



Strik Bener Karl Brown

And the state of t

# Hefathlunglu

# Original Det Symitten

Sen Blat Ships Bullet

Ber Kraft elbaken berauf in heles

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

extra at 19

All the and works storre your

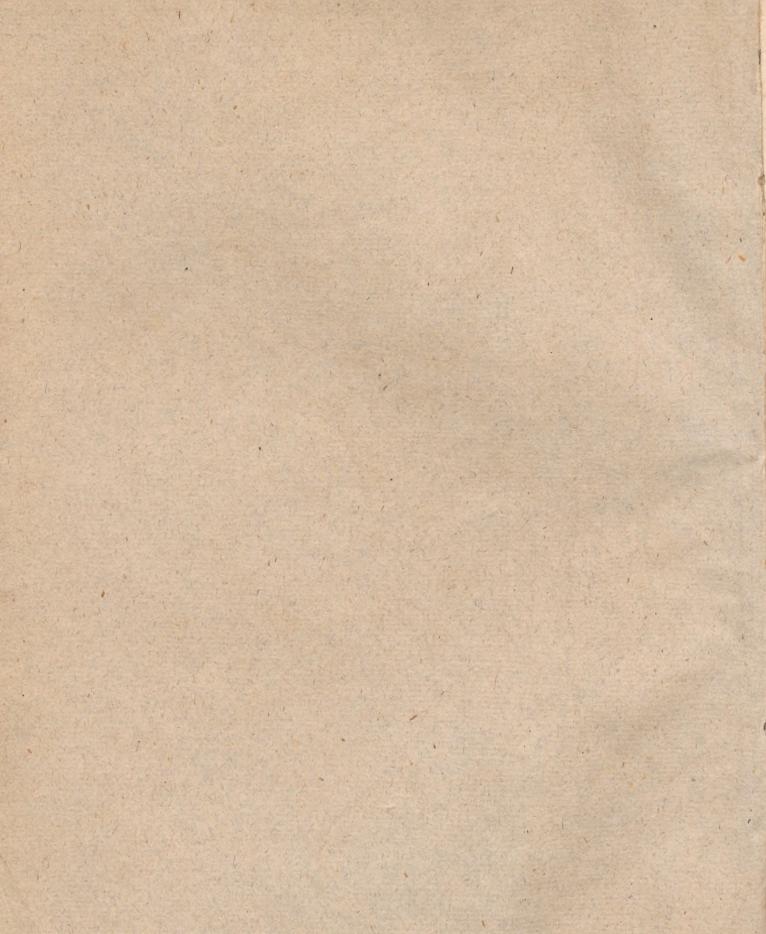

0 - terre

Des

## Herrn Baron Karl Degeer

de feer vie I

Koniglichen hofmarschalls;

Kommandeurs und Großfrenz des Königlichen Ordens von Wasa; Ritters des Mordsternordens; Mitgliedes der Afademie und der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Schweden, Korrespondentens der Königlichen Afademie der Wissenschaften zu Paris, zc. zc.

# Arbhandlungen

& u t

# Geschichte der Insekken

a 11.8

bem Frangofischen überfest

und

mit Unmerkungen herausgegeben

bon

Johann August Ephraim Gope.

Erfter Theil.

Mit sieben und drenfig Kupfertafeln.

Nurnberg, ben Gabriel Nicolaus Raspe, 1778.





Se. Exzellenz

# dem Herrn Graf Friedrich Heinrich Christian von Borke

Erbheren von Stargoordt, Laßehn, Pomellen u. s. w.

Ehrenmitgliede der Berlinischen Gesellschaft Natursorschender Freunde. de Crieffen

frem Orres Ores

summing diming birding

97100 nor

miliand in Charge at the Color of the Color

soundiness of healthing within the section of

## Hochgeborner Graf Snådiger Graf und Herr.

sochgeborner Graf, von allen tadelhaften Absichten in ihrem Herzen loßsprechen.

the in Secretary designs that the

Nichts als die reinste Begierde, der Welt öffentlich zu sagen: wie hoch ich Sie, Gnädigster Graf, von Seiten Ihres Herzens schätze: wie sehr ich Höchstero vortresliches Beobachtungstalent bes wundere, und wie freudig ich in der Zukunft der Naturkunde Glück wünsche, von solchen Personen bearbeitet zu werden, welche dadurch ihren hohen Stand nicht zu entwürdigen glauben —

hat

hat mich angetrieben, Ew. Hochgeboren Gnaden ein Werk zu überreichen, deßen Werth einem solchen Kenner nicht verborgen gewesen.

Für mich, gnädigster Graf, für mich die gröste Belohnung, wenn meine geringe Arbeit das Glück hat, Höchstdenenselben nicht ganz zu mißfallen, und wenn ich mir mit der Fortsetzung Höchstdero gnädigen Wohlwollens schmeicheln darf:

der ich Zeit meines Lebens verharre

## Hochgeborner Graf Onådiger Graf und Herr

Ew. Hochgeboren Gnaden

unterthänigster Verehrer I. A. E. Goeze.



## Vorrede des Verfaßers.

Manner, die sonst schon die deutlichsten Proben ihrer Einsichten in Thierchen Begehaften Gelehrte vom ersten Range; die erhabensten Bisenschaften gegeben, haben gleichwohl diese kleinen Ehierchen ihrer Beobachtung gewürdiget, und durch ihre Untersuchunzen daran viele Bunder entdeckt und bekannt gemacht. Sie haben uns von den salschen und niedrigen Begriffen befrenet, die man sich von diesen Kommen, als die großen Thiere wären, daß sie sin ihrer Art so vollzusall, oder der Käulniß ihren Ursprung zu danken hätten; sondern daß sen andern beseelten Wesen übereinkommen, sortpslanzten, und solcherzeisalt wirklich von denen, behm Ansange der Welt von Gott erschaffenen Insekten, herstammten.

Meine gegenwärtige Absicht erlaubt es nicht, die berühmten Natur: fündiger, welche die Insestengeschichte bearbeitet haben, nebst ihren geschen Zu behaupten, daß sast Niemand in dieser Wißenschaft dem hochberühmten Reaumir gleichkomme, der die Bewunderung von ganz und seines Jahrhunderts nemer. Zwar will ich mich nicht unstersaugen, etwas zum Lobe dieses Gelehrten zu sagen, wozu ich mich auch viel zu schwach sinde, und nichts zu seinem Ruhme bentragen kann; das aber kann ich nicht verschweigen, daß ich ihm meine ganze Insestenkenntzus zu danken habe. Seine Abhandlungen haben mich auf die Spur des Beob-

Beobachtens gebracht. Sie haben mich gelehrt, wie man die Insesten studiren müße; ja sie allein haben beständig den Geschmack erhalten, den ich von Jugend auf daran gehabt habe. Ich rechne mirs also zur größen Ehre, ihn sür meinen Meister zu erkennen, und mir den schmeichelhasten Titel seines Schülers benzulegen.

Er ift es, der die Insektengeschichte in ein ganz neues Licht gesetzet hat. Er hat an den Insetten die wichtigsten Merkwürdigkeiten: sowohl in Absicht ihrer Gestalt, ihres innern und außern Baues, als auch in Absicht ihres Genies, ihrer Lebensart, ihrer Erzeugung, u. f. w. zu beobachten gewust. Kann sich also ein Beobachter, ber sie gleichfalls untersuchen will, nach einem größern Muster bilden? Glücklich, wer nur sein Talent im Beobachten, und seine angenehme Art zu erzählen, einiaermaßen erreicht, oder sich wenigstens ihr nur nabert! Thate man auchsein möglichstes; so bin ich gewiß, das nachsichtsvolle Publikum würs de entweder nicht mehr fordern, oder das sehlende entschuldigen. als Jemand bedarf ich, wie ich fühle, in Absicht meiner in diesem Wer= ke enthaltenen Beobachtungen, einer solchen Nachsicht. Lange genug habe ich ben mir angestanden, ob ich es wagen dürfte, sie bekannt zu maden, und es wurde sicher unterblieben seyn, hatte mich nicht Reaumur selbst, und Muschenbroeck dazu ermuntert, mit welchen benden gelehrten Naturkundigern ich eine geraume Zeit in dem vertrautesten Briefivechsel gestanden habe.

Das zweyte, was mir Bedenken machte, und weshalb ich Ursach habe, meine Leser um Nachscht zu bitten, ist meine nicht allzustranzösische Schreibart. Ich bin von Geburt ein Schwede, ich bin auch nie in Frankreich gewesen; dies wird mich hoffentlich entschuldigen, wenn ich die rechte Mundart der Sprache nicht habe erreichen können. Auch hierüber hat der Herr von Reaumür meinen Entschluß bestimmt und die Güte, oder vielmehr die Gesälligkeit gehabt, mich in einem semer Schreiben zu versichern: manmüsse mit einem Beobachter, der in einer fremden Sprache schriebe, Geduld haben. Dies hat mich zum völligen Entschluß gebracht; das Publikum aber mag entscheiden, ob ich daran recht oder unrecht gethan habe.

Die, in biesem Bande enthaltenen Abhandlungen, betreffen einige Arten von Raupen und Schmetterlingen. Ich zweise nicht, daß nicht vielleicht mancher densen werde: wozu Beobachtungen über solche Insesten, die der Herr von Reaumir schon so genau untersucht, und so vollsommen beschrieben hat; allein die es wißen, wie schwer, ja wie unmöglich es sey, alle Eigenschaften der Dinge, so zur Naturgeschichte gehören, zu erschöpfen, werden mir Gerechtigseit wiedersahren laßen, weil sie überzeugt seyn müßen, daß darinnen immer noch etwas neues zu entdecken übrig bleibe. Zwar will ich damit gar nicht sagen, daß man viel neues in meinen Abhandlungen sinden werde, vielleicht wohl gar keine neue Bemerkung von Beträchtlichseit; allein ich habe doch die Geschichte einiger neuen Raupens und Papilionsarten, wenigstens solcher geliesert, die sonst noch nicht gehörig beschrieben waren\*), und hosse, daß deshalb Liebhaber meinen Aussassen nicht allen Rußen in der Naturgeschichte absprechen werden.

Ich werde hier keinesweges eine allgemeine Geschichte der Raupen und Schmetterlinge schreiben, daben würde ich nur schlechte Wiederholungen machen, was Reaumur so vortrestich ausgeführet hat. Man muß seine Abhandlungen selbst lesen, wenn man eine ausgebreitete Kenntniß dieser Dinge erlangen will, und ich setze allezeit voraus, es habe sie jeder Liebhaber der Naturwißenschaft gelesen: eine Lektüre, der man auch nicht überdrüßig werden kann. Ich schreibe also nur sür diesenigen, welche schon Insektenliebhaber sind. Ich habe nicht das gehörige Talent, sie sür andere reizend zu machen, oder ihnen an solchem Studio einen Geschmack benzubringen, wie es Reaumur hatte, und durch seine angenehme und interegante Art, wie er seine Beobachtungen zu erzählen wusste, verschaffen konnte. Ich lieste eigentlich nichts weiter als ein Jours nach

2) Dies schrieb der Verfaßer zu einer Zeit, da er seine Beobachtungen, so wie ihm die Objekte vorstamen, gemacht hatte: zu einer Zeit, da ihm die Spsteme, und die Schriftsteller unseres Vaterlandes unbefannt waren. Folglich muste ihm unter diesen Umfländen manches Insest neu und unbeschrieben vorkommen. Steuchwohl hat er verschiedene Entdeckungen geliesert, die uns bis auf den heutigen

Tag neu und wichtig seyn mußen. Im zten und folgenden Banden hingegen hat er seine Arbeit schon weit systematischer eingerichtet, und vieles nicht nur berichtiget; sondern auch duch Bergieichungen mit dem Linne, Rösel, Schäffer, Aleemann, Drury, und andern neuern Schriftstellern in diesem Felde, bestätiget. G.

nal meiner Beobachtungen, und in der letten Abhandlung hab ich einige Schlupsweipen beschrieben, die ich sür würdig hielt, bestannter zu werden.

So viel als möglich, hab' ich mich gehütet, andere zu beurtheilen, wozu ich auch nicht Einsichten genug habe, vielmehr hab' ich noch nöthig, zu meiner eigenen Belehrung. die Erinnerungen anderer Naturforscher anzunehmen; denn ich bin stets sehr mißtraussch gegen mich selvst: allein ich hoffe, daß man mirs vergeben werde, wenn ich zuweilen, so es die Ersfahrungen und Verüche ersordern, anderer Mennung bin Alird man mir aber zeigen, daß ich geschlt habe; so werde ich der erste sehn der es bekennt, und besert. Denn es trägt sich oft zu, daß man dann erst die QBahrheit einsieher, wenn man sich vielmal geirret hat.

Vor Muthmaßungen habe ich mich aufs möglichste gehütet, sendern mich bemühet, bloß die Thatsachen, so wie ich sie gesehen, oder zu sehen glaubte, zu erzählen, ohne sie mit vielen Vernunstschlüßen zu begleiten. Lieber habe ich meine Unwissenheit bekannt, als Erklärungen geben wolzten, die auf bloßen Muthmaßungen beruhen, und das ist, meines Erzachtens, die Pflicht eines jeden Beobachters. Beker, sein Urtheil zurückshalten, als schlecht von Dingen urtheilen. Die Erfahrung allein mußdurch die That in der Physik und Naturgeschichte entscheiden.

Die bengefügten Figuren sind nach denen Zeichnungen, die ich nach der Natur aufgenommen habe, gestochen. Ungeachtet sie von keiner Meisterhand sind, und nicht alle Feinheit des Grabstichels haben; so gestraue ich mir doch zu sagen, daß sie die Sache gehörig ausdrücken, und ziemlich natürlich sind. Ich zweiste also nicht, daß man nicht daben allezeit das Original erkennen sollie.

Die Kräuterkenner haben allen Arten von bekannten Pflanzen Namen gegeben, und diese Geschlechtsnamen dienen statt kurzer Beschreibungen einiger ihrer merkwürdigsten und unveränderlichsten Theise. Sollte man nicht mit den Insekten ein gleiches ihun können? Wie kann man ohne Namen ihre Arten beschreiben und unterscheiden? Dateten nicht die Botanisten den Pflanzen Geschlechts nud Familienna-

men

men gegeben; so ware noch sicher die Kräuterlehre in der gröffen Derwirrung. Ich habe es also auch nach dem Benspiel des Rajus und des berühmten Linne\*), dem ich viel von meinen Kenntnisen in der Naturaeschichte zu danken habe, versucht, benen, in diesem Werke abgebildeten Insefren, Namen zu geben, wovon man hincer der Erklärung der Kiauren das Verzeichniß finden wird. Doch gebe ich es bloß für einen Vers fuch aus, und stehe nicht dafür, daß er ohne Kehler sen, die man aber funftig verbegern wolle, je mehr sich die Naturgeschichte durch neue Beobachtungen aufklären wird. Gleiches Schicksal haben die Geschlechts= namen der Pflanzen gehabt, daß sie von einer Zeit zur andern geprüft, verändert und verbeffert find. Ben den großen Insetten läßt sich der Linterschied ihrer Arten, entweder nach den Farben, oder nach der Bildung ihrer Theile weit leichter, als ben den kleinen bestimmen. Wie vies se Arten kleiner Pavilions, und Fliegen giebt es nicht, an depen man weder in der Gestalt, noch in ihren Farben, etwas besonderes finden kann, die aber gleichwohl nur wegen des Orts, wo sie vor ihrer Verwandlung als Raupen oder Würmer leben, verdienen gekannt, und unterschieden zu werden Deshalb habe ich geglaubt, ihrem Namen auch ihren Geburtsort benfügen zu müßen. Ich habe die Namen französisch gegeben, weil es mir eben nicht nothwendig schien, das Latein zu lernen, um die Insekten zu skudiren \*\*)

In der 16ten Abhandlung 3 Qu. S. 78. hab' ich eine fleine ATotstenraupe beschrieben, die sich ein Gehäuse von lauter Grashälmschen macht, die der Länge deselben parallel liegen, und sich in ein ganzungestigeltes Schmetterlingsweitschen verwandelte; allein ich habe damals von dem Männichen nichts gesagt, weil mir solches zu der Zeit, da dies Stück abgedruckt wurde, noch unbekannt war. Nachher und ehe dieser Band ganz die Prese verlaßen hatte, nemlich im Ansange des Junius 1752, hatte ich Gelegenheit, die Männichen dieser Insekten zu sehen, und um ihre Geschichte also vollskändig zu machen, werde ich davon hier, statt eines Zusases, eine kurze Beschreibung geben.

b 2

Die

Linne, und andere Schriftsteller zu vergleichen, unentbehrlich war. G.

<sup>\*\*)</sup> Rachher, besonders im 2ten Theile hat der unentbehrlich war. G. Derfasser eingesehen, daß ihm das Latein, um

Die Männchen dieser Art sind vom Kopse bis zum Ende der Flügel dren Linien lang. Sie gehören unter die Nachtfalter mit langvärtisgen und artigen Fühlhörnern, aber ohne Saugerüßel, den ich wenigsstens nicht gesehen habe. Die Flügel sind schön und groß, wie ben ans dern Phalanen, sie tragen sie dachsormig, und an benden Seiten hersabhangend, wie sie denn auch mit Franzen eingefaßt sind, die theils aus Daaren, theils aus Schuppen bestehen. Die Farbe der Flügel und des ganzen Körpers ist braunschwärzlich mit einem gewißen Glanze, ohne merkliche Flecke. Die Augen schwarz, und der Leib sehr haaricht. Aus dieser kurzen Beschreibung erhellet, wie unterschieden die Männchen der äußerlichen Gestalt nach von den Weibchen sind. Außerdem sind sie munster und lebhaft, die Weibchen hingegen faul und träge, ohne die minder ste Weiwegung von sich zu geben.





## Vorrede des Uebersețers.

jermit übergebe ich meinen Lesern den ganzen ersten Theil des Geerischen Insektenweiß. Won dem Alerke selbst, und seiner Emrichtung kann sich jeder aus der Vorrede und dem vorgesetzten Verzeichniß des Verfassers belehren. Also kann ich in der meinigen desto kürzer sein.

Wie die Uebersetzung ausgefallen? ob sie treu und richtig, sließend, deutlich und verständlich sen, will ich venen zu entscheiden überlaßen, welche Sache und Sprache zugleich verstehen. Mir ist sie an manchen Orten, z. E. ben der anatomischen Beschreibung gewißer Naupen, nicht ganz leicht geworden. Sollten auch hin und wieder einige Provinzialwörter gebraucht senn, so wolle dies der Gelehrte und Sprachkundige um derer willen entschuldigen, denendergleichen vielleicht am verständlichsten war.

Nun zu den Anmerkungen. Gewiß hab ich solche einigen zu weitläuftig, ans dern aber vielleicht nach Wunsch eingerichtet. Das erste konnte ich vorhersehen. Da ich aber das Gemeinnüßige die Hauptabsicht memer Beschäftigungen senn ließ; so werden mich Renner, und systematische Entomologen, denen ich nichts neues sagen wollen, aus diesem Augenpunkte mit Glimpf und Villig eit deurtheizlen. Für allerley Leser, die auch keine Naturforscher von Prosession sind, sondern ihre Nebenstunden der augenehmen Lektüre keiner ganz trockenen Beobachetungen widmen wollen, hab' ich diese Anmerkungen bergefügt und so eingerichztet, daß sie darinnen zugleich den Kern aus den besten und neuesten Naturschristen sinden, und denen die diese kostbare Schristen auch selbst besitzen, hab' ich wenigstens das Nachschlagen erleichtert. Viele solcher Leser haben mir münd ich und schriftlich gedankt.

Porzüglich ist es mein Augenmerk gewesen, ben jedem Insekt die richtigssten Synonymen und Citaten anzusühren. Allies in der Absicht, die Geerischen Abhandlungen so vollständig als möglich zu machen. Was den seinigen noch sehlte, hab' ich thells aus andern, theils aus eigenen Erfahrungen bengesügt, und b 3

zugleich getreulich angezeiget, wo er weiter als andere gegangen war. Uebrigens hoff' ich Verzeihung, wenn ich mir an einigen Orten die Frenheit genommen, die etwas ermüdenden Wiederholungen des Verfaßers ins Kurze zu ziehen, oder die Stelle nachzuweisen, wo es schon gesagt war.

Henen Insekten angehänget, von dem er in der Vorrede selbst gestehet, daß es noch unvollkommen, und mancher Verbeßerung fähig sey. Da er auch erst in den solgenden Theilen den Ansag macht, nach einer systematischern Methode zu gehen; so hab' ich diesem ersten Theile einen vollständigen Nomenklator aller, im ganzen Geerischen Werken Theile einen vollständigen Nomenklator aller, im ganzen Geerischen Werke vorkommenden Schmetterlinge, nach dem Linne, Rosel, Schäffer und Sepp vorsesen, und dadurch zugleich denen, die illuminirte Abbildungen sieben, eine Nachweisung geben wollen. Werden Liebhaber damit noch das Röselsche Namenregister im 7ten St. des Natursorschers S. 117, nebst den vortrestichen Unmerkungen des Herrn von Rottenburgs über die Huffingelschen Tabellen das. S. 105 st. vergleichen; so dünkt mich, daß sie daran ein ziemlich hinlängliches Mittel haben, sich aus den großen eingeschlichenen Verwurzungen zu helsen.

In den folgenden Theilen, worinnen auch verschiedene ansländische Insetten beschrieben werden, werd ich die kostbaren Werke eines Geoffroi, Drury Vol. I. II. P. Cramer, Voet, Sulzer, Forskähl, Pallas, Otto Fr. Muller, Fabricius, Martini, insonderheit das Wiener Werk vorzüglich nußen können, wie ich denn ben der 17ten Abhandlung damit schon den Ansang gemacht habe.

Den Mangel eines Registers ben einem Werke von so vielen zerstreueten Materien würde man mir mit Necht als einen Hauptsehler vorwerfen können. Daß aber meine Arbeit selbst ohne alle Fehler geblieben senn sollte, getraueich mir, aller angewandten Sorgfalt ohnerachtet, nicht zu behaupten. Und wer die Beschaffenheit dieser Art Arbeiten kennet, und billig denkt, wird es auch nicht eins mal erwarten. Göttlich und allwisend müste das Gedächtniß senn, das sich in diesem unermeßlichen Felde nicht einmal verirren oder straucheln sollte.

Druckfehler, deren doch zur Ehre des Verlegers wenig sind, wird man mir so wenig zurechnen, als daß die Seitenzahlen in Quartalen nicht fortlansen, welches ohne mein Verschulden geschehen, und mir die Arbeit ben dem Register nicht wenig erschweret hat. Andere Versehen, die ich nachher entdeckt habe, will ich hier getreulich anzeigen, und den Leser bitten, solche zu verbeßern.

### edad untufag ed has the in in I Quartal. These graphets (\* . . .

- S. 8 Ann link. Hand 3. 8 fatt hat lies habe.
- 11 \*) In dieser ganzen Anmerkung ist eine kleine Verwirrung vorgefallen, die nicht mehr zu andern war. Statt der ganzen Anmerkung setze der Leser
- pe, weil sie solche Streisen hat, wie die Livrenbedienten auf ihrer Kleidung zu tragen pflegen: die bekannte gemeine Ringelraupe, deren Phalane benm Linne Phal. Bomb. Noustria, die Ringelmotte heißt, und welche Rosel I B. Nachtv. Il Rl. r. 6. abgebildet hat.
- 2. Die zwote Art der Ringelraupe heißt ben unserem Verfaßer la livrée des près, halt sich auf niedrigen Kräntern auf, und ist des Nitters Phal. Bomb. eastrensis, die Lagermotte: im Rosel-IV B. t. 14.

vergl mit S. 136 Rote +t.

- S. :6 sagte ich von Taf. 13: sie würde erst zum 2ten Quartale kommen; ich habe aber nachher für gut befunden, dem 1 Quartal 15 Platten zu geben.
  - 6. 41. 3. 2 statt ausgeschloßen lies ausgeschloffen.
- S. 43. 3. 31. 32 statt: in den folgenden werde ich aller dieser Raupen Geschichte Aghandlungen beschreiben.

Lies: in den folgenden Albhandlungen werde ich die Geschichte aller dieser Raupen beschrieben.

- S. 57 \*) Z. 10 statt Tom. I-X sies Tom. I Tab. I-X.
- 16. 62 \*\*) 3. 3 ftatt 182 fles 58.103 1930 distin and fi 10
  - 66 \*) 3. 2 statt 202 lies 64.

A. Thil

S. 89 sagte ich von der Aprilina, daß sie sonst Niemand habe; sie stehet aber in Rosels II B. t. 39 F. 4. im Sepp. IV St. t. 9. Berlin. Magaz. II B. S. 555, und auf der dem sten St. vorgesetzten Platte F. 1:4. Müllers Linn. Naturs. B. I Th S 691. no. 138. der Pfeilpunkt. Fürstins Berzeichn. schweiz. In. S 38. no. 724 der Seladon Gleditsch Eml. zur sorstwiß Th. S. 6.9. no. 19. 20. Mijor et Minor. Susten. Berzeichn. der Schmetterl. Der Wiener Gegend S 70. E. N. N. Querc. R. boris, Sichbaumeule.

6. 96. 3. 29. Grabstichel setze zu: over zugespitte Magel.

S. 101. \*) diese ganze Anmerkung leidet, wie ich nachher gefunden habe, eine Einschränkung. Denn Rosel hat nachgehends diese Naupe und Puppe im IV B. t. 26. F. 1-4 beschrieben und abgebildet. Mithin fällt auch S. 106 die Anni. \*) weg.

S. 110 \*) rechter Seits 3. 4 statt Nachtpfauenauge lies Abendpfau-

enauge.

G. 122\*) 3. 2 statt 123 lies 38.

S. 136 †) Quercus setze zu Linn. Reaumur. Tom. I. Pl. II. Mém. 12, Pl. 35. F. 7. 8. also nach Pl. 35 streich weg Linn. Reaumur. und nach F. 7. 9 streich weg Mém. 12.

#### Il Quartal

S. 21. 3. 9 statt Eucas Holz lies Lucienholz.

S. 110. \*\*\*) rechts 3. 4. defen Naturgeschichte sete ju noch nicht.

#### III Quartal.

S. 8. 3. 11 statt Seite lies Seide.

S. 14 3. 24 statt nach jeder lies nach jener.

©. 39. \*) 3. 3 lies Upupa Epops,

#### IV Quartal.

S. 22 3. 18 statt Arzneybestießennen, lies Arzneybestißenen.
— 3. 19 statt Forskaol lies Forskahl.

Die Rupfer hat der Verleger mit lobenswürdigem Fleiß nud Genauigkeit verfertiget, daher ich ihnen den Verfall der Kenner um soviel zuversichtlicher versprechen kann. Es ist dies überhaupt ein Werk, woben ein sleißiger Verleger alle Unterstüßung verdient.

Höchstwillkommen sollen mir alle Erinnerungen billiger Freunde und unparthenischer Recensenten sein. Mit dem dankbarsten Herzen werd' ich sie annehmen, und ben dem Bewustsenn meiner eingeschränkten Kenntniße zu nußen suchen.

Schenkt mir Gott Leben und Gesundheit, so werden die übrigen Theile uns unterbrochen folgen. Nur dieses muß ich noch anzeigen, daß ich meiner Geschäfte wegen die kunftige Pränumeration nicht mehr annehmen könne.

Geschrieben vor der Michaelismeße 1776,

## Namenregister

aller im Geerischen Inseftenwerke befindlichen Schmetterlinge nach bem Linne und Rosel. \*)

### I Papiliones.

I Equ. Heliconii.

1 Apollo L. S. N. ed. XII. p. 754. no. 50. de Geer Inf. I. p. 282. Mém. 8. t. 18. f. 12. 13. Ueberf. 2 Qu. G. 56. Tom. II. .P. I. p. 186. Roefel Inf. III. t. 45. f. 1. 2. IV. t. 4. f. 1. 2.

2 Crataegi. p. 758, no. 72. de Geer Inf. 1. p. 235. Mêm. 6. t. 14. f. 19. 20. Ueberf. 2 Qu. G. 21, Roefel Inf. I. t. 3.

II Danai candidi.

7 Rhamni p. 765. no. 106. de Geer Inf. I. p. 132. Mém. 3. t. 15. f. 8. 9. Ucberf. 1 Qu. S. 100. Tom. II. P. I. p. 182. Roefel Inf. III, t. 46. f. 1. 2. 3. IV. t. 26. f. 1:4.

Hyperantus p. 768. no. 127. de Geer inf, Tom, II. P. I, p. 211, t. 2. f. 9. 10. Schaeff. lcon. t. 127. f. 1. 2. Sepp. Inf. Belg. I. p. 24. t. 4. III Nymphales gemmati,

1 Maera p. 771, no. 141. de Geer Inf. II. P. I. p. 203. t. 2, f. 1. 2, Schaeff. Icon. t. 58. f. 2. 3.

IV Nymphales phalerati.

1 Antiopa p. 776, no. 165. de Geer Ins. I. p. 305. Mém. 9, t. 21. f. 8.9. Ueberf. 2 Qu. G. 72. Tom. II.

\*) S. bas 7te St. des Maturforschers G. ter Figuren ju Gefallen, der Rofel nebft einigen 141. Hier ift jugleich den Liebhabern illuminir. andern noch mit angeführet worden. p. Geer Infeft, I. Theil.

P. I. p."193.

Roefel Inf. I. Pap. r. t. t. 2 C album p. 778. no. 168.

de Geer Ins. I. p. 298. Mèm. 9. t. 20.f. 9. 10. llebers. 2 Qu, S. 68. Tom. II. P. I. p. 193

Roefel Inf. Pap. 1. t. 5.

3 Atalanta p. 779. no. 175. de Geer Inf. I. p. 310. Mém. 9. t. 22, f. 5. Ucbers. 2 Qu. G. 75. Tom. II. P. I. p. 193.

Roefel Inf. I. pap. I. t. 6. Sepp. Inf. Belg. I. t. I.

4 Cinxia p. 784. no. 205 \*) de Geer Inf, II, P. I. p. 199. t. 1. f. 17.

Roesel Inf. IV. t. 13. t. 29. f. a. b. c.

\*) G. Maturforscher 6 Ct. p. 19.

5 Adippe p. 786. no. 212 \*)

de Geer Inf. II. P. I. p. 194. t. 1. f. 8. 9. Mas, Schaeff. Icon. t. 61.

\*) S. Maturforscher 6 St. p. 12.

6 Niobe p. 786. no. 215 \*). de Geer Inf. II; P. I. p. 194. t. I. f. 8. . 9. Femina.

\*) S. Maturforscher 6 St. p. 12. In Zuf= nagels Lab. im Berlin. Magaz. 2 B. G. 84 no. 51. Pap. Herse.

7 Euphrosyne p. 786. no. 214.

de Geer Inf. II. P. I. p. 197. t. I. f. 10, 11. V Plebeji rurales.

I Argiolus p. 790. no. 234.

de Geer Inf. 1, p. 288. Mém, 8, t. 4, f

14. 15. Uebers. 2 Qu. S, 62. 65. Tom. II. P. I. p. 182.

Roefel Inf. III. t. 37. f. 3. 4. nach Züch= lins Verz. schw. Inf. S. 31. no. 598.

2 Pamphilus p. 791. no. 239 \*).

de Geer Inf. II. P. I. p. 205, t. 2, f. 3. Schaeff, Icon. t. 164, f. 2.3.

3) S. Maturforscher 6 St. p. 10. 14. In Zufing. Tab. Berl. Magaz. 2 B. S. 78. no. 43. Pap. Nephele.

3 Arcanius p. 791. no. 242 de Geer Inf II. P. I. p. 208. t. 2. f. 5. 6. Schaeff, Elem. t. 94. f. 3. Icon. t. 127. f. 4. 5.

4 Hero p. 793. no. 255. de Geer Inf. II. P. I. p. 206. t. 2, f. 4. Viaturforscher 8. St. S. 125. t. 3, f. E.F. VI Plebeji vrbicolae.

I Comma p. 793. no. 256. de Geer Inf. II. P. I. p. 189. t. I. f. 4. 5.

2 Malvae p. 795, no. 267. de Geer Inf. II. P. I. p. 189, t. I. f. 4. 5. Roefel Inf. I. Pap. 2, t. 10, f. 5. 6.

### II Sphinges.

1 Legitimae alis angulatis.

de Geer Inf. II. P. I. p. 243. t. 3. f. 3.

Roefel Inf. I. Phal. 1. t. 1.

Sepp. Inf. Belg, I. t. 2.

2 Populi p. 797. no. 2. de Geer Inf. I. p. 148. Mém. 4. t. 8. f. 5 Ueberf. 1 Du. S. 110. Tom, II. P. I., p. 243.

Roefel Inf. III. t. 30. Sepp Inf. Belg. III. t. 1.

3 Tiliae p. 797. no. 3. de Geer Inf. II. P. L. p. 246. t. 3. f. 7. Roefel Inf. I. Phal. 1. t. 2.

II Legitimae alis integris, ano simplici.

1 Ligustri p. 799, no. 8.

de Geer Inf. I. p. 14. Mém. 1. t. 1. f. 6.
11. ber f. 1. Qu. S. 17. (Larva) Tom. II.
P. I. p. 238.
Roefel Inf. III. t. 5.
Sepp Inf. Belg. III. t. 3. 4.

2 Elpenor p. 801. no. 17. de Geer Ins. I. p. 154. Mém. 4. t. 9. s. 8. 9. Uebers. 1 Qu. S. 114. Tom. II. P. I. p. 236.

Roefel Inf. 1. Phal. I. t. 4.
3 Porcellus p. 801. no. 18.
de Geer Inf. II. P. I. p. 237.
Roefel Inf. I. Phal. I. t. 5.

4 Galii\*).

de Geer Inf. I. p. 162. Mém. 4. t. 8. f.
6-11. Ueberf. 1. Qu. G. 122. Tom.
II. P. I. p. 236.

\*) S. Naturforscher 1 St. S. 244. 3 St. S. 22. 23. 7 St. S. 121. Spstem. Verzi der Schmetterl. der Wiener Begend S. 146. Rosels III B. r. 6. f. 1. 2.

f Pinastri p. 802. no. 22.

de Geer Ins. l. p. 169. Mém. 4. t. 10. s.

1. 2. 3. lebers. 1 Du. S. 126. Tom.

II. P. l. p. 234.

Roesel Ins. l. Phal. 1. t. 6.

Sepp Ins. Belg. III. t. 5.

III Legitimae, alis integris, ano barbato.

r Fuciformis p. 803. no. 28. de Geer Inf. II. P. 1. p. 227. Roefel Inf. III. t. 38. IV. t. 34. f. r-4.

2 Apiformis p. 804. no. 29. de Geer Inf. Tom. II.P. I. p. 227. t. 2, f. II. Schaeff. Icon t. III. f. 2. 3.

3 Culiciformis p. 804. no. 30. de Geer Inf. II. P. I. p. 232. t. 2. f. 13. Sulzer Hift. Inf. p. 152. t. 20. f. 5.

4 Tipuliformis p. 804. no. 32. de Geer Inf. II, P. 1. p. 230, t. 2. f. 12.

IV Adfci-

IV Adscitae, habitu et Larva diver-

I Filipendulae p. 805. no. 34. de Geer Inf. II. P. I. p. 253. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 57.

2 Statices p. 808. no. 47. de Geer Inf. II. P. I. p. 255. t. 3. f. 8. Schaeff. Icon. t. 1. f. 9.

## III Phalaenae.

I Attaci alis patulis.

1 Pavonia minor p. 810. no. 7. a. de Geer Inf. I. p. 270. Mém. 8. t. 19. f. 1-12. lleber f. 2 Qu. S. 47. Tom, II. P. I. p. 290.

Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 5.

### H Bombyces.

a Elingues alis reversis.

1 Ilicifolia p. 813. no. 19. de Geer Inf. I. p. 209. Wém. 6, t. 14. f. 7. 8. 9. Ueberf. 2 Qu. S. 17. Tom, II. P. I. p. 298.

2 Vinula p. 815. no. 29. de Geer Ins. I. p. 318. Mém. 10. t. 23. f. 12. Ucbers. 2 Qu. S. 81. Tom, II. P. I. p. 312.

Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 19. Sopp Inf. Belg. IV. t. 5.

3 Bucephala. p. 816. no. 31. de Geer Ins. I. p. 221. Mém. 6. t. 13. f. 14-19. Uebers. 2 Qu. S. 12. Tom. II, P. I. p. 317. Roesel Ins. I. Phal. 2, t. 14.

de Geer Ins. 1. p. 216. Mém. 16. t. 13. f. 4-6. Uebers. 2.Qu. S. 7. Tom. II. P. I. p. 299.

b. Bomb, elingues alis depressis, dorso laevi.

I Caja p. 819. no. 38.

de Geer Ins. I. p. 198. Mém. 5. t. 12. f. 8. 9. Uebers. 1 Qu. S. 147. Tom. II. P. I. p. 302.

Roesel Inf. I. Phal, 2, t. I.

2. Salicis p. 822. n. 46. de Geer Ins. I. p. 191. Mém. 5. t. 11. f. 13. 14. Uebers. 1 Qu. S. 141. Tom. II. P. I. p. 302. Roesel Ins. I. Phal. 2. t. 9.

3 Crataegi p. 823. no. 48. de Geer Ins. I. p. 193. Mém. 5. t. 11. s. 20.21. Uebers. 1 Du. S. 143. Tom, II. P. I. p. 300.

4 Coryli p. 823. no. 50. de Geer Inf. I. p. 265. Mém. 7. t. 18. f. 4. 5. Ueberf. 2 Du. S. 42 Tom. II. P. I. p. 319. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 58.

5 Curtula p. 823. no. 52. de Geer Inf. II. P. I. p. 324. t. 5. f. I. Roefel Inf. III. t. 43.

6 Anastomosis p. 824, no. 53. de Geer Ins. II. P. 1, p. 322. Roesel Ins. I. Phal. 2. t. 26.

c. Bombyces elingues, alis depressis, dorfo cristato.

1 Pudibunda p. 824. no. 54. de Geer Inf. I. p. 243. Mém. 7. t. 16. f. 11. 12. Ueber f. 2 Du. S. 27. Tom. II. P. I. p. 318.

Roesei Ins. 1, Phal. 2. t. 38.

2 Fascelina p. 825, no. 55.
de Geer Ins. I. p. 261, Mém. 7. t. 15. f.
15. Uebers. 2 Qu. S. 40. Tom, II. P.
I. p. 318.

Roesel Inf. I. Phal. 2. t. 37.

3 Antiqua p. 825. no. 56.
de Geer Inf. I. p. 253. Mém. 7. t. 17. f. 13. 14.
Ueber f. 2 Qu. S. 33. Tom. II. P. I. p. 292.
Roesel Inf. I. Phal. 2. t. 39. III. t. 13.

4 Ziczac p. 827. no. 61. de Geer Inf. I. p. 116. Mém. 3. t. 6. f. c 2 r-10. Uebers. 1. Du. S. 90. Tom. II. P. I. p. 309. t. 4. f. 17. Roesel Ins. I. Phal. 2. t. 20.

5 Cossus p. 827. no. 63. de Geer Inf. Tom. II. P. I. p. 368. Roesel Inf. I. Phal. 2. 1. 18.

6 Palpina p. 828. no. 64. de Geer Inf. I. p. 60. Mém. 2. t. 4. f. 7. Ueberf. 1 Qu. S. 51. Tom. II. P. I. p. 334. Sepp Inf. Belg. IV. t. 4.

d. Bombyces spirilingues, dorso laevi, alis deslexis.

I Lubricipeda p. 829, no. 69. de Geer Inf. 1. p. 178. Mém. 5. t. 11. f. 7. 8. Ueber f. 1 Qu. S. 132. Tom. II. P. I. p. 304. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 46.

2 Graminis p. 830, no. 73. de Geer Inf. II. P. I. p. 340.

e Bombyces spirilingues, dorso cristato, alis deslexis.

J. Libatrix p, 831. no. 78. de Geer Inf. II. P. I. p. 332. t. 5. f. 5. Sulzer Hist. Inf. p. 160. t. 21. f. 7. III Noctuae.

a Elingues

1 Humuli p. \$33. no. 84. de Géer Inf. I. p. 487. Mém. 15. t. 7. f. 5. 6. Uéber f. 3 Qu. S. 66. Tom. II. P. I. p. 365. Sulzer Hist. Inf. p. 160. t. 22. f. 1.

2 Hesta p. 833. no. 85. de Geer Inf. 1. p. 495. Mém. 15. t. 7. f. 12. Ueber f. 3 Qu. S. 71. Tom. II. P. I. p. 366.

b Sphillingues, dorfo laeves, absque crista.

1 Leporina p. 83 8. no. 109. de Geer Inf. 1. p. 210. Mem. 6. t. 12. f. 10. 11. 17. lleber f. 2 Ωu. S. 4. Tom. II. P. I. p. 411.

2 Pronuba p. 842.no. 121. de Geer Inf. I. p. 112. Mem. 3. t. 5. f. 17. Ueberf. 1Qu. S. 85. Tom, II. P. I. p. 359. Roefel Inf. IV. t. 32. f. 1-6.

3 Chrysitis p. 843, no. 126.
de Geer Inf. II. P. I. p. 428.

Sepp Inf. Belg. V. t. 1. f. 7-11. Tatur.
for d. 6 St. S. 79. t. 3. f. 6.

4 Fesincae p. 845. no. 131. de Geer Inf. II. P. I. p. 429. Kleemann Add. I. t. 30. f. A.

de Geer Inf. I. p. 102. Mem. 3. t. 5. f. 14. Ueber f. 1 Du. S. 80. T. II. P. I. p. 427. Roefel Inf. IV. t. 9.

6 Alni p. 845. no. 134. de Geer Inf. I. p. 280. Mém. 8 t. 11. f. 25-28. Ueber f. 2 Du. S. 54. Tom. II. P. I. p. 412.

7 Aprilina p. 847. no. 138.
de Geer Inf. I. p. 113. Mém. 3. t. 5. f.
22. 23. Ueberf. 1 Du. S. 89. Tom. II.
P. I. p. 434.
Roefel Inf. III. t. 39. f. 4.
Sepp Inf. Belg. IV. t. 9, (Minor)

8 Exfoleta p. 849. no. 151. de Geer Inf. 11. P. I. p. 401. t. 7. f. 4. Roefel Inf. I. Phal 2. t. 24.

9 Brassicae p. 852. no. 163. de Geer Ins. Tom. II. P. I. p. 438. Roesel Ins. I. Phal. 2. t. 29. f. 4. 5.

10 Rumicis p. 852. no. 164. de Geer Inf. I. p. 185. Mém. 5. t. 9. f. 22. Ueberf. 1 Qu. S. 139. Tom. II. P. I. p. 411. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 27.

11 Oleracea p. 853. no. 171. de Geer Inf. II. P. I. p. 420. 428. Roefel Inf. I. Phal. 2. t. 32.

12 Pisi p. 854. no. 172. de Geer Inf. II. P. I. p. 441. Roesel Inf. I. Phal. 2. t. 52.

13 Triplacia p. 854. no. 175.

de Geer Inf. I. p. 123. Mém. 3. t. 6. f. 20. 21. Ueberf. 1 Qu. S. 99. Tom. II. P. I. p. 442. Roefel inf. I. Phal 2 t. 34.

14 Tragopogonis p. 855. no. 177. de Geer Inf. H. P. I. p. 418. t. 7. f. 15.

de Geer Inf. II. P. I. p. 429. t. 7. f. 25.

IV Phalaenae Geometrae.

2 Pectinatae alis posticis subangulosis.

de Geer Inf. II. P. I. p. 362. t. 6. f. 8.
Roefel Inf. I. Phal. 3. t. 13.

2 Falcataria p. 859. no. 202. de Geer Inf. I. p. 333 Mém. 10. t. 24. f. 7. Ueber f. 2 Du. S. 93. Tom. II. P. I. p 353. t. 6 f. 1.

Kleemann Add. I. t. 21. f. 6. 7. Sambucaria p. 860. no. 203. de Geer Inf. II. P. I. p. 447.

Roefel Inf. I, Phal. 3. T. 6.

4 Lacertinaria p. 860. no. 204. de Geer Inf. I. p. 338. Mem. 10. t. 10. f. 7. 8. Ueber f. 2 Du. S. 96. Tom. II. P. I. p. 335.

Sulzer Hit. Inf. p. 161. t. 22, f. 10.

f. 13. 14. Ueberf. 2 Qu. S. 102. Tom.
II. P. 1. p. 309.

Roofel inf. 1. Phal. 3. t. 1.
6 Piniaria p. 861. no. 210.
de Geer inf. II. P. I. p. 351. t. 5. f. 20.
Sepp Inf. Belg. VI. t. 4.

b Peclinicornes alis rotundatis.

dc Geer inf. II. P. 1. p. 344. t. 5. f. 14. Kleemann Add. I. t. 34.

2 Pulverarid p. 862. no. 215. de Geer Inf. II. P. I. p. 350. t. 5. f. 19. Clerk Phal. t. 5. f. 6.

3 Fasciaria p. 862. no. 2 r6.

de Geer Inf. II. P. I. p. 348. Roefel Inf. I. Phal. 3. c. 3.

4 Betularia p. 862, no. 217.

de Geer Inf. I. p. 344. Mém. 11, t. 17.

f. 22. lleber f. 2 Qu. S. 100, Tom. II.

P. I. p. 345. t. 5. f. 18.

Kleemann Add. I. t. 39, f. 5. 6.

d Seticornes alis rotundatis.

1 Alchemillata p. 869, no. 253. de Geer Inf. I. p. 358. Mem. 11. t. 22. f. 16. Ueber f. 2 Du. S. 107. Tom. II. P. I. p. 357.

2 Hastata p. 870. no. 254. de Geer Inf. II. P. I. p. 455. t. 8. f. 20. Clerk Phal. t. 1. f. 9.

3 Vriicata p. 873 no. 172. de Geer Inf. I. p. 418. Mém. 13. t. 28. f. 18. 19. Ucber f. 3 Qu. S. 23. Tom, II. P. I. p. 445.

Roefel Inf. I. Phal. 4. t. 14.

4 Stratiotata p. 872. no. 276.

de Geer Inf. I. p. 517. Mém. 16. t. 37.

f. 16-18. Ueberf. 3 Du. G. 85. Tom.

II. P. I. p. 426.

5 Brumata p. 874. no. 281 \*).

de Geer Inf I. p. 360. Mém. 11. t. 24. f. 11. 13. Uebers. 2 Qu. S. 40. 111. Tom. II. P. I. p. 452.

Roefel Inf. III. t. 14. t. 40. f. 6.

\*) Die andere Act ist Phal. Defoliaria Linn.
Faun. Suec. ed. 11. no. 1238.

V Phalaenae Torrices.

1 Prafinana p. 875. no. 285. de Geer Inf. I. p. 58. Mém. 2. t. 3. f. 1. U beyf. 1 Ωu. S. 47. 50. Tom. II. P. I. p. 410.

Roefel Inf. IV. t. 10, 22. 2 Clorana p. 876, no. 287.

de Geer Inf. H. P. I. p. 475. t. 10. f. 8. 9.
Roefel Inf. I. Phal. 4. t. 3.

3 Rosana p. 876. no. 293.

de Geer

de Geer Inf. I. p. 403. Mem. 13. t. 27. f. 8. 11. 12. 14. Ueberf. 3 Qu. S. 14. Tom. II. P. I. p. 468. Roefel Inf. I. Phal. 4. t. 2.

de Geer Inf. II. P, I. p. 469. Clerk Phal. r. 10. f. 5.

5 Solandriana p. 878, no. 310. de Geer Inf. I. p. 410. Mém. 13. t. 28. f. 29 30. lleber f. 3 Qu. S. 19. Tom. II. P. I. p. 485.

6 Heracliana p. 880. no. 326. de Geer Inf. I. p. 424. Mém. 13. t. 29. f. 6. 7. Ueberf. 3 Du S. 30. Tom. II, P. I. p. 407. Schaeff. Icon. t. 2. f. 3. 4.

#### VI Phalaenae Pyrales.

Tentacularis p. 881, no. 330. de Geer Ins. I. p. 59. Mém. 2. t. 5. f. I. Uebers. 1 Qu. S. 50. Tom. II. P. I. p. 3 58.

2 Pinguinalis p. 882. no. 336. de Geer Inf. II. P. I. p. 371. t. 6. f. 11. Schaeff. Icon t. 60, f. 8. 9.

### VII Phalaenae Tineae.

de Geer Inf. II. P. I. p. 466.

2 Colonella D. 883. no. 346. de Geer inf. II. P. I.p. 467. Clerk Phal. t. 3. f. 8.

3 Irrorella p. 885. no. 354. de Gger Inf. II. P. I. p. 342. t. 5. f. 12. Sulzer Hiff. Inf. p. 161. t. 23. f. 10.

4 Pascuella p. 886. no. 359. de Geer Ins. II. P. I. p. 465.

9 Pratella p. 886. no. 360. de Geer Inf. II. P. I. p. 464. Clerk Phal. t. 3. f. 14.

6 Cynosbatella p. 887. no. 3.68.

de Geer Ins. I. p. 501. Mém. 15. t. 34. f. 4. 5. Uebers. 3. Qu. S. 76. Tom. II. P. I. p. 486.

Sulzer Rennze t.: 16. f. 97.:

7 Dodecella p. 892. no. 404. de Geer Ins. I. p. 498. Mém. 15. t. 22. f. 22. 23. Uebers. 3 Du. S. 73. Tom. II. P. I. p. 494.

Ledermüller t. 64. 66.

8 Refinella p. 892. no. 406. de Geer Inf. I. p. 473. Mém. 15. t. 33. f. 12. 13. Ueberf. 3 Du. S. 65. Tom. II. P. I. p. 491.

Roefel Inf. I. Phal. 4. t. 16.

9 Porrectella p. 894. no. 419. de Geer Inf. I. p. 394. Mém. 13. t. 26. f. 15. 16. Uebets. 3 Qu. S. 12. Tom. II P. I. p. 494.

10 de Geerella p. 895. no. 426. de Geer Inf. I. p. 541. Mém. 16. t. 32. f. 13. lleberf. 3 Du. S. 99. Tom. II. P. I. p. 495.

Clerk Phal. t. 12, f. 3.

de Geer Inf. I. p. 433. Mém. 14. t. 30. f. 10. 12. Ueberf. 3 Qu. S. 36. Tom.. II. P. I. 495.

Clerk Phal. t. 12. f. 13.

de Geer Inf. I. p. 440. Mém. 14. t. 31. f. 11. 12. Héberf. 3 Du. S. 40. Tom. II. P. I. p. 495.

13 Lichenella p. 899, no. 452. de Geer Inf. II, P. I. p. 380, t. II, f. 5.6.

#### VIII Phalaenae Alucitae.

1 Didutlyla p. 899, no. 454.

de Geer Inf. II, P. I., p. 260, t. 4, f. 9.

11. 12.

Schaeff Elem. t. 104.



## Berzeichniß

derer in diesem ersten Bande enthaltenen Abhandlungen.

| 1 Abhandlung.                                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Allgemeine Beobachtungen über die Raupen.                                                                     | 1 Qu. S. 3                              |
| II Abhandlung.                                                                                                | . Strategie                             |
| Allgemeine Beobachtungen über die Schmerterlinge.                                                             | I = = 45                                |
| III Abhandlung.                                                                                               |                                         |
| Won den glatten sechzehnfüßigen Raupen, und ihren Schmett                                                     | terlingen. I = = 79                     |
| iv Abhandlung.                                                                                                | (E) OA!                                 |
| Won glatten sechzehnfüßigen Raupen, die hinten auf dem eil mes Horn haben, nebst ihren Schmetrerlingen.       | ten Venige ein trum:                    |
| V. Abhandlung.                                                                                                |                                         |
| Won sechtehnf kigen, rauchen, haarichten, gebuckelten Ri<br>Schmetterlingen.                                  | aupen, sammt ihren                      |
| VI Abhandlung.                                                                                                | .4 / . 104                              |
| Von denen sechzehnfüßigen, ungebuckelten Haarranpen, n<br>mittelbar aus der Haut gehen, und ihren Schmetterli | velchen die Haare un-<br>ingen. 2 = = 1 |
| VII Abhandlung.                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Won'denen rauchen sechzehnfüßigen Bürstenraupen, und ih                                                       | ren Schmetterlingen.<br>2 = = 27        |
| viii Abhandlung.                                                                                              | 2,000                                   |
| Won denen sechrebnfüßigen halbhaarichten Raupen, die wer<br>recht rauch sind, und ihren Schmetterlingen.      | der recht glatt, noch<br>2 = = 46       |
| IX Abhandlung.                                                                                                |                                         |
| Won den sechzehnfüßigen Dornraupen, und ihren Schmetterl                                                      | ingen. 2 = : 67                         |
| X Abhandlung                                                                                                  |                                         |
| Von den vierzehnfüßigen Raupen mit se sspigen Vorder : 1<br>denen aber am legten Ringe die begden Hinterfüße  |                                         |
|                                                                                                               | xI Abhand=                              |

Erklärung der Kupfertafeln.

| VVII   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | xi Albhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Won '  | den zehnfüßigen Spannmeßerraupen, und ihren Schmetterlingen. 2 = 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | XII Abhandlung. 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Von    | Raupen mit ungleichen Bauchfüßen 2 = - 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | XIII Abhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Woll   | den Blattwickelnden und Blattrollenden Raupen, nebst ihren Schmetter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | lingen. 3 = t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | XIV Abhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von    | den Minirraupen, oder von denen, welche inwendig in den Blattern leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | wie auch von denen, so gewöhnlicher Weise nur die Halfte von der Dicke<br>des Blatts verzehren.  3 = 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | XV Abhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SO ALL | benen Raupen, welche in den Gallen, in den Knospen, und Wurzeln' der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25011  | Baume und Krauter leben. 3 = 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | XVI Abhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Non    | Mottenraupen, ingleichen die Geschichte einer wahren Waßerraupe 3 = = 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | XVII Abhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Non    | den Naupenfeinden; besonders von den Schlupswespen und ihren Wür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25.40  | William of the companies of the property of the companies |

4 = = 50 ff.

# Des Herrn von Geer Abhandlungen

zur

# Geschichte der Insekten.

Aus dem Frangbfischen übersett.

Erstes Quartal.

|   | •  |   |   |
|---|----|---|---|
|   |    |   |   |
| • |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   | ·  |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   | 2- |   | , |
|   |    |   |   |
|   |    |   | ` |
|   |    |   |   |
|   |    | • |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
| · | b  |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    | • |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    |   |   |
|   |    | • |   |
|   |    |   |   |
|   |    | • |   |
|   |    | • |   |
|   |    | • |   |

## Erste Abhandlung. Allgemeine Beobachtungen über die Raupen.

iebhaber bes landlebens, Freunde ber Gartneren, wie auch ber Baum - und Pflangenzucht, muffen nothwendig die Infekten ") fennen, die den Mamen ber Raupen führen. Sie muffen ihnen, wo nicht wegen ber Struftur ihrer Theile, boch wenigstens wegen des Schadens bekannt senn, den viele unter ihnen ben

Baumen und Pflanzen zufügen. Den Gartnern find feine Infeften furchtbarer, als bie Raupen. Dhne alles Verschonen fressen sie, sowohl Obst - als wilden Baumen, Die Blatter ab, und richten sie oft flaglicher zu, als sie ben herannahendem Winter kaum 2 2

Man nehme dieses nicht so genau, da eis doch schon, wie Swammerdamm zuerst erwies gentlich der Schmetterling das Insekt, die sen, das eigentliche Insekt, oder der verpupps Raupe aber dessen ist. Unser Verfasser te Schmetterling, mit allen seinen wesentlichen siehet hier aufs Ganze, und gleichwohl steckt Theilen, in den Feuchtigkeiten der Raupe. G.

aussehen. Ich will sagen: sie machen sie von den Blattern ganz kahl, die ihnen boch als wesentliche Theile zugehoren \*). Zwar thut der Winter eben das an den Blattern; es Schadet aber ben Baumen nicht, weil es nach den ordentlichen Gefeten ber Ratur erfolget. Bingegen geschiehet die Entblatterung der Baume, welche die Raupen anrichten, zu einer Beit, wo ber Baum seine Blatter nicht entbehren fann. Oft leibet er baburch bergefialt. baft er von Jahren zu Jahren schwächer wird, und endlich gar ausgehet. Erholet sich ja einer; fo haben ihn boch die Raupen fo zugerichtet, baf er feine Fruchte tragt. Denn fie freffen die jungen Knofpen, selbst die Bluten, so gut, als die Blatter ab. genehmften Spagiergange, die fchonften Alleen werden oftermalen ganglich verwüftet. Denn sie schonen baran die Blatter so wenig, als an den Obstbaumen. Die Rohlarten, Die hauptsächlich in Schweden eines der nothiaften Zugemufe in der Laushaltung find, leiben die entsehlichsten Verwüstungen von gewissen Raupen. Giebt es aber gleich bochftschädliche Raupen; so findet man doch auch viele Urten, über die wir uns nicht beflagen Dirfen. Denn fie leben bloß von gewiffen entbehrlichen Pflanzen, baran uns wenig gelegen ift, ob sie solche verzehren, ober nicht. Go gar giebt es welche, die uns einen febr großen und überall befannten Rugen stiften. Jedermann kennet die Seidenwürmer, die boch nichts, als eigentliche Raupen find.

Nachdem man aber angefangen, die Raupen, und ihre besondern Eigenschaften genauer zu untersuchen, nachdem man sich mehr darauf gelegt hat, ihre Geschichte zu studieren; so vergist man allen Schaden, den sie uns zu thun scheinen; man wird gleichsam bewogen, ihnen günstiger zu werden, wenigstens muß man sie bewundern; oder besser zu sagen, man muß die Weisheit und Macht des Schöpfers bewundern, die sich in diesen kreaturen so herrlich offenbaret. Man lese nur die sürtresslichen Nachrichten des großen Natursorschers in Frankreich web von den Raupen und Schmetterlüngen; so wird man sich völlig von dieser Wahrheit überzeugen, wenn man die Natur selbst mit den Beobachtungen dieses berühmten Schriftstellers vergleicht. Dies habe ich mir besonders vorgenommen, und mit Hülfe eines so aufgeklärten Führers, bin ich so weit gekommen, an den Naupen, und vielen andern Insesten, Dünge zu sehen, die unserer Erkenntnis vollkommen würdig sind.

Doch werde ich mich hier in keine vollskändige Beschreibung der Raupen einlassen. Solches ist über meine Kräfte, und außerdem wäre es auch nichts anders als eine Wiederholung dessen, was der herr von Reaumur schon gesagt hat. Wer eine allgemeine und weitläuftige Kenntnis dieser Insekten haben will, den weise ich zu seinen Beobachtungen t).

Jch

fectes. Man hat davon, wie allen Naturfore schern bekannt ist, zwo Ausgaben, eine in 4.

<sup>\*)</sup> Zu Ende des zweeten Discurses, im ersten Theile des zweeten Bandes, kommt der O. wieder auf diese Materie, worinn er von der Erzeugung, und Vermehrung der Insekten kandelt. G.

Des herrn von Reaumur. G. †) Das Reaumursche Werk ist eigentlich betitelt: Memoires pour servir à l'histoire des In-

Ach werde mich also in dieser Abhandlung bloß darauf einschränken, von der Gestalt der Raupen überhaupt, einigermaßen einen Begriff zu geben, und daneben noch einige merkwürdige Umstände von ihren meisten Arten anzuführen. Zugleich aber werde ich, so viel als möglich, die Wiederholung dessen, was der herr von Reaumite fchon gefagt hat, zu vermeiben fichen. Das nadfitommende Stuck enthalt einige befondere Merkwürdigkeiten der Schmetterlinge, und in den folgenden Abhandlungen werde ich die besondere Eeschichte verschiedener Raupenarten liefern, darunter einige ganz neu, andere aber bisher von den Naturforschern nur obenhin und gleichsam im Norbengehen beschrieben sind \*).

Es find aber die Raupen, Sab. 1, Fig. 6, und 13, solche Insetten, die insgemein einen langlichten, und cylindrischen Korper haben, ber in zwolf Abschnitte getheilt ist, die man Minge nennet. Der Kopf ist hart wie Horn, und mit zween Zähnen oder Kinnbacken versehen. Hochstens haben sie sechzehn Fuße, darunter die ersten seche, als die Vorderfuße, hart und zugespist, die andern aber frumpf, membrands und hautig sind, welche letztern feets mit vielen kleinen hornartigen Saktchen besetzet sind. Es giebt aber auch Maupen, welche weniger als fechzehn, und entweder nur vierzehn, zwölf, ober gebn Bufe haben; boch besigen sie alle beständig die feche zugespisten Borderfuße, welche an ben bren ersten Ringen bes leibes hangen \*\*). Rach ber Zahl und lage ihrer Bauch= füße hat der Berr von Reaumite die Raupen in verschiedene Rlassen eingetheilet \*\*\*).

Um

in 6, und eine in groß 12. in 12 Banben. Gern hatte ich ben Berschlag eines großen Be-Ichrten, und Raturfundigers unserer Zeiten befolget: ans benden Berten, nemlich dem Reaumurichen und Geerschen, eins zu machen, wenn fich nicht hierben unüberwindliche Schwierigkeis ten geaußert hatten. Indeffen aber werbe ich baraus furze Auszuge zu liefern, nicht verfau-

3) Hieraus fonnen meine Lefer, schon jum porque, auf bas interefante des funftigen Inbalts fchlußen. Bas den herrn von Reaumur bewogen, in feiner Infeltengeschichte guerft von ben Raupen zu handeln, fagt er und Tom. I. p. I. Mem. II. ed. in gr. 12, à Amsterd. 1737, welde Ausgabe ich kunftig allezeit anführen werde, pag. 75:

1) weil die Raupen die erften Infekten find,

Die im Frühjahre erscheinen:

2) weil fie foviele Stufen der Veranderung burchgeben muffen, ehe fie jum geflügelten Infefte werden, wodurch der Naturforscher mehr Gele-genheit bekommt, die Wege der 27aur und Die Mittel kennen gu lernen, die fie Diese Thier=

chen gelehret hat, sich in ber kritischen Zeit ihrer Berwandlungen gegen alle Gefahr zu verwah=

Die frumpfen ober membranbsen Aufe ber Raupen pflegt man auch Bauchfuße zu nennen. Da ihre Zahl veranderlich ift; so find die Natur= forscher dadurch bewegen, darnach den Raupen= Parakter zu bestimmen, und bas Gefets angunehmen: eine Larve, die hochstens 16 Tuße bat, gehoret zu den Raupen. Allein wir werden in ben folgenden, nemlich in der 14ten Albhandlung, boren, daß es sugar ohnfüßige, ja achtzehnfü= Bige Raupen mit lauter stumpfen, oder membra= nosen Fußen gebe. Die Beschreibung bes Raupenksrpers und feiner Theile, wie auch die, ben Gintheilung ber Raupen nach ihren Klaffen, Ge= schlechtern und Arten, vorkenmenden Schwie= rigfeiten, hat der Derroon Reaumur in feinen Memoires pour servir &c. Tom. I. P. I. Mem. II. pag. 75-83. Mem. III, pag. 137 sq. gegeben; und angeführt. G.

1. c. pag. 83-91. nemlich in sieben Baupts Flassen. Die erste begreift solche, die sechs Vor= ders acht Mittels und zween Sinterfüße, also Um Ropfe sißen zwölf Augen, wie halbrunde Wärzchen gestaltet \*). Sie holen auch an beyden Seiten des Körpers Othem. Zu dem Ende haben sie an jeder Seite längs herunter neun kleine Deffnungen, welche die Naturforscher Stigmata, oder Luftlöcher nennen,

in allen sechzehn haben. Die zwote und dritte, die nur drey Paar Mittelfüße, also nicht mehr als vierzehn besißen. Die vierte, mit sechs zuzgespitzten Vorder, und acht Mittelfüßen; die benden Zinterfüße aber sehlen. Die fünste mit vier Mittelz also in allen nur mit zwölf Füßen. Die sechste nur mit zween Mittelz also bloß unit zehn Füßen, (Spannmeßer) und die siebente, denen alle Mittelfüße sehlen, und die nur bloß die sechs Vorderz und die zween Zinterfüße haben. (Motten, Chenilles-Teignes). S. Müllers ausssührliche Erklärung des Linneischen Naturspessens, V. Th. I. B. S. 546. G.

\*) Hieraus erhellet, daß unfer Verfaffer zu benen gehore, die an ber Wirklichkeit ber Rauvenaugen nicht mehr zweifeln. Es ift frenlich eine besondere Sache, daß die Larve eines. In= fefts, bas nachher fo viele taufend Augen befonunt, gang blind und ohnäugig fenn follte. QBenig= flens wuffe ich bavon fein Benfpiel. Die Minir= raupchen zwischen ben Blattern; Die Würmer im Solze, die noch weniger Angen nothig zu has ben scheinen, und andere mehr, find, wie Reaumur beutlich zeiget, mit Augen verfeben, und bie ungleich größern Raupen follten beren beraubt fenn? Allein mit Vernunftschluffen laßt fich bier nichts ausmachen. Dlan fagt: Die Defonomie der Raupen ift fo beschaffen, daß fie keiner Augen bedürfen. Go scheinen fie auch nicht bie mindefte Empfindung vom Lichte zu haben. Gie frochen wohl gerade in die Flamme eines Wachs: focks hinein, wenn man fie nicht hinderte, u. f. w. Allein die Natur widerlegt diese Schluffe durch gegenseitige Benspiele. Barum haben die Holzwürmer Augen, die doch ftete im Finftern leben? Dhaleich Rofel fagt: er habe an ten Raferwurmern, die im Holze und in der Erde leben, feine Angen bemerken konnen; fo hat fie doch Schwam: merdamm in feiner Bibel der Matur, Leipzig Kol. 1752. G. 128. ausbrucklich genennet, und ben ber Anatomie Die Sebenerven gezeiget. Sagt nian ferner: Die vermennten zwolf Mugen zeigen fich ben einigen Maupen por ihren gaus umgen sehr deutlich, aber nachher scheinen sie lich gang zu verlieren; fo folgt barans nichts wei= ter, als daß sie nachher nicht so gut zu sehen sind, und durch andere Theile des Kopfs, als durch Haare, Rungeln, u. f. w. verdeckt werden. Ein Benspiel bavon ift die feltene Birkenraupe mit hochcarminrothen Dornspigen, welche sie mit aus dem Epe bringet, an der fie fich aber nachher perlieren, wenn sie eine gang andere Gestalt annimmt; daher einige Infektenkenner, felbit Ad. fel nicht gewußt, was sie baraus machen sollen. Sich habe aber zuverläßige Erfahrungen, daß die Raupe, Insektenbelustigung III Band Tab. 70, Fig. 4, 5, mit ber, Tab. 68, Fig. 1, einerlen fen, woraus die schone Machtphalane IV B. Tab. 7, Sig. 3, 4, fommt, die Linne 5. N. ed. XII. p. 811. Phalæna Attaeus Tau nennet. In Diefer Raupe find die Augen im Anfange, wenn sie noch Hein ift, deutlich; hernach aber, wenn sie, wie Tab. 68, Fig. 1. worden ift, gar nicht mehr zu seben.

Ueberhaupt scheint Adsel auf diesen Umstand der Augen nicht ausmerksam genug gewesen zu senn. Keaumür hat sie Tom. I. Part. I. Tak. 4, Kig. 3 und II, G. abgebildet, und Mem. 3, pag. 159 beschrieben. "Es sind, sagt er, sechs schwarze Körner, die auf benden Seiten des Kopfs, gleichsam in Zirkel herumliegen. Drey darunter sind insgemein größer, als die übrigen, und zuweilen allein sichtbar. Sie sind conver, sast halbrund, und außerdem sehr durchsschig. Walz listnieri hat sie nicht dafür erkennen wollen, und, fähret Reaumür sort, man hat auch noch seine Gründe welche ihre Wirklichkeit sattsam bez weisen.

Allein, mich dünkt, daß wir nunmehro die sichersten Gründe für die Wirklichkeit der Rauspenaugen haben; gesetzt, daß sie solche auch in ihrem Raupenstande nicht gebrauchen sollten. Da ich selbst lange über diesen Umstand zweiselhaft geblieben; da ich mit den Raupen deshalb verschiedene, aber vergebliche Bersuche angestellet; so haben mich endlich die anatomischen Gründe eines Swammerdamms, und Lyoners völlig überzengt. Denn der Schluß ist unüberwindlich; wenn sich in dem Raupengehirn alle Bestandtheile des Auges sinden; wenn darinn die Zwölf, nach

nennen, und welche an dem ersten, vierten, fünften, sechsten, siebenten, achten, neunten, zehne ten, und eilften Ringe sigen. Um zweeten, dritten und zwölften, oder letten fehlen solche \*).

nach den Körnern zugehenden Aeruchen befindzlich sind, die sich zuletzt in einem Sehenerven vereinigen, der ins Hirnmark gehet; so mussen wohl die sechs, an jeder Seite des Kopfs, liegenden schwarzen Körner, woran diese Nerven hanzen, unstreitig Augen seyn. Und dies will ich nun beweisen.

Vey der Zergliederung der Raupe fagt Swammerdamm Wib. der Nat. S. 229. "Zu benden Seiten des Kopfs siehet man seche schwarze Ausgen, und unten drunter die Hörner, Tab. 34, Fig. 2, a a. Doch hat ihn Lyonet in der Anazonie der inneren Theile des Gehirns, und Kopfes unendlich übertroffen. Er sagt im IV Razvitel des Traité anatomique pag. 39, 40.

"Dichte ben den Antennen, Pl. I. Tig. 7. C, figen bie Mugen. Gie find flein, conber, glatt, pon ungleicher Große, und scheinen mir nicht in einem vollfommenen Birkel herum ju fiten. Man bat felbft mit ber Lupe Dube, fie unter ben Par= tifeln des Gehirns herauszufinden, und wegenih= rer Durchfichtigkeit kann man fie leicht in einem Gehirne, daraus man die innern Theile genom= men, mit ben Lochern verwechseln, worinn die Kopfhaare gesteckt haben: jo baß man ihre Un= sahl nicht wohl bestimmen kann. Ich habe aber an jeder Kopffeite nicht mehr als feche heraus= bringen fonnen. Pl. I. Fig. 9, fiehet man, wie fie an ber Seite des Ropfs herumsitzen, welche ich l'écaille parietale nenne. Co find hier acht Rocher, ober Deffiningen, Sechs davon find die Mugen. Die beyden andern haben in ber Mitte einen Birfel, und find Saarlocher. Man fann Diefe lettern dadurch von den Augen unterscheis ben, daß sie oben mit keiner Bornhaut bedeckt find, sondern eine kleine runde Membrane haben, Die baselbst, wo bas haar gesessen, burchstochen iff. Immendig im Gehirn haben fie auch einen aufgeworfenen Rand, der den Blugen fehlet.

Im 17ten Kapitel pag. 570. erklaret biefer mermudete Beobachter die Anatomie der Augen

Pl. 18. Fig. 6.

im 4ten Kapitel gesagt: daß an benden Seiten bes Kopfs ihrer sechs sind, daß sie dicht an den Hörnern liegen, und ihre durchsichtige Hornhaut in die e'caille parietale eingefaßt sey,22

"Die innern Theile laffen sich nicht so leicht entz becken. Man wird sie gewiß nicht sinden, wosern man nicht vorher and dem Kopfe dad Stücken Seiztenschuppe, woran sie sügen, weggenommen hat. Man sucht sie auch daran nicht aufmerksam genug. Aldenn erblicket man aber am Ende jeder Hornshaut ein Auge AAA——, welched, dem Aleus Berlichen nach, wie ein rothes und dunkeles Gefäß aubsiehet. Seine Vorderface, die nemlich nach der Hornhaut zugekehret ist, bestehet aus einem breiten rothen Rande, der in der Mitte mit einem glatten und durchsichtigen Wesen eingefaßt ist, woran man unten eine Art von undurchsichtiger, und am Ende zugerundeten Pistilke wahrninnut."

"Zu äußerst nach dem Hinterende jedes Angest läuft von allen sechsen ein Zweig, mit dem sich der Sehenerve (1) endiget; dergestalt, daß jedes Auge davon seinen Nerven bekommt, in welche sich der, anden Hauptnerven, weggehende Zweig.

C B zertheilet.,

"Alle diese Angen liegen auf jeder Seite in eis nem ungleichen, rothen und dicken Zirkel D D D —— wo jedes mit seinem Nachbar eine Gesmeinschaft hat. Aus diesem Zirkel gehet eine wie ein Trichter gestaltete Membrane, woran die sechs Zweige des Sehenerven siben, und diese Membrane endiget sich ben E, wo sich der Sehesnerve (1) in diese sechs Zweige theilet.

"Dies ist es ohngefah", was ich vonden Rauspenaugen habe entdecken können. Ich habe auch nicht alles so deutlich gesehen, als ich gewünscht hatte. Außerden zweiste ich, was die innerliche Struktur eines jeden Auges insonderheit betrifft, daß man sie wegen der undurchsichtigen Theile, die sie umgeben, werde recht entwickeln können.

Dennoch immergenug geleistet. Meine Zeser, die das Buch besitzen, werden die Zeichnung und Struktur der Augen nicht genug bewundern könznen. Siehet man nun auch nicht, wie die Raupe sich ihrer bedient; so ist doch so viel gewiß, daß hierinn schon die völlige Anlage zu den Augen des künftigen Schmetterlinges sen, obgleich die Struskur derselben von der Beschaffenheit der Raupensaugen unendlich verschieden ist. G.

\*) Die artigen Bersuche eines Malpighi über das Othemholen der Kaupen, und über ihre Luftlocher, welche Rosel Spiegelpunkte nene

Fast alle Naupen konnen Seide spinnen. Zu dem Ende haben sie unter dem Kopfe ein Spinnwerkzeug, und inwendig im Körper sind die Behaltnisse der Materie, woraus die Seide gemacht wird.

Ulle Raupen häuten sich einigemal, und nachher nehmen sie zwenmal eine neue Gestalt an. Linfänglich verwandeln sie sich in Puppen, hernach in Schmetterlinge. Bis hieher ist die Regel: aus jeder Raupe muß ein Schmetterling werden, so allge-

mein; daß sie keine Ausnahme leidet.

Die Jusekten, welche der Herr von Reaumur Fausses-Chenilles, Afterraupen nennet, haben in Unsehung der Gestalt, mit den eigentlichen Raupen viel abnliches. Hufferdem aber, daß sie, in Absiche der außerlichen Theile, schon wirklich verschieden find; fo verwandeln sich die Afterraupen beständig in vierflüglichte Fliegen, welche Sagenfliegen (Mouches à Scie) genennet werden \*). Heberfluffig wurde die Erklarung einer Puppe (Crisalide) senn. Man darf in den Reaumürschen Rachrichten nur die achte Ub= handlung bes ersten Bandes \*\*) nachlesen, wenn man davon einen vollständigen Begriff haben will \*\*\*). Wir sagen hier bloß: das Insekt sen unter der Raupengestalt gleichsam im Stande feiner Rindheit, worinn es taglich wachfe und groffer werde; wenn es aber ein Schmetterling geworden, fo befinde es fich im Stande feiner Vollkommenheit; es habe nicht mehr nothig zu wachsen, und von ba an sen es zur Zeugung und Fortpflanzung feines Geschlechts geschickt. Es benfen auch bie Schmetterlinge sogleich auf die Erfüllung Dieses ihnen von ber Natur eingepflanzten Triebes, und viele unter ihnen sterben, so bald fie demfelben nachgekommen sind. Die meisten Raupen machen sich ein Gespinnste von Scide, ober fie bauen fich eine Bulfe von verschiedenen andern Materien, um fich barinn in Puppen zu verwandeln. Ginige friechen in die Erde, wenn ihre Verwandlungszeit kommt; andere aber verwandeln sich in freger Luft.

Das

net, findet man in Reaumur Memoires &c. Tom. I, Part. I, Mem. III, pag. 163. sq. Intgleichen hat Bonnet eben solche Bersuche angestellet, die er in der Abhandlung beschrieben, die ich in seinem und anderer berühmten Natursorscher Abhandlungen aus der Insestologie, Halle, 8. 1774. S. 118, aus den Memoires de Mathematique et de Physique &c. übersetzt hat.

An der Codtenkopfs-Weinraupe und andern großen Raupen, kann man diese Luftlöcher mit bloßen Augensehen. Artig ist es, daß der zweete und dritte Aing darum keine haben, weil darunter die Flügel des kunftigen Schmetterlinges

verborgen liegen. G.

\*) Unter Diesen Inselten, welche Absel Inse-Frendelustigung II Band; Sammlung der Wespen 2c. S. 15. zu den Wespen rechnet, begreift unser Verfaßer diesenigen, welche Linné, S. N. ed. XII. pag. 920. Tenebredines nennet. Unsere Leser haben davon in des II Bandes II Cheile, in der sechsten- und siebenten Abhandlung, merkwürdige und hochst interessante Beebachtungen zu erwarten. G.

Der Verfaßer citiret allemal die Ausgabe in groß 4. in seche Bänden; in der meinigen stehet sie in des I Bandes zwoter Abtheilung pag.

3. fq. . 3.

Berwirung vorzubeugen, sich von denen Terminis oder Kunstwörtern der Naturforscher: Larve, Wurm, Lymphe, Puppe, u. s. w. richtige Begriffe zu machen, und dassenige nachzulesen, was Bonnet davon in der Betrachtung über die Tatur, zwote Ausgabe nach der Titinsseschen Ulebersehung, S. 262 mit der ihm eigenen Didnung und Gründlichkeit gesaget hat, G.

Das Raupengeschlecht ist sehr reich an verschiedenen Arten, die an Größe, Farbe und Gestalt abwechseln. Wenn man die Werke einer Merianint, eines Goedarts, Albind, und vieler andern ") durchgehet; so siehet man, wie zahlreich die Arten dies ser Insekten sind. Um sich aber von ihrem Unterschiede einen genaueren Begriff zu machen, muß man die Reaumürschen Nachrichten lesen. Es giebt sehr große, mitztelmäßige und auch sehr kleine Raupen. Neaumür sest die Raupen der Mittelgröße auf zwölf ober drenzehn linien. In unserem Baterlande gehören die von dren, bis vier Zoll zu den größten ").

Man findet Naupen von allerhand Farben. Einige sind ganz einfarbig, andere sind mit zwen- brenerlen- und mehreren Farben schattirt \*\*\*). Einige sind glatt, und ohne alle Haare; andere sind rauch. Ben verschiedenen Arten ist der ganze leib mit Dornspissen beseht; andere haben Bürsten und Haarbüschel an sich. Manche haben eine Chagrinhaut, die uneben und höckrig ist. Einige Arten haben hinten auf dem Rücken ein krummes Horn. Rurz, es sinden sich in der Gestalt dieser Insesten unzählige Verschiedenheisen, die dem Auge des Beobachters nicht anders, als höchst angenehm sehn können.

Eben so verschieden und merkwürdig ist auch die Lebensart und Haushaltung der Raupen. Einige leben in der Erde, inwendig in den Baumstämmen und in den Pflanzenwurzeln. Undern gefällt es, bloß und ohne Bedeckung, auf den Baumund Pflanzenblättern zu wohnen. Verschiedene Arten wickeln und rollen die Biateter zusammen, und stecken inwendig in den hohlen Falten und Nollen. Welche pflegen sich sogar inwendig zwischen den Blättern einzugnartiren, die sie, so zu reden, miniven, und davon Minitraupen heißen. Andere dauen sich kleine Häuserchen, in Gestalt einer

Mir können zur Ehre unseres Baterlandes einen Srisch, Leßer, Kösel, Schäffer, Kleemann, u. s. w. binzuschen. Wer sich von der Einrichtung jener Werke, die unser V. angeführet hat, belehren will, der lese die Einleitung zu Leßers Theologie der Insetten, nach der französischen Uedersetzung, mit Lyonets Anmerkungen, deren Uedersetzung mit neuen Ammerkungen und Zusähen, ich, in den zweeten Jahregang der neuen Verlinischen Mannigkaltigskien einzurücken, den Ansang gemacht habe. G.

To haben wir denn in Deutschland nicht nur gleich große; sondern noch größere Raupen, als in Schweden. Die Jasmin, oder Todtenkopfs: die Windig: die große rauche Grasraupe, u. s. w. haben bennahe sunf Jell; ja die Raupe des sogenannten Tachtpfauenaus ges, besonders die, woraus das Weibehen dieses Schmetterlinges konnnt, soll sich in der Länge über fünf Zoll erstrecken. Die Liguster= die Ly= onetsche Holz= die Kien= und Wald= die Wein= und Wolfsmilchraupe, haben zum Theil sicher vier Zoll. G.

Defonders ist es, daß sich einige Nanpen, z. E. die Weinraupen, ben ihrer drennaligen Häutung, auch drenmal in der Farbe verändern. Die schönsten Raupen sind unstreitig die Jasmins Gleander = Fenchel = Sichtenraupe, u. s. w. Auch dies ist sonderbar, daß oft aus den unanssehnlichsten Naupen die schönsten Schnetterlinge, und aus schöngefärden schlechte kommen. Der Pfauenspiegel und Admiral kommen aus schlechten sehwarzen Dornraupen; die prächtige Stammraupe bingegen verwandelt sich in einen schlechten Begel.

einer Rohre, darin sie wohnen, und folche allenthalben mit sich nehmen. Man nennet

sie Mottenraupen (Teignes).

Viele Raupen leben in Gesellschaft, andere als Einsiedler. Rurz, die Raupen zeigen uns in ihrer Lebensart und Geschicklichkeit, so viel artige Verschiedenheiten, daß sie schon unsere ganze Aufmerksamkeit verdienen, wenn man sie nur ein wenig beobachtet. Dieser Theil der Raupen= und Insektengeschichte überhaupt, ist daher auch der interessanteste, und vielleicht der nüßlichste. Reaumur empfand es, und dies bewog ihn, seine Insektengeschichte zu schreiben \*).

Zeigen uns die Raupen in ihrem Aleußerlichen so viel merkwürdiges; so verdienen ihre inneren Theile nicht weniger betrachtet und bewundert zu werden. Sie lassen was Dinge sehen, die unserer ganzen Ausmerksamkeit würdig sind. Ben Zergliederung der großen Thiere, als der vierfüßigen, der Bögel, u. s. w. entdeckt man unzählige Selten-heiten, worin uns vieles, ohnerachtet der Größe dieser Gegenstände, unerklärbar und unbegreissich bleibt. Was werden nicht die Insekten, die Naupen, als so kleine Geschöpfe, in dieser Absicht sehn? Außer der verschiedenen Bauart, welche sich zwischen ihren, und den Theilen der großen Thiere besindet, scheinet der Unterschied der Größe, zwischen diesen Theilen allein, die darin enthaltenen Wunder zu vermehren. Außerdem sind die inneren Theile der Insekten, das sie eine ganz besondere Untersuchung erfordern.

Malpighi, in seinem fürtrestlichem Traktat vom Seidenwurm, und Reattmür in der dritten Abhandlung des ersten Bandes, haben uns über das innere Gehäude der Raupen die schönsten und genauesten Beobachtungen geliesert. Ich muß auch des Swammerdamms gedenken, der die Insekten mit einer ganz erstaunlichen Geduld und Geschicklichkeit zergliedert hat \*\*). Dies machte mich begierig, die bewundernswür-

Dige Struftur ber innern Raupentheile felbst zu seben.

Sch

\*) Biele berühmte Naturforscher haben es ihm nach empfunden, und diesen Empfindungen haben wir die fürtreslichsten Beobachtungen zu dansten. Insonderheit zeugen von diesen Empfindungen die Bonnetischen Betrachtungen über die Natur. Mas sind gegen diesen rührenden 17azturroman die schaalen und saden Romane, die so viele Gemüther vergisten? Ein Natursorscher ohne Empfindung ist ein Galanterielrämer, der froh ist, wenn er fürs Geld seine Waare lost wird. G.

Mit Recht sagt unser Verfasser, daß Swammerdamms Geduld und Geschicklich= keit ben der Anatomie der Insekten ins. Erstaun= liche gegangen sey. Aus der Vorrede zu der deutschen Uebersehung der Bibel der Tatur,

Fol. Leipzig. 1752. kann man sich davon umstånde licher belehren.

Nicht minder hat und Rösel vom Seidenwurme III B. Tab. 60, wie auch von einigen andern Insekten, schoue anatomische Beobachtun-

gen geliefert.

Was kommt aber dem ben, was wir dem Auge, dem Grabstichel, dem Fleiß, und der Genauigkeit eines Eyonets, ben der Anatomie einer einzigen Raupe, nemlich der gemeinen schlechten 5013= raupe zu danken haben? Sein Traité anatomique de la Chenille, qui ronge le Bois de Saule, à la Haye 4. 1760. übertrisst in dieser Art alles, was menschliche Augen bisder gesehen haben. Ich bitte meine Leser, insonderheit die, welche an einem solchen Orte leben, wo ein Nas

Ich erwählte bazu sogleich ziemlich große Raupen, die man auf unseren Wiesen sindet, Tab. XIII, Fig. 1. Ich habe sie die Liberenraupen\*) genennet, und werde in der Folge ihre eigene Geschichte beschreiben. Ich warf eine solche Raupe in Weingeist, wo sie den Augenblick starb. Nachdem ich sie dren Tage darin gelassen, schnitt ich ihr den Bauch in der Länge auf, Tab. I, Fig. 1, und da zeigten sich meinem Luge die merke würdigsten Theile.

Was man zuerst erblickt, und was einem sogleich in die Augen fällt, ist ein großer, länglichter und bennahe cylindrischer Theil, Lab. I, Fig. 1, 00, und Fig. 4, der die ganze lage des Raupenkörpers einnimmt. Seine Farbe ist Braun, das ins Grünliche und Gelbe spielt. Dies ist der Kanal, der den Magenschlund, den Magen, die Gedärme, und den After in sich saßt. Er gehet vom Ansange des Mundes oder der Kehle bis zum äußersten Ende des Körpers. Gegen das Maul zu ist dieser Theil ganz dünne, und formiret daselbst den Magenschlund, Lab. I, Fig. 4, t a. Hernach breitet er sich innner mehr und mehr, als eine cylindrische Röhre, ab c, bis ans äußerste Ende aus, wo sie sich in c enge einziehet, nachmals in d wieder ausschwillet, sich ben e auss neue einzieht, worauf ben f ein abermaliges Ausschwellen, und endlich wieder ein neues Einschnürren erfolget. Hierauf fommt ein cylindrischer Theil g, der am Ende ossen sieht zum Mastdarm anderer Thiere übereinkommt. Die darin bemerkte Dessnung ist der After, wo die Ercremente ausgeworfen werden. Recuttlitz und Stratttuerdattut behaupten: es habe derselbe gewisse Kerben, wodurch der Unrach das Aussehn bekommt,

turforscher biefes Werk befigt, oder wo es fich in einer allgemeinen Dibliothek befindet, sich nur einmal die anatomischen Rupfer zeigen zu las fen. Wonnet, Rosel, und andere geben diesem Beobachter und Künstler mit Recht das Zeugniß: er habe fich in der Zergliederung diefes, kaum 4 Boll langen Thieres, unnachahmlich bewiesen, und darin, außer den Merven, Luftlochern und Eingeweiden, nur allein 4160 Muskeln entdeckt. Rosel hat dieselbe Raupe I Band, Nachtvögel 2te Klaße S. 113 beschrieben, und Es ist Phalana Bombyx Cossus Linnei. ed. XII. p. 826. ber Weidenboh. rer. Sicher hatte ber herr von Geer dies unfterbliche Werk angeführt, ware es damals, als er sei= nen ersten Theil 1752 herausgab, schon im Publifo erschienen. Die Naturgeschichte bieser Raupe überhaupt, als das erste Kapitel daraus, hat Berr M. Borner im Iften Theile feiner Camm= lungen aus der Maturgeschichte, u. f. w. Dresben 8. 1774. G, 157 übersetzt geliefert, G, ... Lab, VI, Sig. 1. G.

1) Diese Rauve nennet ber Herr von Reaumar Mem. Tom. I. Part. I. p. 220. ebenfalls la livrec, die Libereyraupe, weil sie solche Streie fen an sich hat, wie die Bedienten auf ihrer Libe= ren zu haben pflegen. Er hat sie Tab. V, Fig. 7. abgebildet. Doch scheint mir biefe Zeichnung mit der Geerschen Tab. XIII Fig. 1 nicht recht über= einzukommen. Es ist nach dem Linné ed. XII. p. 818 Phalana Bombyn castrensis, die Lager= motte, S. Berlin, Magazin II Band, S. 402, Ich merke noch an, baf Linne ben berfelben ben herrn von Geer, aber ben Reaumur nicht, ange= führet hat. Rofel Infektenbeluft. IV B. Tab. 14. nennet sie die zwente Art ber geselligen, auf ber Wolfsmilch sich aufhaltenben Ringelraupe. Ich zweisle, ob es die Reaumursche sen, weil sie dieser Beobachter auch l. c. p. 189 die gemeine nennet, und hinzusetzet, daß sie die Gartner la livrée nenneten. Bey und ift es die gemeine Ringelraupe, Rosel I B, Nachtu, 2te Klaye,

als sen er durch eine gekerbte Röhre gepreßt worden \*). Die Gedärme sind mit Speise und Unrath ganz angefüllt; daher kommt es, daß man ihre eigentliche Struktur nicht sehen kann. Denn in den angeführten Figuren siehet man, daß sie nur wie ein großer länglichter und aufgetriebener Sack erscheinen. In der Folge werden wir ben einer andern Raupe ihre Vildung noch deutlicher sehen. Oben über die äußere Fläche der Gedärme breiten sich unzählige Luft = oder Lungenröhren mit ihren Aesten aus \*\*).

In benden Seiten dieses Ranals, ber die Eingeweide enthalt, erblickt man zwen geschlungene Gefage, Lab. I, Fig. 1, sss, s, die sich jum Theil unten um benfelben herumlegen \*\*\*). Dies find die Behaltniffe der Materie, woraus die Raupe ihre seide= nen Faben fpinnt. Sie gieben fich einer nach bem andern, nach bem, unter bem Maule befindlichen, Spinnwerfzeuge. Da werben fie überaus fein, und so bleiben fie ohngefahr Hernach werden sie diefer, und gehen in verein Viertel von der lange ber Raupe. schiedenen Rreisen und Windungen, von oben bis unten, auf benden Seiten herum. Sie nehmen ohngefahr bren Biertel vom Unfange des Rorpers ein, und laufen zulest in ein rundecfichtes Ende gu, bas mir mit feinem andern Theile verbunden; fondern fren und schwebend zu senn scheinet. Indessen stehet doch zu vermuthen, daß diese Gefäße, mit irgend einem andern inneren Theile, 3. E. mit dem Magen, ober mit ben Bedarmen, Gemeinschaft haben muffen. Denn die Materie zur Seide muß nothwendig aus benen genoffenen Nahrungstheilen des Infekts formiret und abgefondert werben. Bielleicht sind die Gemeinschaftsgefaße so fein, daß man sie weder mit blogen Augen, noch mit bem Bergrößerungsglase entbecken fann. Dies verdienet in der That eine genauere Untersuchung \*\*\*\*). In Beingeiste wird die Materie zur Seibe, Die in

Er sagt in seinem Traite anatomique Chap. VI pag. 112.

"Der letzte Theil dieser Gesässe Pl. V, Fig. I, "X, Y, der im Anfange viel feiner, als am Ende "ist, unterscheidet sich an verschiedenen Orten, "durch ein gewisses Abhonderungszeichen, welches "an den andern nicht zu merken ist. Er wird "also im Fortgeben immer dunner, und vereinis"get sich zuleizt am äußersten Ende, durch ein "ziemlich sichtbares Fädenchen, mit einem Bünzbel Fibern, die sich über das diese und dünne "Gedärme, wie auch über den Fettsbrere (Corps"graisseux) verbreiten.

Im 15ten Kapitel p. 498 Pl. 14 hat er die Gefaße, worin die Seide fabricirt wird, besonders untersucht, woben ich meinen Lesern die erstaunenswürdige Struktur Pl. 14, Fig. 11, egedek vorzüglich empschle.

Unser mifrostopische Argus redet noch von zwen disolvirenden Gefäßen, Pl. V, Sig. I,

<sup>&</sup>quot;) Folglich ist der Mastdarm das Modell, welcher dem Unrath die Sorm giebet. Eben dieses hat Absel I Band, Nachtwögel erste Klasse, Tab. VII von der großen geschwänzten Windigsraupe: Sphinx Convolvuli, §. 5, S. 52 erwiesen. G.

Dicse bisher beschriebenen Theise sehe man benm Lyonet, Traité anatomique, Pl. V, Fig. I, Pl. VI, VII, VIII, in ihrer unbeschreiblichen Schönheit. G.

Fig. 1, EEEE &c. G.

Dier haben also die mikroskopischen Anatomen eine neue Aufgabe zur Untersuchung: ob sie die Gemeinschaftsgefäße derer gewundenen Säcke, worin die Materie zur Seide ist, mit and deren inneren Theilen, entdecken können. Doch ich glaube, sie können der Mühe überhoben senn, weil sie das Lyonetsche Auge sehon gefunden.

benen jest erwähnten gefchlungenen Gefäßen enthalten ift, veft und bart. jartes Sautlein eingeschlossen, welches ich leicht habe abzieben konnen.

langs ben benden inwendigen Seiten des Korpers, etwa in der Sohe der Luftlocher, befindet sich ein cylindrisches braunes Gefaß, Sab. I, Fig. 1, ttt, und Fig. 2, tt, welches fich vom Kopfe bis zum Ufter erstreckt, und sich auf berben Seiten mit vielen Rebenaften, hauptsächlich an den Orten verbreitet, welche nach den Luftlochern zugehen, Zab. I, Fig. 2, rrrr. Diefe Debenafte schlingen fich allenthalben in dem Korper berum, und breiten sich zwischen benen Gefäßen aus, worinn sich die Seide formiret. Sauptfachlich aber laufen fie über und unter dem Ranale, werinn die Gingeweide liegen,

weg, ber bamit gleichsam gang befået ift, wie wir bereits angemerkt haben.

Die braunen und fnorplichten Gefäße aber find die Luftrohren, mit welchen die Rampe burch die Stigmata die luft einziehet, und folche in alle Theile des Korpers verbreitet. Es find aber diese Luftrobren mit ihren Ramificationen überaus artig gebilbet, Sab. I. Fig. 2, trrrt. Unter bem Bergroßerungsglase scheinen fie alle, in ber Queer, und febr regelmäßig geferbt zu fenn, Fig. 5. Diefe Rerben entfteben durch einen fortgehenden Faden, baraus die Luftrohren formiret find, und welcher, wie Reaumir \*) gezeigt hat, kann aufgewunden werden. Folglich gleichen die Enftrohren gewissermaßen ben Spiralfedern. Es hat aber der herr von Reaumir die Luftrohren der Raupen Tom. I, Part. I, Pl. V, Fig. 1 vorgestellet \*\*).

hinten an ben Gedarmen fiehet man verschiedene andere gedrehete Krampfgefaße (variqueux), Tab. I, Fig. 1, rr, die eine weiche, schon Zitrongelbe Materie enthalten.

P. Q. R. S. "Ich nenne, fagt er, biefe Gefäße "fo, weil ich glaube, daß sie einen Saft prapa= riren, und enthalten, der dazu bestimmt ift, das "Solz, baven sich die Raupe nahrt, aufzulosen. Sie liegen im Bordertheile ber Raupe. Man unterscheidet daran dren Theile: einen Bals, gein Behaltniß, und einen Schwang.

Sier erstaune man über die Weisheit bes Schöpfers: Ift es nicht offenbar, daß fast jede Art der Raupen ihr besonderes Futter frift? Gine Solz, die andere Blatter, die dritte Rrauter, u. s. w. Biele fressen sogar ihre Everschaa= len und Haute mit ihren harten Theilen auf. Dennech hindert die Berschiedenheit ihrer Nahrung nicht, daß sich nicht alles zu einem Zweck ver= Dafür hat aber der Schöpfer in ihren inneren Theilen schon geforgt. Er hat sie mit vielen taufend unfichtbaren Gefäßen verfeben, wo= durch der Nahrungsfaft zu einer Materie filtrirt und bearbeitet wird, darans fie ihre feidenen Raben gieben konnen, welche inwendig feuchte

find, sobald fie aber an die Luft kommen, tro= den und clastisch werden. Gehet da die Fußstapfen des Schöpfers, wohin kein menschliches Aluge geblickt! . . .

(3) Mémoires pour servir à l'histoire des

Insectes. Tom. I, Part. I, p. 166.

Die Lyonetschen Untersuchungen und Alb: bildungen übertreffen alles, was man sich hiervon gebenken fann. Chap. X, Pl. IX, X, XI. Rach ihm haben die Ringe 118 Stamme; diese 668 Zweige, und diese 116 abgehende Aleste. Da dies aber nur die Bahl von einer Seite ift; fo muß man foldhe verdoppeln. Folglich sind an dieser Raupe 236 Stamme, 1336 Zweige, und an diesen wies Man beurtheile ihre der 232 abachende Aeste. Kleinheit nach der Größe des Korpers; man be=" wundere die Ordnung, Einrichtung und Berbins dung derfelben, und frage sich denn, ob man sich ohne Berleugnung bereden konne, daß sich bies alles von ohngefähr könne an einander gefüget haben. G.

Sie sind nicht nur, fagt ber herr von Reallmur, unzähligemal burch einander her gewunden; sondern sie sind sogar in jedem Stück geflochten. Theilchen macht auf einer Seite eine Krimme, und das folgende gegen über auch \*) Lab. I, Fig. 3, rrr. Diefe Gefäße liegen nun gang um die Gedarme herum. und hangen mit enlindrischen und geradern Gefäßen, Fig. I, pp, ununterbrochen zusammen, welche letteren durchsichtig sind, sich bis in die Mitte bes Körvers ausstrecken. und hernach hinten wieder frumm herumgeben, Fig. 3, pap. Unten an ben Gedarmen vereinigen fie fich, und machen aus zween Stammen einen ta, ber mit bem Ende a in bie Baut der Gedarme tritt. Reaumur fagt: er habe den Ursprung oder Anfang diefer Gefäße nicht erblicken konnen. Ich aber habe beutlich gesehen, baß, wenn sie eine gewiffe Weite außerlich auf ben Gebarmen weggefrochen sind, sie sich, auf vorgebachte Art, frummen und nach bem Mastdarm zugehen. In jeder Raupe sind ihrer fechs, und wir werden in einer andern, beren innere Theile wir in der Folge untersuchen wollen, ihre Bilbung noch beutlicher zeigen. Swammerdamm \*\* ) hat fie febr gut vorgeftellet, und behauptet: bag ihrer an ber Zahl zwolfe, ober fechs Paar maren; jeder Theil aber ist nur ein einziges und bas nemliche Gefaß. Er nennet sie blinde Gedarme, und scheint ihre eigentliche Ubsicht nicht recht gekannt zu haben. Von biefen Wefäßen liegen einige unter, andere über ben Bedarmen. Die gelben Rrampfgefaße, fagt Reau= mitt, gehen in ben Maftdarm, und fuhren eine gelbe Materie, wie einen bicken Bren, hinein. Diese gelbe Materie gebraucht die Raupe, ihr Gespinnste damit inwendig zu überziehen, wie wir ben ber besondern Geschichte derfelben sehen werben. Sie fant sie burch den After von sich.

Inwendig ist ferner der ganze hohle Naupenkörper, außer den Gedarmen, Eingeweiden, Seidebehaltnissen, blinden Gedarmen, Luftröhren, u. s. w. mit einer gelblichen,
weichen und unförmlichen Materie, Tab. I, Fig. 1, gggg, angefüllet. Reattmire\*\*\*) nennet sie Corps graisseux, den Fettkörper, weil sie wie Fett brennet, und
glaubt nicht ohne Grund, daß sie den Schmetterlingstheilen ben der Verwandelung zur
Vildung und Ernährung diene. Swammerdamm nennt sie bloß das Fett des Thiers,
und hält sie mit dem gewöhnlichen Fett der Thiere für einerlen \*\*\*\*\*\*\*).

Wir

\*) Mémoîres &c. Tom. I. Part. I. pag. 201. ed. in 4. Tom. I. p. 159.

Dibel der Matur, Tab. 34, Fig. 4. G. Mém. &c. Fom. I, Part. I, Mém. III,

Materie ebenfalls Corps graisseux, und sagt das von in seinem Traité anatomique, Chap. VI, pag. 106. "Der Settkörper, Pl. V, Fig. 1,

FFF.... und Fig. 5, ist unter allen inneren Theilen der Raupe der gröste. Er ist der arste, und gewissermaßen der einzige, der ben Erössenung des Insetts in die Augen fällt. Alsbenn bemerkt man, daß er anfänglich eine Art von Hutteral formirt, das ich das Fettgehäuse nennen werde, welches fast allen Eingeweiden zur Vedezchung dient.,

"Druckt man die Maffe etwas mit bem Pinfel; fo quillen einige Deltropfchen heraus. Es beste-

bet

Wir mussen num nech die Muskeln und Nerven betrachten, womit der Körper überall angefüllt ist, und wodurch die Naupe die Ringe zusammenziehen und ausdehnen,
auch mit allen ihren Theilen willkührliche Bewegungen machen kann. Wir wollen nur
ben den Muskeln einer Seite bleiben. Wenn man den Fettkörper wegräumt, siehet
man eine große Menge längs heruntergehender, weißlicher und slacher Fibern, wie
kleine schmale Bänder, Tab. I, Fig. 2, mm, nn, welche in ihrer ganzen Länge ununterbrochen fortgehen. Diese Fibern oder Muskeln hängen, gegen der Junktur jedes Ringes, mit dem folgenden, vermittelst eines gewissen Bandes, zusammen. Uebrigens liegen
sie zwischen jedem Bande, oder zwischen den Junkturen der Ninge ganz fren. Hieraus
erhellet, daß das Insekt, es mag sich zusammenziehen, oder ausdehnen, den Ringen
eine Gestalt, wie es nur will, geben kann. Sinige dieser Fibern theilen sich in zween
Zweize, Fig. 2, d. Ueberdem gehen noch verschiedene andere Fiberbündel, queer und
schief über die Breite des Körpers, davon ich zum Theil einige vorgestellet habe, Fig. 2,
kff. Durch die Queermuskeln kann die Naupe die Ringe ausdehnen und zusammenziehen, durch die längs herunterlausenden aber, sie verlängern und verkürzen \*).

In einer großen Raupe, die hinten auf dem Rücken ein Horn hat, und die ich, tängs dem Bauche aufgeschnitten, habe ich folgende Theile entdeckt. Zuerst sahe ich die Fettmaterie, die in dieser Raupe weiß ist. Sie war mit vielen Silberweißen Luftröhren gleichsam durchstochten. Hierauf erblickte ich weiter, längs dem Magen und dem großen Darm, ein sehr feines Gefäß, welches in seiner ganzen länge herunter gleichsam verschiedene Knoten formirte. Swammerdamm und Malpighi haben dies merkwürschiedene Knoten formirte.

bige

bet als der ganze Fettkörper aus verschiedenen feinen Membranen, Acderchen und Nerven, die das reinste Wehl in sich haben, und ich fann sie mit nichts besser, als mit der Turica cellulosa des menschlichen Gehirns vergleichen.

Genauer, nach allen inneren Theilen, hat er kiefe Materie im izten Kapitel unterücht, woshin ich meine Lefer verweise, weil es meiner Abssicht nicht gemäß ist, gar zu weitläuftige Auszüge sie nicht die ausnehmend feinen und erklärenden Kupfer zugleich ansehmend feinen und erklärenden Jahr jahr habe hierüber noch fein Licht, was diese Massen und Korper son können. Ihre Zahl und Lage geben Anlaß zu muthmaßen, daß sie wohl der Grundstoff zu den Slügeln der Phalane seyn möchten.

Bon den Muskeln, Nerven und Luftrohzen, von ihrer Struktur, Lage und Berbindung, von ihrer Zahl und Ordnung, handelt Cyonet in seinem Traité anatomique Chap. 7, 8, 9, 10, Und so erstaunenswürdig diese Struktur einer verächtlichen Raupe ist; so bewundernswürdig ist die Schuld, Kunst und Geschicklichkeit, mit der er sie anatomirt, praparirt, beobachtet und beschrieben hat. Hier muß man selbst lesen, sehen, und erstaunen. Meine Leser denken sich nur in einem einzigen Raupenkörper, außer denen unendlich Fleinen Muskeln, wodurch die Jaarsspitzen des Spinnwerkzeuges, der Seidegefäße, der Antennen bewegt werden,

allein für den Kopf

für den Kopper

für den Magen=
fühlund, den Magen selbst, und
die Gedärme

228 Muskeln,

22

in allen 4061 Muskeln; ohne Nerven und Luftrohren, und fragen sich denn selbst: ob ein größerer Gegenstand der göttlichen Weisheit, in Aleinem, könne gesacht werden? G,

Die Gefäß gekannt. Man sindet es auch in allen Raupenarten; aber der Herr von Reaumire gedenkt seiner nicht. Die benden ersten Schriftsteller sagen: es sen das Rückenmark. Um es deutlicher zu sehen, muß man die Naupe, langs dem Rücken besser aufschneiden, und hierauf den Magen und den Fettsörper herausnehmen. Alszbenn erscheint das Mark in seinem ganzen Umfange; denn es liegt unter den Gedärmen. Inzwischen muß ich gestehen, daß es Mühe kostet, solches bloß zu machen, ohne es zu verleßen und seine Lage zu verrücken, wegen des vielen Fetts, der vielen Luströhren und Muskeln, womit es eingefast und durchssochten ist. Ich habe alles mögliche gethan, ben Erössnung der Rückenseite der Raupe, seine wahre Gestalt zu sehen, und hier ist es, was ich entdeckt habe \*).

Es ist ein langes und bunnes Gesäß, Tab. I, Jig. 10, welches im Ropse seinen Ursprung nimmt, und sich bis dicht an den Aster erstrecket. In gewissen Distanzen formirt es kleine ovale Rügelchen, oder Anoten \*\*), Tab. I, Fig. 10, abcde, u. s. w. aus denen wieder Nebenzweige ausgehen. Im Ropse siehet man zween kleine zugerundete Körder a, welche dichte zusammenstoßen, und welche Swammerdammt sür das Gehirn des Insektes hält. Hier ist es, wo das Nückenmark in Gestalt zweyer kleinen, von diesem doppelten Gehirn, ausgehender Gesäße, seinen Ursprung nimmt. Hernach sorwiren sie einen dritten b, und nicht weit davon den vierten Wirbel c. Dies sind die Rugeln, die man Knoten nennen kann.

Hierauf theilt sich das Gefäß in zween Zweige, Fig 9, kk, die sich ben dem sünften Wirbel vereinigen, Fig. 9, g und Fig. 10, d. Zwischen diesem und dem sechsten, Fig. 9, f und Fig. 10, e, ist es noch doppelt, Fig, 9, ii. Nachgehends aber bis zum letten Wirbel, der im zehnten Ninge liegt, ist es nicht mehr getheilt. Der lette Wirbel ist doppelt, Fig. 10, mn; oder es sind vielmehr zween dichte neben einander liegende Wirbel, Fig. 8, ab, aus beren letterem vier seine Hauptzweige, Fig. 10, 00, ausgehen, die sich nach dem Hintertheile des Insetts hinziehen. Dieser Knoten oder Wirbel sind vierzehn; denn muß man aber die benden vorgedachten Gehirnkörper mit echnen. Uns jedem Wirbel, außer denen im Gehirn, gehen vier Hauptäste, Tab. I, Fig. 8, 9 heraus, ohne einige andere, noch seinere zu rechnen. Sie laufen zerstreuet an den Seiten des Körpers hin, und theilen sich wieder in neue Zweige. Mir kam es vor, als vereinigten sie sich an verschiedenen Orten, mit denen, auf der innern Obersläche der Haut, in Menge susgespann-

unbeschreiblichen Schönheit vorgestellet. Vielleicht hat es Reaumur deshalb nicht erblickt, weil er die Raupe nur am Dauche aufgeschnitten, und dies Gesäß wegen des vermennten Malpighischen Herzen übersehen, Mein. Tom. I. Part. I. pag. 203, 204, 205. G.

Dies find die Cyonetschen Ganglions. G.

Traité anatomique, pag. 96 — 101 — Pl. IV, Fig. 5, hat er in der aufgeschnittenen Raupe das ganze Kückenmark, von der ersten Division nach dem Kupke, der der Figur fehlt, dis zur zoten, wo es sich wie ein Pferdeschwanz ausebreitet, mit seinen Wirbeln (Ganglions) in einer

ausgespannten Muskeln, wie wir oben gezeigt haben. Sonft findet man noch in biefem Ruckenmark, wenn mans mit bem Vergrößerungsglase betrachtet, gang kleine, braune, wellenformige Gefafte, Fig. 12, uuv.

Die Raupe, an ber ich diese lettern Entbeckungen gemacht, ist eben bie, welche ber herr von Reaumur \*) Sphinx nennet, weil fie insgemein eine Stellung annimmt,

Die mit bem Sphing der Fabel ziemlich übereinkommt.

Unter allen Raupen biefes Landes, ift biefe Raupe, Tab. I, Fig. 6, eine ber fchon= sten und gröffen. Sie frift die Blatter des spanischen Flieders (L'las), des Ligusters \*\*) (Troënne), der Spierstaude (Spiraea), und der Esche. Im August habe ich sie fast alle Jahre, in Menge, besonders auf dem spanischen Flieder angetroffen \*\*\*). Sie giebt febr große Erfremente von fich, Fig. 6, E. Ich durfte nur in den Alleen meines Gartens, wo ich Zoune und Hecken von Flieder hatte, herungehen und auf der Erde nachsuchen, wo selehe Haufen Ercremente lagen; so fand ich allemal die Raupe brüber auf bem Gefträuche. Das sicherste Mittel, diese Raupen zu entdecken. Jedes Korn der Excremente ift insgemein vier Linien lang, wenn es von einer völlig ausgewachsenen Raupe kommt. Seine Figur ift cylindrifci) und sechemal gekerbet.

Die Rampe selbst ist über brittehalb Zoll lang, und gewiß noch länger und bicker, als ein kleiner Finger. Sie ist febr glatt, und ihre Haut blank. Ich habe aber angemerkt, daß sie, wenn sie sich nur noch einmal, als Raupe, zu hauten bat, die Haut rauh, oder Chagrinartig, ja mit lauter fleinen weißen und hart anzusühlenden Kor-

nern bebeckt ist \*\*\*\*)

Um

\*) Mem. Tom. II, Part. II, Mem. VI, pag. 4, Tab. 20, Fig. 1. Es ist nach dem Linne ed. XII. p. 799. Sphinx Ligustri, die schone große Liqusterraupe. Rofel hat fie im III Bande ber Sinfeftenbeluftigung, der Nachtwogel zten Rlaffe 5te Supplementstabelle, S. 25, beschrieben, und S. 2 die Urfache der Reaumurschen Benennung angegeben: weil sie gemeiniglich mit dem Leibe rubet, und den Kopf in die Hohe stellet; so gleicht ne bem Egyptischen Sphing, welcher aus dem Ropfe eines Frauenzimmers, und dem Leibe eines liegenden Löwen bestand. Frenlich etwas weit hergeholt! Linné begreift unter dem Namen Sphinx bas gange Geschlecht der Dammerungs= vogel, die so wohl bes Abends, als Morgens fliegen, und die man sonst auch Pfeilschwanze

Dies Geftrauche heißt auch, Bartriegel,

Beinbolz, Reinweide, G.

Besonders liebt sie unter dem spanischen Holunder den, der dem Folio Ligustri gleicht. Auch foll sie Weidenblatter fressen, und mit ber sogenamten Rose von Jericho (Periclymenum) konnen gefuttert werden. Mührt man sie an; fo schlägt sie mit dem Kopfe gewaltig um sich. S. Rosel III Band, ste Suppl. Tab. S. 29. G.

Sie häuten sich von 6 zu 6 Tagen wenigstens viermal, und verändern vor der letten Hautung ihre Farbe, ba fie benn, wie Rosel fagt, große, garftige braume Flecken bekommen. Bor ihrer Bermandelung werden fie unruhig, und fangen vor Angst an ju schwitzen. In ihrer Kindbeit konnen fie fpinnen, und solches Bermbgen verliert sich in ihrem erwachsenen Zustande, weil sie fein Gespinnste um sich herum machen; fondern in die Erbe friechen, und sich da verwandeln. E. Absel III B. 5te Suppl. Lab. S. 26, vorzäglich die schonen Kleemannschen Ammerkungen. G.

Um vorlegten Ringe führet biefe Raupe ein hinterwarts gebogenes hortes horne). Ihre Farbe ist ein schones Ginn. Un fieben Ringen, am vierten, am fünften und an ben folgenden inclusive, find auf jeder Seite zwo fichiefe neben einander liegende Streifen, Davon die erfte eine fchone Purpur = die zwote aber eine weiße Farbe hat. Jebe Streife ift funf linien lang. Der Ropf ist fast wie ein Drepeck gestaltet, und mit einer schwarzen Streife eingefaßt. Das Maul, die Zahne und Freßspissen find ebenfalls schwarz, die fpisigen Borderfüße schwarz, und weiß gefleckt, die stumpfen aber grun mit zween braunen Flecken. Endlich wurde es überfluftig fenn, noch etwas benzufugen, ba ber herr von Reaumir blese schönen Raupen so wohl, als ihre Puppen beschrieben hat \*\*). Ich merke nur an, daß das Horn hinten an den Puppen, Tab. I, Fig. 7, in zwo kurze Dornspigen zugehe, ee, und an jeder Seite eine dergleichen Spige fencc \*\*\*).

Mitten im Junius bes folgenden Jahrs kamen die Schmetterlinge aus meinen Puppen aus \*\*\*\*). Sie find groß, und ziemlich schon. Ich wußte aber zu ber Beschreibung, die der Herr von Reaumirt) davon gegeben, nichts sonderliches hinzu zu fegen. Die Zeichnung tt) berfelben ift genau und naturlich. Es find die groften Nacht= vogel !!!), die man hier zu lande siehet; sie sind stark, munter, und haben pris-

matische Fühlhörner.

Huf

\* Rofel I. c. S. 28 neunet es eine fichelfor= unige Schwangspite von ziemlicher Lange, Die ber Lange nach oben halb Purpurroth, unten aber gelblich, und am Ende gang dunfel ift. Er fagt; Daff die meistem diefer Rlaffe damit verfehen find. Die Wolfsmild : die Windig : die Sichrenraus pe, u. f. w. hates. Bir haben feine Erfahrung. baff, fie es als ein Berkzeug gebrauchenfollten, fich bamit zu wehren. Weben Reaumur, noch unfer Verfaffer haben die Abficht beffelben unterfucht. Rofel fagt bavon I B. Nachtwogel ifte Rlaffe, G. 21 ben Beschreibung ber Wolfsmildraupe: "Es zeiget fich. an ber Puppe noch ein: Ueberbleibsel pon der Raupengestalt, nemlich bas gornlein, ober Schwanzlein, welches nunmehra an der Puppe auch einen größern Mugen zu haben fcbeinet, als ehemals an der Raupe, indem es jener, weil es fteif worden, zur Bequem= lichkeit des Umwendens dienet. Alleim Diefer Menning muß ich eine gegenfeitige Erfahrung ent= gegen fetten. Man fchneide der Raupe das Sornab; es schadet ihr nicht nur nichts; sondern die Puppe wird ebenfalls ihre gewöhnliche Spitze haben. Dierand erhellet, daß die Puppenfpige mit dies fem horne nicht einerlen Organ fen. Roch ift also die eigeneliche Absicht besselben wohl nicht entdeckt. G.

Mémoires &c. ed. in 4. Tom. II. Mem. VI. p. 253 &c. in 12mo. Tom. H. P. II. p. 4 fq. Rosel hat fie Tab. V. Fig. 3; unser Ders faffer aber weit größer vorgestellet. Ein aber= maliger Beweis, daß bag puppenhörnden, nicht das Sorn fen, das die Raupe vorher getragem. Ich habe ben Bernich, noch nicht gemacht, der Puppe foldjes abzuschneiden, um zu seben, ob nachher bent Schmetterlinge ein wefentlicher Theil fehler. Dies wurde und vielleicht die Absicht na= ber entdecken. G.

2000) Der Vollständickeit der Geschichte wes gen, die nicht alle meine Tefer wiffen mochten, fete ich nur hingu: baf fieb biefe Raupen in der Erde verwandeln, und baring ben Winter über bleiben. Man muß sie also in nicht zu feuchter und troduer Erde erhalten, wenn ben funftis aen Sommer der Schmetterling glucklich ause

fommen fell. G.

1) Mein. Tom, II. Part, II. p. 8.. 11) Pl 20, Fig. 4. Die Zeichnung ber 3ten Fizgur aber, als der Puppe, ift im Angehung ihrer Hornspige unrichtig, weil fie nur einfach vorge-Stellet ift. Um der Roselfden 3 B. Zab. 5, Fig. 4. 5, find auch die fconen Sarben des Schniet= terlinges zu sehen. G.

111) eigentl. Dammerungevogel, Sphinger. G.

Auf ber Sahl = Jach = (Osier) und Pappelweide findet man große dicke Naupen Tab. XXIII, Fig. 6 \*), die überhaupt nur vierzehn Jüße haben, oder denen die benden letten stumpfen Hintersüße sehlen, an beren Statt sie einen sonderbaren gegabelten Schwanz haben. Einige Schriftsteller, unter andern der Herr von Reattmin \*\*\*), haben diese Raupe bereits beschrieben und in dem folgenden voten Stücke werde ich ebenfalls davon eine Beschreibung liefern. Da diese Naupe, außer ihrer sonderbaren Gestalt, noch so viele andere merkwürdige Eigenschaften hat \*\*\*\*); so nahm ich mir vor, sie zu zergliebern. Ich ließ sie in Weingeist sterben, und wenn sie sich nicht mehr regte, schnitt ich sie auf.

Beingeiste, wenn man alle ihre innern Theile recht gut sehen will. Es ist schon genug, wenn sie mur erstickt und denn schneibe man sie gleich auf. Wenigstens schienen mir in denen sogleich Soffneten die Theile viel dentlicher, als in andern, die zween oder dren Tage darinn gelegen hatten. Man schneide die Raupe auf einer Seite auf, wo man will; so kommen alle wesentlichen Theile zum Vorschein. Inzwischen ist es doch besser, sie langs dem Rücken zu össer, das Herz oder die große Pulsader zu beobachten, die langs dem Rücken herunter unmittelbar unter der Haut liegt; so muß man die Naupe an der Bauchseite ausschneiden, und nimmt man alle Eingeweide heraus; so kommt das Herz bloß zu liegen. Last uns jest eine solche, langs dem Rücken aufgeschnittene Raupe, Tab. II, Fig. 1, anatomiren.

Was hier zuerst in die Augen fällt, ist ein großes Bündel, oder ein Hausen weißlicher Chlindrischer Gefäße, sss, die den Gedärmen gleichen. Dies sind die Gefäße, welche die Materie enthalten, woraus diese Naupe ihre Seide spinnt. Sie nehmen in der Raupe viel Raum und bennahe die Hälfte von der Länge des Körpers, hier an der Rückenseite ein, wie man den Fig. 1, Tad. II sehen kann. Sie sind vielsach durch einander gewunden. Vekanntermaßen sind es zwen sonderbare Gefäße, die da, wo das Spinnwertzeug liegt, dicht zusammenstoßen, und da ist es auch, wo sie gleich unter dem Magenschlunde ihren Ausgang haben. Dies zeigt uns die vorige Figur nicht; man kann es aber ben der vorgedachten Liberenraupe Tab. I, Fig. 1 deutlicher sehen.

E :2 Der

bung berfelben I B. Machtu. 2te Klaffe, G. 134,

Tab. 19, Fig. 5, 6. G.
Dahin gehöret unter andern die: daß sie einen Saft von sich spritzt, der eine wirkliche und sehr scharfe Säure hat, wie Bonnet sehr bundig erwiesen hat. S. des Herrn Karl Vonnets und einiger anderer berühnten Naturforscher anserlessene Abhandlungen aus der Insektologie, Halle, 8, 1774, S. 106. G.

<sup>\*)</sup> Meine Cefer werden sich gedulden, bis diese Kupfertasel im zten Quartale vorkommt, weil es ohne Verwirrung nicht möglich war, sie vorzurücken. G.

Mém. Tom. II, Part. II, pag. 18 sq. Pl. 21, Fig. I, 3, 4. Es ist die Larve von Phalaena Bombyx Vinula Linnei ed. XII. S. N. p. 815, Beym Kösel sindet sich die Beschrei-

Der gröste und dickste Ti eil dieser Gesisse liegt über dem großen Darm und an den Seiten desseben. So habe ich auch bemerkt, daß in dieser Naupe die benden Gesässe an einem gewissen Orte, ohngesähr in der Mitte des Körpers, Tad. II, Fig. 1, d., dergestalt zusammengeschlagen waren, daß sie dadurch einander auf eine bequeme Weise zu untersüssen schienen. Ben einer andern aber habe ich diesen Umstand nicht wahrgenommen; es war also in der vorigen bloß etwas zufälliges. Wo diese Gesässe am diessen sind, haben sie im Durchmesser wohl eine halbe linie; je näher sie sich aber nach dem Spinnwertzeuge hinziehen, desto dunner werden sie, und formiren zusest nur einen zuren Faden. Um andern Ende werden sie auch dünner, aber doch nicht so start, als vorn, und am Hinterende sind sie zugerundet. Ich versuchte abermal mein Möglichstes, ob ich nicht entdecken könnte, daß dies Ende mit einem andern Theile Gemeinschaft hätte; allein ich sonnte keine dergleichen Verbindung wahrnehmen, die doch, meines Erachtens, wirklich statt sinden muß:

Zur Anatomie der Scidenwürmer habe ich keine Gelegenheit gehabt. Dies sind Raupen, die am besten und häusigsten spinnen. Ihre Seidegefäße müssen seig groß sein. So scheints auch in denen Zeichnungen, die der Herr von Reaumur\* davon gegeben hat. Vergleicht man aber diese Gefäße mit denen in unserer Gabelschwanz-Raupe; so scheinen ihnen diese letztern an Größe nichts nachzugeben. So sind auch diese Gefäße in benden Arten auf eine ganz verschiedene Art gewunden. Im Seidemwurme sind sie regelmäßiger als in unserer Raupe, worinn sie mehr durch einander her-

geflochten sind.

Unsere Naupe hat einen großen Vorrath von der schleimichten und weichen Materie, die der Herr von Reaumir le corps graisseux (Fettkörper) nennet, und die wir oben besschrieben haben. Sie, Tab. II, Fig. 1, gg, erfüllet alle die seeren Plaze, welche die andern Theile, mit denen sie durchssochten ist, gelassen haben, und ist von weiße

gelblicher Farbe.

Wir haben gezeigt, daß die Seidegefäße gröstentheils auf dem großen Darm liegen, und dessen Jintertheil bedecken; sein Vordertheil aber ist bloß, ea, wenn man die Raupe längs dem Rücken aufschneidet. Man kann auch bemerken, daß sich große Bündel Lufterderen, ttr, an diesem Darm herunter ziehen, und solcher von oben die unten ganz damit bedeckt ist. Dieser Theil, Tab. II, Fig. 2, enthält den Magenschlund, den Magen selbst und die eigentlich sogenannten Gedärme. Der Magenschlund (Oelophage) ist ein kleiner enlindrischer Ranal, ab, der sich im Maule öffnet. Er wird uachgehends breiter und formiret eine Urt von membrandsen, ersörmig gestalteten Sacke be. Dies ist unstreitig der Magen, oder der Theil, in den die Speise zuerst gesühret wird, um hernach als Untath in den großen Darm abgesühret zu werden. Wo sich der Magen endiget, ist der Darm eingeschnürt c; hernach wird er wieder dieser und bleibt dem größen Theile, seiner länge

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I, Part. I, Pl. 5, Fig. 2, 3, 4.

Instru-

Länge nach, gleich bieke, Tab. II, Fig. 2, c. d. Weiter verengert er sich wieder und blast sich aufs neue zu verschiedenenmalen auf. Endlich wird er wieder weiter und formirt den Masstdarm, der bis in die Despinung des Afters t gehet. Da ich nun die innern Theile dieser Raupe besonders deutlich gesehen habe; so glaube ich, daß sie eine umständlichere umd genauere Veschreibung verdienen. Und dies gedenke ich jest zu leisten, so viel es meine wenigen anatomischen Einsichten verstatten werden.

Die Eingeweide unserer Raupe bestehen, wie ben allen Raupen überhaupt, aus einem einzigen fortgehenden Kanal, Tab. II, Fig. 2, a b c d l, der sich in gerader Linie vom Maule die zum Ufter erstreckt. Er empfängt die Speisen zur Verdauung, und bestehet aus verschiedenen Behältnissen, die dem Schlunde, dem Magen und den Gedärmen ähnlich sind. Um aber von diesen verschiedenen Abtheilungen einen richtigen Begriff zu geben, oder, um nicht so wohl davon zu reden, als vielmehr zu zeigen, wie ich sie selbst gesehen habe, will ich den ganzen Kanal in eben so viel Haupttheile theilen, und in der That scheint er auch nach denen verschiedenen Behältnissen, die er in sich sast, aus verschiedenen Iheilen zu bestehen. Wir wollen sint solche Theile bemerken.

Der erste gehet unmittelbar vom Maule aus, und gleicht bem Magenschlunde. Es ist ein kleiner hohler cylindrischer Kanal, der nicht sonderlich dicke ist, Tab. II, Fig. 2, ab.

Der zweete Theil ist wie ein membrandser, enformiger und gleichsam aufgeblasener Sack gestaltet b.c. woran man so wohl langs, als queer gehende Fibern entbecket.

Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich ihn für ben Magen halte.

Der folgende Theil, welcher vom Magen gewissermaßen abgeschnürt ist, ist lang, ziemlich dicke, c d, und ninmt von der länge des ganzen Ranals bennahe zween Drittel ein. In seiner ganzen länge ist er bennahe gleich dicke. Diesen Theil, nebst den benten sollienen, sehe ich als etwas Uchnliches von den Gedärmen großer Thiere an. Ben gut gesütterten Raupen ist er ganz mit Unrath von zernagten Blättern angefüllet. Es ist aber dieser große Darm auf benden Seiten, nemlich unten und oben, mit einer Urt von seisschichten oder muskulösen Schnur eingefaßt, die ganz von einem Ende zum andern in der länge herunter gehet. Das merkwürdigste aber ist eine große Menge Fibern, oder Queermuskeln, die sich gegen die benden, erst gedachten, längs gehenden Schnüre ziehen. Diese Fibern sind diese, und von einer sesten Materie. Es hat den Unschein, als wäre der Darm durch sie queer eingekerbet. Man siehet sie Tab. II, Fig. 2, zwischen den Buchstaben c c. Auf dem Darm einiger andern Raupen, als der oben beschriebenen Liberen; oder gemeinen Raupe, Tab. I, Fig. 1, liegen auch dergleichen Queersibern; sie sind aber nicht so diese und sichtbar, als hier ben unsern Gabelschwanze.

Die Fleischschnüre, oder die feinen, auf benden Seiten des großen Darms liegenden Fabenchen, schienen mir ebenfalls Muskeln zu senn, die dem Darme zu gewissen Bewegungen nothig sind. Ich habe bemerkt, daß jede Schnur, jedes Fabenchen doppelt ift, und daß sie am Darme ziemlich fest hangen; gleichwohl habe ich sie mit einem spissen

E 3

Instrumente losmachen konnen. Da ich sie aber mit bem Vergrößerungsglase betrachtete, bin ich in meiner Mennung noch mehr bestärkt. Denn sie sind nicht colindrisch, sondern flach, Tab. II, Fig. 6, a b, c d. Sie find undurchfichtig, und man fiebet, baft barauf gewiffe Streifen langs herunter gehen, die offenbar bas Unsehen ber Ribern haben. 3ch bemerkte fogar, baß ihre Rande nicht glatt; fondern mit fleinen fiberartigen Partifelden beseht waren, die gleichsam vom Darme abgeriffen zu senn schienen. Un dem Orte wo ber Schnitt geschehen, Lab. II, Rig. 6, a, d, b, c. fonnte ich feine bergleichen Deffinung hemerken, wie man an den kleinsten zerschnittenen Luftrohren gewahr wird, und wie man hieran hatte wahrnehmen muffen, wenn diese Schnure Blut = ober Pulsabern waren. Das ift es, was ich zu bemerken geglaubt habe. Im Fall man mir aber beutlich zeigen wird, daß ich mich geirret habe, werde ich ber erfte fenn, ber feine Mennung verwirft. Ich habe Urfache zu glauben, daß fich der große Darm hauptfachlich vermittelft biefer vier Nerven verlangere und verkurze. Bielleicht haben fie auch eine andere Absicht. Es ift aber bebenflich, über bergleichen Dinge Muthmaßungen zu magen \*).

Mach biefem Darm ziehen auch viele Hefte von ben Luftrohren, deren ich nur einige, um bie Sache nicht zu verwirren, Jab. II, Fig. 2, tt vorgestellet habe. Bier find aber mischen c und d bie Queerfibern schlaff und verfürzt, weil ber Darm bennahe leer war. Ift er aber recht angefüllt; fo find auch Diese Muskeln straff angespannt, wie ich ben einer

andern anatomirten Raupe bemerft habe.

Diesen großen Darm schnitt ich nun ber lange nach bis an ben enformigen Sach b c auf, wovon ich gern glauben mochte, baff es ber eigentliche Magen fen. Da bemerkte ich, bag biefer Magen Fig. 3, b c, im Darme burch eine Urt von membranofen Balfe c e fortgieng, beffen Defnung am Ende gleichsam gerunzelt war e und Falten batte. Es ift fehr mahrscheinlich, daß diefer runde und mustulofe Theil die Dienste des Sphinkters leifet, um in Nothfall die Defnung zu verschließen, wenn die Nahrungstheile noch nicht in ben Darm geben follen. Reaumitt fagt: es habe Bazin in den Raupen benm Gingange der Magens eine runde Klappe gefunden. Ich weiß nicht, ob dies vorgebachter Sphinkter gewesen sen. In ber Liberenraupe habe ich folden weit deutlicher, als in diefer Weibenraupe gesehen, und barnach ist auch die britte Figur bier gezeichnet \*\*).

Der

anatomique etc. bas gange 14te Rapitel: vom Schlunde, Magen, Gedarmen und Maft: darm, pag. 451 fq. Es find thier abermal fo piele Bunder bemerkt, daß man keine Periode les fen kann, ohne Die imiigste Chrfurcht gegen ben an empfinden, der fie alle in einem fo fleinen und engen Raume, fo weislich geordnet hat. (6)

\*) Hierben vergleiche man in Tyonets Traite bunne Gedarme ein. Die biden bilden einen fortgehenden breiten Ranal vom Magen bis zum Mastdarm. Dieser hat sechzig Musteln, Die fich unter bem Sphinkter Pl. 13, Fig. 1, 2, F Diese Borftellung übertrifft beynabe endigen. alles, was menschliche Runft liefern fann. Den zweyten dicken Darm nennet er ben Gleischring. darinn sich in der Mitte eine kleine Erhöhung Lyonet theilet die Gedarme der Bolg= zeigt, deren Absicht ihm unbekannt ift, und die rauve, wie ben großen Thieren, in biche und ier fur den Blindbarm balt. Geche Reihen Queermuskeln

Der vierte haupttheil bes Intestinalforpers, nach meiner Gintheilung, ift ber, welcher unmittelbar auf den großen Darm folget, Tab. II, Fig. 2, de, und Fig. 4, de f g h. Er besiehet aus zwo Zellen, Sab. II, Fig. 4, e f, und g h, die ben gut gefütterten Raupen fark aufgetriebenund gang mit Unrath angefüllet find. Bende find aber gleichfam von einander abgeschnurt, Fig. 4, f g. Die erste Belle oder der erste membranose Sack, e f, ift mit dem vorhergehenden Darm burch eine boble und furze cylindrische Robre, de, verbunden, die man nur in folden Raupen gewahr wird, die fich gang ausgeleeret haben. Die zwote Zelle g h hangt am Mafidarm, und ift auch durch einen Ginschnitt h abgeson-Heber diese benten Zellen laufen viele Zirkularfibern queer weg; aber lange biefen Darm herunter, geben feche weiße Musteln, die diefen Theilen unfireitig zur Verfurzung bienen, und sie auch in seche aufgeworfene und rundlichte Felder theilet. Dies wird man beutlich gewahr, wenn die Gebarme voll Erfremente find. Diefer vierte Theil scheint mir, fowohl wegen der Zellen, die er in sich faßt, als wegen derer darinn befindlichen Excremente, che fie ins Rettum getrieben werden, dem Intestinum Colon abnlich zu fenn. Und an diesem Colon hangen die Krampfgefaße, oder blinden Gebarme, Zab. II, Fig. 2, A B, wie wir funftig feben werben.

Da, wo das Colon mit dem großen Darm vereinigt ist, habe ich noch, als ich das. Gefäß queer durchschnitt, einen Zirkularmuskel entdeckt, der die Stelle eines Sphinkters zur Verschließung der Defnung vertritt, indem er sich, wie eine Tasche, in viele Falten zusammenrunzelt. Ben der Junktur der benden Zellen dieses Darms findet sich noch ein bergleichen runzlichter Sphinkter, und da, wo der Massdarm oder das Rektum an-

umökeln an der hinterseite des Sphinkters maschen den dritten dicken Darm aus. Alstenn folgt die Beschreibung der dannen Gedärme. Mandefriediget aber nichts, als eine bloße Neubegiersde, wenn man nichts weiter als die Lage, Mensge und Namen dieser Theile kennet. Lyonet hat uns auch von ihrer bewundernswürdigen Ubsicht unterrichtet. Er sagt Traite anatomique etc.

"Die Zauptabsicht des Spinkters und des Sleischringes, die sich bende au den außersten Enden des zwenten dicken Darms besinden, nebst den Museulis reckis und circularibus dieses Darms, scheint mir diese zu senn, daß sie zusammen genommen das ihrige bentragen, den in diesem Darm besindlichen Nahrungsfast auszuspressen und in die dunnen Gedarme zu sühren. Denn es ist natürlich, wenn die durch den Sphinkster und kleischring, in diesem zwenten dicken Darm, eingeschlossenen Nahrungstheile, nachgezhends durch das Zusammenziehen der Museulorum rectorum und circularium des Darms ges

prefft werden; so muß der, durch die Aftion verschiedener Musteln ausgeprefte Nahrungsfaft, da er weder hinter sich, noch vor sich kommen kann, nothwendig irr die benden Stamme ber dunnen Godarme eintreteir, welches die einzigen ihm offen gelaffenen Ausgänge sind.,

"Indessen ist dies alles hier nicht ohne Schwiestigkeit, und man wird gleich sagen: ist die in den dinnen Gedarmen besindliche Materie, eigentliche Speise; so mussen sie bald mehr, bald weniger damit angefüllet, auch nach einem vielmonatlichen Fasten, wie diese Naupen im Winter thun, ganz leer senn, welches gleichwohl nicht geschiebet. Denn es sind diese Gesäse zu Ende des Winters nicht nur ziemlich voll; sondern sie sind es auch denn noch, wenn sich die Raupe in eine Phalane, obgleich von der Art derer, die nicht fressen, verwandelt hat,

Diese Schwierigkeit hebt er S. 483, daß er sagt: diese Gefäse haben keinen motum peristalticum. Was also darinn ift, muß auch barinn

bleiben. G.

fangt, siget ein britter. Rurg, man kann überhaupt sagen: es befinde fich ben jedem Einschnite, ober ben jeder Absonderung der verschiedenen Behaltniffe der Darme ein so ge-

stalteter Sphinfter, wie wir furz vorher befchrieben haben.

Der lezte, oder fünfte Theil, den wir noch zu beschreiben haben, ist das Intestisum vektum, oder der Masstaam, der seinen Ausgang im After hat. Dies ist eine Art von kurzen diesen Darm, Tab. II, Fig. 2, e 1 und Fig. 4, h i 1, der aus einer dichten und sleisschichten Materie bestehet, und immer breiter wird, je näher er der Desnung Fig 2, und 4 1, des Assters kömmt. Will man den Magen und die Därme, in dem jest beschriebenen Justande, und besonders ihre verschiedenen Zellen recht deutlich sehen; so nuß man solche Naupen anatomiren, die sich in einigen Tagen verwandeln wollen. In andern, die diesem Zeitpunste noch nicht nahe sind, ist der Kanal der Gedärme und der Magen gesspannt, und ihre verschiedenen Zellen nicht so deutlich zu sehen. Dies hat der Herr von Recuttmir \*) entdeckt, und wir haben er auch bereits an den Därmen der Tab. I, Fig. 4, vorgestellten Liberenraupe gesehen, wo sie sehr gespannt sind, und die Oberstäche ganz glatt ist.

Ben Gelegenheit biefer letten Raupe habe ich bereits ber Krampfgefaße (variqueux) gebacht; allein ben ber Weidenraupe ober bem Gabelschwanze habe ich mich bemubet, ihre lage, Zahl und Gestalt genauer zu erforschen. Gie find auf benben Seiten ber geoff. neten Raupe fogleich fichtbar; um fie aber am beutlichsten zu feben, ift es beffer, fie langs bem Rucken aufzuschneiben. Sie liegen auf ben Gebarmen, und hangen auch an benfele ben. Um sie in unserer Weibenraupe recht sichtbar zu machen, muß man erft die Seidegefäße wegnehmen, womit sie bennahe ganz bedeckt sind, Tab. II, Fig. 1, u. In andern Raupenarten, worinn die Seidegefaße nicht so viel Raum einnehmen, fallen diese Rrampfgefäße gleich in die Augen. Sie liegen am Hintertheile der Bedarme, wo sie ein ziemlich aroßes Bundel formiren, indem sie sich verschiedentlich durch einander herwinden, und ganz verwirrt in einander geflochten zu senn scheinen. Wir haben vorher schon angemerke, daß sie an einem gewiffen Orte gewunden find, und auf benten Seiten fleine Rrummen formiren. Reaumir \*\*) aber sagt auch: sie giengen in geradern, cylindrischen, und mit einem noch durchsichtigen Safte angefüllten Gefäßen fort, die sich biszur Hälfte des Raupenkörpers erstreckten — - und daß die gewundenen und gleichsam gian= bulbsen Gefäße bavon eine Fortsetzung waren.

Allein den Ursprung der durchsicheigen und chlindrischen Gefäße hat er eben so wenig, als ihre Zahl erblicken können. Denn es sind ihrer wohl über vier, wie wir in der Folge sehen werden. Malpight hat sie weitläuftiger beschrieben, und Swammerdamm hat sie sehr natürlich, wenigstens so vorgestellet, wie ich sie selbst, seiner Abbisdung gemäß, gesehen habe. In verschiedenen Naupenarten, als in den Liberchraupen, sind sie gelb; in unserer Weidenraupe aber ganz weiß. Sie, Lab. II, Fig. 2, rr, liegen ganz um

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. I. Part. II. Mém. 8. p. 37. \*\*) Mém. Tom. I, Part. I. Mém. 3. p. 201.

ben Theil ber Gebärme herum, I e, ver zwischen dem großen Behältniß ber Speisen und bem Mastdarm liegt. Die cylindrischen Gesäße aber, Lab. II, Jig. 2, ppp, und Lab. I, Fig. 1, pp, als ihre Fortsehung, liegen Längelang über und unter dem großen Darm. Es ist unmöglich, den Ursprung, den Gang und die Arümmungen aller dieser Gesäße gehörig zu sehen, ohne sie den Sedärmen loszumachen. Eine Operation, die theils deswegen schwer ist, weil die Gesäße sehr sein, theils aber auch hauptsächlich deshalb, weil sie in die Partiseln des Fettserpers und in viele Nebenäste der Luftröhren eingestochten sind. Inzwischen bin ich doch durch meine Geduld ziemlich zum Zweck gekommen und im Stande gewesen, ihren Ursprung sowohl, als ihren Fortgang zu sehen, wie ich jest so deutlich als möglich, besichreiben werde.

Man siehet gleich, daß die entindrischen Gefäße Tab. II, Fig. 5, 2 b c, von dem dunnen halssormigen Theile d'und Fig. 4, d c, der unmittelbar nach dem großen Darm solgt, ihren Ursprung nehmen. Ehe man aber weiter gehet, muß man erstlich bemerken, daß diese Gefäße überhaupt aus zween besondern Stammen bestehen, davon auf jeder Seite des vorgedachten halssörmigen Theiles einer liegt. Diese Stämme theilen sich hernach wieder in verschiedene Zweige, und sormiren also auf jeder Seite des Darms ein Bündel oder Hausen gewundener Gefäße, Fig. 2, Tab. II, A.B. Es scheinen aber die Gefäße des einen Bündels mit den Gefäßen des andern, weder Verbindung noch Gemeinschaft zu haben. So sind sich auch die Gefäße auf benden Seiten der Gedärme vollkommen gleich. Habe ich also die von einer Seite beschrieben; so weiß man zugleich, wie die auf der andern gebildet sind.

Der Stamm, mo diese Gefage anfangen, tritt erwähntermaßen in ben bunnen Theil bes Darms ein, Fig. 4, de und Fig. 5, d, ber-unmittelbar nach dem großen Speifebehaltniffe folgt, Fig. 2, c d. Diefer Stamm, Fig. 5, d, ift fury und etwas wie eine Blafe aufgetrieben. Hernach wird er langer und theilt sich in zween Zweige, welche wie enlinbrifche Wefaße gestaltet sind, bavon sich einer Zab. II, Fig. 5, b, ber in feiner ganzen lange einfach ift, unter dem großen Darme wegschlängelt, Zab. I, Fig. 1, p p; der andere aber sid), nicht weit vom Stamme, abermal in zween Nebenaste theilt, Lab. II, Fig. 5, c f, die mit dem ersten Zweige von gleicher Dicke sind. Diese benden Aeste gehen über den großen Darm hinaus, indem sie einige wellenformige Züge madjen. Auch aus dem Stamme entspringen dren besondere Ueste, welche so viel enlindrische und hohle Gefasse formiren, b, c, f. Sind nun diese dren Gefasse ohngefahr die Balfte von der lange der Gedarme durch= gelaufen; so kehren sie des Weges wieder zurück, drehen sich um, indem sie eine Art von Nogen Fig. 2, P, P, P, und Tab. I, Fig. 1, p p formiren, um sich über den Ort ihres Ur= sprunges, nemlich nach dem Hintertheile des Colons, Tab. II, Fig. 2, rr, und Fig. 5, g g g, und nach dem Refto hinguziehen. Che fie aber bahin kommen, nehmen sie die Gestalt gewundener und glandulofer Gefäße an, wie wir bereits gemelbet haben, ohne sich bernach weiter zu theilen.

Ich habe mich mit aller möglichen Genaufgleit zu erforschen bemuhet, ob biefe glandulosen Gefäße mit bem Colon ober Rektung einige Gemeinschaft hatten, und mit einem ihrer außerften Enden in eins ober bas andere eintraten; ich muß aber gefteben, daß ich nichts bavon gesehen habe. Das Ende ift zugerundet, und scheint mit den Gebarmen keine Gemeinschaft zu haben; sondern gang fren zu senn. Deshalben nennet sie Swammerdamm blinde Gefäße. Folgendes aber habe ich gang beutlich gefehen: daß viele feine Nebenafte ber Luftrohren in diefe Gefage eingeflochten waren, und besmegen konnte man fie nicht bequem bavon absondern, um ihre außersten Enden gu unterfuchen. Swammerdamm \*) hat an biefen glandulosen, oder blinden Gefäßen, wie

er sie nennet, eben bergleichen Bemerkungen gemacht.

Die Beobachtungen bes herrn von Reattmir, befonders über die Liberenraupe \*\*), fegen es außer Zweifel, baß biefe Wefage mit einer weichen und etwas flußigen Materie, gleichsam wie mit einem Bren, angefüllet find, welche zu gewissen Zeiten, wenn die Raupe ihr Gespinnste macht, in die Gedarme gehet, und hernach durch ben Ufter ausgeworfen wird. Davon ift diefer berühmte Maturforscher felbst ein Augenzeuge gewesen. Es ift also nichts weiter übrig, als daß wir zeigen, wie biefe Materie in die Wedarme kommt. Daß die Krampfgefaße ober blinden Gedarme in den Maftdarm geben follten, habe ich nicht entbecken konnen \*\*\*); befto beutlicher aber habe ich gefeben, bag ber Stamm, wo Die cylindrischen Gefage, welche bernach biese blinden Gedarme formiren, anfangen, mit bem fleinen Bedarme, bas gleich auf das große Speifebehaltniß folgt, Gemeinschaft habe, und damit zusammen hange. Bermuthlich tritt also die, in den Krampfgefagen, ober blinden Gedarmen, Tab. II, Fig. 2, rr, und Fig. 5, g g g, enthaltene Materie, die nach Der Berschiedenheit der Raupenarten entweder gelb, ober weiß ift, in die enlindrischen Befafe, Fig. 2, pp p und Fig. 5, be f, von ba in ben fleinen aufgetriebenen Stamm, Fig. 5, d; hernach in das Intestinum Colon, Fig. 4, de f g h, um in das Neftum, oder ben Maftdarm, h i, zu gehen, und endlich burch ben Ufter I ausgeworfen zu werben.

Es hat alfo ben Unschein, als sen biefe Materie zuerft in den blinden Gedarmen zubereitet worden. Gine Erklarung, die mir nicht nur fehr wahrscheinlich, sondern auch ziemlich naturlich vorkommt, und bamit übereinzustimmen scheint, was man an bem Mechanis-

230. Inb. 34, Fig. 4.

Aller Wahrscheinlichkeit nach find es eben' die Gefaße, welche Lyonet Traité anatomique etc. p. 477 les Intestins grêles, bie dunnen Gedars me nennet. Er hat fie so genau beschrieben, daß er ihre Berbindung und Gemeinschaft mit anbern Theilen beutlich gezeiget hat, Pl. XIII, Fig. 2, IF. . . .

Bibel der Matur Leipzig. Fol. 1752, G. Mem. Tom. I. Part II. Mem. 12. p. 204.

ed. in 4. p. 505.507.

Ryonet Traité anatomique etc. p. 481 faat bavon: "Machdem sich diese sechs blinden Gedarme vielfach berum geschlängelt, und zur rechten und linken der dicken Gedarme viele Bickgacks gemacht haben; fo werden ihre Glandeln allmählia unfichtbar und verschwinden. Bulegt wird das aufferfte Ende febe dunne und fast enlindrisch und banget an der außersten Saut des Maftdarme,, u. f. w. G.

Mechanismus verschiedener andern Gefäße bes thierischen Korpers, 3. E. ber Hoben und Saamengefasse bemerkt hat. In den Hoben, welche aus vielen burch einander geflochtenen Gefäßen bestehen, wird ber Saame querft praparirt und erzeuget; von ba gehet er in Die abführenden Gefafie, hernach in die Saamenblaschen, und fo weiter. Es muß alfo ben blinden Gedarmen die Materie, womit sie angefüllet sind, burch besondere Bange gu-

geführet werden, die aber, weil sie so klein find, dem Auge entgehen \*).

Bisher haben wir den Ort, wo der fleine aufgetriebene Stamm mit den Gedarmen vereiniget ift, jum Ursprunge biefer bewundernswurdigen Gefage angenommen; allein wegen des Ganges, den die in diesen Gefaßen enthaltene flußige Materie, unsers Erach= tens, nimmt, wenn sie die Raupe durch den Ufter von sich geben will, muffen wir noth= wendig die Ordnung ihres Fortganges ganz verandern. Die rundlichten und vermuthlich blinden Enden derer eigentlich so genannten Krampfgefäße, werden also ber Unfang dieser Theile, und ber fleine Stamm, ber offenbar mit den Gedarmen Gemeinschaft bat, ibr Ende fenn, nachdem sie sich oben auf dem großen Darme herum geschlängelt haben; folglich ift ber Stanun Tab. II, Fig. 5, d, aus der Wiedervereinigung der dren langen Krampf= und enlindrischen Gefage, b c f, entstanden, wie sich benn auf der andern Seite ber Bebarme die bren übrigen Gefaße gleichfalls in einem Stamme wieder vereinigen, ber in dem Unterdarme, oder dem Colon feinen Ausgang hat.

Jest will ich noch einen bochst merkwürdigen Theil bekannt machen, der unserer zwengeschwänzten Weidenraupe allein eigen ist. Sie hat nemlich die Eigenschaft, einen flaren und burchsichtigen Saft burch eine besondere Deffnung unter bem leibe, zwi= schen bem Ropfe und bem ersten Paar spisigen Juffen, von sich zu sprifen, wovon ich an einem andern Orte reden werde \*\*). Jest will ich nur bas innere Behaltniß, worinn biefer Saft ift, untersuchen. Unmittelbar unter bem Schlunde und bem Vordertheile bes Magens, liegt ein großes aufgeblasenes Eingeweide, eine enformige Blase, die an verschiedenen Orten bald lang, bald furz ift, ohngefahr viertehalb Linien lang, und nach Proportion bicke. Diese Blase Lab. II, Fig. 7, 2 b c ist burchsichtig, und mit einer gewissen Feuchtigkeit ganz angefüllt. Sie tritt mit einer Urt von Halfe, a, in die Deffnung, bie ben Saft von sich giebt. Davon habe ich mich nachgehends gewiß überführt, als ich ein sehr feines Instrument ganz sachte in die Deffnung steckte, welches, wenn ichs weiter stieß, ohne= bem geringsten Widerstand in die Blase gieng. Bon Außen gehen über die Blase verschiedene Zweige von den Luftröhren her. Sonst hängt sie niegends am Raupenkörper,

a) Avonet sagt ausbrücklich l. c. p. 479 daß er fie nicht habe aus einander bringen, und daher nicht moffen konnen, weil sie zu ftark verwickelt und zuletzt erstaunlich flein waren. G.

Die außerlichen Wertzeuge dazu hat ber herr von Geer bereits in einer besondern Abhand=

Mémoires de Mathematique et de Physique, presentés à l'Academie Royale des Sciences par divers Savans etc. 4. Paris 1750. Tom. I, P 530. Ich habe sie in des Herrn Karl Bon= nets und anderer berühmten Maturforscher aus= erlesenen Abbandlungen aus der Insektologie, lung untersucht. Im Driginal stehet sie in den Halle, 8, 1774, S. 320 mit überseit. G.

als da an, wo ihr Hals mit den inwendigen Ränden der Deffnung vereiniget ift. Folglich ist kein Zweifel, daß nicht diese Blase das Behältniß des Sasts senn sollte, den die Raupe, wenn sie gereizewird, von sich zu sprißen pflegt.

Ich habe bemerkt, daß dieser Saft einen eben so starken und durchdringenden Geruch hat, als die großen Waldameisen von sich geben, wenn man sie auf die Hand nimmt, oder mit der Hand über einen Umeisenhausen streicht; und es scheint mir die Gleichheit des Geruchs an benden Feuchtigkeiten besonders merkwürdig zu sehn \*).

Wenn man die Raupe langs dem Rucken oder Bauche aufschneibet, und die innern Theile, den Fettkörper, die Seibegefäße, die Gedärme u. s. w. herausninmt; so wird man über die Menge Fibern und Muskeln erstaunen, die innerhalb der Fläche der Haut liegen, Tab. II, Fig. 8. Doch zeigt diese Figur nur einen mäßigen Theil derselben. Die meisten Muskeln gehen gerade und in der känge herunter, a b, andere queerüber, ccc, andere schief, und verschiedene kreußen sich d d. Unnüße und vielleicht unmöglich würde es senn, eine vollständige Veschreibung von der kage und Gestalt aller dieser Muskeln zu geben \*\*), Genug, es ist nicht zu verwundern, daß die Raupe mit ihrem Körper so viel verschiedene Bewegungen und Beugungen machen kann, da sie mit so vielen Fibern versehen ist, welche alle dazu dienen, daß sie solche Bewegungen nach ihrem Willkühr einrichten kann. So ist auch der ganze Kopf ebenfalls mit Muskeln angefüllet, wodurch sich die Zähne und andere daselbst liegende Theile bewegen können. Alle diese Muskeln haben eine weißlichte Farbe.

Langs im Bauche herunter, unter den Gedarmen, liegt das Rückenmark, Tab. II,

Fig. 8, f f, mit feinen verschiedenen Wirbeln und Namificationen.

Ich glaube wohl, daß man meiner anatomischen Brobachtungen über die Raupen besto überdrüßiger sehn wird, je weniger neues sie enthalten, das nicht bereits von einem Malpighi, Swammerdamm und Reattmür erzählt wäre. Indessen kann ich mich doch nicht entbrechen, noch etwas von den innern Theilen derer großen rothen Nauz pen mit sechzehn Füßen zu sagen, die in den Holzstämmen leben.

Es

\*) Rösel hat die Eigenschaft dieser Maupe nicht bemerkt, dessen Schwiegerschur aber, ein eben so fleißiger, als geschickter Beobachter, Herr Kleesmann hat sie entdeckt. Er fagt in seinen schönen Anmerkungen zu der neuen Ausgabe des Möselschen Weits I B. Nachtwögel zwente Klasse, S. 125., Alls etwas selisames habe ich bemerkt, daß diese Kaupenart sich auch noch auf eine andere Art (als durch die aus den Schwanzspissen herausfahrenden Gewehre) zur Wehr seinen kann. Denn sie ist im Stande, aus einem fast unmerklichen schwarzen Schlitz unter ihrem Maul, plözlich einen Strahl heller Teuchtigkeit auf ihren Teind

zu sprihen. Da nur dieser Saft eine saure und corressossische Sigenschaft hat; so muß man sich wohl vorschen, daß man von ihr nicht in die Ausgen, oder soust eineitempfindlichen Theil gesprikt werde; doch scheint er auf der blosien Hant eben keine schädliche Folgen zu vermsacher.

feine schädliche Folgen zu vermfachen... G.

Daß est nicht ganz immöglich sein, folches zu leisten, hat Lvonet durch seine Geduld und Geschicklichkeit bewiesen. Er hat nicht nur die Lage und Gestalt der Muskeln und Merven beschrieben, sondern auch gezeichnet und gezählet. Man kann ohne Erstauben Pl. IX, X, XI nicht betrachten. G.

Es haben bereits verschiedene Schriftsteller \*) von diesen Naupen gehandelt, und man glaubt insgemein, daß es woht die Coss der Alten senn könnten, deren Plinitts \*\*) gedacht, und gesagt hat: man habe sie zu seiner Zeit gegessen. Eine dergleichen Raupe schnitt ich langs dem Rücken auf, Lab. II, Fig. 9, nachdem ich sie hatte vorher in Wein=

geift fterben laffen.

So bald id) die Haut aufriste, trat, außer dem durchsichtigen Blute, eine flußige, weifiliche und mildartige Materie beraus, Die in Weingeiste gerann. Ich erkannte sie gleich für das Fett, oder für Partikeln des Fettkörpers. Alls ich die Raupe ganz öffnete, fabe ich, baf viel bergleichen Materie Tab. If, Fig. 9, gg zwischen ben innern Seiten der haut und der Eingeweibe lag. Zugleich aber kam noch ein anderes merkwurdiges Schauspiel zum Vorschein. Es waren nemlich der Magen und die übrigen innern Theile von verschiedenen flachen Stucken bedeckt, die wie Lappen (lobes) gestaltet, und so weiß als Mild aussahen, Lab. II, Fig. 9, dddd \*\*\*). Gie scheinen in einer gewissen Ordnung auf einander zu liegen, und, wenn man fie berührt, gang weich zu fenn. Mitte find fie ziemlich diet, am Rande aber abgeschnitten. In benden Seiten des Korpers liegen die biefften Studen. Gie feben übrigens vollkommen wie Fettpartifeln aus, und vermuthlich ift dies der eigentliche Fettforper Diefer Raupen, ber in diefer Urt febr groß ift. In jeder Seite hangen die Lappen an einigen Stellen dergeftalt an einander, daß fie einen, in verschiedene Theile abgetheilten, aber fortgehenden Korper formiren. Daß diese Theile hier eben das vorstellen, was in andern Raupen ber Fettkorper ist, beweise ich baraus, weil sie im Feuer schmelzen und sich sogar entzunden, wie ich oft erfahren habe. Es ift aber von diefer Urt Tett ein ziemlicher Borrath da.

Die Seidegefaße liegen bier, wie gewohnlich, an den Seiten der Gedarme. In

Diefer Raupe nehmen fie nicht viel Raum ein, und find weiß.

Die Luftrohren feben recht filberweiß aus, und geben über alle innere Theile, haupt-

fachlich aber und am meiften über die Gedarme ber.

Den Magen und die eigentlichen Godarme übergehe ich, weil sie eben so, als in andern Raupen, z. E. in der zwengeschwänzten Weidenraupe, beschaffen sind, deren Bilbung ich oben beschrieben habe.

Die Krampfgefäße, oder blinden Gedärme, sind in einigen Holzraupen helle Zitrongelb, in andern grün. Die Muskeln aber, deren es in diesen Raupen genig giebt, kaben eine weiße Farbe.

D 3:

Dies

Linnei; Reaumur Mem. &c. Tom. I, Part. I, Pl. 17, Hg. I. Merian. Pl. 137. Beym Linne find mehrere Schriftsteller angesührt. Dies ist eigentlich die Raupe, die Lyonet so schon anatemiret hat. G.

Hist. Nat. Lib. 17, cap. 24.

240.

hat sie umständlich beschrieben. Er nennet sie Lappen des Fettgehäuses und hat ihrer zwölse gezählet. E. Pl. V, Fig. 5, A A &c. G.

Dies ist es alles, was ich von diesen bewundernswürdigen Theilen sagen kann. Denn neues habe ich daran nicht entdeckt. Unders verhält siche aber mit zween andernt innern Theilen dieser Naupe, die allerdings noch verdienen bekannt gemacht zu werden. Denn es scheinen sie nicht alle Raupenarten zu haben. Wenigstens haben ihrer weder Swammerdamm, noch Malpighi, noch Reaumir, die so viele Raupen zergliedert, Erwähnung gethan. Diese Theile haben mich also bewogen, von dem innern Gebäude dieser großen Raupen noch etwas zu sagen.

In der crstett, långs dem Rücken aufgeschnittenen Raupe, erblickte ich einen långlichzen, durchsichtigen und in Gestalt einer Blase aufgetriebenen, Tab. II, Fig. 9, b, ziemzlich großen und überhalb des Magens liegenden Theil. Dichte neben dieser Blase erblickte ich das Stück eines andern dergleichen Theils sc, welches von dem Fettkörper sast ganz bedeckt wurde. Ich war sehr begierig, diese unerwarteten Theile bloß zu machen. Ich nahm den ganzen Fettkörper sorgsältig weg, und da kamen auch die benden Blasensörmigen Theile in ihren ganzem Umsange sehr deutlich zum Vorschein. Ich sahe, daß sich der eine b, der unten vom Magen au herkam, sich über dieses Eingeweide wegzog, und es gleichsam umgab; aber den einer zwoten, långs dem Bauche aufgeschnittenen Naupe, wurde ich gewahr, daß dieser Theil in der erstern nicht die gewöhnliche, sondern eine ganz außerzordentliche und unnatürliche lage gehabt hatte. Will man also diese Blasensörmigen Theile recht deutlich sehen; so muß man die Naupe unter dem Bauche öffnen.

Raturlicher Weise liegen fie unter bem großen Darm und etwas zur Seite. Cie nehmen viel Raum, nemlich die ganze Halfte von der lange des Vorderleibes, ein. muffen also bem Beobachter gleich in bie Augen fallen. Gie find weit langer als bicke, Zab. II, Fig. 10, bc, bc. Ihre Gestalt ift enlindrisch, an benden Enden etwas jugerundet, und sehen accurat aus wie eine Bratwurft. Auch sind sie aufgeblasen, und ihre Haut dergestalt gespannt, baf sie vollkommen langlichten Blasen gleichen. Denn sie sind inwendig hohl, und haben einen Saft in fich, davon wir hernach reden werden. Blase verlangert sich vorn in ein feines weißliches cylindrisches Wefaß, Tab. II, Fig. 10. ab, ba, und ich habe beutlich gesehen, daß dies Befaß mit seinem Ende in den Rorf der Raupe gieng, wo es auch mit feinem Bande anhanget. Um andern Ende der Blafe, welches rundlicht ift, hangt ein Bundel gewundener od, od, febr feiner und weißer Gefafe. bie nach dem Ropfe zugehen, und so viel ich absehen konnte, sich nach den Seiten des Ror= pers, zwischen dem ersten und zweeten Ringe, bingogen. Allein wegen ihrer Feinheit, und weil sie mit luftrohren t, und Stuckden bes Fettkorpers, die ich unmöglich gang bavon logmachen kounte, burchflochten waren, war ich nicht im Stande, ihren eigentlichen Ur-Bermuthlich wird durch diese Gefäße den Blasen ber Saft, ben sie in sprung zu sehen. fich haben, zugeführt.

Dieser Saft ist öhlicht und settig, und schwimmt auf dem Wasser, ohne sich damie zu vermischen. Dies erhellet auch daraus, weil er auf eine Glasscheibe oder andere Fläche gegoffen, viele Tage bleibt, ohne zu verdunsten. Doch ist er keinesweges Firniß - oder Gummiartig, wie der in den Seidegefäßen enthaltene Saft; denn er vertrocknet nicht, sondern behält seine Flüssigkeit, die er ganz und gar verdunstet ist. Er hat einen außerst starken und penetranten, aber höchst widrigen Geruch, der mir fast einen Ekel verursachte, und lange an den Fingern blieb. Die Haut der Blasen ist übrigens dunne und

durchfichtig-

So unangenehm es ist, daß man die Absicht dieser benden gressen Gefäße, dieser benden Blasen mit ihren Anhängen, nicht recht weiß; so bedenklich ist es, über eine so dunstele Sache Muthmaßungen zu wagen. Sicher ist es, daß sie ben dieser Art Holzraupen, (denn in andern sinden sich diese Theile nicht,) eine ganz besondere Absicht haben. Aus ihrer Lage erhellet also, daß sie sich durch den Mund ihres Sasts entledigen müssen. Sollte derselbe wohl dazu dienen, das Holz, welches die Raupe zernagt und frist, zu erweichen, oder ihm eine solche Eigenschaft zu geben, daß es ihr zur bequemen Nahrung gereiche? Ich habe bemerkt, daß das Holz, wo diese Raupen wohnen, insgemein naß und mit einer gewissen Feuchtigkeit überzogen ist, die einen sauren, starken und unangenehmen Geruch hat. Auch die Raupen selbst geben einen solchen Geruch von sich \*).

2(m

enzeigen kann, wie unser Verfasser nach einem Malpigbi, Swammerdamm und Reaumür, selbst vor einem Lyonet, der erste gewesen, der diese Theile entdeckt, und höchst wahrscheinliche Muthmassungen von der Absicht derselben bekannt gemachet hat. Frenlich ist Lyonet Traité anatomique dec. Chap. 16, pag. 409, in der Anatomie derselben weiter gegangen, inzwischen bleibt doch unsern Beobachter die erste Ehre ihrer Entdeckung. Damit aber meine Leser eine desso leichtere Bergleichung bender Beobachtungen ansstellen können; so will ich ihnen einen kurzen Andsaug dessen liesern, was uns das Lyonetsche Auge entdeckt hat.

1. nennet er diese benden Theile die benden

Muffblungsgefaße,

2. theilet er einsedes in drey besondere Theile; in den Jals, welcher dis zu den Kinnbacken der Naupe gehet und den Saft von sich läßt, p. 510; in die Blase, die den Saft in sich faßt, p. 511; und in den Schwanz mit seinen Anhängen, pag. 514. Alles ist Pl. 18, Kig. 5, ganz fürtreslich abgebildet.

Sch begnüge mich sest, nur anzuzeigen, daß er die Feinheit und Berbindung dieser Theile noch weit genauer, als Geer, zergliedert und vorgestellet hat. Wer kann es auch seinem Grabstichel gleich

thun? Doch fann ich seine Gedanken von dem Saft und von der Absicht desselben nicht ver-

schweigen.

"Diefer Saft, fagt er, pag. 512, ift fettig, durchsichtig und von eben dem Geruche, wie die Raupe, nur viel stårker. Er ist leichter, als Wasfer und Brandwein, und vermischet fich mit keinem von benden. Unger bem hellen Cafte fieigt aus diesen Behältnissen noch eine neblichte und weiße Materie, avelche nichts als eine unzählige Menge Heiner Safttropfchen ift, daven viele bem Ber= Die größern, die größerungsglase entgeheit. alle durchsichtig find, kann man bentlich seben. Folglich rührer ihre Undurchsichtigkeit von ihrer Menge her, und scheint bloß die Wirkung ihrer, unendlichen Kleinheit und der Luftraume, oder anderer Flüßigkeiten, wodurch sie getrennet wer= den, zu senn.,,

"Diese Gesässe habe ich beshalben Austosungsgesäße genennet, weil aus verschiedenen Umständen erhellet, daß der Saft, den sie in sich fassen,
ein corrosivischer Saft ist, der entweder zur Erweichung des Holzes dient, das die Raupe abnagt, oder sich mit demselben vermischt und es
verdauen hilft, wenn es die Raupe verschluckt.
Der starke Geruch dieses fettigen Safts lässet vermuthen, daß es ein gewisses öhlichtes Menstrumm
sey. Er kann sich auch nirgend anders als in den
Mund

Um Körper dieser Raupen, der oben eine schuppichte Haut hat, ist der erste Ring inwendig mit vielen starken und runzlichten Muskeln versehen, Tab. II, Fig. 9, m, dergleichen sich im Kopfe auch sinden. So ist es aber ben denen Raupen, die insgemein eine membrandse Haut haben, mit dem ersten Ringe nicht beschaffen.

Hier zu Cande sind dies die dicksten und längsten Raupen, die man kennet. Man wird sich daher wundern, daß die, Tab. II, Fig. 9, als geöffnet vorgestellte, so kurz ist.

Mund ergießen, weil dies der einzige Ort ist, wo fich der Hals des Gefäßes eroffnet, und die Beweaungen, welche biefer Sals machen muß, wenn Die Ranve ihre Kinnbacken bewegt, macht es noch wahrscheinlicher, daß sich alsdenn der Saft hier ergieffe. Dazu kommt, daß diese Maupe nicht nur die Beiden, fondern viel hartere Baume, als Die Eichen, durchbohrt. Run ift es schwer zu begreifen, daß ihre Zähne, die weder scharf noch fvitig find, ob fie gleich, wie die Erfahrung lehrt, entsetliche Wirkungen thun konnen, dergleichen im Stande waren, wofern fie nicht ein anderes Bulfsmittel hatten. Oft riecht auch das Holz febr ftark nach dem Safte, beffen Geruch to merk lich ist: und was diese Muthmassung noch wahr= scheinlicher macht, ist der Umstand: daß bloß die Solzraupen diefe Auflösungegefäße haben. We= nigstens wuste ich mich nicht zu erinnern, daß biejenigen, welche uns anatomische Beschreibun= gen von andern Ranpenarten gegeben, barinn ber= aleichen Gefäße erwähnet hatten.,

"So wahrscheinliche Muthmassungen musten mich natürlicher Weise bewegen, mit bem Safte felbst einen Bersuch zu machen. In diefer Absicht nahm ich grunes und trodines Weidenholz: benn die Beide ift gemeiniglich ber Baum, wor= inn sich diese Raupe nabrt. Auf dies Holz ließ ich einen Tropfen diefes Saftes fallen. Gogleich sog er sich in das trockne, nicht so geschwind aber in das grune. Hierauf fieng ich an, diese Holz= fücken mit einer zugeschliffenen Madel aufzukraben. Buerfe that ichs an den angefeuchteten, bernach auch an den trocken gebliebenen Stellen. Diefer Versuch aber entsprach meiner Erwartung nicht. Ich fand nicht, daß das grune Solz burch den Saft in mindestem weicher geworden ware; und das Trodene war daven ebenfalls jo wenig erweicht, daß ich glaube, es hatte es Maffer eben fo gut gethan. Sell also der Saft das Holz er= weichen, wie ich vorher zu glauben geneigt war: fo muß er entweder in feiner Blafe noch auf eine

andere Art, als damals, da ich ihn herausnahm, zubereitet werden; ober es muß die Raupe in ihrem Maule noch andere Safte vermischen, wodurch er diese Eigenschaft erhält; oder es muß sonst, wenn man die Naupe ersäuft, wie ich oft vor der Zergliederung gethan habe, mit diesem Safte eine Weränderung vorgehen, wodurch er seine auslössende Kraft verlieret.

Hieraus werden meine Leser leicht schließen können: wie weit ein Geer und Lyonet in ihren Entdeckungen gekommen sind, was sie mit einander gemein, was sie beyde bestätiget haben, und was einem jeden besonders und porgualich eigen ist.

Db ich mich aber gleich fehr gern bescheide, daß meine geringen Ginsichten ben weiten nicht an die ihrigen reichen; so fann ich mich doch nicht ent= brechen, meine Gedanken von der Beschaffenheit des Safts zu fagen, den obige große Naturfor= scher nút so viclem Aleiff untersucht haben. Mei= nen Erfahrungen zu Folge frift diese Kaupe micht eigentlich das Holz; sondern sie lebt in faus lem Holze, wie man sie denn in gesunden Weiben oder Eichen nicht findet. Lyonet hat es selbst eingesehen, daß ihre Zahne nicht vermögend find, bas Jols zu zerschroten. Folglich verschluckt fie auch keine Studen bavon, wie man benn auch keine dergleichen Theile in ihrem Magen findet: Ihre eigentliche Nahrung ist also ber saure, starkriechente Saft bes faulen Solzes, ben fie ausfaugt, und der fich in diefen benden befondern Ge= fäßen fammlet. Er scheinet aleich im Maule burch den Hals, wie Konet den obern Theil Dieser Gefäße neunet, hinein zu geben. Warum aber nicht in den Magen? Zum Theil wird es auch wohl geschehen. In diesen Wefagen wird er aber, vielleicht zu gewissen und noch unbekann= ten Absichten fur den kunftigen Schmetterling praparirt. Man preffe etwas Saft aus bent fanlen Weidenholze und denen Gefässen, worinn er ben der Raupe ift: es ist einerley Substanz, einer= len Geruch, u. f. w. O.

ift. Man wiffe aber, bag ber leib berer in Weingeift geworfenen und hernach geoffneten Raupen merklich einkrieche, weil baburch bie Muskeln und Rerven gewaltig

ausammengezogen werben.

Aus ten Beohachtungen eines Malpighi, eines Swammerdamms und Reaumire erhellet, daß die Raupen auf eine gang andere Urt, als die vierfisigen Thiere, Bogel, Umphibien und Fifthe Othem bolen. Die vierfüßigen Thiere fo wohl, als wir, holen burch ben Mund und bie Rase Dehem; benn da haben die Lungen ihren Ausgang. Durch den Mund und die Nasenlocher gehet die Luft in die Lungen und wieder heraus. pen aber haben an benden Seiten des Rorpers ihre Luftlocher; wie sie jene Schriftsteller genennet haben, welches die Werkzeuge des Dehemholens find, womit die Luftrohren und

ihre Hefte, im Rorper bes Insekts, die genaueste Gemeinschaft haben.

Der herr von Reaumir, dieser große Maturforscher, dergleichen vergangene Jahrhunderte nicht gehabt haben, hat durch die fichersten und ausgemachtesten Erfahrungen nicht nur beobachtet, sondern auch erwiesen \*), daß das Othemholen der Raupen folgenbergestalt geschehe. Es gehe zwar die Euft durch die Luftlocher in den Korper hin= ein, aber durch diese Organen nicht wieder heraus. Sie nehme ihren Ausgang burch den Mund, durch den After, hauptsächlich aber durch die Haut des Thieres selbst, welche, wie ein Sieb, ganz burchlochert und mit kleinen Deffnungen erfüllt sen, wodurch Ge herausfahre. Folglich geschicht das Einathmen durch die Luftlöcher; das Ausath= men aber durch die kleinen Deffnungen der Haut und durch andere Theile des Insekts. Und eben so ist es auch mit dem Othemholen vieler andern Insekten beschaffen \*\*).

Das Othemholen der beseelten Wesen ist eins der vornehmsten Mittel zur Erhaltung ihres lebens. Man kann also die unendliche Macht und Weisheit des Schöpfers nicht aenug bewundern, wenn man bedenkt, daß er dies wefentliche Vermögen auf so vielfache Urt verändert hat. Ullein unsere Bewunderung muß noch größer werden, wenn es wahr ist, was ber Herr von Reaumin sagt: daß die Puppen auf eine ganz andere Art Othem holen, als die Raupen: daß also ein und eben dasselbe Thier, als Raupe und Puppe, auf eine ganz verschiedene Urt nach seiner Gestalt und Zustande, worinn es ist, die Luft einathme \*\*\*). Durch die Malpighischen, Swammerdammschen und Reauminschen Beobachtungen ist es mehr als erwiesen, daß Raupe, Puppe und Schmetter=

e) Mem. Tom. I, Part. II, Mem. III. In bes zien Bandes Isten Abiheilung unfers Beerschen Werks, im 5ten Discurs, werden die Leser eine merkwürdige Abhandlung vom Othembolen der Insekten bekommen. G

sa) hat mich eine Untersuchung des Lyonets bis jum Erstannen hingeriffen; so ist es bie von den Luftlochern, ihrer Lage, Struftur und zu=

gehörigen Theilen. Ich wurde sie entwurdigen. wenn ich einen Auszug baraus machen wollte. Meine Leser vergleichen in seinem Traité anatomique &c. Pl. II. mit der Beschreibung des Ter= tes pag. 71 - 76, und sprechen benn bas Urtheil, ob ich etwas vergrößert habe. G.

Mémoires &c. Tom. I, Part. II, Mém. 9.

pag. 75 fq.

Schmetterling ein und eben dasselbe Thier sind, aber unter dren verschiedenen Gestalten, voer in einem drenfach andern Zustande. Da ich nun eben verschiedene Raupenpuppen vor mir habe; so halte ich es nicht für unnüßlich, zwo Reaumirsche Beobachtungen zu bestätigen, und dadurch zwo wichtige Fragen zu entscheiden:

1. ob die Puppen wirklich Othem holen;

2. ob dies Othemholen auf eine andere Art, als ben den Raupen,
geschehe.

Ob ich gleich weiß, daß der Herr von Reaumit meines geringen Zeuguisses nicht bedarf; so habe ich mir doch diese Untersuchung deshalben vorgenommen um die Richtigkeit seiner Beobachtungen zu bestätigen, zumal da Herr Lyonet \*) das Othemholen der Puppen scheint im Zweisel zu ziehen, und der Meynung ist, daß, wenigstens einige Puppenarten, entweder gar nicht, oder doch zu gewissen Zeiten, keinen Othem holeten.

Zuerft aber bitte ich meine Lefer, die angeführten Reaumurschen Beobachtungen durchzugehen; da werden sie sehen, daß der große Mann gefunden: wie die Puppen burch bie Spiegelpunfte ober Stigmata, bie man an ihnen fo moht, als an ben Raupen, erblickt, wirklich Othem holen. Um foldes zu erweifen, hat er fich verschiedener Mittel bedienet, und die Puppen auf eine gedoppelte Urt in Dehl gehalten. Dem Bintertheile eingetaucht, haben feinen Schaten gelitten; die er aber mit bem Bordertheile einsteifte: ftarben fogleich. Hieraus schließt er nun: es musten die Puppen hauptfachlich burch bie pordersten Luftlocher Othem holen. hernach hat er fie auch ins Baffer geworfen, und fogleich viele Euftblafen aus ihren Spiegelpunften kommen feben. Moch beutlicher hat ihm die Luftpumpe die Sache gezeigt, worunter die Luftblafen in groffer Menge eine nach ber andern auffriegen. Folglich athmen die Puppen durch ihre Luftlocher nicht nur Luft, fondern viel Luft aus. Sicher kann dies nichts anders als ein mahres Othembolen, ober eigentlicher ein Ausathmen fonn. Denn an andern Orten ber haut siehet man feine Luft herauskommen; hochstens bemerkt man baran nur einige sehr fleine Luftblafen, Die fich zwischen ben fleinen Sohlungen ber haut aufgehalten haben, Die immer etwas uneben und runglicht ist \*\*).

Die

2) In seinen Anmerkungen über die Lessersche Theologie der Insekten, à la Haye, 8. 1742. Tom. 1, pag. 125, 126.

Sch weiß es, was wir der Genauigkeit eines Reaumürs in dergleichen Versuchen zu dansfen haben. Ich weiß es aber auch, daß man daben nicht serupulds genug senn kann, und nicht alles bloß auf das Ausehen anderer bauen darf. Lyonets Genauigkeit gehet ebenfalls sehr weit. Gleichwohl hat er das Ausathmen der Puppen nicht wahrnehmen können. Bielleicht ist auch

das Verschliessen der Luftlöcher mit Seisenwasser nicht hinlänglich gewesen. Indessen läßt sich doch gegen die Reaumitrschen Versuche noch etwas einwenden. Der Beobachter hat in Dehl, und unter der Luftpumpe aus den Luftlöchern der Puppe viele, aber von der Zaut nur wenige Blassen aufsteigen sehen. Dies letztere leitet er von denen, in der runzlichten Haut befindlichen, Lufts theisen her. Solches scheint mir aber ein wills kührlich angenommener Satz zu sehn. Es ist ausgemacht, daß die Naupen eine durchlöcherte Haut

Die Geffalt ber Luftlocher fcheint es zu beweifen, baß fie eine große Mibsiche Baben muffen \*), und bazu gemacht find, eine flufige Materie aus = oder einzulaffen. Sie haben in der Mitte nach der Lange eine merkliche Deffnung, wie der herr von Meaumir gezeigt hat; (benn die zwen ober bren hinterften Bauchstigmata find nur verschlossen). Folglich muß die außerliche Luft wirklich ein= und auskommen konnen, wie gevachter Beobachter fagt, und ich felbst aus meiner Erfahrung bestätigen fann.

Was ben Lyonet bewogen hat zu glauben, daß wenigstens nicht alle Puppen, auch nicht immer Othem holen, ist folgender Versuch, den er an der Puppe der Ligntsterraupe machte, die Reaumur den Sphing nennet. Er bedeckte alle Stigmata berfelben, zu verschiedenenmalen, eins nach bem andern, mit Seifenwaffer. also benehten Luftlocher beobachtete er eine geraume Zeit febr forgfaltig mit ber Lupe, und erwartete, daß sich oben darauf eine luftblase zeigen wurde, im Fall sie wirklich jum Othemholen dienen follten. Er fabe aber nichts. hernach wiederholte er ben Bersuch auf eine noch entscheibenbere Urt. Statt des Seifenwassers brachte er auf jedes Stigma eine Seifenblase aus dem Schaum des Wassers. Holte die Puppe nun durch die Stigmata Othem; so musten sich diese Blofen ben dem mindesten Hus = ober Einathmen heben oder finken. Dies erfolgte aber nicht. Die Blasen behielten stets einerlen Große, bis sie plagten.

Meine Absicht ist jest nicht, die Lyonetschen Versuche, davon ich das Wesentliche angeführt habe, in Zweifel zu ziehen. Er ist ein viel zu aufgeklarter Naturforscher, als daß er durch falsche Erscheinungen hatte konnen hintergangen werden, und ich habe zu viel Hochachtung für ihn, ohnerachtet ich ihn nur aus seinen großen Verdiensten um bie Naturgeschichte kenne, als daß ich ihn hier kritisiren sollte. Ich nehme auch als gewiß an, daß die Puppe, die er vor sich hatte, in der Zeit, da er mit ihr Versuche anstellte, keinen Othem holte; zugleich aber hoffe ich auch, er werde es nicht übel nehmen, wenn ich meiner Seits einige, über das Othemholen der Puppen, angestellte Versuche erzähle, Die, meines Erachtens, die Reaumurschen Beobachtungen auf eine überzeugende Urt

bestätigen werden.

E 2 Im

haut haben, burch welche ben ihnen bas Ausathmen ber burch bie Stigmata eingezogenen Luft, und nicht durch dieselben, geschiehet. Sollte denn das ben der Puppe anders senn? Ich glaube, daß diese chenfalls durch die locherichte Saut ausathme. Dies braucht auch ben den Puppen nicht to fart, als ben ben Raupen du fenn, weil fie in ihrem Puppenstande burch feine außerliche Rahrungstheile lebendig erhalten werden. Wird tun die Puppe in Dehlwaffer, oder unter die Luftpumpe gebracht; so ist dies ein unnaturlicher Bu=

stand. Die im Puppenkorper eingeschloffene Luft muß, wegen bes gehobenen Wegendrucks ber aufferlichen, mit einemmal berausfahren. Da sucht fie allemal die groften Deffnungen. Das find die Stigmata. Folglich zeigen fich ba die meiften und gröften, hingegen auf der Saut die wenigsten und kleinsten Luftblasen. 'Dies sind meine Gedanken von der Sache, die ich aber gewissern Ver= suchen gern aufopfern werde. G.

\*) S. Lyonets Traité anatomique &c. Pl.

III, Fig. 3, 4, 5. (5.

Im Jahr 1748 hatte ich eine ziemliche Menge Puppen, Tab. XIII, Fig. 16 \*); von der gelben Raupe mit schwarzen länglichten Flecken, deren Geschichte ich in dem folgenden beschreiben werde \*\*), Tab. I, Fig. 13 und Tab. XIII, Fig. 14. Zu Ende des Sommers hatten sie sich in Puppen verwandelt, und so waren sie den ganzen Winter über geblieben. Die Schmetterlinge kamen erst im Junius des folgenden Jahres aus. Die Versuche über das Othemholen der Puppen machte ich im Februar dieses Jahrs.

Eine warf ich in bloges Wasser, um zu sehen, ob aus ben Luftlochern Blasen fommen wurden, und es geschahe mir vollkommen Genuge. Mus einigen Luftlochern am Bauche, die hier ben dieser Urt Raupen großer und weiter, als am Bruftftucke sind, kam aus jedem eine ziemlich große Blase, die am Rande der Deffnung hangen Ich richtete mit der Lupe meine Augen besonders auf eine der gröffen, um zu sehen, was daraus werden wurde. Nach einigen Minuten bemerkte ich, bag bie Blase gang in bas Stigma gurudtrat. Mit biefem, einem Bersuche nicht zufrieben, that ich noch einige andere Puppen von eben der Urt ins Wasser. Ich sahe sogleich wieder Blasen herauskommen und auf eben die Urt, wie vorher, in die Stiamata zurücktreten. Da mir dies Phanomen sehr wichtig schien, das wirkliche Othembolen ber Puppen und die Art besselben zu beweisen; so machte ich den Versuch auf eine andere Weise. Ich wollte sehen, ob die Stiamata noch andere Luftblasen, als die aus ihnen herausgelassenen, verschlingen, ober an sich ziehen wurden; zu bem Ende mufte ich also auf ein Stigma eine Luftblase bringen, die vorher noch nicht drauf gewesen war. einem spisigen Stilet konnte ich bie Blase oben von dem Stigma abnehmen, und, wenn ich sie sachte fortstieß, auf bem Puppentorper hintreiben, auf welche Seite ich wollte, ohne daß sie von der Flache abgieng. Und auf solche Urt war mirs leicht, da wieder eine Blase hin zu bringen, wo vorher feine gewesen war. Sie blieb auf bem Stigma; ich betrachtete fie eine geraume Zeit, ohne eine Veranderung zu merken, fo bag ich schon an dem glucklichen Erfolg meines Versuchs verzweifelte. Endich aber ging sie gang fachte in bas Stigma binein.

Diesen Versuch wiederholte ich nun zu verschiedenen malen an andern Luftlochern und an mehr als einer Puppe. Der Erfolg war immer derselbe, außer daß die Luftblase vom Stigma bald langsamer, bald geschwinder eingezogen wurde. Ich darf wohl nicht erinnern, daß dies Aufbringen der Luftblasen auf die Stigmata, unter dem Wasser, oder so lange die Puppe ganz im Wasser liegt, geschehen musse; denn das versteht sich von

die sich nach dem Linné S. N. ed. XII, pag. 816, no. 31 in Phalaena bombyx bucepbala verwandelt. Rosel nennet sie, Insestenbel. I B. Nachtwösgel 2te Klasse, S. 89, Tab. 14, die schwarz und gelb gestreifte, hagrige, große Raupe. G.

Diese Kupfertasel kommt im zweyten Quartale. G.

Bandes. Es ist die schone Mondvogelraupe, gel gestreiste, haarige, große Raupe. G.

von selbst. Meines Erachtens sind diese Versuche gewisse Veweise, daß die Puppen durch ihre Luftlöcher Othem holen. Un andern Orten des Puppenkörpers habe ich, wie der Herr von Reaussuit, wenig oder gar keine Luftblasen gesehen, außer daß sich an einigen Stellen der Haut sehr kleine zeigten, welche sicher nichts anders, als die in den Runzeln der Haut verhaltene Luft waren. Sie blieben immer ohne die geringste Veranderung auf einer Stelle \*).

Brachte ich endlich auch ben einer Puppe, die ich in der Hand hielt, einen Wassertropfen auf ein Stigma; so kam eine Luftblase heraus, die sich aber bald wieder einzog. Die übrigen offenen Stigmata, die auf gleiche Art beneht waren, gaben auch fast beständig tustblasen von sich. Den Kyonetschen Versuch machte ich ebenfalls nach, um zu sehen, was sich durch Seisenwasser an den Luftlöchern ereignen würde. Ich benehte einige damit, sahe aber keine Blasen. Ich bemerkte bloß, daß die Puppe sogleich ansieng unruhig zu werden, und mit dem Schwanze um sich zu schlagen, so, daß man wohl sehen konnte, sie sein aus ihrer Ruhe gebracht. Ist der Schluß nicht natürlich: die Seise, als eine fette und mit verschiedenen Salzen angefüllte Materie, müsse ihr beym Eindringen in die Luftlöcher, oder beym Verschließen ihrer Dessnungen, schädlich seyn? Vermuthlich verschließt also die Puppe ihre Luftlöcher so viel als möglich, um das Eindringen der Seise zu hindern, statt ben dieser Gelegenheit die Luft herauszulassen \*\*).

Ich hatte auch zwo Puppen von der Ligusterraupe, Tab. I, Fig. 6. Bekanntermaßen sind diese groß und dicke. So sind auch ihre Luftlocher, hauptsächlich die am Bruststück, sehr weit und offen. Da Lyonet mit eben diesen Puppen seine Versuche angestellt; so habe ich nicht unterlassen, mit den meinigen desgleichen zu thun, um ihr Othemholen zu ersahren. Eine davon warf ich ins Wasser. Luftblasen stiegen nicht auf; sie wurden aber ganz mit Luft bedeckt, die man an ihrer glänzenden Silbersarbe leicht erkennen konnte wow). Ich ließ sie eine Zeitlang im Wasser, sahe aber an den Luftlöchern keine Blasen. Inzwischen war die Puppe lebendig. Die andere Puppe aber, die ich eben so behandelte, that mir völlig Genüge. Aus jedem Stigma, außer den zwen oder dren hintersten, stieg eine große Luftblase, die sich aber einige Augenblicke nachher wieder einzog. Sie kam auße neue heraus, und trat wieder zurück. Ich nöthigte die Puppe, mit

bie Raupen burch die Stigmata zwar ein = aber nicht wieder ausathmen. G.

Diesist ein wichtiger Umstand, der meine vorigen Zweisel ziemlich wankend macht. Denn wenn das richtig ist; so ist es klar, daß diese Luftbläschen bloß oben auf der Saut entstezhen, und durch kein Ausathmen hervorgebracht werden. Ich überlasse es meinen Lesern, das anzunehmen, weben sie die meiste Ueberzeugung sinden. Ich muß gestehen, daß mir die Erfahrung noch immer eine Schwierigkeit bleibt, daß

Ein sehr wahrscheinlicher Grund, warunt die Lyonetschen Versuche mit dem Seisenwasser misslungen sind. G.

ftengel, Holz, u. f. w. wenn fie ins Waffer gewors fen werden. G.

mit dem Bauche unter dem Wasser zu bleiben, damit ich alle Luftlocher auf einmal übersehen konnte.

Hier hatte ich nun das artigste Schauspiel von der Welt. Aus jedem Stigma kam zu gleicher Zeit eine Luftblase, die am Nande seiner Oeffnung hängen blieb. Gleich nachher zogen sich alle Luftblasen auf einmal wieder ein, kamen wieder heraus, giengen wieder
zurück, und so immer fort. Dies Spiel dauerte eine geraume Zeit. Kann man wohl
noch zweiseln, daß dies nicht ein wirkliches und gewissermaßen eben solch Othemholen, als
ben großen Thieren gewesen sen, wo es nur durch andere Organen geschiehet? Das Aussteigen der Luftblasen aus den Luftlöchern ist offenbar ein Auskathmen, so wie es ein Einathmen ist, wenn sie wieder zurücktreten. Folglich gehet die Lust ben den Puppen durch die
Stigmata kast auf gleiche Arr ein und aus, wie sie ben uns durch die Lunge ein- und ausgelassen wird. Diese Erfahrungen scheinen mir deutlich zu beweisen, daß die Puppennicht
nur wirklich; sondern auch auf eine andere Art, als die Naupen, Othem holen, daß nemlich ben ihnen die Lust durch eben dieselben Organen, durch die Stigmata, zugleich ein- und
auszehet \*).

An der Puppe, Tab. VIII, Fig. 8, einer gehörnten Raupe, mit großen gelben Flecken, Fig. 6, die auf dem Labkraut, Bettstroh lebt \*\*\*), und die ich in der Folge beschreiben werde, sahe ich eben bergleichen Othemholen noch deutlicher. Aus allen Luftlöchern zugleich, die hintersten ausgenommen, welche insgemein verschlossen sind, kamen Luftblasen zum Vorschein, und giengen eben so bald wieder zurück. Folglich holte die Puppe Othem, oder sie bemührte sich wenigstens, as so durch ihre Luftlöcher, wie wir durch den Mund und durch die Nasssächer, zu thun. Ich sage; sie bemührte sich, es zu thun; dem das Wasser war ihr hinderlich, deshalb zog sie dieselbe Luft, die sie erst ausgeathmet hatte, sogleich wieder ein. Man begreift aber leicht, daß in freyer Luft das Othemholen eben sogleich wieder ein.

\*) Bergleicht man hiermit die 36 Bonneti= fchen Bersuche über bas Othemholen ber Raupen, S. desselben, wie auch einiger andern be-rühmten Naturforscher Abhandlungen ans ber Infektologie, G. 118; fo wird man finden, daß sich im Wasser an ihren Luftlochern eben diese Ohanomene gezeigt haben. Es sind viele und große Luftblafen heraus = und hereingegangen, ba doch die Raupen, wie alle Naturforscher eingeste= ben, bloß durch die Stigmata die Luft einziehen; aber nicht durch diese, sondern durch die Poros ber Saut wieder von fich geben. Dafi fie es jest im Baffer burch die Stigmata thun, ift ein Beweis, daß sie bazu gezwungen werden, und in einem unnatürlichen Zustande sind. Und eben biefe Schwierigfeit bleibt mir auch in Ansehung ber Puppen ubrig. Meine Lefer werden urtheilen; ob durch obige Bersuche vollig entschieden

sen, daß die Puppen auf eine andere Art als die Raupen Othem holen. Indessen bleibt unser Verfasser in seinen Wersuchen bennoch groß, scharfs

sinnig und sürtrestich. G.

Galium, Caillelair; Anfänglich glaubte ich, es sey die Raupe des bekannten Sphinx Euphordiae, Linnei die Jundespore, die Wolfsmilchraupe, die Reaumür Tom. I. Part. I. Tab. 13, Fig. 4-7, und Rösel Insektenbelustigung I. B. Nachtrögel ite Klasse, Tab. 3, vorgestellet hat. Nach der Anzeige aber des Herrn Conrector Meineke im iten Stück des Naturforschers.

244, scheint die auf dem Gallio, auf dem Wegebreit und Weiden mit der auf der Wolfsmilch nicht ganz einerlen zu senn, wie denn unser Versfasser Tom. II. Part. I. p. 236 selbst daran zu zweiseln scheint, und sagt: erhabe die eigentliche Wolssmilchraupe nie gesehen. G.

geschehe: bast nemlich die Puppe nach jedesmaligen Einathmen, die Luft auch aufs nene von sich lasse \*). Ben dieser Raupe waren es die benden Stigmata des Bruststücks, wel-

che die gröften luftblafen von sich gaben.

Weiter nahm ich die Puppe einer Ligusferraupe zwischen die Finger, und brachte, vermittelst eines Pinsels, einen großen Wassertropfen auf ein Stigma. Sogleich erschien eine Lustblase, die einigemale heraus und hereingieng. Un den andern benehten Lustbeschern sahe ich eben dergleichen Blasen. Endlich machte ich auch die Probe mit Seisenwasser, und es erschienen ebenfalls Lustblasen, die aber viel kleiner und deren auch weniger waren als vorher, da ich die Stigmata mit bloßem Wasser beneht hatte.

Ich bin gewiß, daß alle, die diese Versuche an mehreren Puppen nachmachen wolsten, gleichen Erfolg, als ich, sehen werden \*\*). Nur muß man sich nicht an eine Puppe binden. Denn man trifft, wiewohl selten, welche an, die in Wasser seine Luftblasen sahren lassen, wie mirs mit einer Ligusterraupenpuppe ergangen ist. Vielleicht waren solche Puppen krank, und konnten solchergestalt die Luft nicht so start aus den Luftlöchern heraussloßen, daß dadurch Luftblasen im Wasser hätten entstehen können. Doch es liegt uns wenig daran, die Ursache einer solchen außerordentlichen Wirkung zu untersuchen. Unsere Hauptabsicht war, zu erforschen: ob die Raupenpuppen überhaupt wirklich Othem holeten.

Ben dieser Gelegenheit kann ich nicht mit Stillschweigen übergehen, daß mir Musschenbroek verschiedene sehöne Versuche überdas Othemholen der Raupenpuppen mitgetheistet hat. Einige davon bestätigen meine Erfahrungen; aus andern aber scheint zu solgen, daß die Puppen wenigstens eine Zeitlang ohne Othemholen leben konnen. Er hat es mir überlassen, ben dieser Materie von seinen Entdeckungen Gebrauch zu machen. Seh ich solche aber dem Publicum mittheile, muß ich erst meine eigenen Verbachtungen noch weiter treiben, welches ich auch ben ersterer Gelegenheit thun werde

Der Urheber der Natur hat jeder Urt und Gattung der Thiere verschiedene, aber gleich sichere, Mittel angewiesen, durch den Winter zu kommen, oder sich in dieser rauhen Jahrszeit zu erhalten, die bekanntermaßen in den nordischen ländern länger als der Sommer dauert. So bald der Winter anfängt, bereitet sich der Bar, in der Höhle eines

Berges,

Puppen des Eleinen Machtpfauenguges, Pa-

vonia minor, nachdem ich ste aus ihren Sischreussenstrmigen Gespinnste herausgenommen, angestellet, haben mir im Wasser eben die Phanomene sehen lassen, als unser Verfasser au seinen Rauspenpuppen benerkt hat. Neues aber habe ich daran nicht wahrgenommen, wodurch ich mir nwine vorigen Sweisel hatte völlig benehmen können. G.

Folglich gesiehet hierdurch unser Verfasser ein, daß seine bisherigen Bersiche bas noch nicht beweisen, was sie beweisen sollen. G.

md Puppen im Wasser und in freyer Lust auf einerlen Urt, wenigstens auf eine gleich leichte Urt geschehen? Unser Verfasser sagt ausdrücklich, das Wasser sen ihnen hinderlich, daher wenzeten die Puppen alle Kräfte zum Othemholen an. Mich dünst: er habe hierben etwas von der oben von mir angeführten Schwierigseit gesfühlt. G.

Berges, unter großen Steinklippen, unter den Stämmen gefallener Bäume, ober an einem andern bequemen Orte, eine Wohnung, die er mit trockenen Baumzweigen, mit Mooß und dergleichen Materien bedecket. In diesem Schlupswinkel bringt er den Winter ohne Nahrung zu. Inzwischen, und das ist das allerbesonderste, geschiehet es im Winter, daß die Bärin in der Zeit, da sie in ihrer Höhle steckt, ihre Jungen wirft, die ben dem Unbruch des Frühlings mit der Mutter wieder hervorkommen \*).

Die Zugwögel verlassen die nordischen länder, wenn es kalt wird, und begeben sich in wärmere Gegenden, daselbst den Winter zuzubringen. Man sagt, daß sich die Schwalsben zu Anfange des Winters ins Wasser stürzen, und im Schlamme der Seen und Flüsse, in einer Art von Erstarrung, den Winter über liegen bleiben. Ja man behauptet dieses so gewiß, daß man vorgiebt, es hätten selbst die Fischer, oft mitten im Winter, mit ihren Neßen einige aus dem Wasser gezogen \*\*). Ich könnte von der merkwürdigen Art, wie sich einige Thiere den Winter durch erhalten, noch mehrere Benspiele ansühren; ich eile aber zu meiner Hauptabsicht; die Mittel anzuzeigen, deren sich die Insekten, und besonders die Raupen und Schmetterlinge, zu ihrer Erhaltung im Winter bedienen.

Nicht alle Urten dieser Insekten überleben den Winter auf einerlen Weise, oder in einem gleichen Zustande. Die Natur wendet, zu ihrer jährlichen Erhaltung, vier sehr verschiedene; aber alle gleich sichere und bequeme Mittel an. Welche bringen den Winter in Epern, andere als Raupen und Puppen; oder auch wohl als Schmetterlinge zu. Ich

will jedes dieser vier Mittel erklaren, die ich als so viel Klassen ansehe.

1) Die

\*) Eine ganz neue Nachricht aus Schwesen von diesem Thiere, von dem man sonst einmuthig glaubt, daß er den Winter durch schlafe. G.

199 Unfer Verfasser ist also auch ein aufmerkfamer Beobachter anderer Naturbegebenheiten. Bermuthlich hat er felbst Erfahrungen vom Wege ziehen gewisser Arten Bogel gehabt, und ich sollte glauben, daß die Sache felbst wohl keinem Zweifel mehr unterworfen ware, wenn gleich nicht alles wahr ift, was man davon erzählet und in Buchern findet. Bielleicht ift das auch nur bes Herrn Daines Barrington Meynung gewesen, wenn er in dem 62sten Bande ber philosophi= schen Transactionen 1772, E, 265 für höchst unwahrscheinlich halt, daß die Wogel zu gewissen Sahregeiten über große Meere weg in andere Lan= ber fliegen follten, ohne von ihrer Art weiter et= mas, als die Rranken, zuruck zulaffen. Die Zeug= niffe, die wir aus Mapel von denen im Fruhiahre aus Afrika zurudkommenden Wachteln baben, sind zu wichtig, als daß man das Wegziehen der Wögel überhaupt leugnen könnte. Als eine ganz besendere Merkwürdigkeit führe ich hierben noch an, was der fürtrestliche Beobachter, Herr Ferber in seinen Briefen aus Welschland, Prag. 8; 1773, S. 132=135 erzählet: daß die Wachteln alsdenn giftig wären, so, daß man sie in Neapel lebendig fangen und erst acht Tage mit Getraide füttern musse, ehe man sie essen könne.

Mas das zwente Benspiel von den Schwalben betrifft; so scheint dies unser Verfasser nur von Hörsagen zu haben. In unserm Baterlande ist es durch gewisse Erfahrungen bestätiget, daß gewisse Schwalben wegziehen, gewisse Arten aber bleiben, und sich entweder in Höhlen verkriechen, oder ins Wasser stürzen, da sie denn oft von den Fischern des Winters herausgezogen werden. S. Stralsundsches Magazin, I B. S. 20. Verzlinische Sammlungen, v B. 2. St. S. 178. Büssen Naturgeschichte der Wögel, IV. S. 21, 26. Udansons Reise nach Senegal. S. 97, 131. G.

1) Die erfte Klaffe nehmen die Raupen ein, die als Raupen im Sommer eine Beitlang leben, wenn fie aus ben Epern ausgefchloffen fund; hernach verwandeln fie fich in Puppen, die aber das nicht lange bleiben; nach wenig Wochen kommen die Schmetterlinge aus, und dies geschiehet noch vor dem Ende des Herbstes. Diese begatten sich fogleich, und inegemein legen die Weibehen ihre Eper frift hinter einander weg. Ift bas gofcheben; fo fterben die Ed,metterlinge, weil fie alles gethan haben, was zur Erhaltung ihres Geschlechte nothig war. Ihre Eper aber sind bazu bestimmt, ben Winter über zu bleiben und biefe rauhe Jahrszeit auszuhalten. Deshalben legen die Schmetterlinge die Eper an bequeme Derter, und ihre Schaale ift fo eingerichtet, bag bie Ralte nicht burch= bringen und ben barinn befindlichen Embryo verlegen kann. Ginige Schmetterlinge, wie Die von der Stammraupe \*), wiffen ihre Erer mit einer Schicht von dicen haaren zu überziehen, darunter fie gegen alle Ralte gefichert find. Gobald ber Winter vorüber ift und die erflen warmen Sonnenstrahlen auf die Erde fallen; sobald auch die Blatter, wovon sich diese Raupen zu nahren pflegen, angefangen haben zu treiben, kommen die jungen Raupchen aus den Epern; eine Urt früher, die andere fpater. Ich will hiervon nur folgende Raupenarten zum Benfpiel auführen, nemlich die Raupen auf den Pappelbaumen mit schwefelgelben Blecken auf bem Rucken, Die fich in schneeweiße Phalanen, mit Edwarzgefleckten Fußen verwandeln, Lab. XI, Fig. 13 \*\*). Ferner die Stammraupen, Die der Herr von Rammir die geobrten (à oreilles) nennet: die Birstenraupen, Lab. XVII, Fig. 1, 2, beren Schmetterlingsweibchen feine Flügel haben, Fig. 14, 15 \*\*\*), und Die kleinen grimen weißgestreiften Spannenmesser, Zab. XXIV, Fig. 15, 16, die an ben Obstbaumen so großen Schaben anrichten. Alle biese und mehrere Raupenarten bringen ben Winter über als Embryonen \*\*\*\*) in Epern zu.

2) Die zwote Klasse begreift die Raupen, die als Raupen ohngefahr bis zum Anfange des Sommers leben. Dann schicken sie sich zur Verwandelung an, und vor dem

Ende

\* Reaumur nennet sie die Raupe à oreilles T. I. Pl. 4, Sig. 1, Pl. 24, Sig. 1. Rosel Ins. IV. Nachty. 2te Klasse, Lab., 3, Phalaena Bombyx dispar Linnei. G.

5. N. ed. XII. p. 822. In Schweden lebt sie auf den Rappelweiden; Adsel Imselfenbel. I B. Nachte. 2te Kl. p. 65, Lab. 9, Fig. 1, hat sie bloß auf den Stackelbeeren gesunden. G.

Phalaena bombyx antiqua Linnei, p. 825, der Kastträger, wie ihm einige nennen. Absel Insestend. I B. Machtw. 2te Klasse, Tab.

39, 40. G. ist ein besonderes Bergnügen die Stufen des Wachsthums dieser Embryonen unter v. Geer Insett.

bem Vergrößerungsglase zu beobachten. Ich habe immer dazu die Eper der Stammraupe erwählt. Im November ist die Materie im Ep noch ganz stüsig, doch zeigen sich zu Ende desselben schon einige Strahlen des entstehenden Embryons. In Ende des Decembers, wenn die Witterung weich ist, kann man schon die Theile desselben deutlicher sehen, und so gehet es immer weiter. Ich habe im vorigen Jahre, in diesem Monat einen vollständigen Embryo, der nur noch etwas unförmlich war, aus seinem En hervorgebracht; er liegt in einer zarten Haut, und da ich diese sauber abmachte, konnte ich alle seine Theile, sogar die Haare und Kinnbacken unterscheiden. G. Ende der schönen Jahrszeit, auch wohl etwas später, oder zu Infange des Herbsts. kommen die Schmetterlinge aus den Puppen hervor, welche sich gleich begatten und Eyer legen. Wenig Tage nachher schliesen die jungen Roupchen aus den Eyern. Dann sind die Blätter noch nicht abgefallen. Die Räupchen nähren sich davon so lange als es die Jahrszeit verstattet, und einige gelangen badunch noch vor Winters ohngesähr zu ihrer halben Größe. Undere, die später ausgekommen, wachsen dasselbe Jahr nur wenig. Rurzsse sind darinn nach ihren besondern Urten verschieden.

Rommt ber Winter, oder empfinden sie nur etwas bavon; so verforgen sich die juns gen Raupen mit guten Winterquortieren, worinn fie vor der Ralte ficher find, und ihr Leben ben Winter burch erhalten konnen. Das folgende Fruhiahr, so bald bie Luft milber wird und die Blatter wieder jum Vorschein kommen, verlassen sie ihre Winterquartiere, und friechen wieder auf die Baumblatter und jungen Pflanzen. Man findet im Unfange bes Sommers viele Naupenarten, barüber man fich wundert, baf fie fchon fo groß und ausgewachsen sind; allein man erinnere sich, daß sie schon eine Zeitlang vor dem Minter als Raupen gelebe und den Herbst vorher bereits ziemlich gewachsen sind. Der Winteraufenthalt, ben fich diese Raupen aussuchen, oder fich felbst mit vieler Geschicklichfeit bereiten, ift fehr verschieden und mannigfaltig. Die einfam lebenden verfriechen sich bloß unter den Steinen, unter der Rinde alter Baumftamme, Die in der Rabe find, oder fie friechen auch wohl fo tief in die Erde, daß fie die Ralte und ber Frost nicht erreichen Solches thun die glatten braunen Raupen, die in den legten Jahren, in verschiebenen Provinzen diefes Ronigreichs, auf unfern Wiefen fo große Verwuftungen angerichtet und alles Gras abgefreffen haben. Ihre Geschichte haben Berk und Stromer befchrieben \*). Dahin gehoren auch die fchonen, glatten, grinen Raupen, mit bren weißen Streifen in ber lange herunter, Zab. V, Fig. 12, die auf ben Ruchenfrautern und Reffeln leben \*\*), ingleichen die gang rauchen, Zab. XII, Fig. 1 und 3, welche Reaumit Herissonnes oder Martes (ben Igel oder Marder) nennet \*\*\* und viel andere Ur= ten mehr:

Die

manne physifalisch=öfonomische Bibliothek, 2. B. S. 313. G.

Washinis Linnei S. N. ed. XII. p. 830. In Deutschkand sind sie weit seltener, als in Schweden, daher hat sie auch Adsel nicht. Doch haben sie sich im Frühjahr 1771 unweit Bremen in erstaunlicher Menge eingesimden, und alse Wiesen und Weiden, sonderlich nahe an der Weser, ja Stücken Landes von 2 Morgen in einer Macht abgestessen. Die Krähen haben sich auf diesen Wiesen in Menge eingefunden, und diese Naupen verzehrt. S. Hannover, Usa gazin, 1767, St. 39, Beck-

ed. XII. p. 846. Im Berlinischen Magazin III B. S. 214 heißt der Nogel daßeinsache Dreyeck. Risch Inschenbel. IV B. S. 65, Tab. 9. G.

Mem. Tom. I. Part. I. p. 106, Tab. 36, Fig. 1, 2, 6, 7- Phalaena Bombyx Caia Linnes p. 819 die Birraupe; Rifel Insettenbel. I. B. Nachtv. 2te Kl. Lab. I. G.

Die ben Winter über, in Gefellschaft bleibenben Raupen, machen fich besonders merkwürdige Rofter aus verschiebenen Blattern, bie fie mit Geibe zusammenspinnen, und Die ben Winter über oben am Wipfel ber Baume hangen bleiben. Inwendig in Diefen Blattneffern wohnen die fleinen Dlaupchen benfammen, und find darinn vor der Ralte gefichert. Es giebt viele Raupen, die fich biefes Runftstucks bedienen; unter andern thun es diejenigen, welche Reaumur die gemeinen nennet \*), wie auch die, Tab. XIV, Sig. 13, 14, 15, woraus weiße Tagvogel Kommen, beren Flügelabern gang schwarz sind, Zab. XIV, Fig. 19, 20 \*\*).

3) Bu ber britten Rlaffe gehoren bie Raupen, die den Winter über in Puppenacffall zubeingen, und biefe Rlaffe begreift die mehresten Arten. Sie leben, wie andere Raupen, einen Theil bes Sommers. Zu Ende besselben, zu Unfange, oder auch am Ende des Fertite horen fie auf zu freffen, und schicken fich zu ihrer Verwandlung an: einige fruter, andere spater nach ihren verschiedenen Urten. Gine große Menge berfelben fried; in die Erde um fich darinn zu verwandeln; andere begeben fich anderswohin, als in Die lodger alter Bande und Baume, ober auch wohl unter die Steine, die sie antreffen. Undere machen fich ein Gespinnft von Seibe, ober anderer Materie, barinn fie fich vor ber Kälte verbergen. Endlich giebt es auch welche, die feine Bedeckung nothig haben, sondern sich an der fregen luft verwandeln. Co machen es die schonen Rohlraupen, die fich in weiße Tagvogel verwandeln. Bekanntermaßen bangen fie fich an den Wanden ober sonst an schicklichen Dertern auf. Da verwandeln sie sich in Puppen, welche ben ganzen Winter über so hangen bleiben, und an freper luft die strengste Ralte ertragen konnen.

Alle biese Raupenarten bringen ben Winter burch als Puppen zu, und die Schmetterlinge kommen insgemein im Fruhjahre ober nitten im kunftigen Sommer, aus. 2016benn legen fie Eper und fterben gleich nachher. Inzwischen giebt es einige Arten die langer und einen guten Theil des Sommers, und noch brüber leben. Zum Benspiel will ich einige bergleichen Raupen anführen, als die große Ligusterraupe, Tab. I, Fig. 6, und einige andere gehornte Arten, Lab. VIII, Fig. 1 und 6, und Sab. IX, Fig. 1. die gelbe, mit langlichten linienformigen schwarzen Flecken, Zab. I, Fig. 13 und Zab. XIII, Fig. 14, die gelbe Biustenraupe, die an einigen Ringen schwarze Sammetstreifen hat, Tab. XVI, Fig. 7, Die grune, mit rofenrothen Knopfen, Sab. XIX, Fig. 1, Die vierzehnfüßige zwengeschwänzte Weidenraupe, Lab. XXIII, Fig. 6. In ben folgenden werde ich aller Diefer Raupen Geschichte Abhandlungen beschreiben.

Enblich

Garten befindliche, gelb = und schwarzgeflecte

Mem. Tom. II. Part. I. Mem. 3. p. 153. Tab. 3. Es ift die gang gemeine, in allen Tom. I. Part I. Tab. 6, Fig 1. 10. 3. Papilio Crataegi Linnei pag. 758. 26= Raupe, G. fel Sinfettenbeluft, I Band, Tagvogel, 2te Rlaffe,

Enblich 4) giebt es Raupen, beren Schmetterlinge ben Winter burchleben, und Dazu bestimmt find, bas folgende Fruhjahr ihr Gefchlecht fortzupflangen. fer ihre Raupen eine geraume Zeit bes Fruhjahrs und Commers gelebt haben; fo verwandeln fie fich in Puppen, und fommen als Schmetterlinge noch im spaten Com-Man fiehet fie in den Garten und auf dem Gelbe fo lange berumfliegen. mer aus. Allein in diesem Jahre benfen sie nicht an ihre Ber= als es bie Barme verftattet. Wenn aber der Winter kommt; so verfriechen sie sich in hohle Baume, alte Mauren, felbst in die Baufer, auf den Kornboden und an andern bergleichen Dertern, wo sie den Winter über sicher zubringen, und in keiner Ralte sterben. Kunftige Jahr die schone Jahrszeit eintritt, kommen fie aus ihren Winterquartieren beraus, und begeben fich wieder ins Feld. Allsbenn ift ihre erfte Arbeit, daß fie fich begatten, und die Beibehen ihre Eper auf folche Pflanzen = und Baumblatter legen, Die fogleich benen ausschliefenden jungen Raupchen zur Nahrung bienen follen, welche auch nicht lange in ben Epern bleiben. Huf biefe Urt überleben viele Infektenarten, befonders die Tagvogel verschiedener Rlassen, den Winter, die man nachgehends in den erften schonen Grublingstagen wieder herumfliegen fiehet, Tab. XV, Fig. 8 und 9. Tab. XX, Fig. 9 und 10, Zab. XXI, Fig. 8 und g. Tab. XXII, Fig. 5.

Dies sind also die vier Mittel, welche die Natur anwendet, das Naupen = und

Zwiefaltergeschlecht den Winter durch zu erhalten, Man konnte noch bas

5te hinzusügen: daß es nemlich Raupen gebe, Zab. XXVIII, Fig. 12 und 16, die sich gegen das Ende des Herbsts in seidene Hüllen einspinnen, sich aber nicht sogleich in Puppen verwandeln. In diesem Gespiunste bleiben die Raupen den ganzen Winter über, und noch länger. Es giebt welche, die sich erst neun Monate nach dem Einspinnen, in Puppen verwandeln. Viele Afterraupenarten sind von gleicher Natur. Sie bringen den Winter über als Maden in ihrem Gespinnste zu, und werden kurz vorster erst Wurmpüppehen (Nym, hes), wenn sie sich in Fliegen verwandeln wollen. Allein es kommt diese Art des Durchwinterns in Absieht der Erhaltung mit der überzein, wodurch gewisse Raupen in Puppengestalt den Winter überleben \*).

<sup>9</sup> Bon den Raupen und Puppen überhaupt schen Natursustems V Th. I B. Murnberg 1774, S. Müllers ausschhrliche Erflärung des Linnei- 8. S. 544. ff. G.

## Zwente Abhandlung.

## Mllgemeine Beobachtungen über die Schmetterlinge.

egzeigt, verändern ihre Gestalt, und werden Schmetterlinge, nachdem sie einen Mitrelftand durchgegangen sind, darinn man sie Puppen nennet. Aus friechenden Inseiten werden also gestügelte. Indessen bleibt es immer ebendasselbe Thier, das nur seine Gestalt verändert und nach und nach die Häute abgelegt hat, worunter seine leste Gestalt verborgen war, wie solches die neuesten Naturkündiger durch ihre gründlichen

Beobachtungen erwiefen haben.

Es ist einem jeden bekannt, welche Insekten man Schmetkerlinge nennet. Sie sind sehr kenntlich. Ihr Körper bestehet aus dren Hauptstücken: dem Kopfe, dem Brusststücke und dem Bauche. Um Kopfe sisen zwen Fühlhörner, zwen Augen und ein doppelter Saugerüssel. Die Augen sind wie zwo Halbkugeln gestaltet, die gleichsam aus lauter kleinen Nauten (sacettes), oder aus einer großen Menge kleiner Augen bestehen, die man aber nur mit der Lupe, oder dem eigentlichen Vergrößerungsglase, sehen kann. Wegen dieser dewundernswürdigen Struktur hat der Herr von Neaumit diese benden Halbkugeln nehsörmige Augen (à réseau) genennet \*). Ben den Fliegen, Kesern und vielen andern Insekten sind sie eben so beschaffen. Der Saugerüssel der Schmetterlinge ist ben einigen kürzer, ben andern aber länger \*\*), nachdem es ihrer Art gemäß ist, und insegemein ist solcher spiralförmig, wie eine Uhrfeder, zusammengerollt. Er liegt übrigens zwischen den benden Theilen, die man Bartspissen (barbillons) nennet \*\*\*).

Am Brussstücke, oder am Halskragen, sisen sechs Füße, und vier Flügel, welche insgemein sehr breit sind. Das ist aber ein Hauptkarakter der Schmetterlinge, baß wohl

\* Um einiger Lefer willen seize ich noch die mikroökopische Merkwürdigkeit hinzu, daß sie aus einer weißen harten durchsichtigen Hornhaut bessehen, auf welcher diese uerformigen Linien so gezogen sind, daß sie allezeit ein regelmäßiges Sechseck formiren, worinn in der Mitte gleichsam eine Pupille liegt. Die Weisheit des Schöpfere wollte den Insekten undewegliche Augen geben, daher muste die Menge derselben die Bewertlichkeit ersehen. Man muß wirklich erstaumen, daß eine gemeine Studenslieg auf jeder Seite 4000, und der Ihinx Convolvuli an die 13000 solute the Augen haben soll, G.

- Wie es ihre Bedürfnisse und Dekonomie erfordern. Darum hat der Sphinx Convolvuli einen drey Joll langen Sangerüssel, weil es seiner Natur gemäß ist, den Saft aus den tiesen Aelchblumen zu sangen. G.
- Dermuthlich zielet der Verfasser hier auf die Zaarbüschel vorn am Kopfe, die ben einigen Papilions, als ben dem Silberstrick, Papilio Paphia Linn, dem Distelsinken, Papilio Cardui, insenderheit dem Trauermantel, Papilio Antiopa Linn, sehr sichtbar sind. Wetter unten erklärt er sich selbst darüber.

sowohl ihre Flügel, als andere Theile bes Rorpers, mit einer gewissen Urt von Mehlstaube bedeckt find, ber an den Fingern sigen bleibt, wenn man sie angreift, ober nur Diefer Staub ift es, ber ben Schmetterlingen Die angenehmften Farben giebt, berühret. und die Flügel undurchfichtig macht, anstatt baß bie Fliegenflügel burchfichtig find. Das Vergrößerungeglas zeigt uns, daß biefe Theilden eine febr regelmäßige und merkmurbige Gestalt haben. Biele Schriftsieller nennen sie Redern: ber Berr von Reatt= mir aber hat sie lieber Schuppen (écailles) \*) nennen wollen. In ber Folge biefer Abhandlung werden wir eine große Angahl derfelben unterfuchen. Dies war nur eine furze, aber hinreichende Beschreibung biefer Infekten.

hat man gemeiniglich vor ben Raupen, wegen ihrer gröftentheils unangenehmen und sogar häflichen Gestalt, einen Abschen; so muß man bagegen die Schmetterlinge, theils wegen ihrer mannigfaltigen und ichonen Karben, theils wegen ihrer verschiedenen Gestalten, lieben und bewundern. Gine Rauve rührt man nicht gern an, (ich monne bier die Menschen überhaupt,) sie hat etwas wibriges an fich; man halt sie für giftig, so abnlich ist sie einem Wurme, und von den Würmern hat man eben feine allzuguten Begriffe. Der Etel vor ben Raupen rubret aber bloß von einem Vorurtheile her. Denn überhaupt schaden fie benen nichts, die sie angreifen. Defto weniger Man fängt und betrachtet fie gern. scheuet man sich vor ben Schmetterlingen. bewundert den Glanz und die Schattirung ihrer Farben. Denn nichts ift schoner, als bie Farben an einigen Schmetterlingen, die wie Gold und Gilber glanzen. find die Flügel mit Ugur, Binnober, Grun, Drange, Rofenroth, himmelblau und Pur-Hingegen haben einige fanftere und fchwachere Farben, bie nicht minder pur geschmückt. Man fiehet baran fast alle Schattirungen von Brau, Braun, Beiß angenehm find. Rury, Die Mannigfaltigfeit ihrer Farben gehet bennahe ins Unendliche. und Schwarz. Ohnerachtet ber lobspruche aber, Die ich hier ben Schmetterlingen überhaupt wegen ihrer Schönheit, beplege; fo muß man boch gesteben, daß einige unter ihnen eben nicht fon-Dabin gehoren die Urten brauner und schwarzlicher Nachtvogel. berlich aussehen. . Haupt-

\*) Mem. de l'Acad, des Sciences, 1716 p.310, 311. Edit. d'Amsterd. & Mem. pour l'histoire des Insectes. Tom. I. ed. in 4. pag. 200. edit. in 12mo. Tom. I. Part. I. Mem. 5. pag. 248. .Pl. 7. . . . . . . . . . . .

Daher nennet Cinné auch diese Art Insekten Lepidoptera von lepidion, squamula, so wie er die erste Rlasse berselben Coleoptera nennet, woben wir nur anmerken, daß in der ausführlichen Erklarung des Linneischen Naturspiteme, 5ter Ih. I B. Murnberg 1774. S. 45, Dicfes Bort bon Pteron und Kollops, eine harte Rudenbaut, heraeleitet wird, welche Derivation, unfred Erachtens, nicht wohl statt finden fann, weil es fonit nicht Coleoptera, fondern offenbar Kolloptera, heißen mufte. Unffreitig Fommt bas erffe Wort von Koleor, vagina, her. Koleopteron heißt daher etwas, beffen Aligel in eine Schaale, wie in eine Scheide, eingeschloffen find. Am rich= tigsten giebt mans alfo Slägelfdeiden.

Alls envas besonders fann ich hierben das Er= empel eines indianischen Tagvogels ber erften Talaffe (Papilio Heliconius Piera Linnei S. N. XII. p. 754. sq. 52.) auführen, der bloß an den Randadern und vier Augenspiegeln feiner Flügel Schuppen oder Federn hat, fonft aber find feine Aligel durchsichtig, und unter bem Metrostop mit furzen garchen, als der Flicgen ihre, befett. Berr Bleemann hat ihn Tom. I, Tab. 6, Sig. 1,2 feis ner Bentrage S. 50 abgebilbet. U.

Hauptfächlich die Weibchen der Burffenraupert, die entweder gar feine, ober fo kleine Rlugel haben, baß man fie faunt feben fann.

Die Schmetterlinge zeigen uns nicht nur in Absicht ber Farben viele Berschiebenheis ten; fonbern ihre Gestalt ift auch nach verschiedenen Modellen gemacht, ob sie gleich im Gansen einander ziemlich abnlich find, und alle ein Kamilienzeichen haben. Dieferhalben muffen fie auch zusammen nur ein Geschlecht ausmachen, ba die Verschiebenheiten ber

Bestalt und Farben nur die Arten betreffen-

Es haben bereits die Naturforscher angemerkt, daß sich die Schmetterlinge gang natürlich in 2000 Klassen theilen lassen. Die zur ersten Klasse gehoren, fliegen ben Tage, Die aus ber andern, des Machts, ober nach Untergang ber Conne. Die ersten nennet man Sag = bie zweeten Nachtvoacl \*). Die Sagvogel haben die sehonsten Farben, und es scheint gleichsam, als hatte die Matur biejenigen vorzüglich damit schmucken wollen, die ums täglich vor Augen fliegen. Denen Nachtwögeln, die wir nicht anders zu Gesichte bekommen, als wenn wir sie auffuchen, bat die Matur viel bunklere Farben gegeben. Doch leidet diese Riegel ihre Ausnahmen, indem es Phalanen giebt, welche den Tagvogeln an Schönheit ber Farben ben Vorzug freitig machen. Dergleichen ift ber Bar, Tab. XII, Fig. 8, 9, und einige andern Arten niehr, Tab. IX, Fig. 8, 9, der Wein= pogel, Sab. III, Fig. 1, \*\*). laßt uns lieber fagen, die Natur fen überall und in allen ihren Theilen Schon.

Bon ber Angahl, und von der verschiedenen Gestalt der Schmetterlingstheile, sowohl ber Tag = als Nachtvogel, hat ber herr von Reaumir \*\*\*) Gelegenheit genommen, fie in verschiedene besondere Rlaffen einzutheilen. Es wurde überflußig senn, alle ihre verschiebenen Gestalten bier anzuführen, ba es gedachter Schriftsteller in seinen Nachrichten hinlanglich gethan hat. Wir bemerker nur, daß man hauptfachlich nach der Geftalt

Dapilions find die Tag = und Phalanen die Trachtvögel. Linne hat nech eine Mittel Plasse hinzu gesetzt, nemlich die Sphinges, eder Die Dammerungsvögel, weil verschiedene Auten entweder noch vor dem volligen Einbruch der Nachtober des Morgens fehr fruh fliegen. Diejenigen, welche nur 3100 Hamptabtheilungen annehmen. begreifen diese lettern unter den Phalanen. G.

phala na P afinana Linn. Erlenwickler. ech rechne noch haber dent Mon dvogel ben Sphinx Celerio, und infenderheit den alles, mas Echonheit heißt, übertreffenden Dieandervogel. G.

Mem. Tom. I, Part. I, Mem. 6, 7pag. 328, 362. Er hat die Tagwogel in fieben silassen, und die Machtvogel in eben so viele abgetheilt. S. Müllers ausführliche Erklarung des Linneischen Naturpstems V Th. I B. S. 560. Die Rofelsche Methode fommt bamit ziemlich

überein, gebet aber schort mehr ins specielle, und ift sehr naturlich. Die Linneische hat ebenfalls ihre Vollkommenheiten, aber wie jede, auch ibre Mangel, welche gewiß fo lange bleiben wer: den, fo lange noch gewiffe neue Arten von Infekten und Schmetterlingen zu entdecken übrig find, die zu keiner berer bisher angenommenen Klaffen, fondern gleichsant zu den Mittelinsekten gehoren. Der Raum verbietet mir, alle diese verschiedenen Eintheilungen anzuführen, und gehörig mit ein= ander zu vergleichen. Bon der Eintheilung der Infiften aberhaupt G. die schone und grunds liche Anmerkung des Lyonet ben der Leßerschen Theologie der Infekten, Tom. I, p. 86, wo er zugleich das Vallisnierische, Swammerdam: mische, Linneische und Leftersche Suftem ge pruft, und eines jeden Mangel gezeiget bat. G.

2.

ber Fuhlhörner, des Saugeruffels, ber Fuße, und nach der verschiedenen Stellung ber

Flugel, biefe Rlaffen gemacht bat.

Im Raupenstande nahren fich die Schmetterlinge von groben und festen Theilen, als die Baum = und Pflanzenblatter find. Go bald fie aber diefen Stand verlaffen, und wirkliche Schmetterlinge worden sind, genießen sie nichts als Honig, das sie mit dem Saugeruffel aus ben Blumen saugen, wie man taglich in den Garten sehen kann. Es giebt aber verschiedene Schmetterlingsarten, infonderheit Rachtvogel, welche gar nichts mehr genießen. Sie scheinen bloß um der Fortpflanzung ihres Geschlechts willen zur Welt gekommen zu fenn, und gleich nachher fterben fie. Hiervon find bie Seidenwurmer ein Benfpiel. Außerdem ist auch selbst bas leben derer andern, welche im Schmetterlingostande fressen, in der Dauer sehr verschieden. Einige sierben vor dem Winter. Undere bleiben diese rauhe Jahrszeit durch lebendig, indem sie sich in den hohlen Baumen, felbst in den Haufern verfriechen, wie wir im vorigen Abschnitte gehoret haben. Sobald das Frühjahr erscheint, kommen sie aus ihrem Hinterhalt hervor, und besuchen Die Baume und Pflanzen wieder \*).

Alle bisher bekannte Schmetterlinge gehoren zu ben Dviparis, beren Weibchen Noch jur Zeit kennet man feine, die lebendige Junge jur Welt brachten. Ener legen. Sie sind benderlen Geschlechts, entweder Mannchen oder Weibchen, und es verstehet sich von selbst, daß das lettere ohne Gemeinschaft mit dem Mannchen keine fruchtbare Eper legen konne. Inzwischen ermangeln die eingesperrten und gezwungener Weise in Colibat lebende Weibchen nicht, gleichwohl Eper zu legen, baraus aber nachge-

bends feine Raupen fommen.

Die Schmetterlinge find febr friedfortige Thierden. Sie wiffen von keiner Bertheibigung gegen ihre Feinde. Sie sind auch dazu mit keinen Waffen verfeben. was fie zu ihrer Nettung thun konnen, ift die Flucht, auf der fie immer fenn muffen, weil sie von den Wogeln beständig verfolget werden. Einige fliegen sehr geschwind, andere langsam, und verschiedene Nachtvogel gar nicht, ohnerachtet sie Flügel haben. So weiß man auch, daß einige Weibchen gar keine, ober doch fo kleine Flügel haben, baß man fie faum feben fann.

Doch ich vergesse, daß es hier meine Absicht nicht sen, alle allgemeine Eigenschaf ten der Schmetterlinge zu erzählen, und vielleicht habe ich schon zu viel nachgefagt, was ber herr von Reaumur vor mir gemeldet hat. Ich wende mich also wieder zu bem

Besondern \*\*).

Der

<sup>\*)</sup> Man kann im Frühjahre einen folchen übergebliebenen Flüchtling leicht erfennen. Er bat gar fein Anfehen, ift im Anfange elend und ausgehungert. Seine Flügel find fchnutig und abgestänbt, Oi,

<sup>5)</sup> Hier schen wir also die eigentliche Absicht bes Verfassers. Er will blog tas wejondere an ben Insekten zeigen, was andere vor ihm noch nicht beschrieben haben. Erhalt baburch nicht fein Werf Werth und Worzug? Wir tonnen es als

Der Herr von Recklitting hat sehr oft bemerkt: daß man von den Farben der Schnietterlinge nicht auf die Freden der Raupen schließen musse. Es gaben oft häßeliche, braune, schwarze und graue Naaren Schnietterlinge mit den schönsten Farben, und im Gegentheil kamen aus schönen Raupen hochste unansehnliche Schnietterlinge. Da ich viele Naupen besonders aufgrzogen, habe ich mich völlig von dieser Wahrheit überzeugen können.

Unterdessen giebt es doch auch Schmetterlinge, welche die Farben behalten, die sie Maupen hatten. Ich beweise dies mit zwen Exempeln. Die Natur ist in ihren Albwechselungen, deren jede merkwürdig ist, so fruchidar, daß sie deshalben allein werdie-

net, untersucht und bewundert ju werben.

Das erste Benspiel: daß Schmetterlinge die Raupenfarben behalten, giebt uns die zehnfüßige Spannraupe auf den Stachel und Johannisbeeren \*\*). Die Raupe an sich ist weiß, und mit vielen schwarzen Flecken von verschiedener Größe beworfen. Un benden Genden des Körpers ist sie Okergelb, und hat an jeder Seite eine langs gehende Streise von gleicher Farbe. Der Kopf und die spisigen Vorversüße sind schwarz. Alle diese Farben hat num auch der Schmetterling, in den sich die Raupe verwandelt. Der Grund seiner Flügel ist weiß und schwarz gesteckt; queer über seden Oberstügel gehet eine Okergelbe Streise, und benm Unfange derselben siehet man einen Flecken von gleicher Farbe. So ist auch der Leib eben so gelb und schwarz gesteckt; Kopf aber, Fühlhörner und Füße sind schwarz. Folglich hat die Raupe keine Farbe, die sich nicht auch an dem Schmetterlinge fände. Er hat sadensörmige konische Fühlhörner, und einen ziemlich langen Saugerüssel.

Das

als einen Kommentar mit vielen neuen und angenehmen Anssichten betrachten. Bergleichen wir damit die moch neuern Entdeckungen in unfern Zeiten; so haben wir in der That etwas Voll-

Randiges. G.

Die Natur gehet hierinn sehr verschiedene Mege, deren Absüchten man noch nicht völlig entbecken kann. Samm ist die Ranpe des Atropos so schön, und der Bogel mit ganz entgegenstehenden sinstern und traurigen Farben gemahlt? Warum ist die gemeine Dornraupe der Nessel so schlecht, so schwarz und furchtbar anzusehen, und der von ihr kommende Admiral mit dem erhabenssen ihr karmin und andern reizenden Farben gesschwäckt, dass man nicht leicht etwas schwurzsschen kann. Sinige Naupen aber zeigen gleichsam schon in der Ferne, das ihr Schmetterling nicht der schlechteste sennwerde. Man nehme die

Liguster = Wolfsmild = Wein = und Gleander raupen; man kann co ihnen schon ausehen, daß ihre Bogel ihrer Schönheit nicht nur nicht ents sprechen, sondern solche noch weit übertreffen. Ich würde der Erfahrung meiner Leser zu wenig zutrauen, wenn ich mehr Benspiele auführen wollte. G.

Merian. Ins. Pl. 29. Goedart 31 Exper. Tom. I. Seine Abbildungen sind unrichtig und schlecht, wie sie zu seiner Zeit kast unders sehn konnten. S. die übersetzen Lyonetschen Anmerkungen zum Leßerschen Tert in den neuen Berlinischen Utannigkaltigkeiten II Jahrg. S. 287. Die Raupe, wovon hier die Kede ist, ist die Larve von der Phalaena Geometra grossulariata Linnei p. 867. der Jarlequin, der Tyger, s. Berlin. Magazin IVB. S. 602. Kösels Insettenbel, IB, Nachtv. 3te Klasse, Tab. 2.

Das zwente Erempel giebt ein Schmetterling, Tab. III, Fig. 1 mit fabenförmis gen konischen Fühlhörnern und einem Saugerüssel, der seine Flügel dachförmig trägt, den auch Reaumir bereits vorgesiellet hat \*). Das Obertheil des Ropfs, des Halse kragens und der Oberstügel ist ein schönes Papagenartiges Grün. Queer über diese Flüsgel gehen zwo hellgelde Streisen. Vorn am Halskragen siehet man eine eben dergleichen kleine Streise, die auf benden Seiten herunter gehet, und die auswendige Seite gedachter Flüsgel einfasset, deren Grundsläche aber einen weißen Rand hat. Der Vauch und die Oberseite der Unterstügel ist sehr weiß; die vier Flügel aber, und der Halskragen sind unten recht hellgrün. Die Füße sind weißgrünsich. Der Ropf ist unten weiß, der Vare röthlich, und so sind auch die Fühlhörner ben der Wurzel. Das Uebrige der Fühlhörner ist gelb. Die Augen braun, und der Saugerüsselblichen Streisen. Von gleicher Farbe ist auch die Puppe. Hier ist also ein Schmetterling, der als Raupe und Schmetzterling grün ist.

Allie Schmetterlinge haben unten und vor dem Ropfe zween rauche Theile, welche Renumin Barte nennet, zwischen welchen der Saugerüssel zusammengerollt liegt. Die Bartspissen des vorerwähnten Schmetterlings, Tab. III, Fig. 2, bc, bc, haben ein artiges Grün. Sie bestehen aus dren, mit vielen Haaren und Schuppen besesten Stücken, Fig. 3, dse, cdeb, abc, die nach dem Vordertheile des Kopfs zu zwischen

ben benben Hugen gebogen sind, Fig. 2, ee.

So verschieden die Urten der Schmetterlinge sind; so verschieden sind auch die Gestalten ihrer Barte. Ben einigen sind sie furz und dicke, ben andern langer und dunner. Einige sind gerade, andere sind bogenformig, und sehen wie zwen Hörner aus \*\*\*). In den Reaumurschen Nachrichten kann man viele Benspiele dieser Verschiedenheiten sinden, und in den folgenden Stücken werde ich ebenfalls Gelegenheit haben, noch einige anzusühren.

Unter allen mir bekannten Schmetterlingen aber haben keine merkwürdigere Barte, als die auf den Wiesen herumfliegen, und die ich oft gesunden habe. Tab. V, Fig. 1. 7).

Benm

") Tom. I, Pl. 39, Fig. 13, 14. Es ist Phalæna tortrix prasinana Linnei. pag. 875. der Erlenwickler. Khjel Insestendel, IV B. Tab. 22. S.

1V B. Tab. 22, Fig. 1. G.

Reaumur Mémoires &c. Tom. I, Pl. 18,

Sig. 11, 12, 15. †) Es ist Phaluna Pyralis tentacularis, Lin-

†) Es ist Phaluna Pyralis tentacularis, Linnei pag. 881, Der Langfühler, der zu ben

Lichtmucken: Phalanen gehört. Linne und unser Verfasser sim also die einzigen Natun sorsscher, die dieses Insekt kennen. Abset hat es nicht. Schweden scheint also sein Naturland zu senn. Inzwischen giebt es in Deutschland unch sehr viel under anne. Urten derselben, woven und der Herr D. Ahn im Naturlorscher 3 St. Tab. I merkwürdige Benspiele geliefert hat. Die erste Figur zeigt ein Männchen von der Phalana nochua spirilingui Linnei, welches Herr K. den Drevsie-

Benn erften Unblick fcheinen biefe Schmetterlinge, wegen ihrer simplen Farben, nicht sonderlich achtungswurdig zu senn. Die Flügel find schnnußig weiß, oder braun melirt. Der leib und die Fufic fallen etwas mehr ins Braune, und die Angen find fchwarz. Jeber Flügel hat zwo blafibraune, aber kaum merkliche Queerftreifen.

Diefe Schmetterlinge fliegen des Nachts, haben bartige Fuhlhorner, ober Schmurven, und einen ziemlich langen Sangeruffel. Die Fublhorner find braun und artig gefiebert, Lab. V, Fig. 2, aa. Der Saugeruffel ift braungelblich. Die Flügel tragen fie senfrecht und ausgebreitet, wie sie Lab. V, Fig. 1, vorgestellet sind. Sie fliegen aber

febr fangfam.

Die gröfte Merkwürdigkeit an ihnen find die benben Barte vorn am Ropfe. Sie find fast so lang, als die Untennen selbst. Zab. V, Sig. 1, bb, und Fig. 2, bcd, bcd, meldies gewißt mas sehr seltenes ift. Als ich sie das erstemal sabe, glaubte ich, es waren zween Worderfuße bes Infefts. Ihre lange beträgt brittehalb linien. Insgemein tragt fie ber Schmetterling gerade vor fich, Fig. 1, juweilen aber thut er fie etwas weiter aus einander Fig. 2. Es bestehet jeder Bart aus zween ungleichen Theilen, bb, cc, die zufammen einen febr offenen Binfel machen. Un jedem befindet fich oben ein Ginfchnitt, Rig. 2, d und Fig. 3. Uebrigens find sie gang mit Haaren und Schuppen Fig. 2 bedeckt, Die sowohl ihrer lange, als Gestalt nach, verschieden sind, Fig. 4.

Wir kennen noch keine andere Absicht der Schmetterlingsbarte, als daß sie dem Saugeruffel dum Futterale bienen, ben fic, wenn er spiralformig zusammen gevollt ift, auf benben Seiten umgeben. Inzwischen find biefe Theile von sehr verschiedener Weftalt. Sollten sie also nicht vielleicht zu andern Absichten bestimmet senn? Wozu sind die Barte unfers vorigen weißen Schmetterlinges fo lang? Die lange scheint wohl nichts zur Bebeckung bes Saugeruffels benzutragen. Sie wurden bazu eben fo dienlich fenn, wenn sie auch weit fürzer waren. Lagt uns immer bekennen, wir wissen die vorgeblichen Absichten so wenig von diesen, als von andern Infektentheilen, &. E. von ben Rublhornern. Wir muffen febr oft ben ben Naturwerken in Unfehung ihrer Ubfich ten, ihrer innern Struftur und ber Rrafte, womit fie wirken, unfere Unwiffenbeit bekennen \*).

Hiermit will ich noch die Beschreibung einer andern, wegen ber besondern Gestalt ihres Barts und einiger andern Theile, merkwurdigen Phalane verbinden. Man brachte mir im August eine Weidenrauve von mittelmäßiger Größe. Jeh fand nichts Besonderes baran. Inzwischen erhielt ich sie in einem halb mit Erbe angefüllten

& Zucker=

Drepfiger nennet, woben biefes das befonder= ste ist, daß er die Zahl 30 überaus deutlich auf dem rechten Flügel in der rechten Ordnung, auf dem linken aber verkehrt of fieben hat, G.

\*) Alllezeit ein rubmlicher Geftandniß, als eine philosophische Weisheit, die sich ohne Erfahrung mit Rathen behilft. Bloge Vernunfischlusse, ohne fie and Saktis berguleiten, machen die Tele= ologie stets berdachtig. O.

Zuckerglase. Einige Tage nachher kroch sie in die Erde, um sich zu verwandeln. Im März des folgenden Jahrs kam mir eine Phalane aus Tab. IV, Fig. 7, welche wegen einiger Seltenheiten besonders merkwürdig war \*). Sie kam sehr zeitig aus, (denn wir waren damals noch mitten im Winter,) weil das Glas in einem ziemlich warmen Zimmer gestanden hatte. Als ich den Schmetterling gesehen, reuete es mich, daß ich von der Naupe keine Zeichnung gemacht hatte. Was ich noch von ihr sagen kann, ist dieses, daß sie glatt war und sechzehn Füse hatte. Die Farbe war ein schönes Grün, und auf dem Körper lagen einige weiße Streisen. Vorn am Leibe war sie etwas Zitrongelb gesärbet, und fraß Weidenblätter.

In der Erde machte sie sich aus kleinen Klumpchen, die sie mit Seide verband, ein Gespinnste, das aber nichts besonders hatte. Die Puppe war von gemeiner Gestalt und Farbe, nemlich braunroth, oder Kastanienbraun. Ich hielt es also nicht für nothig, davon eine Zeichnung zu nehmen. Den Schmetterling, Tab. IV, Fig. 7,

wollen wir desto aufmerksamer betrachten.

In seinen Farben hat er weder Pracht noch Schönheit. Auf dem Kopfe, Halskragen und Bauche, der lang und dunne ist, ist er grau, mit braun vermischt. Unten sind die Oberflügel ebenfalls grau, aber mit einer so gemischten Schattirung, wie die Alchate haben. Ueberdem sind sie mit einigen schwarzen Punktchen und weißlichen Ilescken beworfen. Die Unterflügel sowohl, als die Füße, sind grau, außer daß diese lectern noch einige weißliche Flecke haben. Vorn ist der Halskragen mit einem weißen Halbsirkel umgeben, der braun eingefaßt ist, Tab. IV, Fig. 8, d.

Er gehört zu ber Klaffe berer, welche Fühlhörner mit gesiederten Barten, Fig. 8, c, haben. Unter dem Ropfe liegt der, einige Linien lange, Saugerüssel, ohne Bewegung, spiralformig zusammengerollt. Die Fühlhörner sind weißgrau; ihre Barte

aber schwarz. Es war ein-Männchen.

Die Flügel trägt dieser Schmetterling wie ein Dach, mit einer sehr spisigen Kante, daß sie bennahe ganz dicht an einander schließen. Der untere Nand, Fig. 7, ef, der Oberflügel ist leicht ausgezacht, und sie sind so gestaltet, daß sie oben über das hintertheil des Körpers ziemlich Lerver sehen e. Dicht am Halskrogen sind eben diese Flügel auf der inwendigen Seite mit einer Neihe langer schwarzer Schuppen belegt, die einen länglichten, h, aber an den Seiten flachen, Busch sormiren.

Fasi ben allen Phalanen sien am Halskragen zween platte, sehr haarichte Theile, die gleichsam wie zwen Ohren aussehen, und an den Seiten platt anliegen. Un unserm Schmetterlinge haben diese Theile das Besondere, daß sie stark mit langen Haaren bewach-

fer

<sup>\*)</sup> Abermal ein in Deutschland unbekanntes Im Berlinischen Magazin U Band. S. 422, Jusekt, welches Kosel nicht hat. Es ist heist es die Kusselmotte. Ein bequemer Nas-Phalwna Bombyx palpina Linnei, pag. 823. nie. G.

sen sind, die sich aber mit den andern Haaren des Halekragens nicht meliren. Sie formiren also gleichsam zwo Platten, zwen gewisse sehr haarichte, Tab. IV, Fig. 7, 00, an bende Seiten des Halskragens anschließende Ohren. Born hat der Halskragen oberwärts noch einen kleinen erhabenen Haarkamm. Usle diese rauchen Theile machen die

Dberflache bes halstragens febr ungleich, und gleichfam hockricht.

Das allermerkwürdigste aber an diesem Schmetterlinge ist die Größe und Gestalt der Bartspissen B, die er vorn am Kopfe trägt. Sie sind so groß und haaricht, daß sie gleichsam vor dem Kopfe eine ziemlich lange und breite Schnauze formiren, Tab. IV, Fig. 8, BB. Jede Nartspisse bestehet aus einem Stiele mit zween ungleichen Theilen ab, so daß nemlich ver am Kopfe sissende viel länger ist, als der andere. Unten und oben ist dieser Stiel mit ziemlich langen Haaren und vielen Schuppen besetz, die am Ende des Barts eine Ausschweifung e lassen. Es giebt wenige Schmetterlinge, die so große Bartspissen haben. Sie geben auch diesem Insekt ein seltsfames Ansehn. Recht ben der Wurzel der Bartspissen liegt der Saugerüssel zwisschen benselben.

Um Tage sist dieser Schmetterling ganz stille. Usbern kann man mit ihm machen, was man will, ohne daß ers zu empfinden scheint. Er ist gleichsam ganz kraftloß. Benm

Gintritte ber Racht aber fest er fich in Bewegung, und fliegt allenthalben herum.

Wir haben oben gefagt: es waren die Staubchen, womit die Schmetterlingsflügel ganz bebeckt sind, und denen sie ihre schönen Farben zu danken haben, von verschiedenen Schriftstellern Federn geneunet worden; der Herr von Reaumin aber habe den Namen Schuppen sür bequemer gehalten, weil sie, seiner Mennung nach, mit dem, was man Schuppen zu nennen pflege, mehr Achnlichkeit, als mit den Federn, hätten. Inzwischen kann ich nicht unbemerkt lassen, daß sie vielleicht, so wohl wegen ihrer Gestalt, als hauptsächlich wegen ihrer Lage auf dem Flügel, eben so viel Achnliches mit den Federn, als mit den Schuppen haben \*).

Ich könnte z. E. sagen, daß sie alle ein kleines Stielchen haben, Lab. III, no. 1, 2, 3, ac, ac, womit sie eben so in der Substanz der Flügel, als die Federkiele in der Haut der Bögel, stecken. Ich könnte sagen, daß oft dieser Riel bis ans andere Ende des Schuppchens no. 1, 2, ab hinauf gehe. Ich könnte sagen, daß sich in einigen der Riel Eab.

Femmen benxflichten. Es ist uns unbegreislich, wie der Herr von Reaumur Tom. I, Part. I, p. 252. sagen könne: Ihre Struktur hat gar nichts mit den Sedern gemein. Wer ein solches Stäubchen unter einem guten Mikrosskop, zugleich aber auch ein Swickchen eines wohl abgepinselten Flügels betrachtet, der kann unmöglich auf eine Lehnlichkeit mit den Schuppen fallen.

für den Herrn von Keaumür gewesen, der doch in den folgenden selbst gesiehet, daß es welche gebe, denen der Name Schuppen nicht süssenme. Doch das sind Worte, woben sich große Naturforscher nicht lange aufhalten. Ich merke zur noch an: daß unter allen Beobachtern keiner nicht Zeichnungen davon geliefert, als Bonaui in seiner Mikrographie, der allein vier Seiten damit angesüllet hat. G.

Tab. III, no. 3, a b, in verschiedene Zweige theile, und taß man selbst auf dem Körper dieser Stäubchen Züge oder Streisen erblicke, welche dem Gesicht wie dicht an einander schließende Federbärte vorkommen. Da dies aber eine gleichgültige Sache ist; so will ich mit dem Herrn von Neattmilt fortsahren, sie Schuppen zu nennen. Denn ich lause weniger Gesahr, wenn ich hierinn der Mennung eines so angesehenen Schriftstellers solge, als wenn ich einen neuen Namen ersinde, der mir vielleicht unnüse Urtheile zuziehen könnte. Ich will also lieber die merkwürdigsten Verschiedenheiten durchgehen, welche diese Schuppehen in ihrer Gestalt zeigen. Wir wollen sogleich die Schuppen des weißen gemeinen Tagvogels untersuchen, dessen Raupe alle Urten Kohlblätter frist \*).

Diesenigen Schuppen, die oben auf den Oberflügeln liegen, sind insgemein enförmig Tab. III, 4, und vorn zwen = dren = auch wohl vierfach gezackt; am andern Ende aber sietet das kleine kurze Kielchen. Unter diesen fand ich welche, no. 5, die weit kürzer, breiter und gezackter, als die vorigen waren. Undere sind gerader no. 6, das Ende zugerundet, und nicht gezackt. Von dieser Sorte sindet man hauptsächlich viele auf der Oberseite der Unterstügel. Folglich haben die meisten Schuppen der Oberslügel Zacken, no. 4, und die

auf den Unterflügeln sind am Ende zugerundet no. 6.

Auf den Oberflügeln eines schönen Zitrongelben Tagvogels \*\*) Tab. XV, Fig. 8, 9. entdeckte ich bennahe ganz runde Schuppen, Tab. III, no. 7, mit einigen kleinen überaus kurzen Zacken.

Undere Schuppen des vorerwähnten weißen Tagvogels auf seinen Unterflügeln waren ganz oval, no. 8, und hatten gar keine Zacken. Unserdem sisen noch auf den Flügeln ziemlich lange Haare, womit überhaupt die Unterflügel aller Tagvögel bewachsen sind. Reiner aber hat längere und mehrere, als der schone schwarze Nesselvogel \*\*\*) Tab.

XXII, Fig. 5, mit einer rothen Streife auf jedem Blugel.

Die Schmetterlingsflügel sind mit einem Saume eingefaßt. Ben unserm vorigen Weißen bestehet solcher aus ganz andern Schuppen, als die übrigen sind. Sie sind hier schmal und länglicht, Tab. III, 9, 10, 11, 12. Das Hinterende gehet in eine lange Spiße zu, und das Vorderende hat zwo no. 10, drey no. 11, 12, auch vier Zacken no. 9. Sie sind übrigens von ungleicher Länge, wie man an den Figuren sehen kann.

2(m

\*\*) Papilio Brassicae Linnei p. 759. Benm Rosel Insestend. I B. Tagu. 2te Kl. Tad. 4. G. \*\*\*) Papilio Rhamni Linnei. p. 765. Rosel Insestendel. III B. 2te Kl. Tagu. 46te Suppl. Tad. Fig. 1, 2, 3. Sulzers Kennz, Tad. 13, Fig. 84. G.

84. G. Papilio Nymphalis Atalanta Linnei pag. 779. ber Admiral, das Jahlenthierchen, weil man auf seinen Flügeln die Zahlen 98, oder 86

zu sehen glaubt; der Scheckstügel, im Französisschen le Vulcain; Durio, Omega, Verl. Mazgaz. II B. S. 58. Reaumür Tom. I. Pl. 10. Fig. 8, 9. Rösel I V. Tagv. 1te Kl. Tab. 6. Insbesondere S. des Herrn D. Martini allgemeine Geschichte der Natur in alphabetischer Ordznung, nach Vomarischer Einrichtung. I Theil: Admiral (ein Papilion) S. 381 sf. G.

2m Sinterleibe ficen wieder gang anders gestaltete Schuppen, barunter einige in Wergleichung der übrigen febr groß sind. Diefe großen Schuppen find oben am Ranbe enrund, und am groffen Ende etwas flach, no. 13. Undere sind langer und schmafer no. 15, bas Vorberende rundlicht, bas andere jugefpist. Einige find auch an benben Enden runvlicht, no. 14, und an jeder Seite etwas concav no. 14, a a. Diese bren Urten Schuppen haben feine Backen.

Der Flügelfaum eines andern schonen Tagvogels \*) bestehet noch aus größern Schuppen, als ben bem vorigen weißen. Einige find fehr lang Zab. III, no. 16, 17; ha= ben lange Riele, und vorn am Ende brey oder vier ungleiche Zacken. Undere no. 18, find awar eben fo geffaltet, und auch fo lang als die vorigen, haben aber am Borderende feine Backen, fondern sind simpel zugerundet. Die britte Sorte war lang und schmal, no. 19,

und hatte vorn einige Zacken.

Der Schmetterling, ben ber herr von Realumir abgebildet, und unter die Tagsoael gefetet hat \*\*), hat unter bem Bauche, befonders merkwurdige, und gegen die vorigen gerechnet, fehr große Schuppen. Dem bloken Huge kommen fie als bloke Haare por; das Vergrößerungsglas aber zeigt, baffes mahre Schuppen find. Ginige find lang und breit, Tab. III, no. 20, haben oben acht bis neun Zacken, und am andern Ende ein furges Stielchen no. 20, b. Undere find fehr lang und schmal, no. 29, die Vorderhalfte iff bennahe gleich breit, hernach werden fie immer dunner und dunner, und verlieren fich in einer Spige, a, die in der haut des Schmetterlinges steckt. Das Vorderende bestehet aus fünf oder fechs Zacken. Undere sind noch schmaler als die letten, und gleichwohl sehr lang, haben aber nicht fo viel Backen. Bergleicht man nun diefe benben letten Schuppenorten, no. 20, 29, mit den vorher angeführten, no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; so siehet man, wie weit fie an Große verschieden sind. Denn alle Figuren diefer dritten Aupfer= tafel find burch eine linfe gezeichnet.

In ben Guhlhornern dieses letten Schmetterlinges sind die Schuppen sehr flein, 3ab. III, no. 21, 22, 24, 25. Einige sund schmaler, no. 21, und oben in zwo Spigen ge-Undere sind langer, no. 24, und haben zwo Zacken; andere breiter aber fürzer no. 22, mit mehr ale zwo Zacken. Endlich find auch welche barunter, die mit dem Oberende in eine Spife zu gehen, no. 25. Un den Rugen fand ich ebenfalls Schuppen von ver-

schiedener Größe no. 23, 26, die im Rleinen just so aussehen, wie die ben no. 15-

2(m

pter abgebiltet. G.

Diesen that bet Verfasser nicht genennet, beit, und ift gleichsam ein Mittelvogel; baber ihn Linne in die Klaffe ber Sphinge, ober Dam= merungevogel gesetzet. Es ift Sphinx ftellatarum, p. 803. ber Taubenschwang, Karpenkopf, Berl. Magaz. II B. G. 182. Schaffer Elem. Tab. 116, Fig. 3. Rosel I B. Nachtv.

<sup>\*\*)</sup> Tom. I. Pl. 12. Fig. 5, 6. Er hat ihm, ob er gleich geftehet pag. 350, daß ihn die Merianin unter die Phalanen rechne, darum unter die Tagpogel gesetzet, weil er sowohl ben Tage, als Nacht fliege, Eigentlich gehört er also zu ben= ne Kl. Lab. 8, G,

Um Ende des Bauchs hat unser Schmetterling lange Haare, welche zwen Bischel, oder eigentlicher einen doppelten Schwanz sormiren, wie man ben den Meaumürschen Figuren \*) sehen kann. Besiehet man diese Haare unter dem Vergrößerungsglase, Tab. III, no. 34; so sehen sie nicht eigentlich wie Haare aus. Denn vorn sind sie ein gut Theil breit und flach, Tab. III, no. 34, cb, und haben am Ende zwo Zacken c, wie einige Schuppen an andern Theilen des Körpers auch so beschaffen sind. Das andere Stück ist lang und dünne, a b, wie ein Haar. Ich werde sie also mit dem Herrn von Meaumitt Haarsschuppen (écailles en poil) nennen. Der wie ein Haar gestaltete Theil, welcher eigentslich der Stiel ist, verlängert sich mitten auf der Schuppe, b d, wie man deutlich siehet. Zwischen diesen Haarschuppen liegen wieder einige von gleicher Länge, die am Ende aber nicht gespalten sind, sondern in eine Spise zugehen.

Der ganze Halskragen dieses Schmetterlings ist mit ziemlich langen Haaren bedeckt. Unter diesen findet man einige Schuppen, die sowohl wegen ihrer Größe, als Gestalt höchst merkwürdig sind. Es giebt ihrer verschiedene Sorten. Einige sehen aus wie ein gleichschenklichtes Dreneck no. 27, dessen Spise der Stiel der Schuppe ist. Dieser Stiel Zab. III, no. 27, a, ist sehr kurz, er wird aber am Körper der Schuppe selbst, sast die sich an den benden in zwo ungleiche Spisen auslausenden Mittelzacken hinausziehen. Außer diesen Zacken hat die Schuppe noch sechs andere, und von jeder Zacke gehet eine Art von brauner Aber aus, die sich mit dem Mittelstiele, der auch braun ist, zu vereinigen scheint. Diese Abern fallen sehr ins Auge, weil die Schuppe hellbraum und durchsichtig ist. Undere Schuppen von derselben Art waren nicht so breit, und hatten auch weniger Zacken.

Die Schuppen der zwoten Art sind nicht so groß, als die vorigen, aber ganz and bers gestaltet, no. 28. Ihr hinterende gehet nicht spisigzu; sondern ist rundlicht, und die Schuppe ist daselbst kast eben so breit, als sonst allerwegen. Der Kiel a, womit sie im Halskragen steckt, ist noch kürzer, als an der vorigen Schuppe, oben aber hat sie drenzehn sehn seine und spisige Zacken. Sonst siehet man auch verschiedene braune Abern in der länge einander parallel hinausgehen. Undere Schuppen dieser Art sind viel kleiner, und sowohl unter diesen, als den vorigen drenzestigen waren einige nicht größer, als den no. 4. Man merke noch, daß alle diese Schuppen des Halskragens, der länge nach, etwas Bogensörmig gekrümmet waren, damit sie an die Nundung desselben besser ansschließen möchten.

Endlich entdeckte ich noch an den Bartspissen meines Schmetterlinges Schuppen, die wie ein langlichtes Dreyeck aussahen, Tab. III, no. 30, und oben fünf Zacken hatten. Der kurze Stiel a gehet nachmals in der Längeherauf, und formiret eine dunkele linie, a c.

Joh

<sup>\*)</sup> Tom. I. Pl. 12, Fig. 5, 6, Schäffer Elem. Tab. 116, Fig. 3. 28fel Inf. I B. Nachtv. 1 Kl. Tab. 8. G.

Ich werbe hier meine Bemerkungen an den Schmetterlingsschuppen (denn es ist Zeit auszuhören, da ihre Gestalt so unendlich verschieden ist) mit der Beschreibung einiger Schuppen beschließen, die ich an einem Surinannischen Schmetterlinge \*) gesunden, der in dem Merianischen Werke Tab. 36 vorgestellet ist. Diese Schuppen sind sehr groß. Die auf den Flügeln sind gegen ihre Länge ziemlich breit, aber gegen das Hinterende zu ziehen sie sich etwas ein, Tab. III, no. 32. Oben haben sie siehen bis acht kurze Zacken. Der Stiel sicht in einer kleinen Kavität. Dies habe ich auch an den Schuppen anderer Schmetterlingsarten bemerkt. Un Größe sind sie verschieden; es giebt kurze und breite, lange und schmale. Mehrentheils aber kommen sie mit der hier ben no. 32 abgebilbeten überein.

Auf bem Bauche dieses Schmetterlinges siehet man große Schuppen Tab. III, no. 31, welche wie ein aus krummen Linien bestehendes Dreneck aussehen, und keine Zacken haben. Der Stiel, der sehr kurz ist, macht die Spisse des Drenecks aus. Auf diesen Schuppen bemerkt man verschiedene, gerade und schiefgehende Linien. Andere sind benenahe ganz Zirkelrund no. 33, ohne Zacken, und haben einen sehr kurzen, in einer kleinen Kavität, steckenden Stiel.

Ich fürchte, mich ben diesen Verschiedenheiten der Schmetterlingsschuppen zu lange aufgehalten zu haben. Vermuthlich wird diese Erzählung für die meisten Leser ermüdend gewesen senn; allein diese Theilchen sind so artig, und geben den Schmetterlingen so schone Farben, daß sie allerdings eine umständliche Betrachtung verdienen \*).

Det

Dermuthlich Papilio Heliconius Cho Linnei p. 757. Die Erfahrung lehrt, daß die indianisschen Schmetterlinge weit prächtigere Farben auf ihren Schuppen haben, als die hier zu Lande. Judessen fann man die ausgemahlten Schuppen der Antiopa, Trauermantel, beym Rösel Inf. I B. Tagn. Ite Kl. Tab. I, Fig. 7, sehen. Berschiedene schöne indianische Eremplare hat Rösel im IV. Bande, besonders Kleemann in seinen Benträgen Tom. I-X geliefert.

Ich kann nicht unterlassen, ohnerachtet unser Derfasser selbst schon für die Gedusd seiner Leser besorgt gewesen, denselben nuch ein besons vers nutrosseppieles Mergnügen vorzuschlagen. Man wähle sich unter den hiesigen Schmetterlingen den Iris, oder den Schillervegel, den Verlemuttervogel, den Sphinx Convolvuli, und einige gemeine graue Nachtvögel, Phalæna Promuba Linnei. Bon sedem nehme man etwas Staub mit dem Finger ab, und drücke solchen auf ein Mariengläschen, bedecke es mit einem andern, und fülle damit einige Schieber sürs Mikroskop;

v. Geer Infett.

To wird man die Berichiedenheit und Schonheit. die besondere Struftur und lage dieser Schuw= den nicht genug bewimdern konnen. Der Sphink Convolvuli hat oben am Halsfragen einige, die ohnstreitig die groften unter allen find. Gie ha= ben gebn lange mendlich feine Backen, die fich in die feinste Spitze verlieren. Ein Saarift, un= ter eben der Linfe, wie ein Baum dagegen anzuschen. Ein Sthickhen rein abgepinselter Schmet= terlingsflügel, ift mit seinen Lochern, worinn die Rederchen gesteckt haben, unter dem Mifrostop, ein Meisterstück der Natur. Diese Beobachtun= gen haben mich beständig mit einem ganz auffer= ordentlichen Bergnügen belohnt. Ich habe da= rim mehr Spuren der gottlichen Weisheit, als in andern Theilen, zu erblicken geglaubt. Sollte es uns aber unerlandt senn, etwas von ihrer 26b= ficht und Ruten zu gedenken? Offenbar ift es, daß sie mit dem kurzen Stiele in der Membrane bes Flügels fieden. Mit ihren Baden aber greis fen sie in einander, damit sie die Luft nicht bestäudig aufhebe. Uebrigens ist ihre Lage just so, wie Der Herr von Reammir hat die Raupen und Schmetterlinge in verschiedene Klassen und Geschlechte getheilet. Die Raupenklassen hat er nach der Zahl und lage der stumpfen Füsse; die Klassen der Schmetterlinge aber hauptsächlich nach der verschiedenen Gestalt ihrer Fühlhörner und Saugerüssel gemacht, wozu er ben den Tagwögeln noch die Stellung der Flügel genommen \*). Es giebt aber unter selbigen nur zwo Klassen, woben er allein zu der Gestalt ber Klügel seine Zuslucht nehmen können.

Eine von diesen Rlassen \*\*) begreift die Schmetterlinge, deren Beibehen keine, oder doch so kleine Flügel haben, daß man sie kaum sehen kann. Die zwote faßt solche in sich, deren Flügel aus wahren Federu, nach Art der Bögel, bestehen, wie der Herr von Neaumit sagt. Bequem würde es freylich seyn, diese Insesten so einzutheilen, wenn dieser Einkheilung auch die Naupenklassen entsprächen. Ich will sagen: wenn sich alle Raupen einer gewissen Rlasse in Schmetterlinge einer einzigen Klasse, und so umgekehrt, verwandelten: wenn z. E. alle Schmetterlinge mit Fadenförmigen konischen Fühlhörnern aus sechzehnsüssigen Naupen u. s. w. gekommen wären. Über hiervon sinder man oft das Gegentheil, wenn man Naupen von verschiedenen Arten auszieht. Es giebt sechzehnssisse Naupen, aus welchen Schmetterlinge mit keulensörmigen, mit gebärteten, und mit konischen Fadenförmigen Fühlhörnern entstehen. Inzwischen sindet man auch wieder Schmetterlinge einer gewissen Klasse, davon sich die Naupen, sowohl in der Gestalt, als Zahl ihrer Theile, vollkommen ähnlich sind. Dies will ich durch allgemeine Bevbachtunzen beweisen, davon der Herr von Raumit bereits einige gemacht hat.

Die Schmetterlinge mit keulenformizen Fühlhörnern, die fechs egale Füße haben, und mit ihren Flügeln den Unterleib des Bauchs bedecken, Tab. XIV, Tig. 19, 20. (19) kommen aus sechzehnfüßigen Stoupen, die insgemein mit vielen kurzen Haaren bewachfen sind, Fig. 14, 15, 16, und sich in eckige Puppen verwandeln, die am Ende des Kopfs nur einen einzigen spikigen Theil haben, Fig. 17, 18. Diese Puppen pflegen sich mit einem

feibenen

vie Ziegeln auf dem Dache liegen. Bon der Abssicht ihrer verschiedenen Farben muß ich schweisen, weilich sie schlechterdings nicht kenne. Desto wahrscheinlicher scheint ihre Dauptabsicht wehl die zu seyn, daß sie die Flügel der Schmetterlinge, die mehr, als andere Insekten, so wohl den Tage als Nacht, unter den feuchten und des thaueten Pflanzen herumsfattern, vor der Nässe bedecken, um das Einkriechen ter Membranen zu verhüten. Die Phalanen sind daher viel schuppischter und haarichter, als die Tagwögel. Von der Struktur dieser Schuppigen S. Lyonet Remarques sur la Theologie des Insectes de Mr. Lesser, à la Haye 1742. & Tom. I. p 105. G.

9) Ben ber erften Libhandlung habe ich bereits Die Reaumursche Eintheilung angeführt. Damit

ich aber nicht nöthig habe, die Eintheilung der Tagvögel noch einmal hier abzuschreiben; so verweite ich meine Leser auf des Hern Pres. Müllers aussührliche Erklärung des Linnelschen Naturspstems V. Th. I B. S. 560, wo sezugleich die leichtere Köselsche Eintheilung, samt der Linnelschen sinden, und also das Ganze desso bez quemer übersehen können. G.

## Reaumur Mein. Tom. I. Mem. 7.

Dies sind die Zelikonier des Linné: die Langslügel, deren Flügel in die Breite langgesstreckt, und mit einem glatten oder ungezahnelsten Rande versehen sind. Der hier gemennte Schmetterling ist der deutsche Weißling, Papilio Crataegi. G.

feibenen Gurtel, mitten am leibe, aufzuhängen \*). Davon muß man aber bie Raupen ausnehmen, Sab. IV, Fig. 9, 10, die den Kellerwürmern \*\*) abulich seben, woraus Tagvogel mit fedis gleichen Fußen entstehen. Denn ihre Puppen, Fig. 12, 13, find nicht

ectig, fondern fonisch, ober enformig, wie die Phalanenpuppen.

Die Schmetterlinge mit Reulenformigen Fuhlhornern, Die aber nur auf vier Fuffen geben, Lab. XX, Fig. 9, 10, weil fic furze, rauche und wie haldzobel geftaltete Borberfüßichen haben, Tab. XX, Fig. 11 \*\*\*), find alle and Dornrampen, Lab. XX, Fig. 1, entstanden, und ihre Puppen find beständig enig und frachlicht, weld;e am Ropfe zwo Hor= nerformige Spihen, Sig. 6, 7, hoben \* ....). Alle bisher bekannte Dornraupen aber baben fechzehn Fuße, ober acht Mittelfuße.

Me Molanen mit prismatischen Fichlichrnern, wie sie der Bere von Reaumit nonnet war, fint aus fechgebnfuffigen glarten Raupen, blitten mit einem frummen Horne

ontitanten i), Lac. VIII, Fig. 1 und 5, Lab. IX, Fig. 1, 2, 8, 9 tt).

Die meisen Phalanen aber, welche ihre Flugel sehr breit, und bem Körper parals sel tragen, haben ihren Urfprung zehnfüstigen Spannraupen zu banken. perschiedene andere Naupen biefer Urt verwandeln sich in Schmetterlinge, die ihre Flugel verschieden tragen, und beren einige bartige, andere Fabenformig = konische Sublborner haben.

Dies alles habe ich aus eigener Erfahrung gelernt. Defters wiederholte Beobachtungen werden diese Ricgeln entweder bestätigen, oder vernichten, entweder einschränken,

oder allgemeiner machen.

In einer meiner folgenden Abhandlungen †††) werde ich von einer gewissen Urt weisfer Tagwogel, Tab. XIV, Fig. 19, 20 tttt), mit schwarzen Flügelabern reben, beren Raupen auf den Beißdornen, auf den Pflaumenbaumen und Bogeifirschen ††††) leben. Ben ber großen Menge biefer Schmetterlinge, bie mir austamen, hatte ich Gelegenheit, an einem berfelben eine gang besondere Benierkung zu machen, die ich glaube, hieher

Regumur Mem. Tom. I, Pl. 28, 29, Fig. 13, 14. Abfei Jafeftenb. I B. Tago. 2te Kl. Tab. 3, His. 3, 4. G. Daher nennet sie Roaumur Tom. I, Part. 1, 1-3. 103. Chenilles - Cloportes. Pl. 28,

Sig. 1-7. Daraus kommt ber Schmetter ling Fig. 7. Es ist Papilio Piebejus Pruni Linei, pag. 788. S. Schaffers Elem. Lab. 94, Hig. 5. Adfel Insektenbel. I B. Tagw. 2te Kl. Tab. 7, Fig. 1—5. G.

Reaumur, Tom. I, Part. I, Mem. 6, p. 340.

Pl. 27, Fig. 9, 10. Der hier gemennte, und Tab. XX, Fig. 9, 10 abgebildete Papilion, ift Papilio C. album Lin-

nei p. 779. Abfel Infektenbel. I B. Tago. Ifie Al. Tab. 5. 6.

\*\*\*\*\*\*\*) Mém. Tom. I. Part I. p. 277. †) Dies ift Sphinx Populi Linnei, pag. 797.

Rosel III B. 30ste Cuppl. Tab. G.

††) Sphinx Elpenor Linnei, pag. 801. 28: fel Jufefrenb. 1 3. Nachtv. ifte Al. Tab. 4, der Weinvogel. G.

111) In der beutsche Weißling, Papilio Cra-

1111) Lucia, Padus : Die Raupe frift alles, und ift eine der schadlichften. Rofel 19. Tage. 2te Al. Tab. 3. G.

hieher seigen zu konnen, weil sie sich zu allen Schmetterlingen übergaupt schieft. Sie betrifft aber ben Bau ihrer Flügel.

Der Herr von Realissie sage \*), daß die so außerordentlich dunnen Flügel der Fliegen bennoch doppelt sind, und aus zwo auf einander liegenden Membranen bestehen. Denn er hat dazwischen eine große Menge Lustblasen gesehen. Einer von meinen Poißelingen war trank zur Welt gekommen, und blieb auch nicht lange leben. Der eine Ilügel hatte gleichsam eine Urt von Wassersucht. Denn ich sahe darinn inwendig eine ziemliche Menge grünen Saft, der ihn die und unsörmlich machte. Uuf welche Seite man ihn kehrte, lief auch der Saft hin. Ich machte da einen Einschnitt, wo er am häusigsten war, und segleich quollen dren die vier große Tropsen heraus. Dies gab mir Gelegenheit, aus deutlichste zu sehen, daß der Flügel aus zwo Membranen bestand, die ich mit leichter Mühe trennen konnte. She ich den Einschnitt machte, bemerkte ich offenbar, daß der Saft nicht durch die Abern angehalten wurde; sondern ganz ungehindert von einem Ende des Flügels und der Abern eine Gemeinschaft. Folglich sind die Idern keine auf allen Seiten verschlossene Gefäße, oder Kanäle.

Als ich die bende Membranen von einander sonderte, sahe ich auf jeder die Abern deutlich liegen, und als ich eine Lupe zur Hand nahm, erblickte ich deutlich, daß sich, ben der Theilung der Membranen, zugleich die Adern, der Länge nach, ganz natürlich mit theilten, und an jeder Membrane eine Hälfte sißen blieb \*\*). Inwendig waren diese benden Hälften nicht konver; sondern es sormirte jede gleichsam eine kleine hohle Dachrinne. Hieraus erhellet, daß die benden hohlen Ninnen, in ihrem natürlichen Zustande, nur ganz leicht auf einander liegen, und daß sie also die cylindrischen Nerven des Flügels sormiren. Hier ist die Ursache, warum der Saft in dem Flügel die Nerven ungehindert paßiren konnte. Denn die benden hohlen Hälften, oder Ninnen, schließen alsdenn nicht ganz dichte zusammen, und können solglich den Saft durchlassen. Unstreitig scheint auch der grünliche Saft dieses gebrechlichen Flügels mit demjenigen nicht einerlen zu senn, der insgemein inwendig in allen Schmetterlingsstügeln sließt, und sehr viel, vielleicht alles, dazu benträgt, daß der eben ausgekommene Schmetterling seine Flügel ausbreiten kann \*\*\*). Aber hier in dem

Dies ift also eine ganz neue Entdeckung an den Schmetterlingsstügeln, darauf, meines Wiffens, noch Niemand gefommen ist. G.

ausbreiten kann. Ferner lehrt die Erfahrung, daß ben aufgezogenen und verpuppten Raupen mancher Schmetterling kurze, zusammengesschrundste und gebrechliche Flügel bekönnnt. Dies rühret entweder daher, wenn die Puppe in einer Schachtel liegt, und der Schmetterling benm Auskommen nicht an etwas in die Höhe kriechen, und sich der Saft nicht, vermöge seiner specifischen Schwere, in die Ilügel hat herabsenken können. Der weil die Raupe vor ihrer Verwandlung nicht Kutter

Dies ist eine eben so richtige, als intereffante Bemerkung. Es ist bekannt, daß die auszgekommenen Schmetterlinge fogleich an etwas in die Höhe kriechen, und einen gewissen Saft in die Flügel gehen lassen, wodurch sie ihre gehörige Konsistenz erlangen, daß sie der Schmetterling

dem Flügel meines Schmetterlings war unstreitig des Sasts zu viel, oder er hatte, durch eine mir unbekannte Ursache, nicht gehörig ausdünsten können. Folglich hatte dies eine Krankheit veranlaßt, die mir mit der Wassersucht viel Aehnliches zu haben schien. Der Schmetterling konnte auch davon nicht genesen, sondern starb des folgenden Morgens nach seiner Geburt. Uebrigens hatte der Sast dieses Patienten einen übeln, und bennahe ganz faulen Geruch.

Es giebt aber die Bilbung jestgebachter Flügeladern des Schmetterlings: daß fie nemlich aus zwo auf einander liegenden hohlen Rinnen dergeftalt zusammengefehet find, baf eine Behlung auf die andere paft, und alfo diefe bende Rinnen fich in ben weichen und erft aus der Puppenhulse gekommenen Flügeln so weit von einander thun tonnen, bamit ber Caft im Stande ift burdzufommen: Diefe Struktur, fage ich, giebt bem scharffinnigen Ginfalle bes herrn von Reaumur über die Art und Weise; mie fich die Flügel ber erft ausgeschlossenen Schmetterlinge nach allen Seiten ausbreiten, ein nicht geringes Gewicht. Es gefchicht folches nemlich, wie er glaubt, burch ben hineingelaffenen Saft, welcher nun anfängt in allen Theilen zu cirkuliren, und baburch die Flügel nothiget sich auszubreiten und gehörig zu entwickeln. nun, daß die Fligeladern aus zween hohlen Theilen bestehen, welche sich trennen laffen, und also bem, in dem Flügel felbst, oder in denen, zwischen den Abern liegenden Felbern, eirkulirenden Safte, von einem Orte jum andern ben Durchgang verstatten; fo begreift man leicht, daß berfelbe Saft überall in dem Glugel herumlaufen, daß er, ohne von den Abern aufgehalten zu werden, von einem Ende zum andern kommen, und fid)

Futter genug gehabt. Daß aber, wie unser Versfasser anmerkt, dieser Saft die einzige Ursachevon der Bollsenmenheit der Flügel sen, will ich durch ein ganz besonderes, und vielleicht noch wenisgen bekanntes Benspiel erläutern.

Es ist bekannt, daß die Raupe des Machtspfauenauges, Phalæna Pavonia maior und minor Linnei, pag. \$10. Rôsel Insektendel. I B. Nachtv. 2te Kl. Lab. 4, 5. Insekt. IV. Tab. 15, 16, 17. de Geer Tom. I. Pl. 19, Fig. 1—12. Resumur Tom. I, Pl. 50, 47, 48, 49, ein ganzeigened Gespinnste mache, worinn sie sich verpuppe. Es hat die vollkommene Gestalt einer Sischerreuse, Rösel l. c. Tab. 4, Fig. 6, 7, Tab. 5, Fig. 8, 9, 11. Ich glaube, die Abssicht dieses sonderbaren Gebäutes einigermaßen durch solgenden Bersuch entdeckt zu haben. Schneidet man das Gespinnste auf, und ninmt die Puppe heraus, so wird der nachher ausgekommene Schnetzterling allezeit gebrechliche Slüget behalten.

Bleibt aber die Puppe darinn, kommt ber Bogel inwendig aus; fo muß er erft mit dem Ropfe burch die, aus ftarfen clastischen Faden bestehen= de, Fischerreuse. Ift der Kopf durch, so kann er nicht wieder zuruck. Er muß fich alfo allmah= lig burcharbeiten. Ben jedem Ruck tritt ber Saft in die Flügel. Ift er gang berand; fo kann er fie aleich ausbreiten, weil ber Saft schon allent= halben verbreitet ift. Ich habe es versucht, des nen, außerhalb bes Gespinnftes, ausgeschloffenen Schmetterlingen mit gebrechlichen Flügeln ben Leib zu druden, und jedesmal thaten die Flugel einen Ruck, als wenn fie fich ausbreiten wollten; fielen aber gleich wieder zusammen. Ich weiß nicht, ob ich ganz unwahrscheinlich schließe, daß die besondere Struftur bes Gespinnftes feine andere Absicht habe, als den Saft in die Flügel gu preffen. Go weit hat schon das Ange des Schopfers die Bedürfnisse eines verächtlichen Thiers porhergesehen! G.

sich also dadurch der Flügel in seine vollkommene Fläche, wie wirklich geschiehet, aus-

So bald aber die Flügel gehörig trocken geworden; so kann man mit aller sei= ner Geschicklichkeit die benden Membranen nicht mehr von einander sondern. Folglich war es nur ein günstiger, aber desto wichtigerer Umstand, je seltner er vorkömmt, der mir dies zu sehen erlaubte \*\*).

Es hat auch der Herr von Reaumür gefunden, daß sich die Puppen ganz natürlich in zwo Klassen theilen lassen. Die erste begreift die, welche man cekige nennet, Tab. XIV, Fig. 17, und Tab. XXI, Fig. 6, 7, weil sie viele Ecken, Spissen, Buckeln und dergleichen haben. Aus diesen Puppen kommen beständig lauter Tagvögel \*\*\*).

Die Puppen der zwoten Klasse haben eine ebenere, Tab. V, Fig. 13, 21, runbere und gleichsam konische Gestalt. So sind die Seidenwürmerpuppen. Aus soschen Puppen kommen insgemein Nachtwögel, oder Phalanen. Einige der eckigen Puppen haben vorn am Kopfe nur eine einzige konische Spise, Tab. XV, Fig. 5,6 und 7, t;

\*) Man kann sich von den nähern Umständen bieser interessanten Sache aus dem 14ten Momoire des zwecten Theils, im ersten Vande der Reaumurschen Insektennachrichten, S. 350 — 360.

unterrichten. G.

(24) Hierben fallt mir ein wichtiger Zweifel ein, ber meine obigen Gedanken von den Absichten des Slägelstaubes, S. 182. Mote, nicht wenig zu schwächen scheint. Ich sagte: er diene vielleicht dazu, die Membrane bes Flügels vor der Raffe zu verwahren, damit sie nicht zusammenschrum= pfe. Allein diefe Bemerkungen unfere Verfaffers fcheinen zu erweisen, daß, wenn ber Saft einmal in die Flügelhaute und Albern getreten fen, und barinn gehörig cirkulire, die Flügel für allen fer= nern Einschrumpfen oder Schaden gesichert fen. Sich habe benmach, um mich daven vollig zu überzeugen , verschiedene Papilions gefangen, ihre Flügel, so viel als möglich, von Stanbe acreiniget und bergeffalt abgepinselt, daß fie gang durchsichtig wurden, hierauf ben fünf Mis unten ins Waffer gesteckt, und sie sobenn ihrem Schickfale überlaffen. Ich habe nicht gemerkt, baß die Flügel daburch in mindestent gelitten. Er bald bas Waffer etwas abgelaufen war, konnten fie fo gut, wie vorher, fliegen. Und findet man nicht auch oft solche Popilions, besonbers die, welche unter die rechten Schwarmer achbren, als die Weißlinge, bie Sudife, u. f. m. die sich gang abgeflattert, und bennahe gang

weiße und durchsichtige Flügel haben, aber boch eben so gut und auch eben so schnell fliegen können? So leicht verschwinden Muthmassingen, wenn die Erfahrung mit ihrem Lichte erscheint. G.

ven. Man wird sie im ersten Bande seiner Infektenbelustigung, ben den Tagwögelklassen, auf den ausgemahlten Aupfertaseln, nicht ohne Bergungen sehen. Er hat von den Puppen, ben der Cintheilung der Tagwögel in zwo Klassen, zwen besondere Merkmale hergenommen. Die Puppen, woraus die Tagwögel erster Klasse sommen, hängen allezeit perpendikular mit dem Gessichte unten. Die Puppen der zwoten Klasse aber haben keine sovellkommene Menschengesichtslarve, sind nicht so eckia, als die ersten, und liegen horizontal, so daß sie mit einer Schlinge um den Hals besossiget sind.

Daß indessen diese Merkmale noch nicht in allen Stüden zureichend sind, hat Herr Kleesmann durch seine sehdenen Ammerkungen und Bepträge; Tab. 19, Kig. AB, vergl. mit Rössels IV B. Tab. 33, Kig. 3, 4, bewiesen. Ich kenne, sagt er in der Ammerkung zu der Abselschen Mäßliscation der Lagnögel erster Kl. I B. Borber. S. 4, eine gewisse Kaupe ohne Dornen, mit 2 Hinterspilsen, die sich in eine bloß auf der Erde liegende, nirgends angeheftete Puppe, ohne Gesichtstarve, verwandelt, und einen viersüßigen Papilion der ersten Klasse hervordringt.

andere haben ihrer zwo, Sab. XXI, Fig. 6, cc, bie fich einander vollkommen glei-

chen, und wie zwen Sorfter aussehen.

34 bin schon langst ber Mennung gewesen, bag biese benben hornspigen vielleicht Die Bartfurterale bes funftigen Schmotterlings fenn konnten; allein gewiffe Beobachtungen haben mich gang was anters geleget. Ich hatte Gelegenheit, folche an einigen schwarzen Dernraupen auf ben Weiden, Tab. XXI, Fig. 3, zu machen, aus welchen große, faft fehwarzbraune Tagbogel \*), Tab. XXI, Fig. 8, 9, fommen, deren Flügel mit einer weiffen breiten Sereife eingefaßt find, und beren Gefchichte ich in ber folgenden neunten Abhandlung beschreiben werde. Ich machte nemlich an einigen Puppen, beren Schmet-

terlinge im Begriff waren auszukommen, folgende Operation.

Ich nahm mit einem spikigen Federmesser von dem Halskragen und Kopfe die Haut ab, Die jest baran fo wenig, als an andern Theilen festhieng, weil die Zeit nabe war, daß das Inseft natürlicher Weise auskommen wollte. Co bald ich ansieng, die Haut bes Halsfragens aufzurißen, machte ber Schmetterling verschiedene Bewegungen, um aus feiner Gulle heraus zu kommen. Sier fabe ich nun gang deutlich, bag bie benden Hörner ber Puppe keinesweges die Futterale der Bartspiken des Schmetterlings; fondern vielmehr feiner netformigen Augen, Sab. V, Fig. 11, yy, waren. Denn diese Bornspigen liegen unmittelbar über ben Augen, oder eigentlicher: in jeder Hornspike liegt ein Theil von jedem Huge, und das Uebrige des Horns, oder sein spi-Biger Theil, ift leer und hohl. Diefen Berfuch habe ich an verfchiedenen andern Pup= pen wiederholt, teren Schmetterlinge im Begriff waren auszufommen. In einigen nahm ich bloß die haut ber horner ab, und fogleich kamen bie Augen, aber nicht die Bartspigen, dum Vorschein \*\*).

Die Schmetterlinge, benen ich aus ihrer Puppenhulse heraushalf, vollendeten nun balb fellft bie gange Operation. Dann befahe ich ben Ropf unten, und erblickte bie mabre Lage ber Barifvigen, Lab. V, Fig. 11, bb, fo baf ich vollig überzeugt wurde, wie fie nicht in ben Puppenhornern gesteckt hatten \*\*\*). Sie haben aber in ber Puppe eine gang

andere

Der hier gemennte Tagvogel ist der schone Papilio Antiopa Linnei, p.776. der Trauermantel, Die Pleurenfe. Schäffer Element. Tab. 94, Fig. 1. Rosel Insektenb. I B. Tago. 1ste Klasse, Tab. 1. Sulzers Kennzeichen, Tab. 14, Fig. 85, wo bie ausgemahlten Figuren diefes schonen Vogels befinelich find. G.

(Eine Entdeckung, die uns abermal zeigt, wie febr die Erfahrung allen Muthmassungen vorzuziehen sen. Bon diesen benden Puppen= hörnern hat der Herr von Reaumur Gelegenheit genommen, Mem. Tom. I, Part. II, Mem. 8, pag. 7, die beyden ersten Klassen der Tag=

vogel zu machen. Die nur eine Spite ha= ben, geben Tagvogel ber erften, die mit zwo= en aber, der zwoten Masse, welche mit feche Fuffen, jene aber mit vieren geben. Doch scheint dieses in unsern Tagen manche Ausnahme zu leiden. G.

Man siehet hieraus, wie sehr man sich in analogischen Schlüssen ben ber Lage der Theile eines Insetts betrugen tonne. Dem Schmetter= linge figen die Barifrigen vorn am Kopfe, nun hat die Puppe an eben dem Orte zwen spitzige Horner; folglich muffen dies die Futterale der= felben fenn, Unfer Derfaffer hat fie burch ent= scheidende

andere Lage, als sie nachher bekommen: sie find nemlich mit ihren Spisen nach bem Bauche zugekehrt, wie man offenbar ben Fig. 11 fiehet. Sie liegen unter bem Ropfe und einem Theile bes Halskragens in gerader linie neben einander, zwischen den benden furzen Pfotchen und ben Vorderfüßen gleichfam eingeschichtet. Dies habe ich an mehrern Schmetterlingen Diefer Urt wiederholt, beren Geburt ich, fo zu reben, befchleuniger batte. Insonderheit versuchte ichs an verschiedenen Papilions der schwarzen Messelraupe mit Dornen und gelben Streifen, die ber Berr von Reaumur \*) befchrieben hat. fiehet man an ber lage ber Bartspilen, baf ihnen bie Puppenhörner nicht zum Futterale Der boppelte Saugeruffel, ber nach Lab. V, Fig. 11, t, unten abgeschnitten ift, damit die Bartspigen mochten zum Borschein kommen, liegt gerade über ihnen, und ruhet gleichsam barauf.

Es ware, als eine befannte Sache, überflufig zu erinnern, bag ber Saugeruffel des Schmetterlings, fo lange er noch in der Puppenhulfe eingeschloffen ift, lange unter bem Halskragen und einem Theile des Unterleibes, ausgestreckt liege, und bas Infett, nachdem es die Puppenhulfe verlaffen, erft anfange, felbigen allmablig spiralformig, wie eine Uhrfeber, zusammen zu rollen. Bu gleicher Zeit entwickeln fich die Flügel, und breiten sich je mehr und mehr aus. Go habe ich auch bemerkt, daß sich die Bartspiken nicht cher anfangen aufzurichten, als bis fich ber Saugeruffel gang aufgerollet, und bie Flugel vollig ausgebreitet haben. Dann geben fie fich vom halskragen ab, und legen fich endlich vorn am Ropfe zwischen Die Mugen, fo bag ihre Spigen vorwarts gerichtet find, und Diese Stellung behalten sie nachher beständig. Un einem erft ausgekommenen Schmetterlinge fann mans deutlich feben, baß die Bartfpigen mit ihrem Bande unter bem Bande bes Saugeruffels fißen, und fie folglich mit bem halskragen naber, als mit biefem lebtern Theile, zusammen hangen.

Der doppelte Saugeruffel, den ich mit ber Scheere einem Papilion ber Weidenraupe, Tab. V, Fig. 11, t, abgeschnitten hatte, war mir ein merkwürdiger Unblick \*\*). So wohl ber eine, als ber andere Theil fuhr auf dem Tische, wohin ich sie geworfen, fort, sich zu bewegen, ja sich zu verschiedenen malen noch auf = und zuzurollen. Dies nicht allein. Eine Stunde nachher, da sie abgeschnitten waren, machten sie noch eben Die Bewegungen. Gine Zeitlang lagen fie stille; fobalb ich fie aber anruhrte, fiengen fie an, fich aufs neue zu bewegen. Mach bren ober vier Stunden gaben fie noch eben bie Lebens .:

scheibende Bersuche an einem ganz andern Orte pag. 776, der kleine Suchs. S. Swammersachunden. Sollte es nicht mit mehrern Dingen, damms Bibel der Natur, Tab. 35, Big. 12. 3. E. mit den gornern gewiffer Raupen, Der mein : Wolfsmildraupen u. f. w. und den Fornspitzen unten an ihren Puppen, eben so beschaffen senn? G.

26, Fig. 1 - 7. Papilio Veticae Linnei, 5, u. f. w. G.

Rofel Infektenbel. I B. Tagvogel, ifte Klaffe,

Tab. 4. G. Die vollständigere Beschreibung dieses mertwürdigen Theils findet fich in Reaumur Mem. \*) Mem. Tom. I, Part. II, pag. 108. Pl. Tom. I, Part. I, p. 284. Pl. IX, Fig. 1, 2, 3, 4,

Lebenszeichen von fich, wenn es welche find. Zulest vertrodneten fie. Es war aber ber Schmetterling, bem ich ben Ruffel abgeschnitten, erft ausgefommen, so daß berfelbe feine Zeit gehabt hatte, sich zusammen zu rollen. Rachgebends machte ich eben ben Berfuch mit zween Papilions, die zween Tage alt waren; allein ihre abgefchnittenen Saugeruffel bewegten fich nicht mehr. Folglich thun folches nur die Saugeruffel folcher Schmetterlinge, die den Augenblick erft ausgekommen sind, und noch keine Zeit gehabt haben, sich aufzurollen. In benen fann man nur dies Phanomen gewahr werden. Collten aber wohl diese Bewegungen noch von denen Saften herruhren, welche vielleicht in dem Russel, ohnerachtet er abgeschnitten ist, fort cirkuliren? Sollten es diese wohl senn, die ihn reigten, fich spiralformig aufzurollen? Denn an den abgeschnittenen Saugeruffeln zwentagiger Papilions, die ichon eine ftartere Ronfistenz haben, siehet man bergleichen Bewegun= gen nicht. Bielleicht aber will man diese Wirkung lieber benen Sennen ober Nerven bes Ruffels zufchreiben, welche fich, ohnerachtet fie zerschnitten find, boch noch eine Zeitlang ausbehnen und zusammenziehen konnen. Rurg, ich überlasse es scharffünnigern Ropfen, Die Urfache diefes Phanomens anzugeben \*).

Wie uns die Reaumurschen Beobachtungen lehren; fo haben die Fliegen mit zween, und einige Urten mit vier Blugeln, am halsfragen vier Stigmata, ober vier große luftlocher \*\*). Es hat aber vieser berühmte Beobachter an jedem Bauchringe biefer Inseften noch zwen derselben gefunden. Bieraus hat er, vermoge der Hehnlichkeit, geschlossen: es muften auch die Schmetterlinge, außer ben benden Luftlochern am Hals-Fragen, am Bauche ebenfalls noch welche haben; allein er hat fie vergeblich gesucht, und fie, wegen ber großen Menge Schuppen und Haare, auf bem Bauche bes Schmetterlinges nicht finden konnen. Inzwischen erzählt er doch, daß sie Bazin ben der Gelegenheit entbeckt, ba er sie inwendig im Banche gesucht, und vorher alle innere Theile herausgenommen habe. Er hat auch am Halsfragen des Schmetterlings die benden Luftlocher gefeben. Was nun überhaupt die Luftlocher am leibe ber Schmetterlinge betrifft; so bin ich noch glücklicher, als diese benden Gerren gewesen. Ich habe sie gar nicht zwendeutig gese= ben, und will meine Beobachtungen bierüber furglich erzählen.

Ja

\*) Diefe lettere Urfache fcheint mir wahrschein= langium, viele Stunden nachher, noch immer= fort? Abgeschnittene Arme der Polypen thun baffelbe. Gollte ich irren, wenn ich die Urfache biefer fortbaurenden mechanischen Bewegungen in der Reigbarkeit der Muskeln und Merven fuchte, movon und der große Saller so viel interessantes gesagt hat? 3.

Mémoires &c. Tom. IV, Part. I, Mém.

6, p. 316,

0.6 , 2 .6 6

licher, als die erftere, gu fenn. Es giebt mehrere Thiere und Insetten, beren abgeschnittene Theile lange Zeit noch ein mechanisches Leben behalten. Dahin gehört das bekannte Benswiel des Julus, ben ein Schüler des Augustins mitten durch gestochen, und bessen bende Theile die Flucht genommen hatten. Wie zucken nicht Die abgeriffenen Sufe des Weberknechts, Pha-

Ich hatte eine ziemliche Anzahl Puppen von den dornichten Nessolraupen, die der Herr von Reattimite Tom. I, Tab. 26, Fig. 1, 2, 3 u. s. worgestellet hat \*). Bestanntermaßen sind diese Raupen sehr gemein. So bald ich in den ersten Tagen des Julius 1747, einige Schmetterlinge auskommen sahe, nahm ich mir vor, damit Ber-

suche anzustellen.

Ich nahm eine Puppe, beren Papilion im Begriff war, auszukommen. So bald ich sie anrührte, so plakte die Haut über dem Halskragen auf. Diese Deffnung machte ich mit einem spisigen Instrument etwas größer. Endlich gab sich die Haut so weit von dem Papilion ab, daß ich ihn ganz aus der Hülse heraus ziehen konnte. Er war sehr munter, und regte sogleich die Füße nebst allen andern Theilen. Das erste, was ich nun zu sehen wünschte, waren die Stigmata des Leibes. Raum hatte ich auf die eine Bauchseite einen Blick gethan; so erstaunte ich, daß ich sie so leicht sehen konnte. Wenigstens glaubte ich vorher: ich würde sie mühsam suchen müssen, wenn ich sie entdecken wollte. Dies hatte ich also nicht nothig. Sie waren dem bloßen Auge sichtbar \*\*).

Da ich nun noch eine Lupe zu Hülfe nahm, wurde ich völlig überzeugt, daß ich nichts anders, als die Luftlöcher, sabe. Sie liegen langs den Bauchseiten, Tab. V, Fig. 5, ssss, u. s. w. Jeder Ning hat ihrer zwen, auf jeder Seite eins. Sie liegen ohnge-fähr mitten in der länge des Ninges. Sogleich entdeckte ich ihrer sieben sssssss auf jeder Seite des Körpers, die alle auf sieben besondern Ningen lagen. Ihre Gestalt ist enformig und schmal, oder sehr länglicht, Fig. 7, s. Ihre länge ist der länge des Körpers perpendikular. In der Mitte haben sie eine Spalte, die eben die

Richtung hat.

Die Ursache, warum die Stigmata hier so sichtbar sind, und so frey liegen, ist diese, weil ein erst ausgekommener, vornemlich ein solcher Schmetterling, den man vor der Zeit aus seiner Hilse herausgeholt, noch ganz seuch eist. Deshalben liegen auch die Haare und Federn am Bauche, wie die übrigen Theile, dicht am Körper an, und können also die Lustlöcher nicht ganz verbecken. Ein Beweis davon ist der, weil die Stigmata immer unsichtbarer wurden, und zulest gar verschwanden, je trockner der Körper wurde, welches in Kurzem geschahe, weil sich alsdenn die Schuppen aufrichteten, und alles bedeckten.

Mach

\*) Es kommt der kleine Suchs aus denselben. und unter welchen Umstanden er sie gesehen: daß er sie alle 18. Die die Roume kanne batte.

und unter welchen Umstånden er sie gesehen: daß er sie alle 18, die die Raupe hatte, wahrgenommen, hat er in einer eigenen Abhandlung vom Othemholen der Raupen und Schmetterlinge, umståndlicher angezeigt. S. des Herrn Karl Bonnets, und einiger anderer berähnter Naturforscher Abhandlungen aus der Insektologie, Halle 8. 1774, S. 149, G.

Unser Versasser ist nach einem Bazin und Reaumür nicht ber einzige, der sie gesehen. Bonnet, der scharssichtige Vonnet, der in der unsichtbaren Welt so viel gesehen, hat sie ebenfalls gesehen und beschrieden. Etwas mehr Müshe scheint es ihm gerostet zu haben. Er hat seine Schmetterlinge erst enthaaren mussen. Abie

Nach bes Heren von McAuttrüt Bericht ») hat Bazint, wie wir bereits angezeigt haben, ebenfalls die behden vorbersten Luftlöcher am Halstragen gesunden, davon der erstere schon vorausseste, daß sie da senn müssen. Bazint hat sie wirklich an einem Papilion gesehen, der im Begriff war auszukommen, und den er aus seiner Hülle herauszezogen hatte. Eine Bemerkung, deren Bestätigung ich nicht unterlassen habe. Ich hatte Gelegenheit, sie auch an denen großen schwarzen Tagwögeln \*\*) Tab. XXI, Fig. 8, 9; mit der breiten weißen Streise am Rande der Flügel, zu machen, derer ich bereits oben gedacht, ale ich von der eigentlichen lage der Bartspissen in der Puppe handelte. Einige von diesen Papilions zog ich kurz vorher aus ihren Puppenschalen, ehe sie von selbst würden ausgekommen senn. Ich untersuchte das Verbertheil ves Halstragens auf berden Seiten sehr sorgsätig. So viel als möglich, machte ich die Haare und Schuppen aus einander, womit diese Stellen bedeckt waren. Kurz, ich hatte das Vergnügen, dasselbst die Stigmata sehr deutlich zu sehen.

Auf der schuppichten Haut des Halskragens nuß man sie nicht suchen, ob man gleich mennen sollte, daß sie da siegen musten. Da suchte ich sie auch vergebens. Zwischen dem Halskragen und Kopse unserer Schmetterlinge so wohl, als aller übrigen, besindet sich eine Art von membrandsen Halse, wodurch diese benden Theile zusammen hängen. Auf jeder Seite dieses Halses liegt ein jedes dieser benden Luftlöcher in einer kleinen Vertiesung. Diese Luftlöcher sind aber größer, als die am Bauche. Ihre Gestalt ist oval, Tab. V, Fig. 10. Sie haben in der Länge eine Spalte, f, die gleichsam mit zwen Augensiedern verschlossen ist, wie Bazitt schon bemerkt hat. Um ihre Lage noch besser zu bezeichnen, will ich hinzusügen, daß sie etwas vorwärts vor dem Bande liegen, wodurch die benden Oberstügel am Halskragen hängen. Da ich sie nun erst einmal gesehen hatte; so war mirs leicht, sie an jedem Schmetterlinge, der mir vorkam, selbst an denen erst seit einigen Tagen ausgekommenen, wieder zu sinden. Man kann sie, vermittelst einer Nadelspisse, aus der kleinen Höhle, worinn sie liegen, in die Höhe bringen, und alsbenn sallen sie sehr deutlich in die Augen.

Bisher hatte ich nur sechzehn Stigmata an den Schmetterlingen gesehen. Bekanntermaßen haben die Raupen ihrer achtzehn; an jeder Seite des Körpers neunc.
Folglich ist zu vermuthen, daß die Schmetterlinge auch so viel haben müssen. Der Herr von Meattrier nuthmaßt: es müsse der Halskragen der Schmetterlinge, wie ben den Fliegen, vier kuftlöcher haben. Die benden vördersten haben wir daren gesehen; also müssen wir die benden andern noch zu entdecken suchen, welche hinten am Halskragen sien sollen, und die weder Reaumur, noch Bazin, wie ersterer selbst versichert, gekannt haben.

3 6 11 11 11

3d

Ich überlief also mit einer starken Lupe das Hintertheil des Halskragens an solchen Schmetterlingen, die ich erst aus der Puppenhülse gezogen hatte; allein ich entdeckte nichts, was Luftlöchern ähnlich gewesen wäre. Daher war ich schon im Begriff, meine Untersuchungen auszugeben, als ich mit einemmale das Vergnügen hatte, die gewünschten Stigmata zu erblicken. Doch hatte ich sie am Halskragen, wo sie schlechterdings nicht liegen, vergeblich gesucht. Um aber ihre eigentliche Lage kennen zu lernen, muß man einigermaßen von der äußerlichen Gestalt des Vauchs einen Bearisff haben.

Derselbe bestehet aus neunt in einander steckenden Ringen. Sieben bavon sind sehr sichtbar, und leicht zu unterscheiden, Tab. V, Fig. 5. Un jedem derselben besindet sich ein Paar Luftlocher. Das Bauchende, Tab. V, Fig. 5 und 8, p, woran der Asser und die Geburtsglieder sißen, rechnen wir auch für einen Ring. In seiner natürlichen Lage steckt dieser Ring bennahe ganz in dem vorherzehenden, und die langen Haare, womit der Hinterrand dieses lestern bewachsen ist, helsen ihn noch mehr verdeschen; allein wenn man den Bauch etwas drückt, könnnt er bald zum Worschein. Nun

haben wir also acht Ringe.

Der neunte ist der unmittelbar am Halskragen hängende Theil, Fig. 8, S, C. wodurch der Bauch mit dem Halskragen zusammen gegliedert ist, und der insgemein von den langen Haaren hinten am Halskragen, und vorn am Bauche, bedeckt wird. Dieser neunte, eigentlicher dieser erste, Ring S, ist nicht so dief, als die übrigen. Denn der ganze Bauch siehet gewissermaßen, wie eine länglichte Olive, aus. Er bestehet also aus neun Ringen, davon der erste und letzte mehr, als die sieben Mittelringe, verdeckt sind. Diesen ersten Ning muß man recht untersuchen, um die benzen andern Stigntata zu entdecken, die wir wirklich gesehen haben. Denn hier ist der Ort, wo sie liegen, und zwar auf jeder Seite eins.

Man darf nur die haare und Schuppen, welche die Seiten dieses Ringes bededen, mit einem Pinfel, oder anderm Infrumente, aufheben, und aus einander machen; fo wird man die Luftlocher erblicken. 3ch habe fie wenigstens an verfchiedenen Schmetterlingen gesehen. Un benen erft aus ber Puppenhülfe gezogenen, entbeckt man sie leichter, als an benen, die schon einige Zeit ausgekommen und zu ihrer Wollkommen-Es sind aber diese benden Stigmata, Lab. V, Fig. 8, 8, etwas beit gelanget find. größer, als die andern. Sie sind oval, Fig. 9, aber nicht so langlicht, als an ben übrigen Ringen. Gegen die lange des Rorpers liegen sie schief, und man siehet es leicht, daß sie in der Mitte eine Vertiefung, oder Höhlung, o, haben, und ihre Rande Dies sind die Luftlocher, auf beren Wirklichkeit am Salsfragen ber Herr von Reaumir, nach ber Unalogie, geschlossen und geglaubt hat, daß sie sich daselbst nothwendig finden muften. Ich bin daher gewiß: es wird sie jeder Beobachter, der sie suchen will, so deutlich, als ich, daselbst erblicken. Allein der Ruhm der Entdeef ung

dung gebühret indessen boch von Rechtswegen bem berühmten Reaumur. nach feiner Unzeige ift mirs erft eingefallen, sie zu fuchen, welches ich gewiff unterlaffen hatte, ware ich nicht burch bas Wenige, was er bavon gefagt, auf die Spur

gebracht worden.

Mus diesen Beobachtungen erhellet alfo, daß die Schmetterlinge ebenfalls achtzehn Luftlocher haben, bavon gerade, wie ben ben Raupen, auf jeder Seite neune liegen. Jeder der acht ersten Bauchringe hat ein Paar derselben, Zab. V, Fig. 8, S, sss, u. f.w. aber dem neunten und lecten fehlen fie. Ben den Raupen fehlen fie auch dem letten Wir sehen also, daß der membranose Halsformige Theil, wodurch Kopf und Halsfragen zusammen hangen, und woran die benden Worderfuße figen, ebenfalls mit zwen Luftlochern verfehen fen, welche benen am erften Ringe ber Raupe entsprechen. Der Aweete und dritte Ring der Raupe bat feine Stigmata, weil barunter der schuppichte Hales fragen bes Schmetterlinges liegt, bem fie gleichfalls fehlen. Und hieraus erfennen wir jugleich die merkwurdige Mehnlichkeit und Uebereinstimmung der Raupentheile mit ben Theilen bes Schmetterlinges \*).

"Die ledige Puppenhulfe ift inwendig mit verschiedenen dicken, weißen und Sammet-weichen Faben überzogen, die mit bem einem Ende an ben Randen ber luftlocher, ibrigens aber nirgends anhangen. Daß sie an ben Luftlochern hangen, ift ein Beweis, baß es vertrachnete Luftrohren, ober Studen davon find, welche ber Schmetterling benn Husfriechen in der Puppenhulfe gelassen hat. Alle diese Faben gehen nach der Ropffeite bes Insetts zu. Dies bringt mich auf die Gedanken, daß die der Raupe zum Othemholen bienende Luftrohren, wenigstens einige berfelben, nicht inwendig, in ben Pavilion hineingeben; fondern sich zwischen benen ber Raupe und bem Papilion zugehöris

gen hauten, herumschlingen,, \*\*).

Eben dieses habe ich auch an ben Tagvogeln der Nesseln und Weiden

bemerft. Man nehme von einer Puppe, aus welcher ber Schmetterling eben auskommen will, die Haut sacht und vorsichtig ab, Tab. V, Fig. 6, CC: man bemerke, was alss benn an den Luftlochern vorgehet; so wird man gewisse Waben t erblicken, die inwendig an den Luftlochern, S, der Puppenhaut hangen, allmählig aus den Luftlochern s, des . Schmet-3 3

m Da Bonnet schon 1742 den 23ffen Junius Verfasser, gefunden, auch sich durch Wehle seine Entdeckungen der Luftlocher an den und Wasserproben genugsam davon überzeugt. G. des herrn Karl Bonnets, und einiger an= berer berühmter Naturforscher Abhandlungen aus der Insektologie, G. 151, 152, 153, 154. 3.

Diefes find Worte des herrn von Reau-Erfahrungen erfüllet und ans Licht gezogen hat. mur. Mem. Tom. I, Part. II, Mem. 14, p. 348, 349.

Schmetterlingen bem Berrn von Reaumur gemelbet, und unser Verfasser die seinigen erst 1747 im Sulius gematht hat; fo gebuhret jenem offenbar die Ehre, ber erfte gewesen zu senn, ber die Regimurichen Bermuthungen durch beutliche Inzwischen hat er sie eben daselbst, als unser ed. in 4. p. 613.

Schmetterlinges PP, hera is gezogen sind. Dies habe ich so wohl an den kustlochern des Bauchs, als des Halskragens bemerkt, und den Bersuch mehr als einmal wiederholt, um in der Sache recht gewiß zu werden.

Zuweilen hiengen aus jedem Luftloche bren, zuweilen aber nur zween heraus. lich find diese Faben, ober Luftrobren, Die nur mit einem Ende an der Puppe waren bangen geblieben, wirklich inwendig in den Schmetterling hineingegangen; nachbem sie aber gang beraus gegangen, fo fchwebten fie mit bem andern Ende frey. Wir feben zugleich, daß die Reatunitesiche Unmerkung \*): ich sahe zuweilen, daß sich die von einer Deffnung abgehenden Faben mit denen, aus einer andern kommenden, vereinig= ten, einer Erklarung bedurfe. Denn es geben die Faben eines jeden luftloches ber Puppe inwendig in das emsprechende des Papilions, und wenn fich nun der Papilion von der Puppenhaut lofimacht; so werden die Faden aus dem Lufeloche herausgezogen, und konnen fich also mit den Faden eines benachbarren luftlochs nicht vereinigen. Es gehen aber die Faben ber Puppenhaut alle nach bem Kopfe bes Jusekts zu, und liegen inwendig an den Seiten. Dies ift eine nothwendige Folge von der Urt und Weife, wie fie aus den luftlochern bes Schmetterlings gezogen find. Dem fo wie er den Bauch aus der Puppenhulfe ziehet, ziehen fich auch die Faben aus ben Luftlochern, und muffen alfo nothwendig eine folde Direktion bekommen, worinn fie auch, durch ben Druck bes Schmetterlingsbauchs an die inwendigen Seiten ber Hilfe, erhalten werden.

Sind nun diese merkwürdigen Faden, die der Schmetterling ben seiner Geburt in der Puppenhaut zurück läßt, ganze luströhren, oder ist es nur die inwendige Haut derselben? Es scheinet fast, als wenn die Luströhren, wie die übrigen Theile, ben der Verwandlung der Raupe in den Schmetterling, ebenfalls eine Veränderung leiden, und sich allmählig fast eben so häuten müssen, wie sich der Magen der Kredse ben jeder Häutung erneuert ». Folglich glaube ich, daß diese Fäden die inwendige Haut der Luströhren sind »»).

The Town of the Marie 2008;

9) 1. c. q. 348.
9) Von der Naturgeschichte des Krebses S. Kösels Insektenbelust. III Vand, S. 305 ff. von seinen Jäutungen aber S. 338 ff. G.

schon bemerkt. Seine Worte verdienen angeführt zu werden. "Ferner, sagt er in seiner Bibel der Katur, Leipzig, Fol. 1752, S. 235, entdeckt man inwendig im Fell (der Puppe) einizge weiße Kädenchen, Tab. 35, Fig. 2, e.e. Solches sind die abgestreiften Lungenröhren, die noch einmal, und zwar vord letztemal, ihre Haut ablegen. Denn die 18 Dessinungen der Lun-

genröhren bleiben auch meistentheils in dem Coldphppchen selbst, und das Thierchen holt dadurch seinen Othem, bis es zum letzenmale häutet, und die Gestalt eines Zwiefalters annimmt. Das ser kommt es, daß die Lungenröhren am Iwiesalter viel dünner sind, als sie am Thierechen waren, da es sich noch als eine Naupe, oder Goldpüppchen, ansehen ließ. Da es unm jeho mehr Luft einziehen kann, als zwoer; so kann es auch gemächlicher sliegen, den Inhalt seiner Gedärme bewegen, seine Nahung einsauz gen, seinen Koth von sich lassen, und viele andere Dinge mehr verrichten,, G.

Was num aber ber Herr von Reattmitt in Absicht ver Fåden, oder kungenröhrenhaute, außerhalb des Schmetterlingskörpers, nicht scheint bemerkt zu haben, das hat er an denen Insekten sehr gut beobachtet, die den Namen der Jüngkerchen (Demoifelles), oder Libellen, kühren. Er hat nemlich wahrgenommen, daß die weißen Fådenschen oder Schnüre, die noch mit einem Ende an der Nymphenhaut hängen, der der wandlung aus den Luftlöchern der Libelle heraus getreten sind \*), und seht hinzu, daß diese Insekten solche Schnürchen, oder Lungenröhren, sahren lassen, weil sie ihnen zu nichts nüße sind. Sollte es aber nicht vielmehr eine wahre Häutung der Lungenröhren son? Denn die Libellen so wohl, als die Schmetterlinge, sahren ja fort, durch die Luftlöcher des Halskragens Othem zu holen, wie sie im Nymphen = und Wurmsstande gethan haben.

Die berühmten Natursorscher, Malpighi und Reautilier, haben die hintersten Theile der Schmetterlinge, und besonders die Geburtsglieder, sehr sorgfältig untersucht. Der erstere hat es mit den Seidenfaltern versucht, der zweete aber hat uns eine Beschreibung und Abbildung von diesen Theilen ben verschiedenen andern Schmetterlingsarten gegesben. Vielleicht scheint es also unnüß zu senn, über diese Materie neue Untersuchungen anzustellen. Da uns aber verschiedene Schmetterlingsarten in diesen Theilen eine so verschiedene Gestalt zeigen; so bin ich dadurch bewogen, einige Beebachtungen hiermit zu verschiedene Gestalt zeigen; so bin ich dadurch bewogen, einige Beebachtungen hiermit zu verschieden, die ich Gelegenheit gehabt habe, an denen Nachtvogeln \*\*\*), Tab. XIII, Fig. 18, 19, zu machen, deren besondere Geschichte ich in den folgenden beschreiben werde. Es kam mir im April 1749 eine große Menge solcher Schmetterlinge aus. Dieser Gelegen=

heit bediente ich mich, darüber einige Beobachtungen anzustellen, und machte den Anfang mit der Untersuchung der hintersten Theile der Weibehen.

Wenn ich den Vauch zwischen den Fingern drückte; so sahe ich hinten, Tab. IV, Fig. 1, ein länglichtes, cylindrisches, und am Ende wie eine Warze zugerundetes Theilchen, obab, zum Vorschein kommen. Un der äußersten Spiße desselben befindet sich der Uster a, wodurch der Schmetterling nicht allein sein Vischen Unrath von sich giebt; sondern wo auch die Ener, die er legt, den Ausgang nehmen. Das länglichte Theilchen ist mit einer biegsamen Pergamenthaut bedeckt; auf jeder Seite aber sist noch ein kleines, plattes, schuppichtes, braunes, und mit vielen kurzen Härchen bewachser nes Schückhen bb.

Der länglichte Theil steckt in einem schuppichten, harten, und aus einem Stück bestehenden Ringe, cde, worinn er, gleichsam wie in einer Büchse, liegt. Unter dem Bauche hat dieser Ring tiefe, in der länge herunterlaufende Einschnitte, welche das Stück d, so sie einschließen, von dem übrigen Ringe absondern. Betrachtet mans aber genauer;

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. VI, Part. II, Mem. II, pag. \*\*) Der Mondvogel, Phalana bucephala. 187, 188,

fo sieht man, daß dies Stück mit dem übrigen Ninge nur einen Körper ausmache. Denn die benden Einschnitte, oder Spalten, gehen nicht dis an den Erundtheil des Ringes. Es hänget aber dieser schuppichte Ning mit dem letten membranösen Bauchringe, Tab. IV, Fig. 1, AA, des Schmetterlings zusammen, und wenn das Ende des Bauchs in seiner natürlichen Lage ist; so tritt der schuppichte Ning in den membranösen dergestalt ein, daß ihm dieser gleichsam zum Tutterale dient.

Die Beobachtungen bender vorher angeführten Schriftsteller lehren uns, daß die Weibchen der Seidenfalter und einiger andern Schmetterlingsarten, außer der Oeffnung des Afters, noch eine andere, wie eine Queerspalte, haben, welche inszemein wie ein halber Mond aussiehet, und weiter unter dem Bauche liegt, als die Deffnung des Afters\*). Sie haben gefunden, daß dies das weibliche Geburtsglied sen. An meinen Phalanen habe ich dergleichen Deffnung da, wo sie vorgedachte Beobachter an ihren Tag-vögeln wahrgenommen, nicht sinden können. Sie hatte mussen unten an der Grundsläche des schuppichten Ringes sien; ich habe aber nichts bemerken können. Folglich muste ich sie an einem andern Orte suchen, und das that ich auch eine geraume Zeit, ohne Erfolg; endlich aber bemerkte ich, daß sie unter dem Stücke lag, Tab. IV, Fig. 1, d, welches von dem übrigen schuppichten Ringe, durch die benden vorerwähnten Einschnitte, abgesondert ist. Folglich liegt sie eigentlich zwischen beisem Stück und der cylindrischen Röhre des Afters. Es wird also das weibliche Geburtsglied dieser Phalanen durch gedachtes schuppichte Stück bedeuft.

Ich konnte auch ohne Schwierigkeit mit einer stumpfgemachten Madelspiße ganz leicht hineinfahren, und, um mir alle Zweisel zu benehmen, daß es nicht wirklich dies Glied wäre, drückte ich den Bauch der Phalane ziemlich stark, erweiterte zugleich die Afterröhre, und solchergestalt sahe ich die weibliche Oesstung sehr deutlich. Die benden Einschnitte des schuppichten Ringes scheinen vermuthlich dazu gemacht zu senn, damit der männliche Theil den weiblichen desto leichter erreichen kann. Eine einzige Begattung bender Schmetterlinge würde mir diese Muchmaßung haben aufklären können; allein sie wollten sich nicht dazu bequemen. Vielleicht hatte ich dadurch, daß ich die Puppen in einem warmen Zimmer verwahrte, ihre Geburt zu früh beschleuniget. Denn natürlicher Weise würden sie erst im

folgenden Junius ausgekommen fenn.

Die 2te Figur der 4ten Tafel stellet das Bauchende eines mannlichen Schmetterlinges dieser Art vor. Es ist etwas zwischen den Fingern gedrückt, damit die verschiedenen daran besindlichen Theile zum Vorschein kommen möchten. In ihrer natürlichen Lage werden sie inwendig vom letzten Bauchringe bedeckt. Hier sind sie von Unten vorgestellet, und von denen vom Recummit abgebildeten Schmetterlingsspeilen etwas verschieden\*\*).

Zuerst

<sup>\*)</sup> Reaumur Mémoires &c. Tom. II, Part. I, Mém. 2, p. 72, Pl. 3, Mém. 2, p. 101, Pl. 3, Fig. 4, c. Fig. 2, 3.

Bureff erblickt man baran zwen große Tab. IV, Fig. 2, b d, b d, anden Seiten liegende Stücke, welches hier die find, die der Herr von Realtmitt mit lösseln ohne Stiel vergleicht. Sie sind schuppieht, etwas konkav, und inwendig glatt; ihre Oberstäcke aber stark mit Haaren und Schuppen bedeckt. Sie sind ben unsern Schmetterlingen nicht so ordentlich, und länglichter gestaltet, als ben andern Arten. An dem einem, nach dem Nücken zugekehrten Rande, haben sie zwo kleine hervorstehende Plättchen pr, pr, welche hier die Dienste zwener Hälchen oder Halter thun. Die Lössfelstücken aber haben zwo bekannte Albsichten. Wenn sie zusammenschließen, formiren sie für die übrigen Theile des Hinterendes ein Futteral, oder eine Art von Büchse. Was alsdenn die Stücke von der Nückenseite seer lassen, wird durch ein drittes schuppichtes, und wie eine Kappe f gestaltetes Stück verschlossen, das sast wie ein Dreyeck aussiehet, und an der Spisse ein kleines Häschen s hat. Der zwecte Gebrauch der tösselchiese ist dieser, daß der Schmetterling damit das Hinterende des Weischens bey der Begattung ergreift und sessischen Theile, tragen hierzu auch das ihrige ben, und das fleine Häschen, Tab. IV, Fig. 2, 5, des Triangelstücks scheinet zu gleicher Absicht zu dienen \*).

Un der innern Seite der Kappe gegen die Basis hängen zween andere schuppichte, krumme und gezähnelte Theile, Tab. IV, Fig. 2, cc, von braumer Farbe. Ihre Gestalt bezeuget, daß sie auch zum Unhalten am Weibehen bestimmt sind. Man siehet also, daß das Männichen mit vielen Werkzeugen versehen ist, um sich damit ben der Begattung

binten am Weibthen anzuhalten.

Unten aus dem Futteral, welches diese sammtlichen Theile sormiren, siehet man eine lange, sleischichte und cylindrische Röhre a heraustreten, die gegen das außerste Ende in der Dicke etwas abnimmt. Dies ist der After des Schmetterlings. Um Ende besindet sich eine keine Oessmung, wo der Unrath herausgehet. Diese Röhre liegt an der innern Oberstäche der Triangelkappe. Man merke wohl, daß dies der After sen. Man könnte es sonst wegen seiner länglichten Gestalt leicht für das männliche Geburtsglied halten.

Dieses aber liegt eigentlich unter dem After, benm Ansange desselben und zwischen den benden großen Lösselstücken. Hier siehet man einen kleinen chlindrischen Theil, Tab. IV, Fig. 2, m, der am Ende diese und halb hornhart und schuppicht, halb aber membrands ist. Dies ist die Scheide des eigentlichen Geburtsgliedes, oder vielleicht solches selbst;

dent

S. 82. Undere führen sie am Zintertheile des Körpers. Dahin gehört besenders die Skorpionfliege, Panorpa, an deren Männchen die Zangen sehr sichtbar sind, ingleichen der Behrling, oder Forsicula, u. andere mehrere. Man wird über die Berschiedenheit dieser Theile in ihrer Struktur erstaunen, wenn man diese Materie einmal zum besondern Gegenstande seiner Beobachtungen machen wollte. G.

Die Natur ist in diesem Stuck bis zur Bewunderung kunstreich. Einige Insesten hat sie an den Vordersüßen mit gewissen besondern Duganen zum Anhalten ben der Begattung versehen. Dahin gehört die vermennte Siebbiene, Sphex eribraria, S. des Natursorschers HSt. S. 21, der bekannte Wasserkefer, Dytiscus semistriatus, S. neue Berlin. Mannigsaltigkeiten IJahrg.

benn so man es stark bruckt, verlängert sichs, und benn siehet man, daß sichs mit einenr

fleinen aufgetricbenen Ropfchen endiget.

Swammerdamm, Malpighi und Reaumier haben uns über bie innern Theile der Schmetterlinge, sowohl der Tag- als Nachtroggel, schöne Beobachtungen geliesert, und der letztere hat sieh vorzüglich bemühet, die weiblichen Geburtötheile bekannt zu machen. Es können aber solche Beobachtungen nicht zu oft wiederholet werden, besonders zu einer Zeit, da man die Insektengeschichte erst angesangen hat zu bearbeiten. Indem man durch neue Bersuche die schon wirklich gemachten Entdeckungen bestätiget; so wird man immer noch etwas neues und nügliches für den Fortgang der Naturgeschichte sinden. Dies hat mich bewogen, die innern Theile der Schmetterlinge ebenfalls zu untersuchen, und mit solchen Juhrern, als die erwähnten großen Beobachter sind, din ich im Stande gewesen, von der bewunderns- würdigen Struktur der innern Theile dieser Insekten so viel zu sehen, als es ihre Kleinheit gestatten wollte. Ich will also jest die Bemerkungen erzählen, die ich an den innern Theile derer Schmetterlinge gemacht, deren hinterste Bauchtheile ich so eben beschrieben habe.

Malpighi hat den Eperstock, sammt seinen Trompeten und andern Unhängen, von dem Seidenfalterweißehen beschrieben und abgebildet. Der Herr von Reautmir aber hat diese Abbildung werth gehalten, sie in seine Insektennachrichten zu sesen \*), auch solche Ummerkungen hinzugesügt, die unsere ganze Ausmerksamkeit verdienen. Jehr will ich aber zeigen, wie ich die innern Geburtstheile in unsern Nachtvögelweißehen andern habe.

Wenn man den Bauch eines solchen Weibehens, es geschehe oben oder unten, öffnet; so bemerkt man sogleich ein großes Bündel, welches aus vielen rundlichten Körnern bestehet. Dies sind die sämmtlichen Trompeten, welche die Eyer in sich schließen. Um ihre eigentliche Gestalt zu sehen, muß man sie aus einander machen, Tab. IV, Fig. 3, welches eben keine leichte Sache ist, weil sie mit unzähligen kleinen kuftröhren durchflochten sind. Deshalben muß man Geduld brauchen, und eine Luströhre nach der andern abreisen, welches gleichsam die Bänder sind, wodurch sie zusammenhängen. Habe ich das gethan; so ist mirs endlich mit vieler Mühe geglückt, die Trompeten von allen ihren Luströhren loszumachen.

Alsbenn stehet man, daß sie aus acht Acsen bestehen, die in zwen Bundel, Tab. IV, Fig. 3, AA, BE, vier und vier, gelegt sind. Auf in einen Seite vereinigen siel, die vier Alesse nicht weit vom Eperstock n, und formiren nur in einziges Gefäß. Die vier übrigen Zweige thun dasselbe, und diese zwen simplen Gefäße gehen hernach in eins zusammen, um ein breiteres Gefäß, Tab. IV, Fig. 3, no, zu formirm, welches der einentliche Eperstock ist, und in der Dessnung des Asters seinen Ausgang hot. Im a. dern Ende, oder bezim Ainfange der vier Trompeten, sind sie auf jeder Seite mit ihren außersten Enden bb, vereiniget, welches ich sehr dentlich gesehen habe. Ich habe also zu dent, was gedachte Schristzsseiler von der Gestalt dieser Trompeten und des Eperstocks gesagt haben, nicht viel hinzu zu sesen. Ich bemerke bloß noch, daß die Trompeten wahre Gefäße sind, welche die Eper in

Ach fehlleffen. Wo fie am Eyerftocke n hangen, find fie am bickften, und von ihrem Atrfprunge an, wo fie am bunneften find, bb, nehmen fie allmählig an gedachter Dice gu. Ihre Beite richtet fich nach der Grofe ber Eper, Die fie in fich haben. Wo alfo die groften Eper liegen, find fie aufgetriebener, als wo fleinere Eper befindlich find. Go find fie &. E. an einigen Orien ben ihrem Ursprunge viel bunner, als an andern.

Die Eger selbst sind von grunlicher Farbe. Furs zweyte ift zu merken, daß sie in ihrer natürlichen lage im Baudje bes Weibchens boppelt liegen, fo baff ihre aufferften bunnen Enden nach bem hintertheile bes Bauchs zugeben. Dhne folde lage wurden fie im Leibe nicht Plas genng haben. Denn ohnerachtet fie eine folche Krummung machen, erftre-

den sie sich boch bis zum Halsfragen.

Run wollte ich doch auch gerne wissen, wie viel Eper wohl in den Trompeten fenn modition Ich sand nemlich in jedem Gange 60 bis 70. Mimmt man also die Mittelzahl 60; fo waren in ben acht Gangen wenigstens 480 Eper. Gine ziemliche Menge in einem

einzigen Schmetterlinge \*)!

Un bem Eperfrocke, Lab. IV, Fig. 3, no, wo die Eper burchgeben, die ber Schmetterling burch die Definung des Ufters legen will, hangen noch dren merkwürdige Theile. Der erste fiehet wie eine fleine rundlichte Blase, Tab. IV, Fig. 3, m, aus, beren Gestalt Malpight mit einer Perle verglichen hat. Diefer Naturfundiger fagt uns: dies fen die Barmutter, welche den Saamen des Mannchens aufnehme; sie habe mit dem Theile, oder der Deffnung, burch welche ihr ber Saame bengebracht werde, eine Gemeinschaft, und es werde hernach ber Saame benen burch ben Eperftock gebenden Epern zu ihrer Befruchtung mitgetheilet. Denn man hat zwischen ber Barmutter und bem Enerstock einen Kommunikationskanal gefunden. 11m bavon einen vollständigen Begriff zu haben, verweife ich meine Lefer auf die schönen Unmerkungen bes Herrn von Reaumunt \*\*) über biefe Materie. Ich kann nichts weiter binauthun; inteffen habe ich ebenfalls bie benden Ranale ber Barmutter gefehen.

Der zweete Theil ift eine doppelte Blase, Tab. IV, Fig. 3, r, s, oder eine Blase, bie aus zween Theilen bestehet, die in der Mitte eine Gemeinschaft mit dem Enerstock haben. Sie liegt über dem Eperstock, dicht am Ufter. In meiner Abbildung Fig. 3, rs, ist sie aus= brucklich von ber einen Seite etwas abgefondert, damit man sie recht unterscheiden kann. Un jebem Ente nimmt fie an Dicke ab, wo fie fich in Form eines Ringes s zusammendrehet, und fich hernad) an jedem außersten Ende, in ein bunnes, in viele Kreife t p burch einander hergeschlungenes Gefäß verlängert, welches sich in eine rundlichte Spige endiget, die mir aber verfahloffen gu fenn scheint, so bag bies Gefäß mit ben blinden Gedarmen übereinfommt. Indessen ift boch zu vermuthen, daß diese benden Gefäße mit andern Gemeinschaft

haben, R 2

The state of the s

\* Collten unn davon auch 80, ja hundert konnten 30000 Raupen, die aus ihnen entfiehen, Mém. Tom. II, Mém. 2, pag. 103 fq. 107 fg. . .

burd die Witterung, oder andere Zufälle, verloren zur Berwuftung schon genug senn. G. gehen; fo blieben doch immer 300, und wenn alfo 100 Schmetterlinge in einem Garten waren; fo

haben, welche man wegen ihrer Feinheit nicht sehen kann, und durch welche der Saft in die doppelte Blase geführet wird, den man darinn sindet. Mach Meattmites Meynung ist es die Materie, womit die Schmetterlingsener überzogen sind, und womit sie der Papision da anklebt, wo er sie eins neben das andere hinzulegen pflegt. Eine Idee, die nicht nur an sich hochst wahrscheinlich; sondern auch durch diesen berühmten Natursorscher genugsam bestätiget ist. Ben meinem Schmetterlinge war die Blase mit ihren Gesäsen weiß.

Der dritte merkwürdige Theil ist eine andere, noch langere Blase, Tab. IV, Fig. 3, u, als die vorige, die ebenfalls mit dem Ufter Gemeinschaft hat. Ich weiß nicht, ob man fie mit benen beyden, von Malpighi und Regumin, an der einen Seite des Eperftocks bemerkten Rorpern, für einerlen halten foll, wovon fie glauben, baf baraus ein gewiffer Cafe auf ben Eperftock fließe. Diefe benben Rorper habe ich zwar in meinem Schmetterlinge nicht gefunden; (ben welcher Gelegenheit der Herr von Reaumir noch bemerkt, daß man bisweilen nur einen fabe, ber wie eine Birne, oder Dlive geftaltet fen) man mufte benn biefe langlichte Blase bafür halten. Dem sey, wie ihm wolle, so habe ich sie boch eines Theils mit einer flufigen, diebrepichten, weißgrauen, ins Braunliche fallenden Materie angefüllt gefunden, die bem Safte vollkommen abnlid) war, den fast alle Schmetterlinge in den erften Tagen nach ihrer Geburt burch ben Ufter von fich geben. Folglich scheinet diese Blase das Behåltniß der brenichten Materie zu senn, die nichts anders, als der Unrath der Schmet= Dies wird baburch noch mehr bestätiget, daß ich in ben Mannchen eben eine terlinge ift. folde, mit gleicher Materie, angefullte Blafe gefunden habe, wie ich in dem folgenden zeigen Bekanntermaßen geben die Schmetterlinge diefen Saft in großer Menge von sich. Er erfordert also ein ziemlich großes Behältniß, welches einem nothwendig in die Augen fallen muß, und allem Vermuthen nach, ift dies Behaltniß die vererwähnte Blafe.

Machdem ich die weiblichen Geburtstheile dieser Schmetterlinge einigermaßen beschrieben habe; so ist es der Ordnung gemäß, auch von den männlichen noch etwas zu sagen, um so vielmehr, da der Herr von Meaumin solche gänzlich mit Stillschneigen übergangen hat\*). Swammerdamm und Malpighi aber haben uns daeüber einige Beob-

achtungen gelassen.

Die Theile, worinn die Saamenmaterie enthalten ist, sind lange, dunne und weiße Gefäße, Tab. IV, Fig. 4, die ich nun beschreiben werde. Un der Wurzel, oder am Grundtheile, des männlichen Gliedes hänget ein langes gewundenes Gefäß, b.c, das sich hernach in zween Aeste, c.d.e, theilet, die am änstersten Ende, so viel ich habe wahrnehmen können, zugerundet und verschlossen sind e.e. Aus diesen benden Zweigen, nicht weit von ihrem Ansange, d.d., gehen wieder zwen andere Gefäße, d.f.g., aus, die sich zu äußerst g mit einander vereinigen, um einen kugelsormigen Theil h zu sormiren. Ohngesähr in der Mitte sind diese benden Gefäße etwas aufgetrieben, und bilden gleichsam eine kleine Blase, ff. In ihrer natürlichen Lage sind alle diese Gefäße dergestalt durch einander hergestochten, und

<sup>\*)</sup> Unfer Verfaffer mennt hier die innern Theile. .

in Bundel gebrehet, daß es unmöglich ift, ihren Fortgang und Verbindung mit einander gu feben, wofern man fie nicht vorher von vielen fleinen Luftrohren absondert, und von den Retttheilgen reiniget, womit sie umgeben sind. Hierzu gehoret viel Geduld, sie gang davon zu befrenen; aber benn hat man auch bas Vergnugen, sie fo beutlich, als ben Tab. IV, Fig. 4. zu seben.

Unfreitig sind dies die Saamengefaße, die mit dem mannlichen Gliede Gemeinschaft Eigentlich aber zu bestimmen, in welchem Theile ber Saame zuerst formirt werbe, scheinet etwas schwerer in fenn: man mufte benn die, am Ende ber benden kleinen Gefaße fisende fleine Rugel, Sab. IV, Fig. 4, h, für eine Hode halten. Bon da mufte also ber Saame an ben erften Drt fommen, und weiter in die Wefafe geben, gfdcb, die man abfilhrende nennen konnte, um sich zulegt in das mannliche Glied zu ergießen. Denn ift man aber noch über die Absicht gewisser an ben benden großen Wefagen sitzender Theile, de, de, verlegen, die sich über den Ort erftrecken, wo aus ihnen die benden kleinen, dfg, dfg, sich in eine Rugel endigenden Gefage berausgeben; man mufte ihnen denn den Rugen zugefteben; bag burch fie ber Saame ber hobe jugeführet wurde. Laft uns immer geftehen, baß wir die besondere Bestimmung so feiner Theile nicht wiffen; laßt uns vielmehr die Runft bewundern, mit der fie gebildet find.

Indeffen kann man doch ficher behaupten, daß alle diefe Theilchen mabre Saamengefäße sind. Dies ist ihre allgemeine Bestimmung. Die Swammerdammische Abbildung dieser Theile kommt mit der meinigen sehr überein; aber die Malpighische ift von diefer und jener verschieden. Bey meinem Schmetterlinge ift die fleine, wie eine Bobe gestaltete Rugel, weifigelblich, und mit vielen Luftrohren und gelben Fettpartifeln um-

geben. In vielen Tagvogeln aber ift fie Rofenroth.

In ber vorhergehenden Abhandlung haben wir gezeigt, daß ein großer Theil des Raupenforpers mit einer weichen und fchleimichten Materie angefüllt fen, die insgemein weißgelbfich aussichet. Gie scheint in einer großen Monge fleiner Gefäße enthalten zu fenn. Swatt. merhammet hat fie für das Kett des Insefts gehalten, und Reammir nennet sie den Fettforper. Bir haben zugleich angeführet, daß der lettere diefem Fettforper eine große und wichtige Absicht Bugefchrieben, nemlich die verschiedenen Theile des kunftigen Schmetterlinges zu ernahren, und fest zu machen. Wielleicht kann bies wohl, wenigstens jum Theil, Die Abficht Diefer Materie senn; allein ich barf es nicht mit Stillschweigen übergeben, baß man auch in dem Schmetterlinge bergleichen Materie in großer Menge findet, welche ungemein hinderlich ift, daß man die lage und Geffalt der übrigen innern Theile nicht recht beutlich sehen kann.

In unfern Schmetterlingen ift fie gelb, und scheinet aus einer großen Menge fleiner Gefäße, wie in einander geflochtene Fabenchen, zu beftehen. Diefe Materie ift übrigens bem Fettforper ber Raupen fo abnlich, daß man fie fur einerlen Substang halten muß. Folglich findet man den Fettforper der Raupe, oder wenigstens einen Theil deffelben, auch in dem Schmetter.

Schmetterlinge, ob er gleich in biesem nicht minder beträchtlich, als in jener ist. Was folgt aber hieraus? nichts anders, als dieses: ist der Fettkörper der Raupe dazu bestimmt, die Theile des Schmetterlings zu ernähren, so lange er in der Puppenhülse verborgen liegt; so ist dies wenigstens nicht seine einzige Absicht. Denn sonst müste dieser Theil ganz verzehrt senn, wenn der Schmetterling seine Vollkommenheit erreichet hätte. Das sindet man aber nicht. Folglich ist der Fettkörper ein Theil, der, wenigstens größentheils, so wohl in der Raupe, als in dem Schmetterlinge, übrig bleibt; mithinmuss er dem Insette, so wohl in dem einem, als in dem andern Zustande wesentlich senn. Vernuthlich ist es also das eigentliche Vett des Thiere, wosür es der große Anatom, Swammer dannt, schon gehalten hat.

Die lungenröhren und ihre Acfte, die man in dem leibe bes Schmetterlings gewahr

wird, haben eine rechte Silberfarbe.

Die schuppichten lösselstücken, Tab. IV, Fig. 2, b d, b d, Fig. 4, aa, und Fig. 6, aa, bie bas Mannehen hinten hat, und womit es den Bauch des Weibthens ben der Vegattung sesthält, sind gegen die Vasis mit einigen dicken weißen Muskeln versehen, deren ich einige Fig. 6, no, no, pp, abgebildet habe. Mit dem andern Ende hängen sie en der schuppichten Haut der Bauchringe, und dienen zur Vewegung der lössel und einiger andern Theile des Hinterleibes. Außer diesen Muskeln sind gedachte Theile noch mit einer seinen muskulösen Haut umgeben, Tab. IV, Fig. 6, mm, welche mit der innern Oberstäche des lesten Bauchringes zusammenhänget. Ueberhaupt siehet man auf der gauzen innern Oberstäche der Ninge eine große Menge weißer, in der Länge heruntergehender Muskeln, Fig. 5, m, m, n, n, welche wie kleine Vänderchen aussehen, und denen in den Raupen ähnlich sind. Neche in der Junktur der Ninge aa, bb, cc, sind sie befestiget. Allein diese Muskeln sind nichts gegen die im Halskragen. Da sind sie Vündelweise, so daß er sass en siem Muskeln, angefüllet ist. Sie müssen aber auch hier in großer Menge und von ziemlicher Stärke senn, weil sie zur Bewegung der Flügel und Füße bestimunt sind.

Wir haben auch gehört, daß das Weibchen, inwendig, nicht weit vom Ufter, einen Theil, wie eine länglichte Blase, Tab. IV, Fig. 3, u, habe, weiche ben Unrath, ober den dicken Saft enthält, ben der Schmetterling durch den Ufter von sich zu geben pslegt. Das Männzthen hat accurat eben so eine, Tab. IV, Fig. 4, u, von gleicher lage. Ich habe es deutlich gesehen, daß diese Blase mit dem Ufter Gemeinschaft hat; ja ich habe so gar die Gedärme

fich nach diefer Blafe hinziehen feben, welche hier ihren Ausgang haben.

Ueber diese Entdeckung war ich außerst zusrieden. Denn auf diese Weise ist es leicht zu begreisen, wie der Unrath, oder der Brey, in die Blase komme. Er kommt aber aus dem Magen und aus den Gedarmen dahin, von da er in die Blase gehet, um hernach durch die Oessenung des Usters ausgeführt zu werden \*).

Dritte

Ben biefer ganzen Abhandlung von den gleichen: Müllers ausführliche Erklärung des Cinz-Schmetterlingen überhaupt, kann man noch verz neischen Naturspftems, VB, 1ster Th. S. 555. G.

## Dritte Abhandlung.

Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen, und ihrem

achdem ich über die Raupen und Schmetterlinge überhaupt einige allgemeine Unmerfungen gemacht; fo wende ich mich nun insbefondere zur nabern Weschichte ihrer verof fchiedenen Arten. Ben der Eintheilung derfelben werde ich mich, so viel als möglich, nach der Reall. Mittiben Methode richten, und folglich in jeder Abhandlung diesenigen Raupen zusammen zu bringen suchen, die in Alenherlichem einander gleichen, wenn auch ihre Schmetterlinge zu verschiedenen Klassen gehoren. Die Raupen sehen wir insgemein ofter und Saufiger, als die Schmetterlinge. Wir konnen fie leichter, als diefe, bekommen und aufziehen. Diese thun uns auch feinen Schaben, ob sie gleich wieder bie Stammwater ber Raupen find. Täglich erfahren wir aber bas Uebel, bas jene an unfern Blimen und Pflanzen anrichten. Ziehet man nun Raupen auf; so kann man allezeit ficher bie rechten Schmetterlinge auskommen feben, darinn fie fich verwandeln, ober Unendlich schwerer aber ist es, ja zuweilen eigentlicher, deren Gestalt sie annehmen. ummöglich, gefangene Schmetterlinge fo zu erhalten, daß man Raupen von ihnen bekomme. Legen fie ja Eper; fo ifts ein Glack, weim fie befruchtet find. Sind fie es auch, daß. junge Raupchen auskommen; so ift man ofters ungewiß, was fie fur Blatter freffen, und was man ihnen zur Rahrung geben foll. Der Ber von Reaumir hat biefe Unbequemlichkeiten wohl eingesehen. Deshalben hat er für gut befunden, in der Geschichte biefer Infeften von den Raupen anzufangen, und hernach auf bie Schmetterlinge zu kommen. Ich benke also nicht zu irren, wenn ich hierinn ben Fußstapfen eines so großen Raturfündigers folge:

Selviger hat aber die Raupen, nach ver verschiedenen Unzahl ihrer frumpsen Bauchfüße, in gewisse Klassen abgetheilt. Die erste Klasse begreift die, welche überhaupt secht zehn, oder acht Mittel = zweene Hinter = und sechs Vorderfüße haben. Dieser sind

ben allen bisher bekannten Naupen nicht mehr, und nicht weniger, als feche.

Wirten in sich faßt; so theilen wir sie mit unserm Borganger wieder in verschiedene Ordnunzen, oder Geschlechter, die nun den Inhalt einiger Abhandlungen ausmachen werden. Man siehet leicht, daß meine Absicht stets senn wird, nach dem Reaumurschen Plane zu arbeiten, der allen denen, welche sich von dem Nußen und von der Schänheit der Inselten unterrichten wolsen, nicht anders, als richtig, bequem und angenehm seyn kann. In der ersten Klasse sinden wir also glatte Naupen, die kein Harchen an sich haben: Raupen, die hinten auf dem Mücken ein Horn tragen: serner, ganz und halbrauche Raupen: weiter solche, die gewisse Hoker, und die auch keine an sich haben: endlich Raupen, welche viel Verschiedenes in ihrer außerlichen Gestalt besitzen, wie der Herr von Reattettund wird wirden der gezeiget hat. Ich aber habe geglaubt, mit einigen glatten und bennahe ganz ungehaarten Naupen den Unfang machen zu mussen, da sie sonst in Ueusserlichem die einsachste Gestalt haben.

Die ziemlich große, glatte und grime Raupe, mit dren weißen längsge= henden Rückenlinien, die von verschiedenen Pflanzen lebt.

Diese Naupen, Lab. V', Fig. 12 \*\*), sind schon von verschiedenen Schriftstellern, von einer Mexianin \*\*\*), vom Goedart †), und Reaumir ††) beobachtet und beschrieben worden.

Lesterer aber hat Tom. I, Pl. 14,, Fig. 11, eine Naupe abgebildet, und pag. 384. so beschrieben, daß ich glaube, es sen eben die Urt, als die vorhergehende. Denn der dasselbst Pl. 14, Fig. 12, 13, vorgestellte Schmetterling scheint es vollkommen zu bestätigen, weil er an Farbe und Gestalt dem Pl. 8, Fig. 25, 26, abgebildeten, ganz ähnlich ist. Indessen sagt er doch: es fräßen diese Naupen nicht einerlen Pflanze, die eine Pintpinck, u. s. w. die andere aber Nesselblätter. Allein ich habe bemerkt, daß meine Naupe Nessel, Pimpinckl und allerlen andere Pflanzen fraß †††).

Die Abbitdung der Mad. Meriantin ist ziemlich natürlich; aber die weiße Seitenstreise ist nicht gut ausgedruckt. Sie bestehet aus vielen kleinen abgesonderten Streifen, welches sich ben der natürlichen Naupe nicht so besindet. Denn da gehet eine ziemlich

breite

\*) Mémoires &c. Tom. I, Part. I, Mem. 2.

Dies ift die schone Raupe, welche Absel Insektenbelust. IV Band, S. 65 beschrieben, und Tab. 9, Fig. 1, abgebildet hat. Er nennet sie von verschiedenen Pflanzen sich nährende glatte und grüne Raupe, mit braunem Ropse, weißer unterbrochener Rückenlinie, gelben Punkten und gleichfärbiger Seitenlinie. Der daraus kommende Tachtwogel ist unstreitig einer der allerschonsken, Kösel IV B. Tab. 9, Fig. 4, 5. Man glaubt, an den Flügeln den prächtigsten Achatzu sehen. Daher hat ihn auch Herr Müller in der aussührlichen Erklärung des Linneischen Matturspftents V B. I Th. S. 689 nicht unrecht den Achatzlügel genannt. Es ist nach dem Linne 3. N. ed. XII, pag. 845. Phalaena nochus spirilinguis mexiculosa; das einsache Dreyeck. Bon

ber Raupe sagt Linne: es sen larva nuda viridis lineis lateralibus albis. G.

- \*\*\*\*) Europhische Insekten. Tab. 34.
- †) Tom. I. Exper. Tab. 56.
- 11) Tom. I, Part. I, Mem. 5, pag. 304, 305 fq. Pl. 8, Fig. 25, 26, Pl. 14, Fig. 11, 12, 13.

477) Linné sagt p. 845, sie fresse auch CeuBosen (Cheiranthus), ingleichen Bingelfraut (Mercurialis). Rosel berichtet IV B. S. 67, §. 3, baß sie auch gelbe Violen, blauen Kohl, und sogar Selecylaub genieße. Herr D. Gladbach in Franksurth am Mann hat sie im Marz und April am östersten auf dem gelben Veil angetrossen; ein Beweis, daß diese Raupen, wenn sie das vorige Jahr spat ausschließen, überwinz tern komen. G. breite Sreife ununterbrochen fort \*). Die vom Reaumit Pl. 14, Fig. 11 abgebildete Maupe ist ebenfalls gut getroffen, außer daß ihr nur eilf Ringe gegeben sind, da sie,

wie alle übrigen, zwolfe hat.

Unsere Naupen gehören also zu benen, die sich an allerlen Arten Pflanzen halten, und feine Kostverächter sind \*\*). Denn sie fressen ohne Unterschied Pappeln, Sonnen=blumen (Helianthus), Pimpinell, Ephen, gelbe Biolen, Aster, Schlüsselblumen, Aurikeln, Lavendel, alle Arten Küchenkräuter, und noch tausend andere Pflanzen.

Dem wir haben gemelbet, daß fie auch die Moffel nicht verachte.

Sarten sindet. Ich habe sie nieten im Jamer angetrossen, da die Witterung zwar gesinde, denn es srohr nicht, aber doch ziemlich frisch war. Sie waren schon zu ihrer rechten Größe gekommen. Men merke aber, daß ich diese Beobachtungen 1737 in Holzund machte. Dier in Schweden können in diesem Monate, wegen der großen Kälte, weder Raupen, noch andere Insekten, zum Verschein kommen. Inzwischen trisst man dech viese Raupen auch hier zu kande, aber nie vor dem April und May, auch nicht so häufig, als in Holland, an. Ich erinnere es nochmals, daß ich daselbst meine Veodzachtungen an diesen Raupen angestellet habe.

Wenn sie sich inittelmäßig ausgestreckt haben, sind sie, Tab. V, Jig. 12, 16 bis 17 knien lang, und dren kinien dick. Ihre Farbe ist ein schönes Grün, das ben einigen heller oder dunkler, ben andern aber ins Grüngelbliche fällt. Einige Stellen haber dunklere Schattirungen. Längs dem Rücken gehet eine sehr seine weiße kinie hernatter \*\*\*), und so auch an jeder Seite, etwa in der Höhe der Lustlöcher, eine breite weiße Streife †). Ben einigen sind diese dren Streisen so blaß, das Grüne durchscheint. Un diesen unsern Raupen waren sie hellgrün, und immer sehr sichtbar. Der Ropf und die sechs Vordersisse sind noch dunkelgrüner ††).

Sie haben fechzehn Füße, darunter die stumpfen Bauchfüße mit einem Halbzirzkel von Hältchen besetzt sind. Uebrigens sind sie so glatt, daß man nur mit der Lupe einige sehr kleine seine Härchen gewahr wird, und die Haut auf dem Leibe ist wie Sam=

met anzufühlen.

Da

benden Seitenlinien schweselsgelbe nennet. Es kann senn, daß sie im Anfange weißlich find, und nachher die schweselsgelbe Jarbe annehmen, wie er denn hinzusetzt, daß man solche auch an andern siede, und sich daher, wenn man diese Raupe nur obenhin ansehe, leicht betrügen, und sie für eine bezreits bekannte halten konne, IV B. S. 66. S. 2. G.

Daher nennet man fie auch Vielfrage. G.

Mach dem Rosel ist die weiße Muckentinie fark unterbrochen. G.

<sup>†)</sup> Beym Rosel schwefelgelb. G.

<sup>17)</sup> Refel giebt ihnen fo wohl, als tem Repfe, die braune Farbe. E.

## 82 Dritte Abhandlung. Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen.

Da biefe Raupen schon im Janner, vorerwähntermaßen, ihre rechte Große erreicht haben; fo ift zu vernuthen, baf fie noch vor Winters aus ben Epern fommen, und fich, wenns recht falt ift, in der Erde verbergen. Denn fie pflegen oft in die Erde zu friechen. So habe ich sie auch niemals ben Tage fressen gesehen. Denn So bald es aber Abend wird, und die Sonne untergegangen fißen sie ganz stille. ist, fangen sie an zu friechen und zu fressen, womit sie die gange Racht fortsahren. Will man sie leicht finden, so suche man sie des Nachts mit einem Lichte; alsdenn friechen sie, wie gefagt, um ihrer Nahrung willen, auf ben Pflanzen berum. Tage aber verbergen fie fich unter ben Pflanzen, daß man fie schwerlich finden wird. Da fie fast eben so grun, als die Blatter aussehen, und sich, wenn sie frille figen, zusammenrollen.

Den 25sten Janner frochen sie in die Erbe; sie giengen aber nicht tief, sonbern blieben dicht an der Oberfläche. Da machen sie sich num aus Erdflimpchen, die sie mit seibenen Faben zusammen weben, ein Gespinnfte, welches ziemlich bick, aber febr zerbrechlich, ift.

Alle Tage untersuchte ich bie Raupen barinn, um zu feben, wenn fie fich in Endlich legten einige, zu Unfange bes Marzes, aber Puppen verwandeln wurden. nicht eber, ihre haut ab, und wurden braunrothlich glanzende Puppen, Lab. V, Fig. 13; wie viele Puppen, die eine fonische Gestalt haben, gefarbt sind. Conft haben sie eben nichts merkwürdiges \*).

Bu Unfange des Mays fam mir ein Schmetterling aus einer folchen Puppe aus, ber an ber Seite bes Zuckerglases gang stille faß. Diese Schmetterlinge, Tab. V, Rig. 14, gehören zu ben Machtvogeln mit Fabenformig - fonischen und gekornelten Fublbornern \*\*). Ueberdem haben fie einen langen gelben Caugeruffel, und ihre Farben find ziemlich fchon \*\*\*). Ben Tage, wenn sie stille sigen, haben sie eine befondere In den Flügeln gehet nemlich eine Falte langs berunter, und auf bem Bale-Fragen haben fie einen Haarbufchel. Die Fuhlhorner liegen alsbenn an ben Seiten ber Fligel und etwas unter benfelben, fo bag man fie gar nicht feben fann. Ropf haben fie unter fich gefleckt, und ber Schwanz stehet etwas in die Bobe. Die Flügel haben übrigens mit bem Boben eine parallele Stellung.

Der

\*) Rofel hat noch einige kleine Umflante an: Diefen Umftand scheint Rosel aber nicht begeführt: 1) daß fie in ihr Gespinnste zwischen mertt zu haben, oder vielmehr ift er ihm nicht gemeltet, dast sie sich in der Erde verwandeln, welches diefer Art Raupen mehrentheils alle 

die Faden abgenagte Theischen ihres Sutters mit einzuweben pflegen, IV Band, Tab. 9, Fig. 2. 2) daß die Puppen am letzten und kürzesten Gliede ihres Leibes eine Haarzarte (hornartige) Stielfpige haben, womit fie fich im Gefpinnfte gum bftern umwenden, Big. 3.

Benm Rofel gegen bas Driginal fast zu schon. G.

Der Kopf und Halskragen ist oben grau, und fällt ins Braune. Der Halskragen hat oben, recht in der Mitte, eine kleine etwas erhabene Kante. Un jeder Seite gehen dren seine, gekrümmte, braune Streisen, queer über den Halskragen, welche sich in der kleinen Mittelkante verlieren. Die Augen sind hellbraun und glanzend, wie kleine Spiegel.

Won eben der Farbe sind auch die Fühlhörner. Zwischen den benden ziemlich großen Bartspissen, Tab. V, Fig. 15, liegt der Saugerüssel. Jede derselben bestehet aus zween Theilen, abde, bed, welche fast einen rechten Winkel machen. Der zweete bed liegt dem ersten, und dem Körper des Schmetterlinges parallel. Es sind

aber biefe Bartspiken ftark mit haaren und Schuppen befest.

Verschiedene Nachtvögel tragen auf dem Halskragen einen Haarbuschel, der ben einigen länger, ben andern kurzer ist. Der gegenwärtige hat einen artigen Busch. Er sist ohngefähr da, Tab. V, Fig. 16, abcde, wo der Halskragen am Hinterleibe hänget, und stehet ziemlich hoch. Im Umfange wurde er einen Halbzirkel beschreiben, wenn er nicht eine ziemliche Vertiefung o vor sich hätte. Die Seiten des Busches sind sehr dunne, und lassen von der Vauchseite eine große Höhlung, worinn ein anderes kleines Buschchen steckt, k. Weiter herunter erblickt man noch zween andere kegelförmige kleine Haarbuschel, gh, die oben auf dem Hinterleibe sissen, und über den Flügeln hervorstehen, wenn sie der Schmetterling an den Leib angeschlossen hält.

Wir mussen nun noch die Farben unsers Schmetterlinges beschreiben. Da sie aber so sehr verschieden, und mit allerlen farbichten Flecken und Streisen vermischt sind, daß sie ein Mahler schwerlich recht vorstellen wöchte \*); so muß folglich ihre Beschreizbung etwas kangweilig und unangenehm senn. Ich rathe also denen, die nur das Anzgenehme in der Insestengeschichte lieben, solche zu überschlagen, und hierum bitte ich sie auch ben verschiedenen solgenden Beschreibungen, die ich von einigen Insestenarten geben werde. Man sindet aber andere Liebhaber, welche nicht nur die Gestalt, sondern auch die Farben der Insesten wollen kennen lernen, und es gerne sehen, wenn man die Urten genau von einander zu unterscheiden sucht. Für die wird also die gegenwärtige Be-

schreibung sammt ben folgenden fenn.

Der Grund ber Oberstügel ist rörhlich grau, oder fleischfarbicht. Ueber benselben gehen einige Quecelinien, die bald sichwärzlich, bald grünlich sind. Um hintertheile, oder an der Base dieser Flügel, spielen grüne Schattirungen oder Flecke, und die Base selbst ist am Rande mit einer braumen Streise eingefast, die sich der Länge nach durch einige fchwarze

Dhnerachtet ich glaube, daß Rosel viesen wohl ben diesem, als so vielen andern Insekten Schmetterling etwas zu schon gemahlt hat; so bewiesen hat. G. verdient doch die Kunst summer Lob, die er so

## 84 Dritte Abhandlung. Bon den glatten sechzehnsüßigen Raupen,

schwarze kinien auszeichnet. Mitten auf jedem Flügel liegt ein großer dunkelgrüner bropeckiger Fleck, der mit der Spike nach der innern Flügelseite zugelschret ist. In diesem Flecke besindet sich eine röthliche, ins Purpur sallende Streise, die wie ein Winkelmaaß gestaltet ist. Zwischen dieser Streise und dem verdersten Nande des Triangelstecks sist noch ein kleiner dunkelgelder Fleck. Der erstere nimmt die ganze Flügelbreite ein. Zwischen diesem und dem Anfange, oder der Spise des Flügels, bemerkt man nech einen zweeten grünlichen und kleinern Fleck, als der vorige war, dessen Spise aber nach der auswendigen Seite des Flügels zugekehreit ist.

Der Halskragen und Hinterleib ist unten blastroth, das ins Gelbe fällt. Der Bauch hat hier einige braume Flecke, oben aber ist er grau. Die Lintersügel sind oben strofgelb, mit halbbraumen Flecken und Streisen beworfen. Unten aber sind alle vier Flügel weißgraulich, mit hellroth getuscht, und an der Base sichet man einige braume Queerstreisen. Mitten unter jedem Untersügel besindet sich nech ein Fleckehen von gleischer Farbe.

Die Füße sind grau mit Roth gemischt. Jeder Hintersuß hat vier stachlichte Spigen, an den Mittelsüßen sigen nur zwo, und die Vorderfüße haben gar keine. Uebershaupt haben sast alle Schmetterlinge solche Stacheln an den Füßen, die zwischen der Junks

tur des Schenfels und des Fufiblatts figen.

Die Basis der Oberstügel ist, der ganzen länge nach, in verschiedene Winkel und Höhlungen gezackt, und macht mit dem Körper eine schiese linie, so daß sie mit der Base des andern Oberstügels einen tiesen und etwas krummlinichten Winkel sormirt, Lab. V, Fig. 14, abc. Der Schmetterling trägt übrigens seine Flügel mit dem Boden parallel; es sind aber daran verschiedene Ungleichheiten zu bemerken. Denn dicht am äußerssen Rande haben sie eine längs gehende Falte, die ihnen ein ungestaltes Anschen giebt.

Ferner wird der Obertheil tes Hinterleibes von dem daran schließenden Theil der Flügeln gel genau eingesaßt, und gleichsam varauf abgesormt, daß man queer auf den Flügeln die cylindrische Gestalt desselben sehen kann. In dieser Stellung aber trägt der Schmetzterling die Rügel nicht eher, als die er sich in einer vollkommenen Ruhe besindet. So bald man ihn nur ein wenig anrühret, oder beunruhiget, richtet er sie auf, macht sie gerade, und die länglichte Falte verschwindet. Er gehöret also zu der Klasse der Nachtzvögel, dessen Flügel sich oben auf dem Hinterleibe absormen. Nach der Reattmittesschlang ist es die dritte \*).

Die

<sup>2)</sup> Mach der Roselschen die zwote; nach der Linneischen die dritte Phalana noctua elinguis, alis incumbentibus, antennis setaceis, nec pe-

etinatis: Nebrigens hat unfer Verfasser Dicsen etwas seltenen Schmetterling weit genauer, als Absel, beschrieben. G.

Die glatte, braune, ziemlich dicke und auf allerlen Kräufern lebende Naupe, mit zwo kleinen schwarzen Linien auf jedem Ringe, und dren gelblichen Streifen.

Es giebt noch andere Raupen, Tab. V, Fig. 17 und 18, welche sich des Tages in die Erde verkriechen, und nur des Machts hervorkemmen ihre Mahrung zu suchen. Sie fressen saft alles, befonders aber die Garten- und Küchenkräuter. Eben so gerne genießen sie auch Anrikeiblätter, Pimpinell, Schlüsselblumen, Tausendschön und viele andere Urten.

Ich habe zwar in Holland biese Raupen beebachtet; man sindet sie aber auch hier zu kande. Es sind die allerersten, die man im Frühjahre antrisst. In Holland sabe sich einige gesehen, die so gar mitten im Winter, als im Janner, schon vollkommen groß waren; allein in diesem kande sind auch die Winter nicht so strenge. Folglich mussen sie bereits vor Winters aus den Epern gekommen senn, und sich, wenn die Kälte zu strenge wird, in der Erde verbergen. Es giebt viel solcher Raupenarten, die den Winter über ohne Nahrung zubringen.

Diese Raupen haben sechzehn Jusse, und ihre stumpfen Bauchstüße sind, wie die vorigen, mit einem Halbzirkel von Hakthen besetzt. Sie sind so glatt, daß man Mühe hat, mit der Lupe einige Harchen am Leibe zu entdecken.

Die Mad. Merianin\*), Goedart\*\*), Blankaart\*\*\*) und Neaumurt) haben von diesen Raupen und ihren Schmetterlingen gehandelt. Unter den Abbildungen aber sind die Meriansehen und Reaumurschen die besten.

Die benten leftern Schriftseller haben sie in einer sehr gewöhnlichen Lage, nemlich in Zirkel zusammengerollt vorzestellet. Solche Lage aber pflegen sie anzunchmen, wenn man sie anrührt, oder wenn sie sich zur Ruhe begeben wollen.

Diese Raupen sind anderthalb Zoll lang, und etwa vier Linien breit. Ihre Farbe tst braun, etwas ins Grüne spielend, mit einigen wässerichten Flammen und etwas dunktern Flecken gescheckt. Sie sind aber von vielen andern braunen und glatten Raupen, durch zwo kleine schwarze, ziemlich breite, auf jedem, außer dem lesten Ringe liegenden Linien, unterschieden, die sich nach der Länge des Körpers ziehen. Der Herr von Reaustinien, unterschieden, die sich nach der Länge des Körpers ziehen.

\*) Pl. 49.

Tom. I. Exper. 14.

Schoubourg der Rupsen &c. Tab. VI,

verschiedenen Stellungen. Linné S. N. ed. XII. pag. 842. beschreibt die Raupe folgendermaßen: Larva nuda, testacea, linea dorsali interrupta: habitat in Cheirantho (Leufojen), Thluspi, (Taschenfraut, Baurensens), Senecione, Prinula. G.

DEF. †) Tom. I, Pl. 14, Fig. 4, welches die Raupe ift, Fig. 6—9, zeigen den Schmetterling in

## 86 Dritte Abhandlung. Von den glatten sechzehnfüsigen Raupen,

mur\*) hat sie ebenfalls bemerkt. Etwas unter diesen schwarzen linien siehet man auf jeder Seite des Körpers eine gelbliche längs gehende Streise, und mitten auf dem Rüschen eben dergleichen Streise, die aber einen braunen Nand hat. Der Untersheil des Körpers ist blassgrün, und wird gleichsam vom Obertheile durch eine linie, welche die Stigmata formiven, abgesondert. Die stumpsen Bauchsüße haben die vorige Farbe, die sechs Vorderfüße aber sind braun. Diese Farbe hat der Kopf auch, mit zwo schwarzen längs gehenden und etwas gekrümmten Streisen.

Es ist besonders, daß man unter diesen Raupen welche findet, die ganz grün sind; die schwarzen Linien aber, die sie so wohl an ihren Ringen, als die braunen Raupen, sammt ihren Schmetterlingen haben, lehren uns, daß sie zu einer und eben derselben Gattung gehören. Doch sind diese Linien an den grünen nicht so deutlich, als an den braunen. Der Herr von Reattimit sagt, daß sie in ihrer Kindheit grün sind, und hernach braum werden. Indessen habe ich aber doch grüne gehabt, die schon die rechte Größe hatten. Im Gegentheil habe ich auch eine kleine, nur von neun Linien, gesehen, die eben so braun, als die großen waren \*\*).

Selten findet man diese Raupen ben Tage außerhalb der Erde; sondern sie liegen darinn ganz stille. So bald aber die Sonne unterzegangen ist, kommen sie hervor, begeben sich auf die Pflanzen, und fressen die Niåtter ab. Mit einem Wachslichte kann man sich einen guten Vorrath sammlen. Auch ben Tage kann man sie sinden, wenn man die Erde um denen Pflanzen, die sie zu fressen pflegen, etwas weggrabt. Denn gemeiniglich besinden sie sich nicht weit davon. Auf solche Weise habe ich manschen Fang gethan.

Da nun meine Raupen, die ich in einem Zuckerglase mit Erde hatte, seit einiger Zeit nicht aus der Erde herauskamen; so vermuthete ich gleich, daß sie sich verwandelt hatten. Als ich daher im Ansange des Mays die Erde etwas aufscharrte, sand ich sie wirklich als Puppen. Ihr Gespinnste bestand aus bloßer Erde, die sie zusammen geleimt, und einige Faden Seide mit eingeweht hatten. Inwendig sind sie glatt und glänzend. Der Herr von Reallittist hat ein selches Gespinnste in zween gleiche Theile geschnitten, damit man die Höhle sehen kann, wo das Thier liegt, und daneben nech ein anderes ganzes vorgestellet \*\*\*). Die Puppen unserer Raupen sind braumröchlich und glänzend. Uebrigens haben sie nichts Besonderes.

Jin

ben ith noch aumerke, daß sie dieser Beobachter auch auf bem Sauerampfer (Ozeille) gefunden. G.

Dier gelten also keine Regeln; man halte sich lediglich an die Erfahrung. Man gerath

fonst in einen dunkeln Labyrinth. Denn ich glausbe, daß es hier oft auf die Berschiedenheit der Mahrung und auf andere zufällige Umstände auskomme, wodurch die Farbe ben einerlen Art Rauspen kann verändert werden.

Wen. Tom. I, Part. II, Pl. 41, Fig. 10, 9.

Im Anfange bes Junius kamen die Schmetterlinge aus. Die aus den grünen waren in der Farbe denen aus den braumen Raupen ausgeschlossenen, vollkommen gleich. Denn ich hatte sie in verschiedenen Gläsern. Eins aber bemerkte ich, daß die aus den grünen Raupen ausgekommenen Schmetterlinge, Weibechen, die andern aber Männichen waren. Vermuthlich ist also die verschiedene Farbe dieser Raupen eine An-

zeige ihres verschiedenen Geschlechts \*).

Es gehören aber diese Schmetterlinge zu den Nachtwögeln mit Fadenförmig-konischen und gekörnelten Fühlhörnern, nehlt einem langen Saugerüssel. Sie tragen ihre Flügel mit dem Boden parallel, doch so, daß ein Oberstügel etwas auf dem andern liegt, und sie sich also einigermaßen kreuzen, wie man an den Abbildungen sehen kann, die der Herr von Neauttriet von diesen Schmetterlingen gegeben hat \*\*). Da diese aber sehr natürlich sind; so konnte ich der Mühe überhoben senn, sie noch einmal zu zeichnen. Sehen so überstüßig wäre es, davon eine Beschreibung zu geben, indem ich nur das, was er davon schon gesagt \*\*\*), wiederholen müste. Ich sehe nichts hinzu, als daß jeder Oberstügel zween Flecke hat, die mit der auswendigen Seite des Klüzgels in einer Parallel-Linie liegen. Der nächste am Kopfe ist beynahe rund und blaßbraum; der andere ist größer, etwas unsörmlich, schwarz, und am ganzen Nande herum blaßbraum. Unten ist der Kopf weißgraulich, und da, wo er am Halskragen hänget, siehet man auf dem lehtern eine breite, weißgrauliche und braum melirte Queerstreise.

Diese Phalanen gehen und fliegen sehr geschwind; sie halten sich auch gern in Haufern, besonders in alten Gebäuden auf, wo ich sie oft gesunden habe. Vermuthlich bringen sie da den Winter zu; denn ich habe sie in dieser Jahrszeit oft lebendig gesunden. In-

wischen kann ich von ihrer eigentlichen Lebensvauer nichts gewisses sagen t).

Eine

\*) Ich bitte alle Liebhaber und Insektensammt: Ter, auf diesen Umstand aufmerksamer zu senn. Wielleicht kann man dadurch kunktig so weit kommen, daß man schen vorher an der Raupe und ihrer Farbe den kunftigen mannlichen und weiblichen Schmetterling unterscheiden kann. G.

Mem. Tom. I, Part. I, Mem. 7. pag.

†) Damit aber meine Lefer wissen, wohin, amb zu welcher Klasse sie eigentlich diese Nachtwösgel rechnen sollen; so sage ich ihnen: es sen Phalæna noctua spirilinguis pronuba des Linne S. N. ed. XII. pag. 842, der im III B. des Berlin. Magazins, S. 210, der Läuser, beym Mülz

ler, ausschhrliche Erklärung des Linneischen Systems, V B. I Th. S. 687. die Jausmutzter heißt. Den dieser Gelegenheit muß ich meinen Lesern melden, daß Linne ben diesem Dogel den Rösel nicht augeführt, woraus man fast schließen follte, als habe ihn derselbe nicht. Mach genauen Vergleichungen aber habe ich gefunden, daß ihn Rösel doch hat, nemlich Insektenbelust. IV B. S. 217, Lab. 32, I — 6. Meine Leser können ihn zuverläßig von ihrem Linne citiren, sonst aber die kurze Nachricht des Assels von dieser seltenen Raupe durch die Beyträge unsers Versfassers ergänzen. Der Schmetterling hat für das Mikroskop die schönsten Sedern. Er sliegt des Abends sehr nach dem Lichte. G.

88 Dritte Abhandlung. Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen, Eine grüne, mit einigen langen schwarzen Haaren bewachsene Raupe, mit drey langen gelblichen Streisen.

Im August wurden auf der Orangerie in meinem Garten zwo Raupen von mittelmäßiger Größe, Tab. V, Fig. 19, gefunden. Sie waren etwas länger, als ein Joll, oder 14 kinien, und hatten sechzehn, oder acht Mittelsüße, mit verschiedenen im halben Zirkel herumsihenden häkthen. Ob sie gleich mit einigen ziemlich langen Haaren bewachsen waren; so muß man sie doch unter die glatten rechnen, weil sie ihnen übrigens voll-

fommen abnlich feben.

Sie sind ganz hellgrun, und tie Haut so burchsichtig, bast man in ihnen deutlich das Derz, oder die greße Pulsaber, schlagen sehen, und so zur die Bewegung anderer innern Theile wahrnehmen kann. In jeder Seite, weit über den Lustlöchern, ist eine weißgelbliche, ganz in der länge des Körpers hermstergehende kinie; längs dem Rücken gehet eben dergleichen, aber etwas undeutlichere, Streise. Auf jedem Ninge siegen ohngesähr zehn oder zwelf schwarze Punkte; auf jedem Bunkte sicht ein langes sänwarzes Haar; übrigens aber ist der ganze Körper glatt. Der Haare sind also sehr wenig, mithin hindern sie nicht, daß diese Raupen nicht beym ersten Unblick ganz glott aussehen sollten. Deshalben habe ich sie auch in diese Klasse gesest.

Un Gestalt ist ihr Körper von vielen andern Raupen etwas verschieden. Er ist an beyden Enden bunner, als gewöhnlich, in der Mitte am bielfen, und so wied er allmählig nach dem Kopse, Tab. V, Fig. 10, t, und nach dem Schwanze zu p,

immer bunner.

Ich weiß nicht eigentlich, was sie für Kräuter fressen; denn da sie mir gebracht wurden, und ich sie in ein, halb mit Erde gefüllres, Zuckerglas sehte, schlicken sie sich zur Verwandlung an. Uebrigens kriechen sie sehr geschwind, und ihre kustlöcher

find gelbroth.

Es war der 10te August, da sie sich verpuppten, doch gingen sie nicht in die Erde; sondern hiengen ihr Wespinnste an die Seite des Glases. Ich hatte ein Stückhen Mohne blatt zu ihnen hinein geworsen, das sie sich zu Nuge machten. Sie wiellten solches um sich herum, Tad. V, Fig. 20, ff, und spannen sich inwendig darinn ein. Die ihre Gespinnste aber sind ensormig, ccc, und bestehen aus brauner Seide, wozwistern verschiedene Erdslümpchen eingewebet sind. Vennahe waren sie auch wie die Gespinnste, Tad. XI, Fig. 18, einer Weibenraupe, davon wir hernach reden wellen, ganz mit Erde überzogen. Das Gewebe darinn ist überaus sest und dichte, von den Erdslümpchen aber sehen sie schwarz aus, Tad. V, Fig. 20, ccc, und das Vlatt schliest an den Seiten derselben sehr genan an. Einige Tage nachher verwandelten sch meine Raupen in kegelsörmige, rothbraune Puppen, Fig. 21, die nichts besonderes hoden.

Den 18ten Man bes folgenden Jahrs famen die Schmetterlinge aus, Fig. 22, 23. Es find Machtvogel mit fegelformigen gefornelten Fuhlhornern, Die einen langen Saugeruffel haben: niedliche Bogelchen \*)! Huf ben Dberflügeln und Halofragen find die Farben fehr angenehm gemischt, aber schwer zu beschreiben. Dben haben sie nur bren Farben: schwarz, weiß und dunkelgrun, welche darauf so bunte Buge, Flecke und Flammen formiren, daß man Mube hat, ihnen mit dem Huge zu folgen. Queer über gebet eine breite, weiße, schwarz und grun melirte Streife, auf ber ein bunkelgruner enformiger Fleck liegt, ber weiß eingefaßt ift, und einen schwarzen Nand hat. Muf jedem Oberflügel ist ein solcher Bleck. Dach dem außern Winkel zu find die Blugel viel weißer, mit schwarzen linien und Wellen melirt; die Base berselben aber mit schwärzlichen Flecken eingefaßt.

Halskragen und Ropf sind oben weiß, mit schwarzen linien artig beworfen, wie man Tab. V, Fig. 22, 23 seben kann. Die Augen sind schwarz, und die Fuhlhorner braun, die Bufe weißlich, mit einem leichten rofenrothen Unftriche, und schwarz geffectt, benm Unfange aber sehr haaricht. Unten sind die Ober = und Unterflügel grau, die lettern aber auch oben mit schwarzfahlen Flecken und Streifen beworfen. Der Bauch ift grau, ber Halstragen, besonders unten, sehr haaricht. Oben, von der Seite des Hinterleibes her, stehet ein Haarbischel in die Hohe, Fig. 23, h, ber aus Schuppen mit einem langen Stielchen bestehet, Die auch etwas nach bem Ropfe zu gebogen sind. Dben auf dem Hinterleibe sigen auch drey oder vier Buschelchen bb, bavon einige, wenn der Schmetterling still figet, über die Flügel wegstehen, wie man ben Rig. 23. sehen kann. Alsbenn tragt er bie Flügel wie ein flaches Dach, und sie bebecken ben ganzen hinterleib.

Diefe Schmetterlinge find febr lebhaft, und fliegen überaus geschwind. Die Schuppen der Oberflügel sind mehrentheils furz und breit, Tab. V, Fig. 24, AB, aber von verschiedener Größe, und am Ende gezähnelt. Undere sind langer und schmaler, C, sehen fast wie gleichschenklichte Triangel aus, und sind am Ende auch gezähnelt. Aber Die Schuppen, die ben großen Busch des Halsfragens formiren, DE, haben eher das Unfeben ber Haare: so lang find fie gegen die Tligelschuppen. Indessen find es boch Schuppen mit einem febr langen Stiele, E.

Das

vogel dieser Raupen zu der Phalana nochua spirilingui aprilina, S. N. edit. XII. pag. 8-47. bas Stuckthen Mohnblatt haben sie vielleicht die im Berlin. Magazin III B. S. 280 der nur mit eingewebt, weil es ihnen in Wurf ge= Scladon heißt. Const hat sie Niemand; also

Mach ber Beschreibung bes Ginspinnens follte man fie für Blattwickler halten, aber kommen. Nach dem Linne geboren die Macht= ein seltenes Insett. G.

## 90 Dritte Abhandlung. Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen,

Das ist es alles, was diese Naupen sammt ihren Schmetterlingen merkwürdiges haben. Ich erinnere es nochmals, daß ich nicht weiß, was diese Raupen fressen, weit sie sich gleich, als ich sie bekam, verwandelten \*). Die folgenden sind, vornemlich was ihre äußerliche Gestalt betrifft, viel merkwürdiger.

# Die glatte Weidenraupe mit dren Fleischhöckern auf dem Rücken, die man das Ziekzack nennet \*\*).

Die besondere Gestalt und Stellung dieser Raupe, Tab. VI, Fig. 1, 3, 4, hat den Kerrn von Recutifik bewogen, im II Bande, in der 6ten Abhandlung, eine kurze Geschichte derselben zu geben, wo er zugleich von einigen Raupenarten handelt, die sowohl wegen ihrer Gestalt überhaupt, als wegen der Gestalt einiger Theile merkwürdig sind. Er hat sie auch daselbst Pl. 22, Fig. 8, 9, 10, 11, 12, in sehr verschiedenen und merkwürzbigen Stellungen abgebildet; indessen aber muß man gestehen, daß die Zeichnungen mit der genauen Beschreibung dieses berühmten Natursorschers nicht vollkommen überzeinstimmen \*\*\*\*).

Man sindet diese Raupe auch in den Werken einer Merianin, Pl. 147, eines Frisch, III Theil, Lab. 1, Fig. 2, und benn Goedart, Tom. 3, Exper. 5, E. Frisch hat sie am natürlichsten, Goedart aber am schlechtesten vergestellet  $\dagger$ ).

Zu Ende des Junius fand ich dren gedachter Raupen, eine auf der Sahlweide, Tab. VI, Fig. 1, und zwo andere, Fig. 3, 4, auf der Wolltweide #). Die erstere war schon so groß, daß sie sich gleich verwandeln wollte; denn des folgenden Morgens, ehe ich die Zeit zum Zeichnen hatte, war ihre Farbe und Vildung sehr verän=

Dert.

\*) Nach dem 3ten B. des Berlin, Magazins, S. 280 frift die Raupe Kichblatter. G.

Linné S. N. ed. XII. pag. 827 beschreibt sie also: Larva nuda, dorso gibberibus 2, cauda rusa, habitat in Salice. Rôsel hat sie in seiner Insestenbelust. I B. Nachtrögel, 2te Klasse, S. 129, beschrieben, und Tab. 20, Fig. I, 2, 3, sehr schön abgebildet. Er nennet sie mit Frisch III Theil der Insestenbeschreibung Tab. I, Vig. 2, die Rameelraupe, wegen der benden Höber auf dem Rücken, glaubt aber, man köne sie sie süglicher Sattelraupe nennen, weil die benden Buckel einen Reitsattel formiren. Bende, sowohl Linné, als Assel, geben ihr nur zween Höser, unser Versasser werden. G.

Reaumurschen Siguren sagen, daß sie nicht

immer ihren Originalen entsprechen, und die Geckschen und Roselschen wiel richtiger und genauer sind. G.

†) Woben ich noch anmerke, daß Goedarts Ueberseizer diese Maure aus dem Grunde die fürchterliche nennet, weil sie benm Anrühren um sich schlage, welches aber mehrere auch thun.

††) Dies bestätiger Rosel I B. Nachw. 2te Klasse, S. 130, wenn er sagt: sie sinde sich gemeiniglich auf der Wollweide, Salix vulgaris folio hirsuto, glauco. Herr Kleemann aber versichert in einer Anmerkung daselbst, er habe sie auch auf den Zeidelbecren an solchen Dertern gesunden, wo keine Weiden, sondern Sichen, Haselnüsse, Himbeer und Rosensträusche gestanden.

bert. Die benden andern aber waren ihrer Verwandlung noch nicht so nabe, mithin konnte ich mir Zeit nehmen, sie nicht nur naturlich abzuzeichnen, sondern auch

gu beschreiben.

Es sind aber diese Raupen vollkommen glatt, und ziemlich sonderbar gebildet. Sie sind mehr als mittelmäßig groß, und auf anderthald Zoll lang. Auf den zten und 6ten Ninge haben sie einen solchen Fleischhokker, der wie ein Horn aussiehet, und hinterwärts gekrümmet ist, Lab. VI, Fig. 3, c, d; auf dem eilsten Ninge sist noch ein bergleichen Buckel e, der aber nicht so krumm ist, als die andern \*). Sie haben sech Zehn Füße, da an den Bauchsüßen die Häkken in einem Haldzirkel herumsißen. Die benden Hintersüße, Fig. 2, Pp, sind nicht so diek, und auch länglichter, als die acht Mittelsüße. Die Raupe bedient sich ihrer selten, weil sie den Schwanz sast immer in die Höhe stellt.

Der Kopf, vom Maule bis zur Spise, ist langer, als bie benten erften Ringe zusammen genommen. Born ift er platt und bie Spige etwas ausgeschweift. Seine Karbe ist weiß, fallt ins Fleischfarbige, und überdem ist er mit vier schwarzen Punkten beworfen. Die Raupe trägt ihn fast gerade empor, wie die Heuschrecken und vierfüßigen Thiere. Ben ben neun ersten Ringen ift der Grund der Farben bell = und weißlich Rosenroth, burch schiefe und langs gehende, sanft und grunlich braune Streifen gemarmert. Die luftlocher find dunkelgelb und mit zween Birkeln eingefaßt, bavon der erste schwarz, und der andere weiß ist; jedes kuftloch liegt auf einen großen grunlichen Flecke. Der 10te und 11te Ring, ingleichen die hinterste Balfte des 9ten, und ber benden Mittelfüße des vierten Paars, die an diesem Ringe hangen, sind orange= und bunkelgelb. Der zwolfte ober lette Ring ift rosenroth. Unten auf den dren ersten Ringen liegt eine breite, oliven = und gelbbraune Streife. Vorn an den benden Hökern befindet sid) eine Streife von gleicher Farbe, mit weißen Rande. Buckel aber ist orangegelb, ebenfalls weiß gerandet. Langs dem Korper auf ben= ben Seiten, vom ersten Ringe bis zur Halfte bes neunten, gehet eine weißliche runglichte Streife. Unten ift der Rorper grau, außer denen dren ersten Ringen, die einen olivenbraunen Anstrich haben. Die Vorderfüße find braun, und die Bauchfüße Mus dieser Beschreibung erhellet, daß diese Raupen mit allerlen sansten Farben febr bunt gefchecet find. Vergleicht man damit die Reaumursche; so wird sich zwischen den Farben einige Verschiedenheit zeigen, obgleich biese Raupen su einer Gattung geboren \*\*).

M 2 Det

Schönheit groß. Man muß, um sich davon zu überzeugen, die Köselschen ausgemablten Figueren, I B. Nachtv. 2te Klasse, Tab. 20, Fig. 7, 2, 3, vergleichen, G.

nach dem Rosel 1. c. haben sie auch einis e himmelblaue Flecke. Als Raupen ist ihre

#### 92 Dritte Abhandlung. Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen,

Der erste Höher, Tab. VI, Fig. 3, c, 'auf bem fünften Ringe ist größer und höher, als der zweete d, der aber auf dem eilsten ist etwas kürzer e, als dieser lestere. Merkwürdig ist es, daß die Raupe diese Höker stad machen, ja völlig in den Leib einziehen kann, welcher alsdenn ganz gerade und glatt wird. Wenn sie ihrer Verwandlung nahe ist, geschiehet solches am meisten. Alsdenn ist nichts hökriges mehr an ihr zu sehen. Zugleich verändern sich ihre Forben, sie wird ganz bleich und unansehnstich, und man sollte kaum glauben, daß es noch die erste Raupe wäre. So ist sie Tab.

VI, Fig. 1 anzusehen, ba sie im Begriff war, sich zu verwandeln \*).

Das merkwürdigste an unsern Raupen betrifft die verschiedenen Stellungen, vie sie ihrem Körper geben können. Selten sien sie in gerader Linie, oder so, wie sie Tab. VI, Fig. 3 vorgesiellet sind. Die Raupe macht ihren Körper sast immer krumm. Um gewöhnlichsten stämmet sie sich auf zwen oder dren Paar ihrer Mittelssisse, und hebt den hintersten, den fünsten unt sechsten Ring, sammt dem Kopfe und ganzen Vordersheise des Körpers, in die Höhe, wie ben Fig. 4 zu sehen. Ulsdenn sormirt der Körper ein Zickzack, welches von Zeit zu Zeit seine Gestalt verändert. Zuweilen stehet der Schwanz am höchsten, ein andermal ist die Mitte, oft auch nur der Kopf allein in die Höhe gerichtet. Insgemein aber ist es der Schwanz, so daß die Hintersüsse den Voden nicht berühren. Kurz, diese Raupe macht mit ihrem Körper verschiedene Stellungen, Krümmen, Winkel und Zickzacks, weswegen ihr der Herr von Raumin den Namen Zickzack gegeben \*\*\*).

Nachher habe ich noch verschiedene Raupen von dieser Urt gefunden. Sie sind langsam, und haben wenig leben. Zugleich muß ich noch melden, daß die Zab. VI, Fig.

3, 4 etwas größer, als naturlich, gerathen find.

In den letten Tagen des Junius schicken sie sich zur Verwandlung an. Sie spinnen mit Seide einige Weidenblatter zusammen, und bereiten sich inwendig ein sehr dunnes Gespinnste von weißer Seide, worinn man die Raupe sehr gut sehen kann \*\*\*\*). Hierauf

Derr Kleemann hat diesen Umstand auch benierkt. Er sagt in seiner Anmerkung zu der Röselschen Beschreibung I B. Nachtv. 2te Kl. S. 132: "wenn die Raupen ihrer Verwandlung nahe sind, kommten sie ihre benden Sattelspitzen, davon die erste allezeit die höchste ist, so stark einzichen, daß man sie kaum noch an ihnen bemerkt., G.

Mem. Tom. II, Part. II, Mem. 6, pag. 16, woben ich anmerke, daß der Herr von Reaumur ebenfalls drey Sleischhöker ben diefen Raupen augenommen hat. Nur darüber muß ich mich wundern, daß keiner von diefen

dren großen Naturkundigern, Reaumur, Köfel und Geer, etwas von der Absicht dieser Höker gesagt haben. Ich vernuthe, daß darinn die Muskeln liegen, welche zu den verschiedenen Stellungen derselben erfordert werden. Kurz vor ihrer Verwandlung ziehet sie die Naupe ganz ein, weil sie ihr denn zu nichts mehr nüge sind. Weder an der Puppe, noch am Schmetterlinge, ist die gezringste Spur davon zu sehen. Die Reaumursschen Figuren dieser Raupen sind in meinem Exemplare sehr schlecht. G.

in Blattern benn Rofel 1. c. Tab, 20, Fig. 4.

auf werden sie von Tage zu Tage kürzer und bunner, und werfen endlich die Haut ab. Dies geschahe ben mir den vierten Julius. So lang aber vorher die Raupen waren, so kurz und klein sind nunmehro die Puppen, Tab. VI, Fig. 5.

Diese Puppen sind nur neun Linien lang, von braunrother, oder recht tief kastanienbrauner Farbe. Sonst aber haben sie nichts besonderes, außer daß hinten zween Theise oder Knöpse sissen, Lab. VI, Fig. 6, pp, die mit vielen kleinen kurzen und hökrichten Spissen bewachsen sind, woran sich die Puppe an der Seite des Gespinnstes aushänget, und woran man auch einige kleine Särchen wahrnimmt \*).

Den 23sten Julius kamen die Schmetterlinge aus, Tab. VI, Fig. 7, 10. Unter allen hat sie Goedart\*\*) am besten und natürlichsten vorgestellet. Ich kann aber gleichfalls versichern, daß sie auch hier sehr genau abgebildet sind. Wir wollen vom Weibchen ansangen, Tab. VI, Fig. 7.

Es hat solches wenig lebhafte, aber boch artig gescheckte Farben. Auf bem Ropie, auf bem Halsfragen, an den Borderfüßen, und oben auf den Dberflügeln, ift Die Grundfarbe, ein ins Gelbliche fallendes Blaßbraun. Huf tem Halskragen liegen schwarze, mit grauen Haaren vermischte Abern, so find auch die Worderfüße mit vie-Ien schwarzen Harchen bewachsen. Auf jedem Oberflügel gehen, bis zur Halfte seiner Breite, zwo dunkelbraume, frumme Queerstreifen, Sab. VI, Fig. 7, a, b, zwifchen welchen bas Geld, das sie in sich fassen, weißlicht ift. Dicht am hintersten Rande befindet fich eine duntele geflammte Streife, Die bennahe einen halbzirkel befchreibt, Rig. 7, c, beren Soblung an der Kopffeite ift, und fast in ber ganzen Breite queer über den Flügel gehet. Diefe und die vorhergehende Streife b, deren Sohlung nach Dem Hintertheile zugehet, formiret ein ungergdes weißliches, ins Achaine und schwarz gemischte, fallende Dval. Die inwendige und hinterfte Seite der Flügel ift mit einer schwarzen linie eingefaßt, und am Rande mit einer haarfranze und grauen Schup. ven besetzt. Dicht am Halskragen siet auf dem innern Rande eines jeden Flügels ein hober Bischel, Sab. VI, Fig. 7, h, ber aus schwarzen Schuppen bestebet. benm  $\mathfrak{M}$  3

Adfel, Tab. 20, Fig. 5, wo diese benden Spitzen scheinen auch bemerkt zu seyn. G.

Tom. 3. Exper. 5. E. Die Röselsche Zeichnung und Mahleren ist fürtrestich, Tab. 20, Kig. 6, 7.

Mach vem Linné S. N. edit. XII. pag. 827. ist es Phalana Bombyx Ziczac, subelinguis, alis dessexis dorso dentatis apicibusque macula grisea subocellari, antennis lamellatis.

Rofel hat zweverley befonderes von diesen Phalanen angemerkt, davon wir in dem folgenden die Bestätigung finden werden:

1. daß das Mannchen und Weibchen an Farbe und Zeichnung nicht im geringsten; sondern wie die übrigen an der Dicke des Hinterleibes, und Breite der Fühlbörner verschieden sey.

2. daß diese Art Phalanen ihre dicken und haas richten Vorderfüße gerade vor sich hinauss strecken. G.

#### 94 Dritte Abhandlung. Von den glatten fechzehnfüßigen Raupen,

benm Unfange des Hinterleibes sind auch einige solcher Buschel, aber braune, befindlich. Der innere Nand selbst ist da, wo er anfängt, mit Kaffeebraun getuscht.

Ropf, Halskragen und Füße sind sehr haaricht. Die Augen schwarz, und die Fühlhorner braun. Die Mittel- und Hintersüße sind eben so grau, wie der Bauch, der ben dem Weibchen dicke und plump ist.

Unten sowohl, als oben, sind die Unterflügel aschfarbicht und weißlich, in der Mitte mit einer schwarzen, kurzen, ziemlich breiten, und im Halbzirkel gebogenen Linie, am Rande aber schwarz. Unten sind die Oberstügel grau, mit Braun gemischt, vornehmlich gegen die auswendige Seite, wo große dunkle Flecke liegen.

Die Fühlhorner sind barticht, ben dem Weibchen aber sind diese Barte sehr Eurz. Statt des Saugeruffels haben unsere Schmetterlinge zween kleine, kurze, weißgelbe Körperchen, die kaum eine Spirallinie formiren.

Das Mannchen, Tab. VI, Fig. 10, ist dem Weibchen an Farbe ganz gleich, und etwas kleiner. Die Verderfüße aa, sind dicke und sehr haaricht; wenn es stille sigt, streckt es sie vor sich gerade hinaus, und denn sehen sie wie zwen große rauche Hörner aus. Die Bärte an den Fühlhörnern des Männchens sind viel größer, als benm Weibchen, und der leib ist auch, wie ben allen Insektenmännchen, weit dünner. Der einzige Unsterschied zwischen den Farben bender Geschlechter ist der, daß unten die Flügel des Männschens weißlicher, als den dem Weibchen, und überdem ben jenem die Unterstügel oben sast ganz weiß sind.

Der Halskragen, Fig. 8, ist ben vielen Phalanenarten, vielleicht ben allen, auf jeder Seite, mit einem großen besondern Stucke besetzt, das die Gestalt einer Flügelsspiße ab, ab, oder vielmehr eine Urt von Ohrlappen hat. Ich wüsse nicht, daß Neatumit von diesen benden Theilen etwas erwähnet hätte. Sie hängen nur mit ihrem Unfange, Tab. VI, Fig. 8, bb, oder dichte benm Kopse, t, am Halskragen, übrigens aber liegen sie an selbigem platt an. Hebt man sie auf; so siehet man, daß der Theil des Halskragens, den sie bedecken, ganz glatt und insgemein braungelblich ist. Diese benden Ohrläppehen ab, ab, haben ben unsern Phalanen viel erhobenes, sind unten sehr haaricht, und am Rande schwarz. Ben andern Phalanenarten sind sie nicht so groß und deutlich, sondern mit den Haaren des Halskragens so verwirrt, daß man sie forgkältig suchen muß, wenn man sie entdecken will.

Ben Nachte sind unsere Schmetterlinge sehr, munter, und fliegen schnell und stark, ben Tage aber halten sie sich ganz ruhig. Die Weibchen legten eine große Menge halbrunder weißgrünlicher Eper, Fig. 9.

Uebrigens verwandelten sich von diesen Raupen einige später, als die andern, aus denen auch die Schmetterlinge erst im Junius des folgenden Jahrs auskamen. Diese Spätlinge waren aber den vorigen vollkommen gleich.

Die glatte, grüne, weißgestreifte Nesselraupe, mit dren dunkeln Rüsckenstlecken und sechzehn vollständigen Füßen, welche aber doch gewissermaßen wie die Spannmesser zu gehen pstegt.

Man findet diese Raupen, Tab. VI, Fig. 13, 17, zu Ende des Julius auf den Resselblättern. In dem Werke der Madame Merianin sind sie Pl. 97 abgebildet, und ich glaube fast, es sind Raupen von eben der Urt, welche der

Berr von Meaumit \*) befchrieben und abgebildet hat.

Diese Naupen sind von mittelmässiger Größe, und etwa 13 Linien lang, wenn sie ihren Leib ausstrecken. Sie haben sechzehn Füße, oder acht Mittelsüße, von gleicher Größe, an denen verschiedene Haken im Haldzirkel heram sien. Inzwischen gehen sie doch wie die Spanimesser, und ziehen ihre Mittelsüße dicht an die Vordersüße, daß der vierte, sünfte und sechste Ring, wie ein Vogen, gekrünnnet wird. Wenn sie sille sisen, halten sie gemeiniglich diese drey Ninge in solchem Vogen, den Kopf aber etwas in die Höhe. Rührt man sie nur ganz sacht an, so richten sie den ganzen Vorderleib in die Höhe, und halten ihn so in der Lust, daß die Vordersüße den Woden nicht berühren. In solcher Stellung habe ich sie Tab. VI, Fig. 13 vorgestellet. Will man sie mit den Fingern wegnehmen; so schlagen sie gewaltig um sich, bewegen ihren Körper, wie kleine Schlangen, sehr geschwind von einer Seite zur andern, und springen gemeiniglich auf die Erde. So bald sie also einige Gesahr verspühren, ziehen sie den Leib krumm zusammen, und halten sich ganz stille.

Der Kopf und die fünf ersten Ninge, wie auch der ganze Unterleib, sammt den Füßen, Tab. VI, Fig. 13, sind dunkelgrün, ben den andern Ningen aber ist diese Farbe etwas heller. Der Ropf ist klein und platt, und hat auf jeder Seite eine dunkle Streise. Vom Kopfe dis zum vierten Ninge gehen auf dem Rücken zwo eben dergleichen Streisen. Der vierte und fünste Ring hat oben einen schwarzen Rautensörmigen Plack, Tav. VI, Fig. 13, ab, mit weißem Nande, aber auf dem vorlesten Kinge befür

Det

Mém. Tom. I, Part. II, Mém. 13, pag. 246, Pl. 37, Fig. I. Answischen scheint es kast, als babe Linné daran gezweisekt, weil ich S. N. edit. XII. p. 854. no. 175. den Herrn von Reausmar unter denen daselbst angesührten Schristischen geschehen sernisse. Indessen kann dies aus Verreben geschehen senn, da die Kennzeichen der weerschen den der Reaumirschen ziemlich zutreffen. Larva, sagt Linné am angesührten Orte, nuda, viridis, gidberibus 2 dorst, Et ami suseis, habitat in Soneho, (Manseviestel), Humulo (Hoppsen), Vrtica, (Messel). Der Herr von Reaus.

mur hat fie auch auf dem gunerdarm (Mouron,

Alfine media. Lin.) gerunden.

As el Inseltenbelus. I B. Nachtwögel, 2te Klasse, E. 190. No. 33. neunet sie: die grüne, bucklichte Woossbiesteltaupe, woben Herr Rleemann die Anmerkung macht: es schiese sich das Benwert grüne zur Namensbestimmung nicht wohl, weil er aus eigener Erfahrung wiste, daß diese Art Naupen ose gar verschiesene Farben an sich hätten. Sie ist vom Rosel Iab. 34, Kig. 1 abgebildet. G.

bet sich zwar eben bergleichen weiß gerandeter Fleck, p, ber aber auf jeder Seite eine fleine Ppramidal-Erhöhung fat, Fig. 15, 16, dd, die sich mit einem Barchen endi-Worn an biesen Erhöhungen siehet man eine weiße Streife, Fig. 15, efe, bie bier queer über die ganze Breite des Korpers weglauft. Der Vordertheil des Korpers ift mit einem leichten fleist sarbichten Unstrich vertrieben. Etwas über ben luftlochern gebet, lange ben Sciten des Rorpers, eine weiße geflammte Streife, oben mit braunem Rande. Die Luftlocher sind weiß. Der ganze Korver ist auch überall mit fleinen weißen Buckeln befaet, in beren jedem ein feines Sarchen steckt, wie man ben Zab. VI, Fig. 14 feben kann. Dieser Barchen ohnerachtet muß man sie boch unter bie glatten rechnen, weil man sie mit bloßen Augen faum gewahr wird. Man muste fonst für die unvollkommen glatten Raupen eine ganz eigene Klasse machen, zu ber benn die gegenwärtige eben so wohl, als die vorher beschriebene grune, Sab. V, Fig. 19, gehörte, die man auf meiner Drangerie gefunden hatte. Batte ich die Absicht, von mehreren glatten Raupenarten zu reben; so wurde ich mich biefer Distinktion in gang, und nicht gang glatte Raupen bebienen.

Die Reaumirsche Beschreibung einer gewissen auf Hünerdarm gefundenen Raupe \*), kommt in so viel Stücken mit unserer Nesselraupe überein, daß fast Niemand mehr daran zweiseln kann, als ob es nicht einerlen Gattung senn sollte. Inswischen habe ich doch zwischen selbigen, oder vielmehr zwischen der Beschreibung dieses berühmten Beobachters und der Gestalt meiner Raupe, einige kleine Verschledenheiten gesunden, woraus ich sast muthmaße, daß es doch nicht einerlen Gattungen senn mochten. Dem sen, wie ihm wolle, so will ich den Unterschied an meinen Raupen ansühren,

und bem Leser bas Urtheil überlassen.

Reaumur sagt: die benden schwarzen Rückenflecke lagen auf dem vierten Ringe. Un meinen Raupen habe ich deutlich gesehen, daß der eine dieser Flecke auf dem vierten,

ber zweete aber auf bem funften Ringe faß.

Die Gestalt der Ninge hat er so beschrieben, daß sie nicht völlig mit derselben an der meinigen übereinkommt. Er sagt: die Ringe wären nicht cylindrisch, sondern jeder habe mitten auf dem Rücken einen winklichten Theil, wie ein Grabstichel, welcher über den vorhergehenden hertrete, und ihn bedecke. So sind auch die Ninge in der Abbildung dieser Naupe vorgestellet \*\*.). Ich will nun ansühren, was ich in dieser Ubsicht an meinen Raupen bemerkt habe.

Benn ersten Unblicke scheinen die Ringe eine solche eckige Gestalt zu haben; besiehet man sie aber genauer, so zeigt sichs, daß es ein bloßer Augenbetrug sen, und sie eben so chlindrisch, als ben vielen andern Raupenarten sind, wie man Tab. VI, Fig. 13 sehen

\*) Mém. Tom. I, Part. II, Mém. 13, p. 246. von benden Seiten spisig zu, so daß die Spisie) Pl. 37, Fig. 1. Jeder Ring gehet obert the auf dem andern Kinge zu liegen kommt, G,

sehen kann. Die Ninge aber, zwischen dem sünsten und losten, haben jeder oben einen großen breveckigen Fleck Fig. 14, abc, de f, dessen Aand mit einer weißen Linie einzgesätzt ist, welche beym ersten Unblick eine Absonderung der Ninge zu sehn scheint; die wahren Einschnitte derselben aber lassen sich bald entdecken, und von den weißen Linien unterscheiden. Denn sie gehen queer über die Breite des Körpers in sehr gleichen und ebenen Zirkeln, wie Tab. VI, ben Fig. 14, df, vorgestellet ist. Die weiße Nandlinie der Triangelssecke hat etwas erhobenes, und ist gleichsam die Lage eines kleinen ausgeworfenen Bulste. Jeder Fleck ist in der Mitte seiner Länge mit zwo weißen, einander parallel gehenden, Linien bezeichnet. Auch wird man an den Seiten der Bauchsüße eine weiße schiese Streise gewahr.

Reaumite sagt ferner: seine Raupe habe zwen Hörner am Kopfe, und dies könne ihr, als einem besonderen Raupengeschlechte, zum Kennzeichen dienen. Meine Raupen haben zwar auch vorn am Kopfe zween länglichte konische Theile; man sindet sie aber ben allen Naupen, es sind ihre Bart- oder Fresspissen. Reaumite hat selbige auch an andern Raupen vorgestellet »). Zwar sind sie ben den unsrigen etwas länger, als ben andern; allein deshalben können sie sich doch ben den übrigen auch sin-

ben, und folglich muffen sie auch ben den unfrigen eben so genennet werben.

Der Schwanz unserer Naupen von den zween Höfern des eilften Ninges an, Tab. VI, Fig. 16, dd, bis zum After, ist sehr hoch und breit, dkkd. Die bens den Hintersüße sind lang und hoch, kl, kl. Faßt man den Schwanz recht ins Gessicht, wie er Fig. 16 vorgestellet ist; so glaubt man einen Thierfopf zu sehen. Denn auf dem eilsten Ninge sehen die zween konischen Höfer wie zwen kurze Ohren aus, Tab. VI, Fig. 16, dd; aber zween kleine solche weiße Knöpfe mitten auf dieser Fläche, womit der ganze Körper besäet ist, haben ziemlichermaßen das Ansehen zwener kleiner Augen, gg. Unter diesen sogenannten Augen siegt ein etwas erhabener Theil, der gleichsam eine Stumpsnase h formiret. Dies ist die Kappe, die den After bedeckt. Endlich kann die Dessnung des Afters wie eine Kehle, oder Maul, i, angesehen werden. Eine nicht minder ähnliche Fiktion, als wenn man die eckigen Puppen mit Windelkindern vergleicht wer).

Wenn

<sup>\*)</sup> Mémoires &c. Tom. I, Part. I, Pl. 4,

Fig. 4, 5, e.e.

Jeh nuß hier noch als etwas besonderes anmerken, daß Rosel I B. Nachtw. 2te Klasse, S. 191 sagt: daß diese Raupe darum so sonder bare Stellungen des Leibes mache, um gegen seindliche Anfalle auf ihrer Huth zu senn. Herr Kleemann macht daselbst die Anmerkung: daß sie in ihrer Jugend noch nicht alle Füße zum

Gehen anwende, sondern ihren Rücken, wie die Spannenmesserraupen, emporgefrummt trage, so daß ihre vordersten sumpfen Bauchfüße noch nicht, wie ben den Erwachsenen geschiehet, den Woden berühren.

Sie bleiben auch nicht alle von Jugend auf grün; sondern bekommen ben mehrern Wachdethum, oft eine röthliche, oder grauliche, oder auch bräunlich grüne Olivenfarbe. G.

Wenn diese Raupen aufhören zu fressen, und folglich ihre Verwandlungszeit herannahet; so verändern sie ihre Farbe. Alles Weise verschwindet, und wird braungrünlich, wie sich denn auch die grüne Farbe des Körpers in ein unangenehmes Gründraun verwandest, und der Leib bekömmt an verschiedenen Orten einen dunkel violetten Anstrich. Alsbenn sind sie sehr unruhig, kriechen allerwegen herum, und suchen sich einen zur Verwandtung bequemen Ort aus.

Che ich diese aber beschreibe, muß ich von denen Raupen, die zu eben der Urt, als die vorigen, gehoren, Tab. VI, Kig. 17, noch etwas fagen. In der Farbe gehen fie sehr von biesen ab. Die Mad. Merianitt hat in ihrem Werke Pl. 97. diese zwote Sorte ebenfalls abgebildet. Un Gestalt, Große und Urt des Ganges sind sie den vorigen vollkommen gleich, nur, wie gefagt, in der Farbe verschieden. Auf dem vierten, fünften und eilsten Rückenringe haben sie bren große, aber schone dunkelgrune Flecke. Die benden Pyramidal = Erhöhungen haben sie auch auf dem vorlehten Ringe. Dben auf bem Körper ift ber Grund weiß, und an einigen Orten mit Grun vertrieben. auf geben einige schöngrine Streifen bald schief, bald gerade in der Lange fort. Schiefen formiren gewiffermaßen krummlinichte Drenecke. Jede Seite hat eine lange grune Streife, unten mit einem weißen Rande. In jedem Bauchfuße findet fich auch eine schiefe grune Streife, Die Worderfuse aber find bunkel. Unten ift der leib grun und weiß gesprenkelt. Im Uebrigen find sie ben vorigen Raupen vollig gleich, und gehoren sicher zu einer Urt. Ich habe vergessen zu untersuchen, ob nicht ber Unterschied ber Farbe · vielleicht von dem unterschiedenen Geschlechte herruhren mochte.

Ich habe bereits gesagt: daß unsere Raupen ben der geringsten Verührung zu Boden fallen; aledenn rollen sie den Leib dergestalt zusammen, daß der Schwanz über den Kopf gehet, und so liegen sie stille. Denn kommt also der Kopf unter dem Schwanze zu liegen. So habe ich noch keine andere Raupen, aber wohl einige Usterraupenarten, sich zusammenrollen gesehen.

Die weißen, grüngestreiften Raupen, Tab. VI, Fig. 17, verändern ebenfalls ihre Varbe, wenn ihre Verwandlungszeit herbennahet. Alles weiße verschwindet, sie werden

gang bleichgrun, und freffen auch nicht mehr.

Rurz barauf schicken sie sich zur Verwandlung an, indem sie einige Nesselblätter mit Seide zusammen spinnen, Fig. 18, die sie mit Alümpchen Unrath oder Erde bedecken. Inwendig in dieser Masse machen sie ein weißes, aber sehr zartes Gespinnste, abcd \*). Sie mussen aber deshalben zur Bedeckung desselben Blätter und andere fremde Materien zu Hulse nehmen, weil sie nicht so viel Seide ben sich haben, als zu einem sessen und dicken Gespinnste, des allen außerlichen Zufällen widerstehen könnte, erfordert

<sup>\*)</sup> Rofel I B. Machtobgel, 2te Klaffe, Tab. 34, Fig. 2.

erfordert wird. Diesen Mangel muffen also die andern Materien erfeßen, und gleich-

wohl zu einer Absicht dienen.

Lernach verwandeln sie sich darinnen in dunkel rothbraune Puppen, Fig. 19, die das Besindere haben, daß der Kopf ziemlich seisig, Tab. I., Fig. 19, t, und der Schwanz ebenfalls in eine länglichte, ziemlich lange, mir Häkthen besetzte Spise zugehet, p, womit sie sich an die Seide des Gestinnstes auhängen, um sich solchergestalt zu der Zeit, wenn der Schmetterling auskommen will, desso sesser anzuhalten \*).

Diese Puppen bleiben ben ganzen Winter über, und so gar den nachsten Frühling, verschlossen liegen \*\*); benn aus meinen kamen die Schmetterlinge erst im Junius bes

folgenden Jahres aus.

Sie gehören zu ben Phalanen, oder Nachtvögeln, Tab. VI, Fig. 20, 21, mit fabenförmig-konischen und gekörnelten Fühlhörnern, sammt einem langen Saugerüssel. Die Merianschen Figuren sind gut, wenigstens kenntlich, obgleich hin und wieder einige Flecke und Streifen sehlen \*\*\*).

Diese Phalanen sind von mittelmäßiger Große, und tragen die Flugel bachformig,

Sab. VI, Fig. 20; ihre bunkelbraunen Farben find artig unter einander gemischt.

Die Oberflügel haben einen braunen, ins Achatne fallenden Grund. Jeder ist mit zwo schwarzen, stammichten, braun gerändelten Queerstreisen bezeichnet, Fig. 21, r, s. Zwischen den benden Streisen ist das Feld dunkelbraun, und mitten darinn, gegen den äußerlichen Rand des Flügels, liegt ein schwarzer, drepeckiger, etwas ungerader Fleck, t, dessen Spige ein erhobener weißer Punkt sormiret. Un der Seite dieses Flecks gehet eine schwarze Linie, o, die sich auch mit einer kleinen Erhöhung von senkrecht stehenden Schuppen endiget. Zwischen der Flügelspisse und der ersten schwarzen Queerstreise, wie auch zwischen der zwoten schwarzen Streise und der Wase des Flügels, ist die Farbe weiß, ins schweselgelbe fallend, und braun gescheckt. Gegen den äußerlichen Winkel siehet man einen schwarzen ungeraden Fleck, n. Die Flügelbase hat übrigens einen Nand von braunen Haaren.

Ben den Unterflügeln ist die Farbe oben einformiger, nemlich schwarzbraun, gegen die Verderhälfte mit Weiß vertrieben. Der Nand ist weiß. Unten sind so wohl die Ober = als Unterflügel schwarz, ins Grüne fallend; aber die Vorderhälfte der Unterflügel ist von dieser Seite weißlich.

M 2

Der

\*) Rosel I. c. Fig. 3.

Dies ist nur so zu verstehen, wenn sie den eigentlichen Termin überschreiten, und sie der Kalte wegen nicht mehr auskommen konnen. Denn soust bleiben sie nicht länger als drey Woschen liegen. G.

Mach bem Linné S. N. ed. XII, p. 854. ist es Phalaena noctua spirilinguis Triplacia (Drenhofer), alis destexis, superioribus areu duplici contrario maculisque tribus glaucis intermediis, die im Berlin. 17agaz. III B. S. 288. die Tesselmotte heißt. Adsel I B. Machtv. 2te Kl. Lab. 34, Fig. 4, 5, hat sie sehr schon absaebildet. G.

## 100 Dritte Abhandlung. Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen,

Der Kopf, Halsfragen und leib sind graubraum, mit dunkeln Streisen bewersen. Unten ist der Halsfragen sehr rauch, und an Farbe braum, mit Purpur vermischt. Der Schwanz endiget sich ebenfalls mit Purpurhaaren. Die Hüftbeine und Schenkel sind braunrothlich; die Fusiblätter aber schwarz, mit Fleischfarbe vertrieben. Die Augen schwarz, und die Fühlhörner hellbraum.

Worn ist der Halskragen ganz herum mit einer sthwarzen Streife gerändelt. In dem Felde, das sie beschreibt, liegen zween ovale Flecke, wie Augen gestaltet, welche schwarz gerändelt sind, und in der Mitte einen dunkeln Fleck haben, Tab. VI, Fig. 22, qq. Wenn man den Halskragen recht ins Gesicht faßt, präsentiren sich diese Augenslecke ganz sonderbar.

Das merkwürdigste, was biese Schmetterlinge an sich haben, ist ein auf dem Halskragen sissender hoher und dieser Haarbusch, Fig. 20, h, dessen Haare senkrecht stehen. Oben auf dem Bordertheile des Hinterleibes stehen ebenfalls zween kleine schwarze Haardüschel, tp, welche, wenn der Schmetterling die Flügel niedergelegt hat, daselbst, wo die Flügel von einander stehen, zum Vorschein kommen, so daß man beym ersten Unblick glauben sollte, sie hiengen selbst an den Flügeln; allein sie fangen oben vom Hinterleibe an, wie man deutlich wahrnehmen kann, wenn man die Flügel aus einsander macht.

Die specifischen Kennzeichen dieser Phalanen sind also folgende: die benden schwarzen Queerstreisen der Oberstügel, und der schwarze dreneckige Fleck, den sie einschließen: serner die Haarbüschel des Halskragens und des leibes, endlich die benden ovalen Augenstecke vorn am Halskragen.

Die Bartspissen am Kopfe sind lang und etwas frumm, Tab. VI, Fig. 23, sie bestehen aus zween Theilen, davon der erste ob, der unten am Kopse mit einer Art von kleinem spissigen Stielchen hänget o, breit und oval; der andere aber, bs, viel dunner und cylindrisch ist, sich aber auch in eine rundlichte Spisse endiget s. Sie sind ganz voll Haare und Schuppen. Zwischen diesen Bartspissen liegt der lange, braune und spiralförmig zusammengerollte Saugerüssel. Uebrigens sind diese Phalanen sehr lebhaft, und sliegen des Abends sehr schnell.

Die glatte, grüne, mit kleinen konischen, schwarzen und schuppichten Punkten beworsene Raupe, mit einer weißen Linie an jeder Seite des Körpers, die auf den Wegdorn= oder Faulbeerblättern (Frangula) lebt.

Visher haben wir von solchen Naupen gehandelt, daraus Nachtvögel, ober Phalonen, entsichen; jest wollen wir solche beschreiben, die sich in Papilions, oder Taspögel, verwändeln.

Im Junius fand man auf bem Faulbeergesträuche (Frangula) glatte Raupen von mittelmäßiger Größe, welche wegen verschiedener an sich habender Seltenheiten verstienen bekannt zu werden \*).

Diese Raupen, Tab. XV, Fig. 1, sind 14 Linien lang, und zwo breit. Ihre Farbe ist eben ein solches Dunkelgrun, wie die Blätter oben aussehen, die sie fressen. Gemeiniglich sien sie oben auf benfelben, daß man sie wegen der ähnlichen Farbe nicht gleich unterscheiden kann. Unstreitig sind die Natursorscher, welche diese und andere bergleichen grüne Naupen gesehen haben, daburch veranlosst worden, die allgemeine, aber unrichtige, Negel anzunehmen: daß die Naupen mit denen Pflanzen, worauf sie leben, einerlen Farbe haben; jest weiß man aber, daß diese Negel nichts weniger als allgemein sen.

Der Körper dieser Raupen ist hinten dünner, als vorn. Insgemein ist er an den Raupen überhaupt bennahe cylindrisch, weil er unter dem Bauche etwas platter, als auf dem Rücken ist. Unsere grünen aber haben das Besondere, daß ihr Bauch sehr flach und platt, Tab. XV, Fig. 3, adc, der Rücken hingegen ein ordentlicher Haldzirkel ist, abc. Dies zeigt sich insonderheit, wenn die Raupe stille sist, alsdenn ziehet sie die Füsie zum Theil in den Körper, wenigstens beträchtlich zusammen. Der Umriß des Leibes sormirt nur ein Segment, oder ein kleines Stück eines großen Zirkels adc. Folglich hat die Raupe bennahe die Gestalt eines halben, der länge nach, in zwen gleiche Stücken getheilten Cylinders. Wenn sie auf einem Blatte stille siet, stellet sie das Vordertheil des Körpers dergestalt in die Höhe, daß sie mit den Vordersüßen das Blatt nicht berühret; sie hält sie entweder auch in die Höhe, oder ziehet sie zum Theil in den Leib, und hält sich bloß mit den Bauchsüßen am Blatte sest.

Der Körper bestehet, wie ben allen Naupen, aus zwölf Ningen, jeder Ning aber ist nochmals mit funf oder sechs ringelförmigen Einschnitten besetzt, Tab. XV, Fig. 2, so daß der ganze Körper aus vielen Ringen zusammengeseßet scheint. Indessen kann man die zwölf ordinären Ringe an den Füßen und Luftlöchern unterscheiden. Der Rücken ist vom N 3

") Und tas um so vielmehr, da weter Linné noch Rosel diese Ranpe gesehen und beschrieben haben. Ersterer sagt in seinem 3. N. ed. XII. pag. 765. no. 106, nichts weiter, als habitat in Rhamno Europae, Africae. Dieser bingegen bezenget ausdrücklich, Insectenbelustig. III Band, Supplem. Tab. 46, S. 264, S. 2.:

"Ungeachtet diese Papilionen zweymal unbeka

"habe ich mich doch bisher umsonst bemucht, "die Raupe oder Puppe derselben kennen. "zu lernen."

Mithin wird es vielen Insektenliebhabern in Deutschland desto augenehmer sonn, hier eine genaue Beschreibung und richtige Zeichnung dieser seltenen, und den gröften Natursorschern bisher unbekannt gebliebenen Naupe zu finden. B.

#### 102 Dritte Abhandhung. Von den glatten sechzehnfüßigen Raupen,

Unterleibe durch eine weiße Streife geschieden, die auf jeder Seite eine scharfe Linie sormirt. Dben ist der ganze Rücken, sammt dem Ropfe, mit vielen kleinen schwarzen konischen Punkten besäet, die man aber nur durch die Lupe sehen kann, Fig. 2. Diese verursachen, daß das Grüne ins Dunkle spielt. Sie sind steif, hart und gleichsam schuppicht, und daher rührt es auch, daß die Hant, wie ben den Chagrinartigen Raupen, rauh anzusühlen ist. Unter dem Bauche sinden sich wenige von diesen harten Körnerschen. Da ist die Farbe hellgrün und gelblich.

Die Raupe hat sechzehn Füße, unter denen die Bauchfüße mit einem Halbzirkel von Hakchen besetzt sind. Sie sind alle, vornemlich die sechs Vorderfüße, gegen die Größe des Körpers kurzer, als gewöhnlich. Die Luftlocher aber, Tab. XV, Fig.

a, s, flein und weißgrunlich.

Insgemein überzieht sie oben das Blatt, wo sie sich zur Ruhe sehen will, mit einer dunnen Schicht weißer Seide, in die sie sich mit den Häkken der Bauchfüße einsklammert. Verührt man ihren Schwanz, so hebt sie solchen in die Höhe, als wollte

fie fich zur Wehre fegen.

Zu Ende des Junius findet man diese Raupen nicht mehr auf den Fattlbeeren, weil sie sich alsdenn schon zur Verwandlung anschiesen. Um 18ten dieses Monats und die folgenden Tage hiengen sich die, so ich in einem Zuckerglase hatte, an die Seiten, oder an den Deckel. Sie gehören zu denen, die sich ben der Verwandlung mit einer Schlinge um den Hals befossigen, wie der Herr von Reautitür in einer besondern Abhandlung gezeiget hat \*).

Sie arbeiteten vor meinen Augen, daß ich ihr ganzes Verfahren sehen konnte. Wenn ihre Verwandlungszeit kommt, wird ihre dunkle Farbe immer heller, so daß der Körper zuleht ganz durchsichtig scheint. Denn bläst sich der Vauch auf, und wird rund, Tab. XV, Fig. 4, daß der Körper bennahe eine cylindrische Gestalt erhält. Um sich dieses Vand umzulegen, bedienen sie sich überhaupt eben der Mittel, als die schönen gestreisten Fenchel= und Rautenraupen, bie der Herr von Reaumur ebenfalls in der

vorher angeführten Abhandlung beschrieben hat.

Die Raupe, die sich also verwandeln will, pflegt sich vertikal, mit dem Ropse oben, hinzustellen; wenigsens haben sich alle, ben mir verwandelten, an der Seite des Glases in einer solchen Stellung angehänget. Sie macht damit den Ansang, daß sie den Plaß, wo der Bauch soll zu liegen kommen, mit einer dünnen Schicht Seide überwebt. Hernach drehet sie den Kopf ganz herunter, und fähret fort, ein kleines Hübelchen Selde zu spinnen, woran sie sich mit den benden Hintersüßen anklammert, den leid aber in seine vorige Stellung bringt. Das Klümpshen Seide wieder

हैंध

Mem. Tom. I, Part. II, Mem. 11. Benn Rofel ein Kennzeichen ber Tagvogel zwoter Klaffe. G.

zu finden, darf sie nur mit den Hinterfüßen ohngefähr die Stelle berühren, wo es hingesponnen ist, und so macht es die Raupe auch. Sie betastet den Plas hin und her, bis sie den Fleck getroffen hat.

In dieser Operation beobachtete ich eine solche Naupe. Nachdem sie das Klümpschen Seide angesponnen, drehete sie den Kopf wieder in die Hohe, und suchte das Fleckschen mit den Hintersüssen zu sassen. Se glückte ihr aber nicht sogleich. Sie kroch langsam fort, und tüpfte immer mit dem Schwanze nach dem Flecke, endlich aber gieng sie über den Platz weg, ohne sich angehäfelt zu haben. Die Raupe merkte ihren Irrthum bald, drehete sich von neuen um, und suchte, wo nicht mit den Augen, doch mit dem Kopse, das Fleckschen Seide. Sie fand es, und nun kehrte sie sich zum drittenmal um. Sie machte auß neue den Versuch, wie das erstemal, herum zu sühlen. Endlich faßte sie es und häkelte sich mit den Hintersüßen ein, Tab. XV, Fig. 4, p.

Hierauf sieng sie an, die Schlinge I zu machen, worinn sie sich aushängen wollte. Dies thut sie deshalben, um den Körper in einer wagerechten, oder dem Boden paralstelen, Stellung zu erhalten, vornemlich, wenn sie erst die Puppengestalt angenommen hat. Ich will jeht nichts von der Art und Weise sagen, wie sie das Band spinnet; auch nicht, wie sie solches an dem bequemsten Orte anzubringen weiß, welches in den Sinschnitt zwischen dem sünsten und sechsten Ringe geschiehet. Ich würde weiter nichtsthun, als das wiederholen, was uns der Herr von Reautmut, in dieser Absicht, von der Arbeit der Fenchelraupen berichtet, dahin ich den Leser verweise. Ich bemerke nur, daß die Schlinge unserer Raupe von weiten Umfange ist, und einen größern Bogen, oder doppelt zusammengeschlagenen Strang, als ben andern Naupen, die derzleichen machen, sormiret, Lab. XV, Fig. 4, l. Wir werden in der Folge sehen, daß die sonderbare Gestalt der Puppe einen so weiten Gürtel erfordert.

Das zwente, worauf wir hierben zu sehen haben, ist dieses: daß die benden Enden des Gürtels nicht, wie insgemein ben den Kohl= und Fenchelraupen, in einer gewissen Entsernung von einander am Boden hängen; sondern bloß an einem Orte, an der Fläche, worauf der Raupenkörper liegt, a, befestiget sind. Dies vorausgeset, muß die Raupe ben der Einrichtung des Gürtels nothwendig ihren leib mehr, als andere Raupen, beugen, wie mich auch die Erfahrung gelehret hat. Folglich erfortert die länge des Gärtels, daß sie den Körper an benden Enden stark zusammenziehe, und dies thut sie auch wirklich so weit, daß sie nur mit dem letzten Paar Mittelsüßen den Boden berühret.

If der Gurtel fertig, so ziehet sie alle ihre Füße, außer den lehten, von dem Boden ab, wo sie liegt, und bleibt also, vermittelst des Gurtels, in der Schwebe hangen, Lab. XV, Fig. 4. Denn krummet sie den leib dergestalt, daß der Rücken immer hoher, und zuleht so hoch wird, daß der Körper einen Halbzirkel sormiret, und dies kann sie

#### 104 Drifte Abhandlung. Von den glatten fechzehnfüßigen Raupen,

sie deshalben, weil der Gurtel einen so weiten Umfang hat. Ohngefahr zween Tage hernach wirft sie he Haut ab, und erscheint in Puppengestalt.

Ich nahm ben Augenklist in Acht, da sie ansieng die Haut abzulegen, und hierben habe ich folgendes bemerkt. Bekamtermaßen pflegt diese Haut auf dem Ruschen nahe am Kopfe zuerst aufzuplaßen. Dies zu befördern, pflegt sich die Naupe hin und her zu drehen, und verschiedene Bewegungen zu machen. Dald streekt sie sich aus, bald bläst sie sich auf, vornemtich vorn, wo die Vorderfüße sigen. Was mir aber dazu am meisten benzutragen scheint, ist dieses, daß sie zuerst die Haut von den dren oder vier lesten Ningen ablöset. Hier wird sie auch ganz runzlicht, und die Raupe schiedt sie, durch verschiedenes Zusammenziehen und Ausdehnen der Ringe, nach dem lesten zu. Dies alles geschiehet vorher, ehe man etwas von einer Spalte auf dem Rüzchen wahrnimmt. Durch solches Versahren wird also die vorderste Haut des Körpers allemählig nach dem Schwanze zugeschoben, dadurch wird sie mehr gespannt, und muß zulest benn Aufblasen des Vordertheils nothwendig plaßen. So bald dies ersolget ist, macht sich die Puppe vollends auf die Art, wie Reallmur gemeldet, von der Haut loß, und bleibt in dem seidenen Gürtel eben so, wie vorher die Raupe, hängen.

Ist nun die Haut ganz hinten hin geschoben, oder hängt sie nur noch an den zwen oder drey letzten Ningen; so zieht die Raupe den Schwanz nach dem Ropse, indem sie den Leid in Bogen krümmet. Hierauf zieht sie sich mit dem Schwanze nach der Seite der Haut, die der Raupe auf dem Nücken lag. Indem sie also den Schwanz außerhalb der Haut ausstreckt, so sucht nun die Puppe mit ihrer Schwanzspiße das Klümpchen Seide zu erreichen, und häkelt sich gleich mit denen Häkehen, womit sie hinten versehen ist, daselbst an. Immittelst aber die Schwanzspiße der Puppe aus der Haut heraus ist, und bevor sie sich an das Klümpchen Seide hat anhäkeln können; so hänget die Puppe noch an der Haut, die unten zwischen den Schwanzringen geblieden ist. Dies habe ich sehr deutlich bemerken können. Die Raupe faßte mit der Junktur zweener Ninge, wie mit einer Zange, ein Stück zusammengerunzelter Haut. Auf diese Urt gelangen die Dornraupen dazu, sich hinten an der Puppenspiße vertikal und an eben dem Orte aufzuhängen, wo zuvor die benden Hintersüsse gehangen hatten. Diese Geheimnisse hat der Henry von Reallmill zuerst entdeckt \*).

Die Puppen unserer grunen Raupen gehören zu den eckigen, weil sie an verschiedenen Stellen Spisen und Ecken haben. Der Herr von Reaumit (man kann in der Naturgeschichte kast keinen Schritt thun, ohne den Namen dieses großen Natursorschers zu nennen) hat bemerkt, daß einige Urten eckiger Puppen, im ersten Augenblick ihres Austritts aus der Raupenhaut, noch nicht alle Ecken und Spisen haben, die man nache

her an ihnen wahrnimmt. Sie haben alsbenn fast die Gestalt konischer Puppen \*). Er rebet aber auch von solchen eckigen Puppen, an benen man gleich Ansangs diese Ecken und Höker erblickt; boch sind sie alsbenn kürzer, als sie nachmals werden. Wenn unsere Raupen in den Puppenstand treten; so haben sie vor dem Kopfe eine Spise, an jeder Seite des Körpers eine Erhöhung, und auf dem Nücken, oder Halskragen, noch eine. Allein diese Ecken haben nicht gleich vom Ansange ihre gehörige Größe. Sie werden allmählig länger, und zeigen sich hernach viel deutlicher. Der erst entstandene Puppenkörper ist länglicht, schlank, diegsam, und das Insett kann alle seine Theile bewegen. Ich sahe von Zeit zu Zeit, daß es den Kopf von einer Seite zur andern bog, und damit allerhand Bewegungen machte; aber einige Augenblicke nachher zog sich die Puppe zusammen, die Haut wurde hart und schuppicht, endlich verlohr sie alle Bewegungen, auser am Bauche, wo sie sich noch immer regt, so lange sie Puppe ist. Benm Ansange ihres Puppensindes ist sie mit einer seuchten Materie überzogen, die nach und nach trecken wird, und ihr den ersten Tag eine Art von glänzender Firnisdesche giebt, den solgenden aber ist aller Glanz verschwunden, und das auswendige der Puppe wird ganz matt.

Man merke noch, daß sich die Puppe eben nicht viel Mühe gebe, die Raupenshaut von dem Orte, wo sie hängen geblieben, loß zu machen. Sie versucht es zwar, wenn es aber nicht gleich gehen will, läßt sie solche, wo sie ist. Ich bemerkte also, daß sie an vielen Puppen dieser Urt war sissen geblieben. Jest will ich die Puppen

felbst naber beschreiben.

Wir haben bereits gefagt, daß sie zu den eckigen gehoren, Lab. XV, Fig. 5, 6, 7, weil fie an verschiedenen Orten Ecfen und Spisen haben. Ihre lange beträgt zehn linien. Unfänglich ist die Farbe ganz grün, und zwar schönes Wiesengrün; hernach aber wird sie etwas gelblich, und hat auf jeder Seite eine hellgelbe Streife. Der Kopf bestehet aus einem einzigen langlichten, fonischen und zugespißten Stucke, Fig. 5, 6, 7, t, welches oben braun, und unten gelb ift. Auf bem Rucken, oder oben auf dem halskragen, befindet sich eine Erhöhung, als ein runder Buckel, Fig. 5, 6, c, welcher ber lange nach durch eine scharfe linie, als durch eine Naat, in zween Theile abgeschnitten ift. Un jeber Seite des Halskragens, wo der Unfang der Flügelfutterale ift, figet eine braune ectige Erhöhung, Tab. XV, Fig. 5, 7, ee, welche ben den Ecten zwo stumpfe Spigen formiren. Langs bem ganzen Rorper gehet oben vom Ropfe bis zum Schwanze eine bunkelgrine linie. Der Bauch ist kegelformig und ohne Ecken, die Spike etwas eingedrückt, und mit einer ziemlichen Menge Hakthen besetzt, womit sich die Puppe an bas Fleckchen Seibe anhanget, Fig. 5, p. Oben auf bem Korper liegen einige fleine bunfle Flecke, und unter bem Bauche, ba, wo er anfangt, siehet man eine fleine braune Streife.

Das

<sup>\*)</sup> Mém. 11.

v. Geer Insett.

## 106 Dritte Abhandlung. Von den glatten fechzehnfüßigen Raupen,

Das merkwürdigste, was unsere Puppen noch an sich haben, bestehet darinn; daß die Flügelsutterale des künftigen Schmetterlings sehr breit sind, s. Sie verlängern sich unten merklich, und geben der Puppe ein besonderes Unsehen, Fig. 6, fg. Sie sormizen unter dem Bauche eine Urt von Sack, oder eigentlich scheint der Bauch sehr die zu senn. Indessen haben sie doch eine solche lage, daß sie unterwärts eine Urt von spisigen Dache mit runden Umfange sormiren. Ich öffnete diesen Sack, machte die Futterale aus einander, und sahe, daß sie inwendig sehr räumlich waren, worinn man aber nichts, als die Embryonen der Flügel und der berden Hintersüße siehet. Dieser weiten Futterale halben muß die Naupe ihren Gürtel, worinn sie sich als Puppe aushängen will, so weit machen. Soust würde sie darinn keinen Naum haben. Man sindet auch, daß die aufzgehangene Puppe, Tab. XV, Fig. 5, eine solche Stellung hat, daß ihr Nücken, top, mit dem Boden, ap, einen Winkel von ohngesähr 45 Graden sormiret, und dessen ohnerzachtet der hechste Theil der Futterale solchen doch bennahe berühret.

In den ersten Augenblicken des Puppenstandes sind die Futterale von mittelmäßiger Größe; je mehr aber die Haut eintrocknet und sich verhärtet, desto größer werden sie auch, und erweitern sich gleichsam zusehens. In der ersten Zeit, selbst den ersten Tag, ist die Puppe besonders auf den Futteralen sehr durchsichtig, und seitdem konnte ich inwendig den leeren Naum sehr deutlich sehen. Mit der Zeit vergehet aber das Durchsichtige \*).

Nach vierzehn Tagen kamen aus diesen Puppen sehr gemeine Schmetterlinge, beren Raupen ich schon längst gerne hätte kennen mögen. Die sich den 18ten Junius in Puppen verwandelt hatten, kamen den seigenden dritten Julius als Schmetterlinge aus. Man wird sie gleich kennen, so bald ich sage, daß es die schönen Zitrongelben Tagwögel, Tab. XV, Fig. 8, 9, sind \*\*), die so häusig in Gärten und Hölzern siegen. Meaumin hat sie nicht. Albin in seiner Naturgeschichte der Insekten in Engelland hat sie Tab. 2, g, h, vorgestellet, und nennet sie the Brimslone Butter-sty, die schweselgelben Papilions. Linné in der Fauna Suecica no. 795 nennet sie Papiliones caniculares, vermuthlich, weil sie in den Hundstagen am häusigsten sliegen. Denn kurz vor dieser Zeit pflegen sie, wie wir erst gesagt haben, aus ihren Puppen auszukommen.

Diese Schmetterlinge, Tab. XV, Fig. 8, 9, sind nicht so groß, als die weißen aus den schönsten Kohlraupen, wie sie Maumur nennet. Ohnerachtet ihre Farben sehr einfach sind, haben sie doch viel Unnehmliches, und gehören mit Necht unter die schön-

rimis angulatis flavis: singulis puncto flavo: subtus ferrugineo. Absel Insektenbelust. III B. S. 264, Tab. 46, Fig. 1, 2, 3, nennet ihn den besonders schwene schwefelgelben Tagpapilion der zwenten Klasse, mit vier vraniengelben Flecken. Sulzer Kennzeichen der Ins. Tab. 13, Fig. 84. G.

Dis hieher haben wir also lauter neue und interessante Beebachtungen gehört, da in Deutschland vielleicht wenige, vielleicht noch gar keine Maturforscher diese Raupe und Puppe gesehen haben. G.

mo. 106. Papilio Danaus Rhamni, alis integer-

stron = andere aber blaß schwefelgelb, das bennahe ins Weißliche fällt. Doch sehlt diese gemischte Farbe den Weibchen. Da ich viele Papilions dieser Urt anatomirt, habe ich gefunden, daß die Zitrongelben Männichen, die weißlichen aber Weibchen waren. Aus Raupen, die einander vollkommen gleich waren, kamen auch Papilions bald von dieser, bald von jener Farbe, oder, welches einerlen ist, männliches und weibliches Geschlechts. Railus \*) hat sich also geirret, wenn er behauptet: die fahlen und weißlichen wären Männichen; denn es ist gerade umgekehrt.

Ihre Fühlhörner sind keulenförmig, und sie gehen auf sechs gleichen Füßen. Wenn sie stille sißen, tragen sie ihre Flügel mit dem Boden perpendikular, und die Unterslügel gehen um den Unterleib herum. Jeder Flügel formiret hinten einen hervorstehenden Winkel, oder

einen eckigen Unhang, Tab. XV, Fig. 9, ab.

Erwähntermaßen sind die Oberstügel des Männchens oben Fig. 9 das schönste Zitronzelb. Gegen ihre Spiße zu, oder wo sie am Halstragen befestiget sind, haben sie einen schwarzen Fleck. Unten aber, Fig. 8, sind sie etwas grüngelblich, die Unterslügel hinzgegen haben eine gelbe, ins Weisie fallende Oberseite. Um Rande haben die Oberstügel einige kleine braune Fleckchen. So besinden sich auch noch an andern Orten der Flügel einige braune, aber sast unmerklich kleine, Pünktchen. Jeder Flügel hat ohngesähr in der Mitte einen runden Fleck, der oben oraniengelb, unten aber braum ist. Auf den Unterstügeln ist er größer, als auf den Oberstügeln. Wo die Unterslügel, Tab. XV, Fig. 10, am Halstragen sißen, sind sie etwas ausgeschweist, c, wodurch zween Haldzirkel entstehen, ef, eg, deren kondere Seite auswärts gekehrt ist. Der vörderste, oder oberste, Haldzirkel hat am Rande eine Purpurstreise, es. Wegen dieser Gestalt der Unterstügel fann sie der Papilion sehr genau auf dem Unterleibe absormen. Unten an der Spiße sind sie mit etwas Rosenroth vertrieben.

Die Füße sind schwesclgelb, und haben vorn zwen braume Häkchen mit einer doppelten Kralle. Die Fühlhörner sind nicht so lang, als sie gewöhnlich ben den Tagvögeln zu senn pflegen, sie haben ohngesähr vier Linien. Im Stande der Ruhe trägt sie der Papition vom Kopfe gerade ausgestreckt und so dicht neben einander, daß sie eine krumme Linie sormiren, deren konvere Seite oben stehet, die Spiße aber sich etwas nach dem Boden neigt, Tab. XV, Fig. 8, a. Sie sind braun, mit rosenroth vermischt. Die Keule am Ende ist ziemlich lang, Fig. 11, b; aber von dem Stiele nicht so genau unterschieden, als ben andern Papilions; eigentlicher: das Fühlhorn nimmt am Ende b allmählig an Dicke

gu, a, und formirt alfo eine langlichte Reule.

Oben ist der Kopf sammt den Vartspissen braunröthlich, unten aber sind diese lettern Theile gelb. Vorn am Kopfe stehet ein kleiner Haarbuschel, Fig. 8, h, der in der Puppe in

<sup>\*)</sup> Hift. Inf. p. 112, no. 4,

## 108 Dritte Abhandlung. Von den glatten sechzehnfäßigen Naupen, 2c.

in der konischen Spike, Fig. 5, 6, 7, t, steckte. Der spiralformige Saugerussel ist sulwarz, die Augen ankänglich grünlich, hernach werden sie braun.

Der Grund des Halskragens ist schwarz, oben mit vielen langen silberweißen Haaren, unten aber mit gelben Haaren und Schuppen bewachsen. Der Hinterleib ist unten gelb, oben aber schwarz.

Alles, was an dem Mannchen gelb ist, ist ben dem Weibchen weißgrünlich, ins schwefelgelbe fallend, die Bartspissen unten ausgenommen, die an benderlen Geschlechte daselbst gelb sind. In den Flügelspissen sowohl, als an ihrem ganzen Rande herum, siehet man noch einen gelben Unstrich. Die orangegelben Flügelstecke des Mannchens sind ben dem Weibchen obergelb, unten aber, wie benm Mannchen, braun. Dies sind die vornehmsten Verschiedenweiten in den Farben benderlen Geschlechts. Soust sind sie einander im Aeuserlichen vollkommen gleich.

Im Stande der Ruhe schließen die Flügel so dicht an einander, daß sie oben den Halskragen und den ganzen Hinterleib bedecken. Denn siehet man nichts als den Kopf, die Fühlhörner, das Untertheil des Halskragens und die Füße. Halt man den Schmetterling ben den Flügeln zwischen den Fingern; so zieht er die Füße dicht an den Unterleib. Nebrigens sind sie eben nicht sehr geschwind, und man kann sie leicht kangen, besonders wenn sie eben damit beschäftigt sind, den Honigsaft aus den Blumen zu saugen, welches sie sehr begierig thun. So bald sie ausgekommen sind, geben sie durch den Uster ein helles durchsichtiges Wasser von sich, so wie die Nesselpapilions einen blutrothen Saft von sich lassen.

So lange die schöne Jahrszeit dauret, fliegen sie allerwegen herum. Sie bleiben auch den Winter über, und verbergen sich in den Risen der Bäume und an andern dergleichen Oertern, wie viele andere Papilions auch thun, um sich gegen die Kälte zu schüßen. Gleich in den ersten schönen Frühlingstagen kommen sie wieder aus ihren Winterquartieren hervor. Alsdenn sind sie auf die Forspflanzung ihres Geschlichts bedacht, die Weibchen legen Eper, aus welchen die jungen Käupchen zu Anfange des Sommers ausschliefen.

## Vierte Abhandlung.

Von glatten sechzehnfüßigen Raupen, die hinten auf dem eilften Ringe ein krummes Horn haben, nebst ihren Schmetterlingen.

und die, und übertreffen darinn fast alle hier zu kande bekannte Arten. Gemeiniglich, sagt der Berr von Reautitüt, haben sie einen festen Korper, der sieht zwischen den Fingern hart anfühlen läßt \*). Es sindet sich ein gedoppelter Hauptunterschied unter ihnen. Einige saben gleichsam einen punktirten und mit viesten harten Körnern besäeten Körper, welche nicht anders anzusühlen sind, als wenn man Chagrin zwischen den Fingern hätte. Ihre Haut gleicht dem Seehundöselle, und der schieblichste Name für sie ist dieser: Chagrinartige Raupen \*\*). Undere haben, wie die gemeinen glatten Raupen, eine blanke, glatte und sanst anzusühlende Haut. So ist die Ligusterraupe, Tab. I, Fig. 6, wenn sie zu ihrer rechten Größe gekommen ist, wie wir in der ersten Abhandlung gezeiget haben \*\*\*).

Um Kopfe dieser Naupen sinden sich auch noch einige Verschiedenheiten. Ben einigen ist er insgemein enformig, wie ben allen gemeinen Raupen. Ben andern aber hat er eine ganz sonderbare Gestalt, ist dropeckig, vorn platt, und siehet vom Leibe gerade

in die Hohe. Go trägt ihn gedachte Ligusterraupe.

Alle diese gehörnten Naupen, so viel wir bisher kennen, haben sechzehn, oder acht Mittelsüße, und verwandeln sich in Nachtvögel †) mit prismatischen Fühlhörnern, wie sie Reaumite ††) neunet, die, nach seiner Beschreibung, der länge nach
grössentheils einen sast gleichen Durchmesser haben, dessen Sektor Kurdensörmig,
oder ein krununlinichtes Dreyeck ist ††). Alle diese Schmetterlinge haben einen Saugerüssel, der ben einigen oft außerordentlich lang ist.

Dieser Art Naupen sind bose Spinner, und an vielen merkt man niemals, daß sie Gabe zu spinnen haben. Denn so sie sich verpuppen wollen, kriechen sie in die Erde, und verwandeln sich darinn, ohne merkliche Gespinusse zu machen. Andere bez gnügen sich damit, daß sie einige Blätter und Erdklümpehen lose zusammen spinnen,

O 3 worane

<sup>\*)</sup> Tom. I, Part. I, Mém. 2.

Man erinnere sich siets, daß Reaumur diese Raupe den Sphinx nenne. G.

<sup>†)</sup> Eigentlich Dammerungsvögel, Pfeile schwänze, Sphinges. G.

<sup>11)</sup> Tom. I, Part. I, Mem. 5.

<sup>†††)</sup> Tom. I, Mém. 7.

### 110 Vierte Abhandlung. Von glatten sichzehnfüßigen Raupen,

woraus sie denn dicke und unförmliche Gespinnste machen. Die, so keine Gelegenheit gehabt haben, in die Erde zu kriechen, verwandeln sich zwar auch in Puppen; selten aber kommen die Schmetterlinge aus, indem sie allmählig vertrocknen und sterben. Sonst kenne ich keine Raupen dieser Art, welche rauch wären; sondern sie sind alle ganz glatt. Jest wende ich mich zu der besondern Beschreibung einiger Arten.

Die glatte, grüne, auf der schwarzen Pappel lebende Raupe, mit einem Horne hinten auf dem Rücken, chagrinartiger Haut, und mit einem platten dreyeckigen Kopfe.

Den 8ten August fand ich eine solche Raupe, Lab. VIII, Fig. 1, auf einer schwarzen Pappel, die sich von ihren Blättern nährt\*). Sie ist groß und dicke. Wenn sie sich ausstreckt, beträgt ihre känge zween Zoll und zwo Linien, so daß sie zu den größten dieses kandes gehöret. Sie ist schön, od sie gleich fast nur eine Farbe, ein blasses Grasgrün, hat, und der ganze keib ist mit weißen, in lauter Queerlinien liegenden Punkten übersäet. Dergleichen besinden sich auch auf dem Kopfe, und an den stumpfen Bauchfüßen. Ihrer ist eine beträchtliche Menge, deren Gestalt und Bildung wir in der Folge zeigen werden.

Der Kopf ist breneckig und vorn platt, also ganz anders, wie ben gewöhnlichen Naupen. Die Spiße des Triangels ist oben, die Basis aber bestehet aus den Zähnen und Maule, und ist auf benden Seiten mit einer Zitrongelben Streise gerändet, Tab. VIII, Fig. 1, ab, ac. Bende Streisen sehen überaus artig aus; die Zähne aber, oder Kinnbacken, sind braun.

Der Körper bestehet, wie gewöhnlich, aus zwölf Ningen; jeder Ring hat wieder verschiedene Einschnitte, oder Queerrunzeln, die alsbenn besonders zum Vorschein kommen, wenn sich die Raupe zusammenziehet. Dicht ben den Bauchsüßen sißen noch einige längs herunter gehende Falten und Kunzeln.

Die

\*) Linné S. N. ed. XII, p. 797, no. 2 sagt von dieser Raupe: habitat in Populo, Salice rubra. Rösel Insestenbelust. III B. S. 187, Tab. 30, Tig. 1, nennet sie: die grüne Pappelbaumraupe, mit sieben Paaren schräger, gelblich-weisser Streisen, einem horizontalen Seitenstreise und dem zugespitzten Ropse. S. 189, S. 2, heißtes: sie halte sich auch auf dem weißen Pappelbaum, (auch auf der Espe) auf, und werde darauf im Herbst gemeiniglich erwachsen angetrossen, doch möchte sie

anch wohl eine andere Mahrung haben. Sonst bemerkt Adsel noch, daß sie bennahe 3 zoll lang werde, und daß er sie lange mit der karve oder Raupe des Sphinx ocellata, (Nachtpfauchausge, Schnorbock, Molkendich,) I D. Machtv. Iste Klasse, Lab. 1, Sig. 1, für einerken gehalzten habe, dis er endlich durch die Berschiedenheit der ausgekommenen Schmetterlinge eines andern belehret worden, G.

Die sechs Mittelringe des Körpers, nemlich der 4te, 5te, und die folgenden bis zum 9ten, haben an jeder Seite eine schräge weiße Streise, die sich bis über die Mitte des solgenden Ninges erstreckt: es gehet, z. E. die sich unten am 4ten Ninge anfangende Streise bis oben in die Mitte des 5ten, und so die andern. Dies sieht man deutlich auf Tab. VIII, ben Fig. 1. Uebrigens bestehen diese weiße Streisen aus vielen derzleichen weißen Punkten, oder kleinen Flecken, wie man überall auf dem ganzen leibe siehet.

Es sind aber alle diese weißen Punkte nicht bloße Flecke; sondern sie bestehen aus tauter kleinen konischen, schuppichten und harten Knöpschen, die unten zirkeisörnig sind, Tab. VIII, Sig. 2, h, h, h, u. s. w. Darinn liegt die Ursache, daß die Haut so höckricht und rauh, wie Chagrin, anzusühlen ist, und aus diesem Brunde hat der Herr von Recumint, wie ich oben gemeldet, diese und andere dergleichen Raupen chagrinées,

oder Chagrinartige, genennet.

Muf bem eilften Ringe figet bas horn, Fig. 1, h, welches fich in eine nach bem Schwanze infrehende Spige endiget \*). Es ift grun mit gelb melirt. Aleferlich bestehet es aus einer hornartigen harten Substanz, unten aber ift es membrands und biegfam, baß man es auf allen Seiten bewegen kann. Die Raupe aber kann damit keine folde willkuhr= liche Bewegungen, als mit den Fufien und andern Theilen, machen. Wenn es irgendwo anftost, fühlet sie foldbes, und legt sich mit bem Schwanze bichter an. Seine Absicht ift une alfo nech völlig unbekamit. Cochart, der verschiedene solche Raupen mit bem Horne abgebildet bat 20), behauptet, baß fie fich bamit, als mit einem Stachel, wehreten, und fest hinzu: Diefer Stadyel sen, wegen bes barinnen befindlichen Gifts, hochft gefährlich. Denn fo bold man die Raupe berühre, hebe fie diefen Theil in die Hohe, um sich bamit gegen ihren Feind zu wehren. Doch bergleichen Vorgeben sind Traume. Das Horn bient ihr keinesweges zum Stechen, es ift auch zur Gegenwehr ungeschickt, und Die Raupe kann es nicht einmal nach ihrem Gefallen bewegen. Denn ich habe sie hundert= mal angerührt und auf alle Urt gequalt, aber nie gemerkt, daß sie Mine gemacht hatte, mit ihrem horne gu flechen, ober fich bamit zu wehren.

Das Horn selbst hat eine ganz sonderbare Struktur. Es ist höckricht, Tab. VIII, Fig. 2, abc, und besteht aus vielen ungleichen Warzen und Spisen, die alle mit dem aufersten Ende nach der Spise des Horns zustehen. Solches kann man aber nur vermittelst

ber Supe, ober bes Bergroßerungsglafes, feben.

Zwischen des Horns Juße, und des 9ten Ringes hinterstem Rande, liegt auf scher Seite eine weiße schräge Streife, Fig. 1, de, die sich bis zum 10ten und 11ten Ringe erstreckt.

<sup>9)</sup> Benn Absel stehet die Spike gerade, und das Horn macht mit dem Schwanze einen scharfen Winkel, III Theil, Tab, 30, Fig. 1, G.

<sup>70</sup>m.1, Exper. 24, Tom. 3, Exper. 14, 21, 23 der franzblischen Ausgabe. Man vergleiche über die Absicht dieser Theile des Herrn D. Schäffers Abhandl. von neu emteckten Theilen an Raupen und Zwiefaltern, G.

erstreckt. Bende Streisen aber sind mit verschiedenen kegelformigen und ziemlich hohen Warzen, Tab. VIII, Fig. 2, cdebgf, besetzt, welche ebenfalls steif und hart sind. Dergleichen besinden sich aber auch am Raupenkörper selbst, ohngefähr da, wo die stumpsen Bauchsüße ansangen.

Unsere Naupe hat 16 Füße, davon die sechs spisigen Vorderfüße hellbraun, die acht Mittel= und die benden Hintersüße grun sind. Un diesen benden letztern Urten sigen versschiedene braune Hakhen im halben Zirkel, womit sie sich an die Blätter und Zweige ansklammert. Die Luftlöcher sind schön orangegelb.

Goedart hat am Ropfe dieser Raupe die Augen nicht entdecken konnen: hatte er sich aber nur einer guten kupe bedient: er wurde sie bald gefunden haben. Reaumur hat weitlauftig von den Raupenaugen gehandelt \*).

Zuweilen hat diese Raupe eine ganz besondere Stellung. Wenn sie sich wovor fürchtet, oder sich zur Ruhe sehen will; so klammert sie sich mit ihren Vauchsüssen sest an einen Zweig, oder Blatt, richtet sich mit dem Vordertheile in die Höhe, hångt den Kopf nieder, und streckt die Vorderfüße bergestalt unter den Vauch, daß davon sast gar nichts mehr zu sehen ist. So bleibt sie oft ganze Stunden sissen, und kömmt darinn mit der Ligusterraupe überein, die deshalben Reatmir, wie oben gemeldet werden, den Sphing genennet hat, weil sie in ihrer Stellung gewissermaßen diesem poetischen Monstrum ähnlich ist. Zugleich aber habe ich noch an unserer Naupe angemerkt, daß sie sehr stark ist, und eine ziemliche Last mit dem Ropfe tragen kann.

Da ihre Verwandlungszeit kam, sieng sie an auf allen Seiten herum zu friechen, und sich einen bequemen Ruheplaß auszusuchen. Dies geschicht aber in der Erde, wo sie sich aus Erde und etwas Seibe ein ziemlich großes Vespinnste bereitet. Ben mir geschahe solches den zoten August. Denn wurde sie ruhig, und der leib immer kürzer. Durch den After gab sie viel grünen Unrath von sich. Ihre schone Farbe verschwand gänzlich, und wurde nun grüngelb\*). Die Vauchfüße wurden ganz klein und zulest völlig unsichtbar.

\*) Mém. Tom. I, Part. I, Mém. 3. Hier haben wir abermal ein Zeugniß, daß unser Derstaffer an mehr, als einer Art Raupen, die Ausgen gesehen habe. Auch der Herr. D. Schäffer von neu entdeckten Theilen an Raupen und Zwiefaltern S. 33, versichert, daß man unt, imm von ihrer Wirtlichkeit gewiß zu werden, das Kopfende eines adyestreisten Raupenbalges gegen das Licht halten dürse. Oben, S. 6, sagte ich, daß Rösel im Ansange darüber zweiselhaft gewesen sen. S. 1 B. Machtwögel, zee Klasse, S. 106, S. 2. Machmals aber ist er doch zur völligen Gewissheit gefommen, wie er dem im III V. Tab.

9, die Augen der Seidenwürmer fehr schon abgebildet hat, und alle übrigen Zweisel hat Herr Kleemann in seinen sehdnen Beyträgen unftreiztig vollig gehoben. G.

Rosel hat hierben einige Verschiedenheiten bemerkt. Er sagt im III V. S. 190, S. 4, "sie werde über und über, gleich einem faulen Apfel oder Virne, braun. Hierauf suche ste sich in der Erde eine geraumige Hohle auszugraben, die sie mit keinem Gespinnste überziehe. Hier liege sie zwen bis dren Tage, lege ihren Raupenbalg ab, und werde denn eine Puppe., G.

bar, wie benn auch die hinterste Hornspiße vertrocknete. Alle diese Veranderungen zu

beobachten, mufte ich bie Raupe aus ihrem Gespinnfte nehmen.

Den 15ten legte sie Haut ab, und erschien als Puppe, Tab. VIII, Fig 3\*), die anfänglich noch grün aussahe, hernach aber dunkelbraun, und gleichsam röthlich wurde. Die Haut ist unter der Lupe ganz mit erhabenen und ovalen Körnern bedeckt, und also ben der Puppe eben so Chagrinartig, als ben der Naupe. Sonst hat sie nichts besonders, außer daß daran hinten noch das Horn der Raupe, Tab. VIII, Fig. 3, h, aber um die Hälfte kürzer, als vorher, zu sehen ist. Solches hat hier am Ende keine Höcker, sondern ist ganz glatt, es hat auch seine Krümme versoren, und ist vollkommen gerade geworden, so daß es mit der Länge des Körpers in gerader Linie steht \*\*\*).

Ben Fig. 4 habe ich noch den Nappenbalg vorgestellet, den sie ben der Verwandlung ablegte. Auf dem Kopfe und einem Theile des Rückens ist sie geplaßt. Ob daran gleich die Raupentheile sehr verunstaltet sind; so kann man dech das Uebrige, als die Haut des

Ropfes, bes Rückenhorns, Fig. 4, h, und ber Borberfüße, pp, beutlich feben.

Den 29sten Marz des folgenden Jahrs, kam der Schmetterling aus, Tab. VII, Fig. 5, weil ich die Puppe in der warmen Stube gehabt, sonst wurde er nicht so zeitig

erschienen senn total).

Soben parallel, aber vom Leibe so weit abstehend, daß sie ihn nicht einmal mit den Nanden berühren, und der Hinterleib, wie ben Fig. 5, Tab. VIII zu sehen, ganz bloß erscheint. Die Unterstügel sind die Hälfte kürzer, als die obern, und stehen gegen die auf-

ferliche Seite ein gut Theil über fie meg, Fig. 5, ii.

Ropf, Brustschild und Hinterleib, der ben unsern Weibechen t) sehr dick ist, sind mausesahl, und vornemlich der Bauch unten mit Purpur gemischt. Die Augen sind schwarz, die Fühlhörner oben weiß, unten aber recht dunkel okergelb. Die mittelsten und hintersten Füße weiß, mit grau gemischt, die vordersten aber kastanienbraun. Uebrigens sind die Farben auf den Flügeln gescheckt und so artig durch einander gemischt, daß man schwerlich davon eine genaue Beschreibung geben kann. Die Farben sind sanst und dem Auge

\*) Rosel III B. Tab. 30, Fig. 2. G.

Beym Adfel hat die Puppe noch ein fur= 1es, aber gefrummtes Horn. G.

Benn Rosel ift er erst im Junius jum

Borfchein fommen.

Nach dem Linné S. N. ed. XII, p. 797, no. 2 ist ed Sphinx populi, alis dentatis reversis, posticis basi ferrugineis, anticis puncto albo. 277 siller in der aussiussiichen Erklärung des Linn. N. S. V B. I Theil, S. 636, neunet ihn den

Jahnflügel. Im II B. bes Verlin. Magaz. S. 178, heist er die Kreuzmotte, und Absel Insektenbelust. III Band, Tab. 30, Fig. 3, 4, hat ihn in seiner natürlichen Schönheit vorgesteller. Gi.

†) Das Weibeben siehet man benn Rosel Tab. 30, III B. Fig. 4, das Mannchen aber, Fig. 3, woben er S. 191, 8.5 noch erinnert, daß sie bende einen großen Timmetrothen Sleck auf den Unterflügeln zum Hauptkennzeichen haben. G. Auge nicht unangenehm, aber nicht sonderlich helle. Alles, was auf den Flügeln unserer zen Figur, Tab. VIII, d. E. die ganze Mitte der Oberflügel, schwarz scheint, ist eigentlich braun, mit einem kast unmerklichen Blaßgrun gemischt. Auf diesem großen braunen Felde liegt ein ovaler weißgraulicher Fleck. Alles aber, was in der Figur weiß aussiehet, ist Maufesahl mit Purpur melirt. Die etwas schattig gezeichneten Stellen sind an sich mehr dunkelgrau. In der Figur kann man die Vermischung der Farben sehen, daher würde eine weitere Veschreibung überslüßig sehn. Noch ist den Obersstügeln der äußere Rand mit verschiedenen Winkeln und Ausschweifungen ausgezacht, die innere Seite aber etwas ausgehöhlt.

Die Unterflügel sind eben so grau, als die andern, sie haben nur dunklere und mit Purpur gemischtere Flammen. Gegen die inwendige Seite zu sind sie okergelb und rothlich,

unten aber alle viere grau, mit Braun und einigen bunfeln Flammen gescheckt.

Hinten ist der leib sehr dunn, und endiget sich, wie ein Regel. Unter dem Ropfe liegt ein hellgelber Saugeruffel, der aber nur einen Spiralgang formirt, und nicht zwo linien lang ist. Er bestehet aus zween Theilen, die zwar gleich lang, aber neben einsander abgesondert liegen. Besonders ist es, daß dieser Schmetterling nur einen sehr kleinen Saugeruffel hat, da sonst die Sphinze der gehörnten Naupen, angezeigtermaßen weit längere sühren.

Dieses mein Weibchen war sehr faul und träge, und legte keine Eyer \*). Wermuthlich war die starke Kälte in diesen Tagen daran Schuld, und außerdem hatte ich seine Geburt beschleuniget. Inzwischen lebte es fast einen ganzen Monat, bis zum 25sten

April; gleich nachher aber wurde es matt und ftarb.

Ein anderes Weibchen dieser Urt, das ich einige Jahre nachher bekam, legte ovale grünliche Eper.

Die große, glatte, Sammfartige, dickleibige und auf dem rothen Wei= derich lebende Raupe, mit einem Horn auf dem Rücken.

Im Julius findet man auf dem rothen Weiderich (Lysimachie), den Tournefort Chamaenerion, Linné aber Flor. Lapp. §. 149. Epilodium foliis linearibus nennet, auffererdentlich große, merkwürdige und gehörnte Raupen, Tab. IX, Fig. 1, 2 \*\*), die ich auch

\*) Rofel III B. S. 193 fagt: die Ener hatzten eine glanzendgrune Farbe, und kugekrunde Form. G.

Rosel I B. Nachtwögel iste Klasse, no. 4, Tab. 4, Fig. 1, 2, 3, S. 25, nennet sie die große, geschwänzte und gespiegelte Weinraupe, woben ich die Unmerkung des Herrn Kleemanns sehr gegründet sinde: "obgleich Kösel wuste, daß sie sich eben so wohl auf den Weiderichpflanzen,

mo. 17. habitat in Epilobio angustifolio, Impatiente (Springfraut,) Vite, Convolvulo.

auch mit einer andern Urt dieser Pflanze, welche benm Linné Flor. Lapp. G. 146. Epilobium foliis lanceolatis integerrimis heißt, gefüttert habe. Sie freffen benderlen Rrauter gleich gern, und schonen auch ber Blumen nicht.

Folgende Schriftsteller haben fie ebenfalls abgebilbet. Dahin gehoret Goedart\*), bie Merianin \*\*), Albin \*\*\*) und Frisch t). Die Merianschen Figuren sind bie naturlichsten; allein diese Schriftsteller geben mehrentheils nur Figuren ohne Beschreibung. Goedart nennet diese Raupe den Elephanten.

Sind biefe Raupen zu ihrer rechten Bollkommenheit gediehen, fo find fie fehr groß und did; alsdenn beträgt ihre lange oft mehr, als dren Zoll tt); so daß es immer noch größere, als die hier, Tab. IX, Fig. 1, 2, vorgestellte, giebt. Sie sind gang glatt, ibre Saut fammetartig und weich anzufühlen. Der Körper ist schwarz +++); auf dem bunfeln

ale Weinftoden einfinde; fo gab er ihr vermuthlich beswegen ben Namen Weinraupe, um sie von andern auf den Weiderichpflanzen noch leben= ben Raupen besto besser zu unterscheiden. Indes= sen mochte sie doch wohl eher die Weiderich = als Weinraupe genennet werden konnen, weil fie ofter auf jenen, als biefen Pflanzen angetroffen mirb. Ueberhaupt, fahret Gerr Bleemann fort, scheinen mir die Namen der Raupen, so von denen Gewächsen, worauf sie sich aufhalten, ber= genommen werden, niemals so wohlgewählt, als diejenigen, so ihre Gestalt, Zeichnungen und andere wesentliche Kennzeichen derselben an die Sand geben; es sen benn, daß man gewiß wuste, daß eine Raupe von einer Pflanze allein, und sonst von feiner fich nahren konne., Conft halt fie Rofel für eine ber gröften bier zu Lande, indem Die hellbrannen und grunen, wenn sie ausgestreckt fisen, über 4 Joll lang sind. G.

\*) Tom. 3, Exper. 23.

\*\*\* Pl. 73. Pl. 9. DE.

†) Beschreibung allerlen Insetten, 13ter Ih. Tab. 2.

11) Allso haben wir sie hier zu Lande, vielleicht wegen bes warmern Klima, ungleich großer, als in Schweben. G.

†††) Hier muß ich gleich anfänglich bemer= ten, daß man sich leicht ben diesen Raupen, we= gen ihrer Farbe, irren kann. Sch will daher, ber Deutlichkeit wegen, das vornehmste, was hieber gehoret, aus dem Kofel Jusektenbeluft, I Band

Nachtvogel, ifte Rlaffe, no. 4, S. 27 auführen, obgleich unfer Verfaffer auch etwas bavon in ben

folgenden bemerkt hat. 1. Rofel hat fie nie aus bem En auskommen feben, und konnte nicht fagen, mas fie benn für Farbe haben. herr Bleemann aber vermuthet, daß fie aledenn eher grun, als braun aussehen muffen, weil er bemerkt hat, daß fie in einer folchen Jugend, ba fie ihren erften Balg noch nicht lange abgelegt haben konnten, an ftatt ber braunen Farbe, eine grune, mit noch gang unmerkli= chen Zeichnungen vorgezeigt, und die braunen folche Farbe gemeiniglich erft nach ber zwoten ober britten gantung befommen hatten.

2. Es ift gewiß, daß man ben gegenwarti= ger Raupenart febr unahnliche Geschwistrige an= Butreffen pflegt, indem man unter einer Brut von einer Mutter gemeiniglich dreverley, ber Farbe nach, unterschiedene Gorten zu feben bekommt.

3. Einige find recht dunkel und schwarzbraun, - bleiben meistentheils fleiner, baraus lauter mannliche Schmetterlinge fommen. Undere find bell = oder gelblich braun, und wieder andere ha= ben eine recht schone bell grune Farbe, aus welchen benden letztern Arten die weiblichen Schmet= terlinge entstehen.

4. Die Schmetterlinge find einander alle gleich; baber die Berschiedenheit der Farben ben dies fen Raupen, als ein bloffes Caturfpiel anzujeben ift. G.

bunkeln Grunde liegen unzählige Abern und kleine noch schwärzere Streifen, die ihr ein artiges gemarmeltes Ansehen geben, Fig. 4.

Die Luftlocher sind oval und weißlich. Um leibe sind die fünf ersten Ringe auf berben Seiten blaßgelb, grünlich, ins Braune spielend. Un den beyden ersten Ringen und an der Hälste des dritten etwas höher hinauf, ziehen an jeder Seite, zwo gelblich braune, in der Länge fortgehende, Streisen. Um dritten, vierten und fünsten Ringe besindet sich auf jeder Seite des Körpers, und an jedem Ringe ein großer schwarzer, sammtartiger Fieck, Tab. IX, Fig. 2, t, q, c; aber die Flecke des 4ten und 5ten Ringes haben in der Mitte wieder einen ganz besondern merkwürdigen Fleck, der sast wie ein halber Mond aussichet, dessen erhabene Seite auswärts stehet. Diese vier lehtern Flecke haben eine dunkelgrüne Farbe, außer daß der Rand im ganzen Zirkel herum weißgraulich ist. Sie sehen wie Augen qc, oder Spiegelpunkte aus, und formiren den eigentstichen Schmuck dieser Raupen \*). Un den sieden andern Ringen zeigt sich auch noch eine etwas schwärzere Stelle, als das Uebrige, und formirt hier ebenfalls einen besondern Fleck.

Der Ropf ist rundlicht und gegen den übrigen großen Körper sehr klein. Seine Farbe ist ein mattes Schwarz; das Maul aber, und die übrigen daran herumsissenden Theile eben so grüngelblich, als die spisigen Vorderfüße, die zehn übrigen Füße hingegen sind ganz schwarz.

Auf dem eilften, oder vorlestem Ringe sist nun derjenige Theil, der wie ein Horn gestaltet, Tab. IX, Fig. 2, r, und von ziemlicher Länge ist. Dieses Horn bestehet aus einer harten und schuppichten Substanz, von schwarzer Farbe, ausgenommen am Ende ist es weißlich. Die Gestalt ist kegelsörmig, und endigt sich in eine ziemlich seine Spise. Ueberall ist es sonst mit lauter kurzen Spisen und Stacheln besest, Fig. 3. So besinden sich auch auf der hintersten Hälfte der Ringe, vornemlich der sieben lesten, viele, oberwärts queer über sie weggehende, Runzeln, Fig. 4, ps., ps., ps.

Das merkwürdigste, was unsere Raupen noch an sich haben, bestehet darinn, daß der 3te, 4te und 5te Ring sehr dick und gleichsam ausgeblasen ist, Fig. 2, b d e: also viel dicker, als die solgenden; die benden ersten hingegen f g sind sehr dunn, und in Vergleischung der übrigen auch nicht sonderlich stark. Diese benden Ringe sammt dem Ropse formiren eine Urt von langen Rüssel, wenn sich die Raupe stark ausstreckt, oder wenn sie gehet,

geblieben, entweder durch die Matur, oder durch Rösels reizende Mahleren erklären zu lassen, und, wenn sie die vollständigste Beschreibung haben wollen, unsers Verrassers artige Bemerkungen, mit Rösels Borstellung, IB. Nachtv. ite Kl. S. 28, no. 4, zu vergleichen. G.

<sup>\*)</sup> Man wird sich schwerlich nach dieser Beschreibung einen deutlichen Begriff von dieser schönen. Raupe machen können, wenn man sie entweder nicht selbst, oder wenigstens keine illumisnirte Figur davon gesehen hat. Daher bitte ich meine Leser, sich davon, was ihnen hier dunkel

gehet, Fig. 2. Dies hat den Goedart bewogen, diese Raupe den Elephanten zu nennen, und andere Schriftsteller, als Rajus, haben ihr aus eben dem Grunde den Namen Porcellus gegeben \*). Wenn man die Raupe berührt, oder wenn sie stille sichet; so ziehet sie die benden ersten Ringe stark zusammen, und selbst den Kopf zum Theil in den ersten Ring; alsdenn formiret die beträchtliche Dicke der drey solgenden Ringe vorn am Insette gleichsam eine Urt von dicken Ropse, Tab. IX, Fig. 1, t, t.

Es ist auch dies noch an ihnen besonders merkwürdig, daß sie vor ihrer letten Häutung eine ganz andere Farbe, als die jest beschriebene haben. Allsdenn sind sie so lebhast grün, daß man sie sür eine besondere Art von Raupen halten solite. Inzwischen haben sie die vier Spiegelpunkte noch, und wenn man sie so lange suttert, die sie sich zum lettenmale gehäutet haben; so siehet man deutlich, daß sie ihre Farbe verändern, und aus grüne schwarze werden. Nach dieser letten Häutung gelangen sie erst zu ihrer rechten Größe, werden gleichsam zusehens von Tage zu Tage größer, und noch einmal so groß, als sie vorher waren.

Sie fressen viel und gierig, daben aber sind sie sehr furchtsam, daß sie ben dem geringsten Geräusch den Ropf und die ersten Ringe einziehen, und sich ganz stille halten. Streicht man mit der Hand über ihren Körper; so fühlt sich die Haut wie Eis an. Sonst kriechen sie ziemlich langsam. Ihre Erkremente sind schwarz, dick, ben-nahe fünf Linien lang, Lab. IX, Fig. 5, und in der Länge mit sechs Kerben gerieft.

Den 28sten Julius verließen einige von meinen Raupen die Blatter, und schickten sich zur Verwandlung an. Ich hatte die Vorsicht gebraucht, etwas Erde neben sie zu legen, sie frochen aber nicht hinein; sondern machten sich oben auf derselben aus verschiedenen Blattern und Erdklunpchen, die sie mit einigen Faden Seide lose zusammengesponnen hatten, ziemlich grobe Gespinnste. Die Seiten verselben waren sehr dunne. Da sie aber bloß aus einem unförmlichen Hausen Blatter und Erde bestehen, und sonst nichts schenswürdiges haben; so habe ich es nicht für nöthig erachtet, eine Abbildung davon zu geben.

Einige Tage nachher veranderten die Naupen ihre Gestalt in den Gespinnsten, und verwandelten sich in große Puppen, Tab. IX, Fig. 6, die in der Länge wohl 16, und,

Dies ist vermuthlich auch die Ursache, warum Linné S. N. ed. XII, p. 801, no. 17, das ganze Insekt, und den Begel dieser Naupe Sphinx Elpenor genennet hat, weil die Raupe, wie Herr Prof. Müller in seiner aussährlichen Erklärung des Linneischen R. S. V B. I Ih. S. 17 sagt, ben Kopf wie einen Glephantenrüssel hervorstreden kann; daher er den Bogel auch selbst: Elephantenrüssel genennet hat. Allem Anschen nach scheinet Linné mit dem Namen Elpenor auf die Geschichte im Homer angespielt zu haben, da die Circe den Elpenor, sammt den übrigen Geschichten des Ulysses in Schweine verwandelt bat, deren Rüssel, umsere Weinraupe mit ihrem Vordertheile ähnlich ist. Man weiß es, wie weit oft Linne seine Benennungen hergeholt habe. Eigentlich aber nennet er den klemeren Weinvogel no. 18. Porcellus. G.

wo sie am dicksten find, funf Linien haben \*). In sich find fie schwarz, mit vielen hellbraunen Flecken beworfen. Die Saut, worinn die Fuße bes funftigen Schmetterlinges steden, ift gleichfalls braun. Mitten auf ber lange bes Ruckens gehet eine bunkelschwarze Der Ropf, Zab. IX, Fig. 6, t, ist spisiger, als ben ben breite Streife herunter. gewöhnlichen Puppen, die Augen hervorstehend, und deutlich zu erkennen. ftuct aber nimmt mehr, als die Balfte von ber lange ber gangen Puppe ein.

Dren Bauchringe, der 6te, 7te und 8te, cce, sind in der Mitte mit einer brenfathen Reihe kurzer, schwarzer und harter Stacheln, Fig. 7, ee, befest, Die mit ihren Spla Ben nach dem Schwanze zu fteben. Sie figen nur oben, unten aber an ben Seiten ber

Minge fiehet man feine.

Die Puppe hat hinten auch noch bas horn, welches ber Raupe auf bem riten Ringe faß, Fig. 6, c, nur ftehet es bier etwas paralleler, die Spife aber ift unten fo gefrummt, baf fie hinten einen großen Saken formiret. Uebrigens ift biefe hornfpige Bermittelft einer lupe fieht man, baf fie mit fleinen Bertiefungen, oder flachen lochern ganz bebeckt ift. Die vier letten Bauchringe haben tiefe Ginschnitte. Conft find Diese Puppen sehr lebhaft, und schlagen mit bem Bauche ftark um sich, wenn man fie nur ein wenig anrührt \*\*).

Den 14ten Junius bes folgenden Jahrs kamen bie Schmetterlinge \*\*\*) junt Borfchein, Die nun ein ganzes Jahr in ber Puppe gesteckt hatten. Es find sowohl wegen

Det

... 3) Hierben verdienen noch Rofels Bemerkung III B. Machtv. Ifte Ml. no. 4, S. 30, S. 6 ge-

bort zu werden:

1. Ben herannahender Berwandlungezeit ma= then diese Raupen, da sie langfamer Art find, wenig Umftande, und bereiten ihr Lager gleich un= ter dem Rraute, oder Weinstocke, auf welchem fie

fich aufgehalten haben.

2. Einige friechen nur unter die Blatter, ober anderes Geftrauche, fo fie auf bem Erdboben ans treffen; andere graben sich in das lockere Erdreich hinein: bende aber machen ein lockeres, weitlocheriges, braunes Gespinnst um sich ber, damit fie von andern Imekten nicht in der Rube gestöh-

2. Darinn bleiben sie noch volle acht Tage un= perwandelt liegen; auf die Lett aber schrumpfen fie stark ein, und dies ist das Merkmal, daß sie fich bald in Puppen verwandeln und den Raupenbalg ablegen,

4. Tab. 4, Fig. 4 ist die Puppe von Fig. 3. pon ziemlicher Große und Dicke, woben Berr Aleemann die Anmerkung macht: daß die bick-

leibigen und trägen sauter weibliche, die lange lichten und schlanken aber, die eine lebhaftere Bewegung außern, die mannlichen Schmetter=

linge bringen.

5. Un solchen Puppen ift die Lage der Füße, Mugen und Sublhorner des Schmetterlinges deut= lich zu erkennen. Sie haben auch die Luftlocher der Raupen, ingleichen das unter sich gekrummte Hörnchen. Un etlichen Gelenken bes hinterleis bes find sie mit kleinen spitzigen Stacheln bewaff= net, wovon Rofel muthmaßet, daß fie ihnen gum Umkehren in ihrem Lager bienen. G.

34) Befondere die schmalern mannlichen Pups

pen.

( Es ift nach bem Linné S. N. edit. XII, pag. 801, no. 17. Sphinx Elpenor, ber Elephant, ber Schweinruffel, ber Weinvogel; die große Weinmotte nach dem Berlin, Magazin II B. S. 180. Rofel III B. Machtv. 1ste Al. no. 4. Tab. 4, Fig. 5, 6. Die Ursache, warum ihn Linne Elpenor nennet, habe ich bereits S, 117 angeführt. Er beschreibt ihn fo: alis integris virescentibus: fasciis purpureis variis; posticis rubris ber Farben, als wegen ihrer Geffalt niedliche Bogel. Un fich muß man sie unter die groffen Schmetterlinge rechnen; gegen ihre große larven gerechnet, find fie aber boch flein, und vom Ropfe bis an die Schwanzspise 14 linien lang. Der leib ift ziem= lich dick und plump. Rach Reaumirs System gehören sie zu der ersten Klaffe der Nachtvogel, ober Phalanen, mit prismatischen Fuhlhornern \*). Insgemein haben bie Schmetterlinge biefer Rlaffe, in Wergleichung ihres Korpers, fleine, fchmale und langlichte Flügel, und fo find auch bie Flügel ber unfrigen nach Tab. IX, Fig. 8 und 9 beschaffen.

In ber That muß man die ausnehmend schonen Farben biefer Schmetterlinge bewundern, wie auch viele, die sie gesehen, mit mir gethan haben \*\*). Der Obertheil bes Kopfs, bes Halskragens und bes Hinterleibes, Tab. IX, Fig. 8, ingleichen ber Dber : und Untertheil der Oberflügel, sammt dem Untertheile der Unterflügel, Sig. 9: bies alles ist ein schönes Olivengrun. Doch ift dies nicht die einzige Farbe, die fie giert. Es find alle diefe Theile überbem noch mit bem prachtigften Rofenroth, bas man sich gebenken kann, gescheckt. Dben auf bem halskragen liegen, in ber Lange, einige rofenfarbige umgerabe Streifen, wie auch ber leib oben, in ber lange herunter, oben bergleichen Strich hat, außer baf felbiger bier durch ben grimen Grund eines jeden Ninges unterbrochen wird. Sowohl der lette Ring, als auch die Seiten, fanunt dem Untertheile bes Leibes und bes halsfragens find gang roth.

Die Oberfligel haben auswendig auf benden Seiten einen rofenrothen, inwendig aber einen weißen Rand. Benm Unfange ber Flügel figen viele Mildharchen, welche mifchen bem Halsfragen und ber inwendigen Flügelseite zwo weiße Streifen formiren. Dben liegen auf den Flügeln felbst dren sehräge, breite rosenfarbige Streifen, die ins weifigrauliche spielen. Die Basis ist unten mit eben einer folden Streife geziert. Die Unterfligel aber, Sab. IX, Fig. 9, haben unten auch bren bergleichen schräge Streifen, allein ihre Basis hat einen weißen Rand. Dben bingegen find sie halb Schwarz, halb rofenrath, welches ein artiges Unsehen giebt, die Verderhalfte aber ift glanzend schwarz.

Die

rubris baff atris. Reaumur hat weber Raupe noch Wogel. Anger dieser Art giebt es noch eine fleinere Gorte, deren Larve schwarzbraum, und ber Bogel fleiner ist, und brennenbere Karben bat. Linné nemet ihn Sphinx Porcellus, 1. c. no. 18. Rosel hat Naupe, Puppe, Logel, und verschiedene Theile dieses Inserts gleich auf der folgenden 5ten Tafel sehr sehen abgebildet. Worber sagte unser Versasser: Lajus habedie Raupe ves großen Weinwogels Porcellus genennet. Ich

vermuthe aber: er habe diesen gemeint, die man auch die fleine Weimmotte zu nennen pflegt. G.

\*) Hicher hat fie Rofel auch gerechnet. Mach bem Linne aber gehoren fie zu ber Mittelflaf= fe, nemlich zu beir Dammerungsvögeln, ober Sphingen. G.

\*\*) Man muß entweber bie Driginale ber Mac tur, oder Rosels schone ausgemahlte Figuren feben- G.

#### 120 Dierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfüßigen Raupen,

Die Hauptfarben dieser Schmetterlinge sind also ollvengrun und rosenroth, ganz fürstressich durch einander gemischt, welches durch die weißen Streisen, und durch das Schwarze der Unterflügel erst recht gehoben wird.

Unten sind die den Saugerüssel bedeckenden Bartspissen rosenroth; wie denn auch jedes Auge oben ebenfalls mit einer solchen kleinen rothen Streise eingesast ist. Die Fühlhörner sind oben weiß und unten braun, aber mehr als die Oberhälfte, nach dem Ropse zu, ist mit rosenroth vertrieben. Das Ende derselben ist braun und etwas gebogen. Die Füße sind weiß, auf einer Seite aber grün gescheckt, und die Hüsten unten mit ziemlich langen rosenrothen Haaren bewachsen. Unten, oder vielmehr an den Seiten des Hinterleibes sissen in vier Reihen einige weiße Flecke, auf jeder Seite zween, Lab. IX, Fig. 9. Die nechsörmigen Augen sind groß, grün und glänzend, auf deren Grunde aber ein runder brauner Fleck liegt. Es sind überaus prächtige Augen, wenn man anders die Augen eines Insekts so nennen kann.

Ein so artig gefärbter Bogel verbient, meines Erachtens, eine noch umftanbe lichere Befchreibung.

Die Unterstügel sind viel kleiner, als die obern, ob diese gleich selbst wieder gegen andere sehr klein sind, und werden, wenn der Schmetterling in Ruhe sist, bepnahe ganz von den Oberstügeln bedeckt. Denn sind sie alle viere mit dem Boden paraltel, lassen aber doch den ganzen Obertheil des hinterleibes fren, wie man Tab. IX, Fig. 8
sehen kann. Der äußere Winkel der Oberstügel ist zugespist und bogensörmig gekrunmt,
der innere Rand aber etwas ausgehöhlt.

Der Hinterleib endiget sich in eine ziemlich feine Spiße, die ihm gleichsam einen spisigen Schwanz, Fig. 8, 9, sormirt, der aus langen rosenrothen Haaren besteht, worunter sich die Deffnung des Afters besindet. Die Bartspisen des Kopfs sind oval und am Ende rundlicht, unten mit vielen Haaren bewachsen. Recht dazwischen liegt der lange braungelbliche, spiralförmig zusammen gedrehete Saugerüssel, der ausgestreckt wohl neun linien lang ist. Unter dem Kopfe sigen noch zween weiße Haardüschel, die wie ein weißer Bart aussehen.

Die Füße haben vorn zwen kleine braune Hakchen. Jeder Mittelfuß hat ohngefähr in der Mitte, oder am Ende der eigentlichen Schenkel, zwo weiße Stacheln. Un den Hintersüßen sißen vier folche Spiken, die Vordersüße aber haben keine. Ulle Füße sind überdem noch mit schwarzen spikigen Harchen bewachsen, die man aber nur durch die Lupe sehen kann.

Ben den Borderfüssen ist der Mitteltheil, oder der eigentliche Schenkel, Tab. IX, Fig. 10, 0 ip, breit und oval, unten aber mit einigen langen rosenrothen Härchen beseit, ip. Unter diesem Theile befindet sich noch ein kleines, braungelbes, glänzendes, längliche

långlichtes und hartes Körperchen, Fig. 11, ab, welches dicht am Schenkel sist, und nur mit seinem obersten Ende daran hänget. Ich habe es mit dem Mikroskop untersucht, Fig. 12; es endigt sich in eine kleine krumme Spise p, an der einen Seite sigen viel Haare dicht neben einander p, pp, übrigens ist es ganz glatt, ohne alle Haare und Schuppen. Alle Schmetterlinge dieser Art hatten es, und ich habe es auch an andern Sorten gefunden. An den vier übrigen Füßen zeigt sichs nicht, und ich kann seine Absicht nicht bestimmen.

Sonst sind diese Schnietterlinge stark, und haben viel Kraft, besonders in den Flügeln. Sie lebten ben mir sehr lange, ob ich sie gleich an einer Nadel aufgespießt hatte. Zwischen benden Geschlechtern sindet sich äußerlich kein weiterer Unterschied, als daß die Fühlhörner des Männchens dicker, als ben dem Weibchen sind \*). Die Weibchen legten wohl an die zwanzig Eper, die etwas oval, Fig. 13, und recht schön wiesengrün waren; doch vertrockneten sie einige Tage nachher, weil sie das Männchen nicht befruchtet hatte \*\*).

Die

\*) Es findet sich hier aber auch der gewöhn=
liche allgemeine Unterschied, daß die Weidchen
einen weit dickern Leib, als die Männchen haben. Hermann bemerkt noch in Usfels III B. Nachtobgel, 1ste Klasse, S. 32,
daß die Fühlhörner dieser Schmetterlinge am
Ende in eine zarte Spiße auslaufen, auch nicht
allezeit ganz weiß, sondern bisweisen oben hellrofensarbig, und unten gelbbraun sind. G.

(1870.211) " "

fektő gehört noch folgende Anekote, die Kőfel im Ivten Bande seiner Insktenbelustigung
E. 59 erzählt. Er gedenkt daselbst einer befondern Weinraupe mit zween Augenspiegeln,
woraus ein schöner brauner Nachtwogel der ersten Klasse, mit rosenroth gesteckten Unterstügeln, konnne. Sie war ihm damals, als er
die vorige Weinraupe, I Band. Tab. 4, beschrieb, bekannt geworden, sie war auch auf
dem Weinstock angetrossen, und wurde mit
Weinstättern gesüttert. Ansänglich hielt er
sie für eine von denen dasselbst beschriebenen

bren Arten, weil sie mit der dritten berselben ziemlich übereinkam, Tab. 8], Fig. 1, IV B. obgleich am dritten Absatze das erste Paar der Augenspiegel mangelte. Endlich aber ist er durch den schwenterling, Tab. 8, Fig. 3 belehret worden, daß dies eine ganz andere Art von Raupen und Sphinxen, als vorgesdachte sen. Und hierans erhellet, daß es der Sphinx Celerio Linnei, S. N. edit. XII, pag. 800, no. 12, der Phonix, der Traubenlescher sen, siehe das Berlin, Magazin, II B. S. 182.

Diesen und keinen andern hat Srisch XIII Theil, Tab. 2 gemennt. Es ist also ein kleisner Irrthum, worinn unser Verkasser stebet, wenn er vorher S. 115, unter den Schriftsiellern, die den Sphinx Elpenor sammt seiner Raupe, beschrieben haben, diese Stelle des Srisch mit anführt. Hier hat Frisch keinen andern, als den Celerio, im XIIten Theile aber, Tab. I, wie auch Linné erkannt hat, den Elpenor abgebildet. G.

Die große, ganz glatte, olivengrüne, auf dem Labfraut (Galio) lebende Raupe, mit großen schwefelgelben, schwarz gerändeten Flecken, und einem rothen Horne auf dem Rücken \*).

Auf dem Labkraut ((Galio) mit gelben Blumen: einer ziemlich fleinen, auf unsern Wiesen aber sehr gemeinen Pflanze, trifft man eine große, schöne und hinten auf dem Mücken ein Horn tragende Raupe an, Tab. VIII, Fig. 6. Ihre Länge beträgt mehr als drittehalb Zoll, und, wo sie am dicksten ist, hat sie über vier Linien. Gewiß eine große und dicke Raupe! Sie frist die kleinen Blätter des Labkraut, noch lieber aber deffen Blumen und ihre Stengel, mit gutem und öfterm Uppetit. Sonst hat sie, wie alle Raupen dieser Urt, die hinten ein Horn tragen, sechzehn Füße.

Ihre Hauptfarbe ist oliven- oder braungrünlich, unter dem Bauche aber ist sie weiße grau und etwas gelblich. Auf dem Rücken stehen zwo Reihen große schwefelgelbe Flecke. Zede

\*) hier will ich gleich Aufangs wieder erin= nern, was ich bereits oben S. 123 angemerft babe. Man irret sich offenbar, wenn man diese hier von unferm Verfasser beschriebene Raupe und Bogel, mit der gewöhnlichen Wolfsmilch= raupe und dem baraus fommenden Wogel, Sphinx Euphorbize, für gang einerlen halt, ob-gleich Linne in biefer Mennung gestanden, und unter ben Schriftstellern dieses Insetts die Gees rische, Tab. 8, Fig. 9 und 11, mit angeführet bat. Bergleicht man aber nur diese Beerschen und Roselschen Figuren, I Band Nachtwogel, tste Rlaffe, Tab. 3; so zeigt sich zwischen benden ein merklicher Unterschied, welcher burch mehrere Erfahrungen bestätiget wird. Unter andern hat der, in diesem Kach nicht ungenbte, herr Con= rektor Meineke zu Quedlinburg, im Isten Stuck des traturforschers, S. 244, einige nicht ganz unerhebliche Grunde angegeben, warum er die= se Geerische Raupe sammt ihrem Logel, mit ber andern bekannten Wolfsmilchraupe und dem Sphinx Euphorbiae, micht fur einerlen halte.

I. sagt er: wird es wohl eben nicht allgemein tekannt seyn, daß man eine, der Wolfsmilcheraupe zwar nicht ganz doch in den meisten Stücken sehr ahnliche, Raupe auf dem Gallio mit gelben Blumen, auf dem Wegedreit und Weisden antrifft, teren Puppe die Dunkelheit ihrer Farbe, den Schmetterling hingegen eine beson-

dere Schattirung von dem andern, (nemlich dem Sphinx Euphordiae) merklich unterscheidet, ohnerachtet berde, in Ausschung der Farben selbst und ihrer Stellung, die untere Seite der Flügel ausgenommen, einander sehr ähnslich sind.

2. Der Herr von Geer und verschiedene ans dere Naturserscher halten sie mit der gewöhnslichen Wolfsmilchraupe für einerlen, obgleich der erstere Tom. II, Part. I, pag. 236 selbst noch zweiselhaft ist, und die ben und bekannste Wolfsmilchraupe nie gesehen zu haben vors giebt.

3. Er glaubt nun aus folgenden Gründen berechtiget zu seyn, die Gecrische Raupe für eine von der Wolfsmildbraupe unterschiedene Art zu halten: weil sich die erste nie bequemen wollen, Wolfsmilch zu fressen, und die gewöhnliche Wolfsmilchraupe lieber verhungere, als daß sie Galium oder Wegebreitblätter anbeissen sollte: weil endlich unter den Wögeln der Luphordia keiner das Colorit der andern Gattung gehabt, u. s. w.

Die Bestätigung davon findet sich in den Anckboten zur Insettengeschichte des Herrn D. Aufhns im zien Stud des Naturforschers, S. 22, 23, und ich glaube nun gewiß, daß unsere Geertsche Cabkrautsraupe smit der Röselschen 3 B, Lab. 6, Kig. 1, 2, einerlen sen. G.

Jebe Reihe enthalt gehn Blede, und auf jedem Ringe, außer dem erften und letten, liege ein Paar folder { lede. Gie find rundlicht, vorn aber geben fie in eine fleine Spike gu, baff sie fast wie eine Birne, ober eigentlicher, wie eine langs burchgeschmittene Birne ausfeben \*). Indeffen find die dren erften Flecke in jeder Reihe bennahe gang rund, die auf bem eilften Ringe aber langlicht und fahmal, welche auch nach der Grundfläche des Horns fvikig zu laufen. Hebrigens sind alle biefe Aleke schwarz eingefaßt, ober gleichsam in einen schwarzen Zirfel eingeschlossen, welches ihre gelbe Farbe ungemein erhöhet.

Unter biefen gelben Flecken figen an jeder Seite bes Korpers noch andere fleine, ovale, gelbe, und gleichfalls schwarz eingefaßte Flecke. In jeder Reihe liegen ihrer neune auf so viel verschiedenen Mingen, außer baß fie auf dem zweeten, dritten und letten foh-Dies find die Enfilocher ber Raupe, an benen man in der Mitte einen fleinen Strich

gewahr wird, welcher die Spalte ift, woburch fie Othem holt.

Das frumme horn auf bem eilften Minge ift roth. Bermittelft der Lupe, felbst mit

blogen Augen, fann man baran einige fleine Stachelfpigen bemerken.

Jeder Ming ift oben in zwen Queerfelder getheilt, bavon das vorderste, worauf die großen Flecke liegen, blant und glatt, bie Sinterhalfte aber mit funf bis fechs Queerfalten ober Runzeln bedeckt ift. Uebrigens ist die haut ber Raupe sehr glatt und eben, ja fo blank, als wenn fie polirt ware. Raum kann man mit ber Lupe an benden Enden bes Rorpers und am Ropfe, einige gang furze Barchen entbecken. Unter ben Luftlochern aber liegen an benden Seiten bes Körpers ziemlich ftarte Falten und Munzeln.

Der Kopf ist rundlicht und gegen die Große bes Rorpers flein, bie Farbe grunlich, vorn aber, wo die Lippen und Zahne sigen, schwarz. Huch sind die zween ober bren erften Ringe lange nicht fo bick, als ber übrige Rorper. Langs der Mitte bes Ruckens gehet

eine gelbliche Streife.

Die feche fpigigen Borderfuße find gang fchwarz, aber die Bauchfuße, beren Farbe etwas ins rosenrothe spielt, haben auswendig einen gewissen schwarzen Fleck, wo die haut etwas harter, als das Uebrige ber Fuße ift. Die an jebem Fuße im Halbzirkel sigenden Sakchen find schwärzlich. Die benden hinterfuße sigen an gewiffen breiten Lappen, und ber Ufter ift mit einer breneckigen, spifig jugebenben Klappe bedeckt. Unten ift der Leib ohne alle Flecke und von einerlen Farbe.

Go lange die Maupe jung ift, ift ihre Farbe viel gelber, fo bald fie aber zu ihrer rechten Größe gelanget, wird sie brauner, und die Luftlocher bekommen alsbenn eine oraniengelbe Mischung. Es giebt diese Raupe auch ziemlich große Erfremente von sich, die

in ber lange herunter feche Kerben haben, Zab. VIII, Fig. 7.

Ich fand auch noch eine andere Raupe derfelben Urt, und von eben ber Große, als Die vorige, Die aber in ber Farbenmischung nur etwas von dieser verschieden war. war

Schon ein fleiner Unterschied von ber ge= diese Flecke ovalrund, und gar nicht birnen= wehnlichen Wolfsmildraupe, an ber alle formig find. G.

## 124 Bierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfüßigen Raupen,

war ber Rorper braunrothlich, oder leberfarben, unten aber hatte er bloß eine leichte roth-So waren auch die großen Ruckenflecke viel gelber, als ben ber anliche Schattirung. Ueberdem hatte fie noch an benden Sciten des Korpers verschiedene fleine gelbe bern. Punfte, welche fich an ber andern nicht befanden, und an ben Bauchfußen zeigte fich auch ein weit starterer Unstrich von Rosenfarbe. Uebrigens war sie ben andern Raupen biefer Urt vollkommen gleich.

In ben letten Tagen bes Julins horten biefe schonen Raupen auf zu freffen, und trochen in ihrem Glafe eine geraume Zeit herum. Endlich begaben fie fich in die Erde, um fich barinn zu verwandeln. Ich habe bemerft, daß fie nicht febr tief in die Erde geben. fondern gan; nahe an der Oberflache bleiben, wo fie fich aus Erdflumpchen, fleinen Stei. nen, trochnen Pflanzenstücken und bergleichen, zu ihrer Ubsicht schicklichen Materien, ein ovales, ziemlich grobes Gespinnfte machen. Das weben sie alles mit einigen Faben Seibe Bufammen, bavon fie boch feinen großen Vorrath befigen. Denn überhaupt find die Rau-

pen mit dem Sorne, wie wir oben angemerft haben, feine fonderliche Spinner.

Den britten Plugust und die folgenden Tage verwandelten sich einige von biefen Raupen, bald fruber, bald fpater, in ziemlich große Puppen, Zab. VIII, Fig. 8. Denn fie haben in der lange bennahe zwanzig, und in der Dicke wohl fünf linien. Das Bruftfind ist fast so groß, als zwen Drittel von ber lange des Rorpers. Der leib hat eine braunrothliche Farbe, oben bunfler, als unten, und mit dunfeln Gleden ober Schattirungen Ropf, Bruftftuck und Flügelfutterale find braungraulich, und schwarz gemar-Die Luftlocher sehen dunkelbraun aus. hinten sist noch das horn ber Raupe, nur ift es hier ben ber Puppe, Fig. 8, c, fürzer, und ben der Wurzel etwas dicker. Gegen die lange bes Korpers stehet es so horizontal, daß sich damit der Bauch endiget, es befindet sich auch nicht mehr auf dem eilften, sondern auf dem letten Ringe, der keine Luftlocher hat. Man konnte fast hieraus schlußen: es sen bies ein gang anderes Sorn, als die Raupe getragen; benn fonft mufte es noch, wie ben bicfer, auf dem eilften Minge Ein simpler Berfuch fonnte bie Gadje entscheiben, ich habe ihn aber gu machen vergessen \*). Sonft ift bie Puppenhaut fehr hart.

Ohngefahr gegen bie Mitte bes folgenden Jahrs famen bie Schmetterlinge jum Worschein, Tab. VIII, Fig. 9, 11. Gie geboren zu benen, welche schmale, und an bem außern Winfel zugespiste Flugel, prismatifche Fublhorner, und einen langen Saugeruffel Wenn sie fliegen, machen sie mit ihren Flugeln ein ftartes Gesumme. haben.

Mannchen.

fahren, welcher Theil bem Schmetterlinge fehle. Kaft scheint es das bloffe Autteral der haarichten Schwanzspitze ben diesen Pfeilschwanzen zu senn. Regumurs Berfuche mit dem horn der Lignferraupe ben ihrer Sautung find Tom, II, Part. II, Mem. 6, p. 6 beschrieben. 3.

<sup>\*)</sup> Sich habe oben bereits eines folchen Berfuchs gebacht. Man schneide der Raupe bas Sonn ab. und die Puppe wird es doch haben. Gin offen= barer Beweis, bag dies ben ber Raupe und Puppe nicht einerlen Horn fen. Man schneide es der Duppe auch ab; fo, dachte ich, konnte man er=

Mannchen, Sab. VIII, Fig. 11, ist fleiner, als das Weibchen, Fig. 9. Uebrigens sind

es ziemlich große und artig gefarbte Sphinge.

Oben auf dem Kopfe, auf dem Halskragen, auf dem Hinterleibe und auf den Obersstügeln ist die Grundfarbe dunkelgrun, ins Braune fallend. Ropf und Halskragen sind an jeder Seite mit einer weißen Streise gerändelt, die sich durch das inwendige Schwarze sehr hebt. Der Leib ist ben seinem Unfange mit zween, ben manchen einzeln Wögeln aber, mit vier großen schwarzen Flecken bezeichnet\*), und längs jeder Seite liegen noch einige große weiße Flecke, wie denn auch die Rückenlinie aus fünf dergleichen kleinen weißen Flesken bestehet.

Die Aberstügel haben oben eine weißgelbliche, in der Lange etwas schräg gehende Streife, beren außere Seite ungleich, und an verschiedenen Orten tief eingezacht ist. Gegen ihre Basis zu haben sie noch eine breite aschgraue und schwärzliche Streife. Sonst ist die innere, etwas ausgehölte Seite dieser Flügel weiß gerändelt, und gegen die Spise liegt ein

schwarzes Feld.

Die Unterflügel, Tab. VIII, Fig. 10, sind oben schwarz, in der Mitte mit einer breiten schwärzlichen Queerstreife, mit einem blassen Rosenroth vertrieben, welche einen großen hell rosenrothen, und gegen die inwendige Seite zu einen überaus weißen Fleck hat. Nach der Basis zu haben diese Flügel noch eine weißgrauliche Streife, und die Basis selbst ist weiß gerändelt.

Unter dem leibe besindet sich ein weißliches Grau mit Dunkelgrun gemischt, und der Dauch hat hier vier die sunf Queerstreifen. Die sehr dicken Bartspiken sind unten weiß. Die Huftbeine grunlich, und die Schenkel grau. Der Saugerussel ist braun, die Augen

groß, grunlich, und auf dem Grunde des Neges ein schwarzer Fleck.

Unten haben die vier Flügel eine aschgraue, mit Grün gemischte Grundsarbe. Jeder Flügel hat eine breite gelbliche Queerstreise. Auf den Oberflügeln zeigt sich ohngesähr in der Mitte ihrer känge ein überaus haarichter schwarzer Fleck, und über die Unterslügel gehet eben eine solche Streise. Eine genauere Beschreibung dieser Farbenmischungen möchte dem Leser verdrüßlich fallen, und ich habe mich vielleicht schon zu lange daben aufgehalten. Dies mag genug senn, sie kennen zu lernen.

Ich seize weiter nichts hinzu, als daß die Fühlhörner des Männchens dicker, als des Weibchens, sind. Oben sind sie graugrünlich, unten aber braun, und an jedem Gelenke sigen zween kleine Haarbuschel. Die Fühlhörner des Weibchens sind zwar von gleicher Farbe, wie ben dem Männchen, aber sie haben keine solche Haare. Bende sind gleichwohl oben

an ben Spigen weiß.

Diese Schmetterlinge tragen ihre Flügel auf die Art, daß sie den Hinterleib oben unbedeckt lassen, und die Oberflügel die untern zum Theil bedecken. Diese letztern sind fleiner

<sup>\*)</sup> Diese vier schwarzen Flecke haben die pe auch. S. Rosel IB. Nachtv. 1ste Kl. Tab. 3, Sphinges Euphorbiae, oder der Wolfsamilchrau= Fig. 4, 5. G.

kleiner als jene, wie es ben allen Schmetterlingen dieser Urt gewöhnlich ist. Der Leib ist kurz, aber dick und stark. Der Bauch endiget sich wie ein zugespister Regel. Der vom Frisch im II Theile seiner Insektengeschichte von Deutschland, Tab. XI, vorgestellte Schmetterling ist mit den unsvigen einerlen \*).

Die große glatte Fichtenraupe von weißgraulicher Lillafarbe, mit vielen schwarzen Queerstreisen, einem Horn auf dem Rücken, und gelöbraunen Kopfe \*\*).

Zu Anfange des Augusts brachte man mir zwo solche große glatte Naupen, die hinten auf dem eilsten Rückenringe ein krummes spisiges Horn tragen, wovon die eine auf einem Wege, der über eine Wiese gieng, gefunden war. Ich gab ihr verschiedene Wiesensträuter zu fressen, die sie nicht genießen wollte. Us ich aber etwas Erde zu ihr ins Glas

that, froch sie gleich binein, weil ihre Verwandlungszeit gefommen war \*\*\*).

Sie ist ziemlich groß, Tab. X, Fig. 1, ihre lange beträgt drittehalb Zoll, doch ist sie nicht so die, als die vorher beschriebene Labkrautraupe, Tab. VIII, Fig. 6. Die Farbe ist seltsam, und schwer zu beschreiben. Sie ist gewissermaßen ein mit weißgrau gemischtes Lilla. Auf dem Rücken besinden sich weißere Felder, unter dem Bauche ist sie auch weißegrau, mit einem leichten Anstrich von Purpur oder Lilla. Was aber diese Raupe hauptsächlich von andern unterscheidet, ist dieses, daß oben der ganze Körper lauter schwarze Furchen, oder Einschnitte hat, welche hier eine Menge von Runzeln sormiren t).

Huf

49) Das ist er aus oben angeführten Ursachen wohl nicht, weil Srisch daselbst ausdrücklich sagt, baß es der Schmerterling der bekannten Wolfsmilchraupe sen; Fig. 3 aber ist die gegenwärtige Raupe. Die Geerische Beschreibung dieser besondern, ähnlichen und doch unterschiedenen Art mußallen Liebhabern der Insektengeschichte desso angenehmer senn; je leichter es ist, solche ähnliche Arten von Raupen und Schmetterlingen mit einan-

der zu verwechseln. B.

Bon dieser Raupe sagt Linné S. N. ed. NI, p. 802, no. 22 habitat in Pino. Rosel Insektend. I B. Nachtv. 1ste. Al. Tad. 6, Kig. 1, 2, 2. 41, nemet sie die geschwänzte, schöne, grüngeld, weis und braun gestreifte Sichtenraupe, mit dem SeuschreckenBopse. Reaumur Mem. Tom. I, Part. I, Pl. 13, Kig. 8, hat nur den Vogel, die Raupe aber nicht, woben er p. 371 sagt: "die Raupe von diesem Bogel habe ich nie gehabt, ich glaube aber, daß es der unter denen Werianisschen Europäischen Insekten sen, wovon sie vorgiebt: er sey auß einer großen, hellbraumen, aber

dunkelbraun gesteckten und gestreiften geschwänze ten Raupe gekommen, welche, wie sie meynt, von

Unfrautwurzeln lebe., G.

Dies läst sich leicht aus der Dekonomie dieser Raupe erklären. Sie lebt auf den eigentlichen Sichten, die man von dem andern Tangelholz wohl unterscheiden muß, ja sie nährt sich allein von den Tadeln dieses Baums, und frist, wie Adel berichtet, soust nichts anders. Wenn sie aber unter den Fichtenbäumen, im Gesträuche, oder auf den Wiesen gesunden wird; so ist sie ihrer Berwandlung nahe, und im Begriff, in die Erde zu kriechen. Dies ist der Fall, warum sie benjungerm Verkasser nicht mehr fressen wollen. S. Adeles Insektenbelust. I B. Nachtv. 1sie Kl. no. 6.

†) Man vergleiche mit dieser Beschreibung die KSselsche l. c. s. 2 — 6, besonders die Aleemannsche Aumerkung S. 42, worinn man artige Beobachtungen vom Ursprunge dieser Raupe aus dem En an, bis zu ihrer Verwandlung

findet. G.

Auf jedem Ringe liegen sieben oder acht folche Runzeln, außer dem ersten, und des nen benden lesten, wo ihrer weniger sind. Linter dem Leibe zeigen sich auch verschiedene schwarze Einschnitte, und an den Seiten haben die Ringe ebenfalls Falten und Runzeln, die aber längs dem Leibe herunter gehen. Oben am hintersten Rande der Ringe liegen einige schwarze, länglicht zeiereckige Flecke. Die Einschnitte der Ringe sind ziemlich tief. Die drepeckige Kappe, Tab. X, Fig. 1, c, welche den Uster und die benden Lappen, p, woran die Hintersüße hängen, bedecken, sind schwarz punktirt. Besiehet man diese Punkte mit der Lupe, so sind es kleine harte hornartige Knötchen.

Das Rückenhorn ist ganz schwarz, seine Oberstäche aber höckricht und hart. Oben auf dem ersten Ringe ist eine ovale, schuppichte, obergelbe, und mit vier großen schwarzen Flecken beworsene Platte, a. Die ziemlich großen Luftlöcher sind orangegelb und mit einem

schwarzen Zirkel eingefaßt.

Der Kopf ist groß, vorn platt, und siehet auf dem Körper eben so gerade, wie ben der Ligusterraupe. Er ist von dunkel= okergelber Farbe. Born ist er bennahe braun, hat aber auf jeder Seite eine schwarze Streise. Die Zähne sind schwarz und sehr stark; reizt man die Raupe, so beist sie damit. Die sechs Vordersüsse sind Zitrongelb, die Vanchsüsse weißgrau, wo sie aber anfangen, haben sie eine schwarze, schuppicht scheinende Platte. Auch wird man noch an jeder Seite des eilsten Ringes, zwischen dem Horne und Luftloche, in der Haut eine kleine Vertiesung gewahr.

Diese Naupen leiden fast gar nicht, daß man sie anrühret. Nimmt man sie zwisschen die Finger; so beugen sie den Leib gewaltig vorwärts, und suchen den, der sie hält, zu beißen. Ihre Haut ist fest und hart anzusühlen. Auf einer glatten Fläche, z. E. auf einem Tische, kommen sie nicht gut fort, weil sie sich da nicht anhäkeln können, und fallen

gemeiniglich auf ben Rucken.

Ju Anfange des Augusts gehen sie, wie wir bereits gemeldet haben, in die Erde. Hier machen sie nun fast gar kein Gespinnste; sondern brücken nur die Erde, die um sie ist, von allen Seiten zusammen, und besestigen die Seitenwände der Höhle dadurch, daß sie solche mit einigen seibenen Fäden ganz leicht überziehen. Gleich nachher verwandeln sie sich in große und diese Puppen, Tab. X, Fig. 2, deren Länge sich auf funszehn, ihre stärkste Dieke aber auf fünf Linien erstreckt. Die Farbe ist, wie gewöhnlich ben den Puppen, kastanien oder rothbraun. Vor dem Kopse haben sie einen länglichten, erstindrichen und ziemlich diesen Theil t, der etwas niedergebogen ist, und auf dem Brusssücker rubet. Neaussich die siner Mase, und er siehet auch gewissermaßen so aus. Versschiedene andere Puppen gehörnter Raupen, z. E. der Ligusterraupe, haben oben dergleichen Mase. Hier liegt ein Theil vom Saugerüssel des künstigen Schmetterlinges. Der Bauch unserer Puppen endiget sich mit einer diesen, kegelsörmigen, etwas gebogenen Spise, deren Obersstäde höckricht ist e. Sie könnte mit dem Korne überein, welches die Naupe auf dem eilsten Ringe hatte, ben der Puppe aber sicht sie am lesten Bauchringe, und mit dem Körper horizontal.

#### Vierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfüßigen Raupen, 128

Den 23sten Man bes folgenden Jahrs kamen die Schmetterlinge aus. Sie wurben aber nicht fo zeitig erschienen fenn, hatte ich die Puppen nicht in ber warmen Stube gehabt, und ihre Weburt befchleuniget. In Unfehung ihres dicken und robuften Rorpers find fie febr groß, weil fie vom Ropfe bis zum Bauchende eine lange von anderthalb Boll haben \*). Der halsfragen ift fünf linien breit, und bie Dberflügel find bennahe fo lang, als der Rorper, nach Proportion aber etwas schmal. Die Unterflügel sind viel fleiner, als die obern, wie es ben den Pfeilschwanzen der gehörnten Raupen gewöhnlich ift. Die Basis ber Oberflügel ist etwas konver, und an ber außern Seite sehr schräg, weshalben benn diese Seite auch viel langer als die innere ift, und baber rubrt es auch, baf biefe benben Flügel zusammen einen ziemlich tiefen Winkel machen. Die innere Seite bingegen ist etwas ausgehöhlt. Sonft tragt ber Bogel bie Flügel mit bem Boben so parallel, baff fie oben einen großen Theil bes Hinterleibes unbedeckt laffen, und man etwas von ben Unterflügeln feben kann. In diefer Stellung erfcheint ber Schmetterling Tab. X, Rig. 3.

Ben ben neuern Schriftstellern \*\*) finde ich weber bie Raupe, noch ben Schmetterling. Die Farben biefer Schmetterlinge find eben nicht prachtig. Die Grundfarbe bes gangen Rorpers und oben auf den Oberflügeln ift bunkelgrau, oder schwärzlich, mit Weiß und einigen bunflern Schattirungen, als bas Uebrige, gemischt. Die Augen und Ropffeiten find schwarz. Der Halskragen ist oben mit zwo breiten, schwarzen, langs herunter gehenben Streifen bezeichnet. Langs über ben hinterleib sieht fich auch eine schwarze Streife, und jeder Ring hat an den Seiten ebenfalls zween große schwarze Flecke. Unter dem Bauche liegen nicht minder vier bis funf schwarze, runde, aber fleinere Flecke, als Der Bauch endiget fich wie ein zugespister Regel. Die Oberflügel haben oben oben. in der Mitte bren ziemlich fchwarze Striche, und am außern Winfel befindet fich eine eben

bergleichen schräge Streife.

Dben find die Unterflügel gang fdmarg, bingegen alle viere unten buntelbraun und schwärzlich, außer daß bier über die Unterflügel noch eine fdmarze Streife gehet. Bafis haben fie alle einen weißen mit schwarzen Glecken gefcheckten Rand. Die Fühlhorner find oben weiß, und unten braun. Die Schenkel find braumgraulich, die eigentlichen Fuße Der Saugeruffel ift braumgelblich und febr lang. aber haben weißliche Flecke.

Das Weibchen legt grime, ziemlid) große Eper, wie langlichte Rugeln, Die aber fonst nichts merkwürdiges haben \*\*\*).

Die

Derr Bleemann fagt beym Rofel 198. Machtvogel ifte Kl. G. 42: Die Eper legt bas 2Beibeben

<sup>3)</sup> Nach bem Linné S. N. ed. XII, p. 802, no. 22. Sphinx Pingfiri, die spitsfluglichte Side: tenmotte: G. Berlin. Magazin, II Band, S. 182. Rofel Insettenbeluft. I B. Nachtv. ifte M. Tab. 6, Fig. 4, 5. Reaumur Tom. I, Part. I, Pl. 13, Fig. 8. ..

Dies konnte vor mehr als 22 Jahren wohl möglich senn, ba jett außer bem Scopoli Carn. 473, Abfel und Reaumur, meines Wiffens, noch Miemand diefes Infetts gedacht hat. G.

Die Fuhlherner bender Gefchlechte find darinnen unterfchieden, baß fie ben bem Mannden bicker, als ben bem Weibchen, und bie haare unten an benfelben fo lang find, baß fie bavon ganz bartig aussehen, ba hingegen bie haare an ben Fuhlhornern bes Weibchens fo klein sind, daß man fie gar nicht feben, und baber fast mit Recht fagen kann: sie haben gar feine Haare. Gine Unmerkung, die ich ben vielen andern Schmetterlingsarten mit prismatischen Fuhlhörnern gemacht habe.

Das Mannden aber hat noch etwas Befonderes vor dem Weibden voraus: es fift nemlich an den Oberflügeln, dicht ben ihrem Unfange, unterwarts, Sab. X, Fig. 4, ein fleines, wie ein Hakthen gebogenes, mit Haaren und Schuppen bedecktes Korperchen a, durch bessen Krummung ein langes steifes Haar p durchgehet, welches außen an ber Wurzel des Unterflügels befestiget ift. Wenn nun der Vogel feine Flügel aus einander thut; so kommt bas Haar nicht aus dem Haken heraus, sondern es gleitet auf ihn ab, und tritt desto weiter nach der Spise zu, je weiter sich die Flügel ausfalten, und vom leibe abgehen. Sch habe bergleichen Hakthen mit einem Saare schon an mehrern mannlichen Phalanen, als an dem Ligustervogel, wie auch an dem von der Gabelschwanzraupe (Vinula), feinesweges aber an ben Weibchen, bemerkt. Co gedenkt auch Reaumur beffen nicht. Ich will mich mit Muthmassungen über die eigentliche Absicht dieser Theile nicht abgeben; sondern gestehe aufrichtig, daß sie mir unbekannt sen. Alles, was ich davon habe entdeden konnen, bestehet barinn, daß, wenn der Schmetterling die Dberflügel entfaltet, Die Bakden, vermittelst bes steifen Haars, bie Unterflügel auf eine gewisse Weite zugleich mit fort zu ziehen scheinen, und sie baburch nothigen, sich etwas auszustrecken. Dies glaube ich burch folgenden Versuch bestätiget zu haben. Ich nahm nemlich das Haar unter dem Haken weg, und als ich hierauf ben Oberflügel entfaltete; so folgte ber untere nicht nach, sondern blieb an seiner Stelle. Dies kann aber, meines Erachtens, nicht die einzige Abficht dieser Theile senn; sonst muste sie das Weibehen auch haben. Sollte denn nur bas Mannchen, um die Unterflügel auszustrecken, ein Organ mehr, als jenes, nothig gehabt haben? ober warum mufte das Mannchen, wenn es bequem fliegen wollte, feine benden Unterflügel weiter, als das Weibchen, ausbreiten? Dem sen aber, wie ihm wolle, diese Theile scheinen mir besto merkwürdiger, ba ich sie auch ben allen mannlichen Phalanen, wo ich sie gesucht, aber bey keinem einzigen Tagvogel, angetroffen habe \*).

2ln

Meibchen im Junins und Julius in ziemlicher Anzahl, aber boch nicht häufig benfammen, sondem einzeln, an die Madeln der Sichtenbaume. Sie find gelblich und glanzend, opalrund und ohngefähr so groß, als ein Hirsekorn, Rosel hat fie nie geseben. G.

<sup>5)</sup> Bier haben wir eine gang neue Entbedung einiger neuen Theile an den Flügeln der mannli= den Sphinre und Phalanen, worauf, meines Wiffend, noch Niemand gekommen ift. Da fie bie Manndyen allein haben; fo glaube ich, baf fie etwa zu einer gewiffen Stellung bes Rorpers bey bem Begattungegeschäffte dienen mochten! G.

# 130 Vierte Abhandlung. Von glatten sechzehnfüßigen Raupen, 2c.

In der leeren Puppenhaut habe ich nachmals auch den länglichten, nasensörmigen Theil, Lab. X, Fig. 2, t, dessen ich vorher gedacht, untersucht, und gesunden, daß er inwendig sehr geräumig war. Nothwendig musten darinn einige Schmetterlingstheile verborgen gelegen haben. Ich muthmaßte oben, daß es wohl der Saugerüssel senn könnte. Um davon gewiß zu werden, öffnete ich diesen nasensörmigen Theil an einer lebendigen Ligusservaupenpuppe, und sahe zu meinem größten Vergnügen, daß hierinn der doppelte Saugerüssel des Vogels steckte. Ich konnte ihn leicht nach seiner ganzen länge herausziehen. Es ist aber nicht der ganze Saugerüssel, sondern nur ein Theil desselben, in dies nasensörmige Futteral hier eingeschlossen. Das Uedrige steckt in einer, längs dem Vruststück, zwischen den Füßen herunter liegenden Röhre, wie ben allen andern Puppen, deren Schmetterlinge lange Saugerüssel haben.

Ich muß mich deutlicher erklaren. Der Saugerüssel nimmt seinen Anfang am Ropse, tritt in das Nasensutteral, und gehet dis ans Ende desselben. Bon da kehret er wieder zurück, und gehet auß neue nach dem Kopfe zu, daß er also darinn doppelt zu liegen kömmt. Mit der übrigen känge nimmt er die längs dem Brustsstück herunter liegente Nöhre ein. Dies wird man deutlich gewahr, so man einen Theil dieses schuppichten Nasensutterals aufnimmt. Denn kann man die Lage des Saugerüssels sehr deutlich sehen, und mit einem bequemen Instrument das Uedrige des Saugerüssels aus dem, auf dem Bruststücke liegenden, Futterale herausnehmen. Da der Saugerüssel der Liguster und dieser Sphinze, Tad. X, Fig. 3, weit länger, als das Brustsstück der Puppe, ist; so hat die Natur den Mangel der Länge an diesem Behältnise, durch den nasensörmigen Theil erset, daß also der Saugerüssel, indem er hierinn doppelt liegt, in jenem eine bequeme Lage sier seine übrige Länge sindet.

Bekanntermaßen ist der Saugerüssel doppelt, und bestehet aus zwen Stücken. In dem Nasensuteral und der andern Rohre sind bende Theile abgesondert, und jeder liegt in einer besondern Zelle. Denn ich habe deutlich gesehen, daß zwischen den benden Nöhren des Saugerüssels in dem Nasensuteral, ein dunnes, perpendikular stehendes Plättchen lag, welches hier die Stelle einer kleinen Scheidewand vertrat.

The state of the s

# Fünfte Abhandlung.

Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten, gebuckelten Raupen, samt ihren Schmetterlingen.

de Unterschied, daß einige glatt und ohne Haare, andere hingegen rauch und mit vielen, an der lange, Zahl und Stellung, verschiedenen Haaren bewachsen sind. Insgemein siehet man die glatten lieber, als die rauchen. Diese haben auch ein surchterliches Unsehen, und man rühret sie nicht gern an. Ja es giebt Leute, die sie, doch ohne Grund, sur gistig halten. Das ganze Uebel, was sie stiften können, bestehet darinn, daß sie oft ben denen, die sie angreisen, einige Haare zwischen den Fingern lassen, die in die Poros, oder andere Stellen der Haut gehen, und darinn ein beschwerzliches und brennendes Jucken verursachen. Reatmitt hat diese Eigenschaft einiger Haarraupen umständlich beschrieben =).

Unter den Haarraupen findet man einige, deren Haare so wohl in der Länge, als Stellung, sehr verschieden sind. Einige sißen auf den halbrunden Buckeln, und sormiren auf sedem eine Art von Büschel. Ben andern sind sie gleich aus der Haut gewachesen, ohne auf Buckeln zu stehen. Wieder ben andern sormiren sie dickhaarichte Büresten, wovon die Naupen Bürstenraupen heißen. Einige haben nur wenig Haare an sich, und der gröste Theil der Haut ist glatt. Man nennet sie halbgehaarte. Ausserbem sinden sich hierben noch mehrere Verschiedenheiten, die der Herr von Reattmite in seinen fürtrestichen Nachrichten angesühret hat. In der gegenwärtigen Abhandlung werde

Mem. des Insectes Tom. II, Part. I, Mem. 4. In der Geschichte der englischen Seerrisch und Entdeckungen im Südmeer, im zten Theile S. 112 haben der D. Banks und Solanzder auf einer Insul auf den Mangrovebäumen in morasigen Gegenden eine große Menge kleiner, grüner Raupen gefunden. die sehr haaricht gezwesen, und zu zwanzigen und drenßigen, eine neben der andern auf den Blättern geseschen. Ben dem Berühren haben sie empfunden, daß die Haare wie Brenn Messeln gestochen, ja einen noch durchdringendern, aber nicht so lange anzhaltenden Schmerz verursacht haben. Ist es nicht äusserst merkwürdig, daß sieh die Natur in allen Welttheilen nach einerlen Gesehen richtet?

Auch in denen seit 5000 und mehreren Jahren, undekannt gebliedenen Südländern, siechen die Haare der rauchen Raupen. Schade, daß in diesem prächtigen Werke die Insektologischen Bemerkungen so sekten und kurz sind. Doch wird gewiß alles hinlänglich ersekt werden, wenn das unglaublich prächtige Werk, dergleichen die Welt noch nicht gesehen, in 18 Foliopänden mit 2000 Aupfertaseln, worinn die ganze Naturgeschichte dieser neuentdeckten känder enthalten senn soll, und wozu Herr D. Banks allein 10000 Pf. St. ausgesetzt hat, and Licht treten wird. S. die Verlinischen Sammlungen VII B, S. 659.

#### Bimfte Abhandlung. Don sechzehnfüßigen, rauchen, hagrichten. 132

werde ich bloß die Harraupen zum Augenmerk nehmen, welche auf gewissen insgemein halbrunden Buckeln dicke Haarbifchel haben.

Der herr von Reaumiff hat grundlich bemerkt, daß bie Ungahl der Buckeln, und folglich ber Haarbufchel, ein bequemes Remgeichen abgeben konne, Die verschiedenen Gattungen diefer Raupenart zu unterscheiben, die man sonft oft mit einander verwechseln Denn man findet haarraupen, die einander an Farbe und Geftalt febr abnlich find, und die man faum fur andere Urten halten murbe, wenn man fich nicht die Dube nimme, Die, insgemein ungleiche Zahl ber behaarten Buckeln, zu berechnen. Co fenne ich auch feine haarraupen mit Buckeln und haarbufcheln, die fich in Tagvogel verwandelten, sondern es werden lauter Machtvogel.

#### Die braume rauche Raupe, mit zehn Buckeln, die im Berbst auf verschiedenen Baumen angetroffen wird, die man den Haasen, auch die Weinraupe, nennet.

Diese Raupen hat die Merianin in ihrem Berke Europaischer Insetten, Sab. 65, vorgestellet. Huf ber 46. Tafel hat sie eine Raupe abgebildet, welche unftreitig zu eben Diefer Urt, als jene, gehoret, ob fie gleich verschiedene Pflanzen freffen, und ihre Schmetterlinge auch nicht einerlen Farbe haben. Denn der Berr von Reaumige berichtet, daß das Mannchen und Weibchen dieser Schmetterlinge in der Farbe verschieden sind, wie wir auch in der Folge horen werden. Goedart redet von diesen Raupen Tom. I. Exper. 23 und Albin hat fie Pl. 21 no. 30 abgebildet \*).

Der herr von Reattmut nennet sie den haasen \*\*), weil sie weit schneller als andere Raupen lauft. Ingleichen giebt er ihr den Namen der Weinraupe, weil sie Weinblatter frist, wie denn auch Costus hortensis (Coy des jardins Kostenkraut) nach ihrem Geschmack ift. In Holland habe ich biese Raupen auf den Birn- und Uprifosenbaumen, auf ben Buchen und Meffeln gefunden, und mit bergleichen Blattern gefüttert, jugleich aber auch bemerft, baf fie Weinblatter fragen. In Schweben werden fie ebenfalls angetroffen. Der herr von Reaumit bat fie ziemlichermaßen getroffen \*\*\*). Mein Rupferstocher aber hat sich nicht genau nach meiner Zeichnung gerichtet, baber ift

nernet sie die schwarz und streifhaarichte Raupe, mit bem geiben Ruckenftreif, u. f. w. G.

( ) Mein. Tom. I, Part. I, p. 119, 126. Pl. II, Fig. 16. Tom. II, Part I. Pl. 1. Fig. 1.
Tom. I, Pl. 2, Fig. 16. Tom. II, Pl.

I, Fig. I.

<sup>\*)</sup> Die übrigen Schriftsteller hat Linné S. N. cd. XII. p. 829 ben no. 69, denn das ift der Bogel dieser Rauge, angeführt. Er sagt das ven, Larva pilosa, suica punctis coeruleis, linea dorfali pallida: habitat in Queren, Atriplice, (Melbe) Vrtica, Portulaca. Absel Infeftenbel. I B. Machtv. 2te Ml. Tab. 46, S. 257.

die ite Figur der XI. Tafel, welche diese Raupe vorstellen soll, eben nicht natürlich gerathen, welches ich hier anzuzeigen schuldig bin. Die besten Figuren sind unstreitig die Merianischen und Reattmirschen \*). Doch ist des letztern Beschreibung gar zu kurd, die meinige aber vielleicht zu weitläuftig.

Es find aber diefe Raupen von mittelmäßiger Große, Zab. XI, Fig. 1, und, wenn fie frieden, ohngefahr 14 bis 15 linien lang. Gie gehoren mit Recht unter bie rauchften, benn fie find über und über mit haaren bebeckt, beren einige langer als bie andern find, welches man auch ben der Reaumirschen Abbildung Tom. II, Pl. 1, Fig. 1 bemerkt hat \*\*). Es find aber diefe Haare braun und fuchficht, und gehen nicht unmittelbar von ber haut aus; fondern figen Bufchelweiße auf halbrunden Buckeln, Tab. XI, Fig. 2, ab cdu. f. w. und Fig. 4. Huf jedem Buckel fieht ber Bufchel bergeftalt, baf fich bie Saare benm Abgehen von der Grundflache weiter auseinander thun; mit den Spiken aber fich bermaßen mit bem nachften Bufche meliren, bag bie Raupe fcheint überall gang haaricht zu fenn. Allein Die Zwischenraume ber Budeln find gang glatt, und bloß die Budeln nur mit haaren besetzt. Jeber Ring bes leibes hat, wie Meaumin' verfichert, gehn Bufchel, oder gehn halbrunde Rnopfe. Man merte aber, daß diefe gehn Anopfe oder Buckeln, Zab. XI, Fig. 2, nicht in einer Sinie, oder eigentlicher, nicht in einem und eben bemfelben halben Birtel um den Ring herum fieben, weil einige bem Ropfe naber, als die andern figen. Es befchreiben g. E. die ben Fig. 2 mit ben Buchftaben e, c, a, k, h, f, bezeichneten Rnopfe einen Salbzirfel um ben Ring, und stehen naber am Ropfe, als die vier andern d, b, i, g, welche einen besondern Birkel um ben leib herum machen. Inzwischen haben nicht alle Ringe eine gleiche Ungahl von Knopfen. Die dren ersten, woran die feche spisissen Worderfüße sigen, und der lette Dies hat Reaumur mit den zween hinterfüßen, haben weniger, als die andern. ebenfalls schon bemerkt, und beshalben fagt er: man muffe, um die Bahl ber Baarbufchel, und der Stacheln an den Dornraupen zu bestimmen, folche immer an den mittelften Ringen, woran die Bauchfuße figen, gablen.

Bermittelst der Lupe sieht man nur, daß die Knöpfe unserer Raupen, Tab. XI, Fig. 4, ganz mit schwarzen Punkten besäet sind. Eigentlich sind solche nur kleine Bertiefungen, worinn die Haare mit ihren Burzeln stecken. Es würde unnüß sehn, sich ben der Struktur dieser Knöpfe länger aufzuhalten, da der Herr von Reaumur überhaupt schon von der Gestalt der haarichten Raupen umständlicher gehandelt hat.

Es sind aber die Haare dieser und vieler andern Raupen keinesweges einfach, ober vierfüßigen Thierhaaren gleich; sondern sie sind mit langen spisigen, nach ihrem Ende R 3

vor, I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 46, Fig. 3, 4. G. gut ausgedruckt. G.

# 134 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

zustehenden Stacheln Tab. XI, Fig. 3 bewachsen. Diese sissen ohne Ordnung durch einander her, und an einigen Orten stehen ihrer dren pp dicht benfammen. Sie formiren mit dem Stammhaare einen sehr spissigen Winkel. Der Herr von Reaumur hat ebenfalls von diesem stachlichten Haaren gehandelt \*).

Oben ist die Haut des Körpers braun und schwärzlich, die Buckeln aber sind hellbraun. Un jeder Seite, etwas über den Luftlöchern, gehet eine breite weiße, mit Braun vermischte Streise herunter. Reaumir gedenkt dieser benden Streisen nicht \*\*.). Man kann dadurch aber andere ähnliche Urten sehr gut unterscheiden. Die Merianin hat sie in ihren Figuren sehr wohl ausgedruckt. Unten ist der Leib blaßschwarz, und der Kopf von einer hellgelben Okersarbe. Die Luftlöcher sind weiß, mit schwarzen Rande.

Es haben diese Raupen sechzehn Fuße, davon die Vordersuße, wie der Ropf gelb, die Bauchsuße aber hellbraun, und mit verschiedenen, in einem Halbzirkel, siehenden

Batchen befegt find.

Ich zog einige berfelben auf. Darunter war eine braun, und fiel ins grüne, auch waren ihre Haare nicht suchsroth, sondern hellbraun. Inzwischen war es doch keine ver-

schiedene Art \*\*).

Zu Ende des Septembers giengen sie in die Erde, um sich zur Verwandlung anzuschicken. Sie begaben sich aber nicht tief hinein, sondern blieben an der Oberstäche. Im Hornung des folgenden Jahrs untersuchte ich sie wieder, um zu sehen, was in der Erde aus ihnen geworden wäre. Da hatten sie sich nun ovale Gespinnste bereitet, Tab. XI, Fig. 5, die an einem Ende etwas spisiger, als am andern, zugiengen. Diese Gespinnste bestehen aus Seide, die mit den Haaren der Raupe vermischt, und auswendig mit Erdstümpschen überzogen und befestiget sind. Wegen der vielen mit hineingewebten braunen Haare ist ihre Grundsarde ebenfalls braun.

In diesen Gespinnsten hatten sie sich nun in dunkelbraun rothliche Puppen verwandelt, Tab. XI, Fig. 6, die an jeder Seite des Körpers auf den Jutteralen der fünftigen Flügel eine Vertiefung hatten, so man gewöhnlicher Weise an andern Puppen nicht sindet, die

aber vom Reaumur ebenfalls bemertt ift.

Nachher

\*) Mem. Tom. I, Part. I, p. 100-116. Pl. II, VI, XXXVII.

gelbe Ruckenfireife. Folglich scheint das angez gebene Unterscheidungszeichen der benden weißen Streifen nicht zuverläßig und beständig zu seyn. G.

pe vor ihrer letten, Häntung berbachtet habe. Man kann es kast aus der Figur schlüßen. Da hat sie die berden weißen Streisen, verlieret sie aber, wenn sie sich zum lettenmale gehäutet hat, und in der Bollkommenheit der 4ten Adsselschen Figur, Tab. 46. I B. Machto. 2te Kl. erscheint. In diesem Zustande hat sie nur eine

Man merke dieses um des folgenden willen, wenn ich zeigen werde, daß Rösel I B. Nachte. ate Kl. Tab. 46, 47 and einer Art der Wögel dieser Raupen zwo verschiedene Sorten. gemacht habe. G.

Rachher habe ich meine Puppen nicht eher wieder zu beobachten Gelegenheit gehabt, als im folgenden Julius. Da waren auch die Schmetterlinge, und zwar schon eine geraume Zeit vorher, ausgekommen; benn ich fand fie todt und vertrochnet \*). Reaumur bat sie umständlicher, als ihre Puppen, beschrieben. Ich finde indessen boch zwischen feinen und meinen Schmetterlingen einigen Unterschied, und werde in meiner Beschreibung manches benfügen, beffen er nicht gedacht bat \*\*).

Er fagt, baf bie Mannchen von ben Weibchen fehr unterschieden find, und biefe weiße, schwarz punktirte Flügel haben \*\*\*). Zugleich aber belehrt er uns, baf man auch unter folden Schmetterlingen eben fo weiß und schwarz punktirte Mannchen als Weibchen Dies kann ich durch meine eigene Erfahrung bestätigen, und ber Tab. XI, Fig. 8 vorgestellte Bogel ift Davon ein Beweis, nemlich ein weißes schwarz punktirtes Mann-Die meisten Mannchen aber find von gang verschiedener Farbe. Inzwischen ist

Diese Farbe mit den Reaumirsichen Mannchen nicht völlig einerlen t).

. . Er fagt tt): Die Flügel der Mannchen waren oben oben Maufefahl, ins Braune fallend, unten aber graulich, und ber Korper sen gleichsam mit einer weißgraulichen zarten Rederwolle bedeckt. Ben meinen mannlichen Phalanen find die Oberflügel oben ofergelb, ins Weiße spielend, der Bruftschild sieht oben eben so aus, unten aber ift er etwas blaffer. Unten hingegen find die Oberflügel, die Unterflügel aber oben und unten ebenfalls gelb, nur etwas weißlicher, und ber außere Rand ber Sber- famt bem inneren Rande der Unterflugel ist recht braun ofergelb ttt).

Mach Absels Erfahrung I D. Machty. 2te Al. S. 260 find sie schon im April, und zu Anfange des Mans ausgekommen. 63.

Der herr von Reaumur hat diefer Raupe, Die er den Saasen nennet, an mehr als einem Orte gedacht, und es ist erstaunlich muhsam, die Geschichte eines Infekts aus seinem Werke zusam= men zu suchen, ba er besselben nur als eines Erempels Erwähnung thut, wenn er bald etwas von den Larven, bald von den Puppen, bald von ben Gigenschaften ber Schmetterlinge überhaupt erzählet. Die Peschreibung ber Puppe und des Bogels diefer Raupe, worauf unfer Verfaffer gielt, fiehet Tom. II, part. I, p. 76 fqq. G.

Ehe ich weiter gehe, muß ich anzeigen, was eigentlich aus biefer Raupe fur ein Bogel fomme. Rad bem Linné S. N. ed. XII. pag. 829. no. 69 ift con: Phalaena bombyx spirilinguis lubricipeda, alis deflexis albidis: punctis nigris, abdomineque quinquefariam nigropunctato. Nach Müllers ausführlicher Erflarung des Linn. N. S. der Blisching; nach bem Berlin, Magazin, II B. S. 412 die germelinmotte: Nach dem Rofel Infeffenbel. 19. Nachtv.

2te Ml. Tab. 46, Fig. 7, 8, &. 260, woben ich nur anmerte, baff fich Rofel barinn geirret, wenn er die hellbrann haarichte Raupe Tab. 47, Fig. 1=4, famt ihrem Vogel mit gelblichen, schwarz punktirten Flugeln, G. 261 fur eine befondere Art ausgiebt. Esifteben Diefelbe, und die Farbe nichte als zuweilen ein Unterschied bes Geschlechts. Die gelben, schwarz punktirten find gemeiniglich die Manncben, die weißen aber die Beibchen. herr Eleemann hat C. 261 bemerkt, baff er an diesen Raupen fünf bis sechserley Farben gefun= ben habe. Wir werden es in den folgenden Beo= bachtungen unfers Verfassers horen, und selbst Linné hat es schon angezeigt, wenn er ben ber zten Gattung biefes Bogels B p. 830 hingufett: Varietatem B non distinctam effe speciem docuit D. de Geer. Mas alis flavescentibus, abdomen luteum, quinque fariam nigro punctatum. G.

PROPERTY OF THE PARTY OF

+) Mem. Tom. II, Part. I, Pl. 1, Fig. 7=9. ++) Mem. Tom. II, Part. II, p. 78. +++) Bermuthlith find affo die Rafelfchen Tab. 47 die Maunchen, und die Tab. 46 die Weibeden, welches auch ihre Größe und Dicke beweiset. 3:

## 136 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Nicht minder gebenkt ber herr von Reaumit \*) ber verschiebenen bunkelbraunen Punkte und Alecken, die ich auch an den meinigen wahrgenommen habe. Sie haben auf jedem Oberflügel eine Reihe folder Punfte, die der Bafe des Flügels bennahe parallel ift. Benn ber Bogel die Flügel in Rube legt; fo treffen bende Reihen am innern Ranbe que fammen. Hufer biefen Reihen haben biefelben Glügel noch bren ober vier andere Glede von aleicher Farbe. Unter diesen Flügeln sind die Flecke, die den obern entsprechen, größer als die legtern; aber mitten auf jedem Unterflügel liegt nur ein einziger brauner Fleck.

Ben diesen Mannchen ift ber Hinterleib oben ein schönes Sfergelb, in der Mitte fist eine Reihe großer dunkelbrauner Blecke, auf benben Seiten aber liegen zwo Reihen Eleinerer Alecte. Der Bauch und die Fuße sind unten gelbweißlich, von lettern aber haben einige recht schone gelbe, andere bunkelbraune Rlecke. Mugen und Kühlhörner find schwarz.

Einige Beibehen waren in ber Farbe benen gelben, jest beschriebenen Mannchen gleich. Dergleichen ift bas Tab. XI, Fig. 7 abgebildete, und die gelben Mannchen sind eben so, wie biefes Weibchen, beschaffen. Folglich giebt es unter biefen Phalanen gelbe Mannchen und Weibehen, aber auch weiße von benderlen Gefchlecht, die alle eine Urt ausmachen \*\*).

Denn man trifft nicht felten Phalanen an, ba Mannchen und Weibchen in ber Farbe fehr verschieden find. In den Reattimirfichen Machrichten findet man bavon verschie-Dergleichen find die Phalanen ber Stammraupe (a oreilles,) \*\*\*), ber Dene Bensviele. großen rauchen Raupen, die Reattmitt t) mit Rufter und Sagbuchenblattern gefüttert, und beren Geschichte er umständlich beschrieben bat, wie auch ber Grasliberenraupen Tab. XIII, Fig. 4, 5, 6, die ich in ber folgenden Abbandlung unterfuchen werde tt).

Aber folche Schmetterlinge gu feben, ben benen die Geschlechtsfarbe so veranderlich iff, daß das Mannchen weiß, und das Weibehen gelb, ferner, daß es auch darunter gelbe Mannchen und weiße Weibchen gebe, und daß benderlen Sorten boch zu einer und eben berfelben Urt gehoren, folches scheint mir febr merfwurdig zu fenn. Rurg, die Werte bes allmächtigen Schöpfers find nach so viel verschiedenen Modellen gemacht, daß sie uns mić

1) 1. c. p. 77, 78. Er behanptet es so wohl von den Weibehen als Mannchen, daß sie mit schwars Ben Punkten auf den Alugeln gezieret find. U.

††) Diese nennet unser Verfasser la livrée des prés: ce ift eine besondere Art der Ringele raupe, die auch auf der Wolfsmild und nies brigen Rrautern lebt: bes Linne Caftrenfie; Rojel IV. B. Tab. 14. Die andere Art ber Aingelraupe aber, des Reaumur livrée; nennet der Ritter Neuftria, die fich auf den Baumen aufhalt. Sch nuß biefe Beynamen oft anführen und erflaren, weil ich nicht von allen Refern erwarten kann, daß sie ihnen gelänfig fenn follten. Man vergleiche hiermit die Aumer= fung \*) S. 11. G.

Diese Bemerkung unsers Verfassers gunt det also in der Geschichte dieser Phalane ein befonderes Licht an, und kann allen Infektenlieb= habern nicht anders als angenehm fenn. 3.

Phalaena dispar Lin. Reaum. Mem.

Tom. II, Part I, Pl. I, Sig. 11:15.

†) Phalacna Quercus Tom. I, Part. II, Pl. 35,
Lin. Reaum. Fig. 7, 8. Mem. 12. Rosel I D. Nachtv. 2te Kl. Anb. 35 a, b. G.

mit ber gröften Bewunderung erfüllen, wenn wir gleich nicht im Stande find, ihre Ubficht

und Urfachen einzusehen.

Ausserdem haben unsere Schmetterlinge kammförmige Fühlhörner und einen sehr kleinen Saugerüßel. Des Männchens Jühlhörner sind darinn von den weiblichen unterschieden, daß sie wohl dreymal länger sind. Auch haben demselben Tab. XI, Fig. 10, c d, zwo Neihen Värte AB, die an den Seiten mit seinen, am Ende aber mit zwen oder drey dickern Haaren besetzt sind. Des Weibchens Värte Fig. 9, AB, sind ungleich kürzer, und haben beynahe eine kegelförmige Gestalt. Das Ende gehet mit einem langen Haare zu und an den Seiten sißen einige kürzere Härchen. Un beyderley Geschlecht aber ist der Stamm der Jühlhörner, Fig. 9, 10, c d mit Schuppen und Härchen bedeckt.

Der Saugerüssel besteht aus zwen kleinen, bunnen, eine Linie langen, Theilchen Tab. XI, Fig. 11, ef, g h, die zwischen den benden Kopfbartspissen, und der Länge nach, dicht neben einander liegen. Raum kann man vermuthen, daß der Vogel mit einem so kurzen Russel Mahrung saugen konne. Es scheint daher fast, als ob sie gar nichts mehr genießen; sondern sogleich sterben, wenn sie ihr Geschlecht fortgepflanzt haben \*).

Die rauche, schwarze, auf dem Rücken rothlich und weißgesteckte, und an den Seiten weiß, oder orangegelb gestreifte, auf den Erlen, Birken und Weiden lebende Naupe, mit zehn Buckeln \*\*).

Im Herbst habe ich einige von diesen Naupen Tab. IX, Fig. 14, auf den Erlen gefunden, deren Blatter sie fressen. Wenn sie ausgestreckt sind, beträgt ihre Länge etwas mehr, als ein Zoll. Sie haben sechzehn Füße, davon die Vauchfüße mit einigen im Halbzirkel sißenden Häkchen besetzt sind.

Die

0

\*) Man findet bavon mehrere Benspiele, worunter der Seidenfalter eins der bekamtessen ist. Regumär hat noch einige Merkwärdigkeiten von biesen Geerischen Phalanen angeführt, die ich hier nicht gern verschweigen möchte: Tom. II, Part. I, p. 77. 78.

1. An diesen Erempeln, sagt er, kann man seben, wie verschieden oft die Farben der Mann-

chen und Weibchen find.

2. Ich hatte nicht gewust, daß ein graugelblischer Bogel das Mannchen eines weißen Weibschens ware, hatte er sich nicht mit demselben begattet, und ware er nicht an die 16 Stunden an selbigent hängen geblieben.

v. Geer Insett.

Sonst sind diese Phalanen erstaunlich frucht bar, indem manches Weibchen auf 500 Eper zu

legen pflegt. G.

no. 164. Larva pilosa, nigra, punckis rubris albisque mixtis, habitat in Rumice, Soncho. Herr Prof. Müller nennet den Vogel die Sauersampferense, weil sich die Naupe von diesem Kraut nähret. Allein dies möchte wohl kein alsgemeines Kennzeichen abgeben. Aus dem Grunde ist es auch Köseln I. B. Nachtv. 2te Kl. no. 26. Tab. 27, S. 161 so schwer geworden, diese Raupe zu sinden, weil er sie nirgends als auf dem Sauerampfer (Rumice acetosa) und auf der Manerampfer (Rumice acetosa) und auf der

#### 138 Fünfte Abhandlung. Don sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Die Grundfarbe des Körpers sowohl als der Füße ist ein schönes Schwarz. Längs dem Rücken geht eine Reihe kleiner röthlicher Flecke oder Streisen, und an jeder Seite derselben sist wieder eine Reihe weißer Flecke, die auf den hintersten Ringen ziemlich groß sind. Hierauf kommen die Luftlöcher, die eine blendendweiße Farbe haben, und daher sogleich in die Augen sallen. Weiter herunter und unmittelbar über den Füßen ziehet eine ziemlich breite Streise, die ben einigen orangegelb, ben andern aber weiß ist \*). Auf diesen benden Streisen sichet Ropf eben so schwarz, als der Körper ist.

Diese Raupen tragen auch auf den halbrunden Buckeln oder Andpsen schoe Haarbuschel. Auf jedem Ringe stehen zehn dergleichen Knopse, fünse auf jeder Seite, welche eine solche Lage haben, wie Tab. IX, Fig. 15, a, b, c, d, e, vorgestellt ist. Wir betrachten sie nur von einer Seite. Der oberste Buckel, oder der auf dem Nücken steht, a, ist halb weiß, und halb schwarz, oder röthlich, weil sich auf der Borderhälste ein solcher weißer Fleck g, dergleichen erwähntermaßen diese Naupe mehrere hat, ausbreitet. Die benden solgenden Knöpse be sind roth, der vierte d, liegt auf der vorgedachten orangegelben Streise, und ist recht schon scharlachroth. Der sünste und leste e sist sast unter dem Leibe, und ist eben so schwärzlich. Die Knöpse auf der andern Ningseite sind eben so beschaffen.

Borzüglich verdienen die Haare auf den Knöpfen wegen verschiedener Merkwürdigfeiten beobachtet zu werden. Es besinden sich darunter dreyerlen Arten. Die ersten Tab. IX, Fig. 17 A. B. gleichen den Haaren vierfüßiger Thiere; ich will sagen, sie sind durchgehends glatt, und verlieren sich in eine seine Spise, auch sind sie dicker, als die beyden andern Arten. Die zwote Art Fig. 18, C. D., ist nicht so glatt als die erste, sondern an den Seiten mit kurzen Stacheln bewachsen. Fast alle haarichte Raupen haben dergleichen stachlichte Haare. Die Haare der dritten Art sind am merkwürdigsten gestaltet. Es liegt nemlich auf fünf Mittelringen des Körpers eine gewisse Art von weistlicher Bolle, die unter der Lupe sehr ungleich, und kleine Bärte Fig. 16 zu haben scheint, unter dem eigentlichen Vergrößerungsglase aber zeigt sichs, daß es Haare sind, Fig. 19, E. F. Fig. 20, G. H. Sie sind sehr bärticht, oder mit vielen kleinen Seitenhärchen bewachsen, darunter einige ungleich gekrümmet, alle aber mit ihren Spisen nach dem Ende des Stammbaars zugekehrt sind. Diese bärtichten Haare sind alle weiß.

Huf

11700sbistel (Soncho) gesucht hatte. Herr Alcemann aber bemerkte einige Jahre nach einander, daß sie sich nicht siets auf niedrigen Pflanzen, sont vern auch auf allerhand Fruchtbaumen, auf Rossenstauden und andern Strauchgewächsen aufhalte, daher sie ihm auch leichter zu entdezen geworden. Rosel nennet sie daselbst: die

0

schwarzbraune, buntgesprengte, rothhaarige Naupe. G.

De alter diese Raupen werden, und je efter sie sich gehäutet haben, desto sehener und sezummernder werden ihre Farben. Man sehe sie besom Kosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 27, Fig. 1. G. Auf bem vierten Ringe, ber gleich nach dem dritten Paar der Vorderfüße folgt, siken sechs schwerze Busche, beren Haare von den weißen bartichten nur in der Farbe verschieden sind, und insgesamt eine Art von ziemlich langer schwarzen Burste Tab. IX, Fig. 14, b formiren. Dies sind die einzigen schwarzen Haare an der ganzen Raupe, denn die andern alle, die weißen ausgenommen, sind rothlich.

Außer ben Erlenblattern fressen unsere Raupen auch Weiben, Birken, Flieder, Pappeln, und andere Kräuter mehr. Ruhrt man sie an, so rollen sie sich rund zusammen \*). Sonst

friechen sie sehr langsam.

In der Mitte des Oktobers machte eine von meinen Raupen an dem Papierdeckel des Glases ein ovales Gespinnste. Andere, die ich eher gesunden, hatten dergleichen schon im September bereitet. Sie hatten kleine Blaatstuckhen, und von dem Papierdeckel des Glases abgestressene Streischen mit eingeweht. Dergleichen fremder Materien mussen sie sich bedienen, um ihren Gespinnsten die gehörige Festigkeit und Dicke zu geden, weil sie dazu keinen hinreichenden Vorrath von Seide ben sich haben, daher denn auch die innern Wände, die sie von purer Seide machen, sehr dunne sind. Diese Raupen kriechen also nicht in die Erde, wenn sie sich einspinnen wollen, denn sie hatten dergleichen ben sich im Glase \*\*\*).

In diesen Gespinnsten verwandeln sie sich in schwarzbraume Puppen, Zab. IX, Fig.

21, welche nichts merkwurdiges, als vier fleine Rnopfchen am Ropfe haben \*\*\*\*).

Das folgende Jahr kamen die Schmetterlinge aus, Tab. IX, Fig. 22 \*\*\*\*). Es sind Phalanen mit Fadenförmig-konischen Fühlhörnern und einem langen Saugeruffel. Die Flügel bedecken oben den ganzen leib, und stehen mit dem Boden bennahe parallel, außer daß sie nur ein wenig nach demselben zugebogen sind.

Der Kopf, Halskragen und leib samt den Oberflügeln sind aschgrau, mit schwarz melirt. Auf den Flügeln selbst liegen verschiedene weißliche Flecke, ingleichen allerlep

S 2 schwarze

nach Art aller Barraupen. G.

Din der Frenheit suchen sie einen Baum, oder sonst ein Stuck alt Holz, wovon sie etwad zur Vefestigung ihres Gespinnstes abnagen. In Ermangelung dessen nehmen sie auch wohl durre Wätter, und dergleichen, und machen dadurch ihr Gespinnste nicht nur fest, sendern auch den Wögeln ziemlich unkenntlich. Da es unser Verfasser nicht abgebildet; so verweise ich auf Rösels 1 B. Nachtv. 2te Kl. Lab. 27, Fig. 2.

\*\*\* Mach Rojels Bericht I B. Nachtv. 2te

Rel. S. 163, liegen die Raupen

1. noch einige Tage in dem Gespinnste zusam= mengekrunmt, ehr sie nach Tab. 27, Fig. 3, Pup=

pen werden.

2. vorn am Nopfe zeigen sich an dieser Puppe zwo kleine Spissen, und hinten am Schwanze auch eine Stachelspitze, welche ich insgesammt

an der Geerischen vermiffe, vielleicht ift die Lage baran Schuld.

3, noch eine besondere Eigenschaft dieser Puppen hat Rosel bemerkt, daß sie sich in ihrem Gespinnste schnell im Areise herumdrehen, und das durch die Schlupswedpen abhalten. G.

no. 164 ist est Phalaena noctua Rumicis Spirilinguis cristata, alis destexis cinercis bimaeulatis: litura marginis tenuioris alba. Rosel I B. Nachtv. 2te M. Tab. 27, Fig. 4 bas Weibchen, Fig. 5 das Manneben.

Der Geerische ist ein Spatsing, der in der Puppe überwintern mussen. Gewöhnlicherweise kommen sie, wenn es die Jahrszeit erlaubt, 3 Wochen nach der Verwandlung aus. Ist aber der Winter vor der Thur; so kommt der Vogel erst kunftiges Jahr gesmeiniglich im May zum Vorschein. G.

### 140 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

schwarze Punkte, Flecke und Flammen. Nach ihrer Basis zu haben sie auch einen Rand von verschiedenen kleinen schwarzen Flecken. Die Unterflügel sind oben graubraun, unten aber sind sie alle vier eben so gefärbt, welches einen rechten Silberglanz von sich giebt.

Die Fühlhörner sind dunkelbraun, die Augen schwarz, und die Füße graulich, braun und schwarz gesteckt. Unten ist der Halskragen, wo er ganz haaricht ist, eben so aschgrau,

als der Körper oben.

Unter den Phalanen giebt es so viel verschiedene, grau, braum und schwarzgefärbte Arten, daß es höchst schwer, ja bennahe unmöglich ist, sie von einander zu unterscheiden, zumal wenn man sich mit bloßen Beschreibungen, ohne illtuminirte Figuren behelsen muß. Es ist also nothwendig, ihre Raupen kennen zu lernen, wodurch man hernach leicht zur Kenntniß der Bögel gelangen kann. Denn es giebt Schmetterlinge, die sich an Gestalt, Farbe und Schattirung vollkommen gleich sehen, deren Raupen aber sehr verschieden sind. Hingegen trifft man auch Raupen an, die man schwerlich sür verschiedene Urten halten sollte, wenn man nicht das Glück hat, ihre Schmetterlinge zu sehen.

Um also mit Gewißheit eine Raupen- oder Schmetterlingsart zu bestimmen, muß man sie in allen ihren Perioden und Berånderungen gesehen haben, oder ihre vollständige Geschichte wissen. Mächsidem muß man sich auch sehr in Acht nehmen, daß man die Urzten nicht zu sehr vervielsältige, oder vermindere. Denn es giebt Schmetterlinge, ohnerachtet sie zu verschiedenen Urten gehören, die sich im Raupenstande noch einander gleich sind, und andere hingegen verändern sich so oft in ihren Gestalten, daß man sie leicht sür unterschiedene Urten halten sollte. Man nuß die Insesten, und überhaupt alle Naturwerfe mit vielem Fleiß und Genauigseit studirt haben, bevor man im Stande ist, von ihrer Beschaffenheit und ihren wirklichen Berschiedenheiten etwas gewisses zu sagen.

Jest fahre ich in der Geschichte unserer Naupen sort. Im solgenden Jahre, und befonders 1748 sand ich im Julius und August, auf den Sahl- und Wollweiden, wie auch auf den Birken viele von diesen Naupen, an denen ich doch einigen Unterschied bemerkte. Ben einigen war die Grundfarbe eben so schwarz, als ben denen jest beschriebenen. Andere aber waren, ohnerachtet sie zu einer Klasse gehörten, suchsroth, Lab. IX, Vig. 23. Auf dem vierten Ninge hatten sie keine schwarze, sondern lauter rothe Hacre.
So war auch ben diesen Raupen die, auf benden Seiten, unter den Lustlöchern liegende
Streise nicht orangegelb, sondern weißgelblich, aber die Knöpse roth, und die benden, an jeder Seite, auf jedem Ninge besindlichen Knöpse, zwischen den großen weißen Flecken und Lustlöchern, waren ebenfalls fuchsroth.

Folglich find dies die bequemften Kennzeichen, die man nach meinen Beobachtungen

von diesen Raupen angeben fann-

I. haben sie langs dem Rucken orangegelbe, oder rothliche, auf einem schwarzen Grunde liegende Flecke. Auf jedem Ninge sissen ihrer zween, davon der erste enformig, der andere aber eine kleine Queerkinie vorstellet.

2. Auf jeder Seite dieser Flecke haben sie noch eine Reihe ziemlich großer weißer Flecke.

3. Unter ben Luftlochern befindet fich auf jeder Seite eine Streife, Die gemeiniglich

weiß, ben einigen einzelnen Raupen aber gelblich ift.

4. Die auf Dieser Streife sigenden Rnopfe find roth; und

5. ift ben einigen die Grundfarbe schwarz, ben andern aber fuchsroth.

Die vom Reaumir Tom. II, Pl. 34, Fig. 8 vorgestellte Raupe scheint vermuthlich zu eben derfelben Urt zu gehören \*).

Die rauche Buschelraupe auf den Sahlweiden und Pappeln, deren Haare an den Seiten wegstehen, mit großen schwefelgelben Rückenslecken.

Diese Art Naupen ist schon von verschiedenen Schriftstellern; vom Goedart\*\*), von der Merianin \*\*\*), vom Blankaart \*\*\*\*), Frisch †) und Reaumür ††) beschrieben worden. Zu Ansang des Sommers, oder im Junius ††) sindet man sie häussig auf allen Weiden, auf den Wolls Vruch = oder Sahl = wie auch auf den schwarzen und weißen Pappelweiden. Sie sind die ersten, die sich im Frühjahre zeigen, und haben sich schon zu Ende des Junius in Schmetterlinge verwandelt. Zu Ansang dieses Monats habe ich bereits einige angetroffen, die sich ein Gespinnst bereitet, und über dasselbe einige Weisdenblätter als ein Obdach hergezogen hatten †††).

Diese Naupen können oft an den Weidenbaumen eine entsehliche Verwüstung anriche ten, 1746 war eine kleine Allee schwarzer Pappeln dergestalt abgefressen, daß die Baume wie im Winter aussahen. Ein Glück ist es für uns, daß die Fruchtbaume nicht nach ih-

vem Geschmack sind.

© 4

Harnig der Kupfer Tom. I, Part. I, p. 424 nachsichet; so sagt er dagtet und einer der Kennie gernierung gefunden. Beaumür sagt von dies ser Raupe Tom. II, Part. II, p. 272: er glauste, sie gehöre zu eben der Art, davon der Papistion Tom. I, Pl. 15, Sig. 6 vorgestellet sen, Diessen hat Linné gar nicht, und wenn man die Erstärung der Kupfer Tom. I, Part. I, p. 424 nachsichet; so sagt er daselbst: es komme dieser Papisien aus einer glatten Rosselbaupe. Munist aber die, auf welche sieh hier unser Verfasser beruft, eine haarichte Büschelraupe, folglich kann dies nicht mit einander vereiniget werden: es nüsse denn ein Druckseher sen. G.

Tom. I. Exper. 3.

Europ. Inf. Tab. 30.

Tab. 8. Hig. A.D.

Tabell, Tab. 4.

ff) Mem. Tom, I, Part. II, p. 210. Pl.

24. Fig. 1=6.
Die andern Schriftsteller sindet man benm Linné S. N. ed. XII, p. 822. no. 46, der diese Raupe larvam pilosam, dorso longitudinaliter albo maculato nennet, und hinzusetzt: habitat im Salicibus glabris, Populo.

Rosel Insettenbelust. I B. Machtodgel zte Rs. S. 57, Tab. 9, Fig. T beschreibt sie als eine braunhaarige Weidenraupe mit weißen Ruckensschilden und rothbraumen Kubpfen. E.

111) In Schweden kann das wohl so fedn. Hier zu Lande aber find sie sehen da, so bald sich die geringsten grunen Weidensprossen sehen lassein, weiches oft schon zu Ausgange des Aprils geschicht.

thit) Rofel Tab. 9, Fig. 2. 6

#### 142 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Es würde überflüsig senn, diese Naupen samt ihren Schmetterlingen Lab. XI, Fig. 13, 14 weitläuftig zu beschreiben, da ich nur das wiederholen müste, was andere vor mir gesagt haben. Ich bemerke bloß, daß die Naupen ziemlich haaricht sind, inzwischen bedecken die Haure, ohnerachtet sie ziemlich lang sind die ganze Haut, vornemlich auf dem Nücken, nicht, weil sie größentheils von der Seite gerade wegstehen. Von der Stellung dieser Haare hat der Herr von Neaumir umständlicher geredet. Die Puppen haben nichts merkwürdiges an sich, als daß sie auch sehr haaricht sind \*).

Die Schmetterlinge Lab. XI. Fig. 13, 14 \*\*) haben Kammförmige Fühlhörner, ober Schmurren, und keinen Saugerüffel, tragen ihre Flügel aber Dachförmig. Die Farbe ist glänzend und gleichsam Silberweiß, die Fühlhörner schwarz, und die Füße ar-

tig schwarz gefleckt.

Ich hatte viele bieser Schmetterlinge in ein Glas eingesperret; und habe darinn ihre Vegattung gesehen. Männchen und Weibchen hängen alsbern in gerader Linie zusammen, so daß der Kopf des ersten nach dieser, des zwenten aber nach der entgegengesehten Seite gekehrt ist, Tab. XI, Fig. 13. Sie hängen unten am Bauche mit ihren Geschlechtstheilen Fig. 14, u, zusammen, die man alsbenn wegen ihrer Schuppen und Haare nicht sehen kann. Die Flügel des Männchens Fig. 13, m, liegen zum Theil sehr dicht auf den Flügeln des Weibchens f. Zuweilen ist es umgekehrt, und die Flügel des Weibchens Fig. 14, f, liegen oben auf den Flügeln des Männchens m. So bleiben sie viele Stunden zusammen, und halten sich an den Seiten des Glases, oder in ihrer Frenheit an Stämmen Zweigen und Blättern angeklammert.

Ist die Begattung geschehen; so legt das Weibehen seine Eper an den Stamm, oder an die Zweige, wo ich sie oft und häusig gesunden habe \*\*\*). Sie sind rund, aber etwas eingedrückt, Lab. XI, Fig. 16, 17, und von Meergrüner Farbe. Das Weibehen legt sie in einem Hausen neben einander, und bedeckt solchen mit einer weißen schaumichten Materie Fig. 15, welche, wenn sie trocken worden, halb hart, halb wollicht ist. Diese Materie

- ") Rosel I B. Machtvögel, 2te Kl. Tab. 9, Fig. 3, 4. Es gibt fleine und große Puppen, die ersten sind vermuthlich männliche, die andern weibliche, die ersten sehwärzlich und etwas baazricht, die andern heller, mit weißen Flecken beworfen, und über und über mit goldgelben Haazren bedeckt. Man sellte bemmersten Anblickkaum glauben, daß sie zu einerlen Art gehörten. G.
- \*\*) Nach dem Linne ist es S. N. ed. XII, p. 822 no. 46. Phalaena Bombyx Salicis elinguis, alis deslexis albis, pedibus nigris albo annulatis. Antennarum radii nigri. Mach Müllers ausstührlicher Erflärung: der Kingelfuß; nach dem Berlin. Magazin. II Band S. 406 die weiße Weidenmorre; nach dem

Rosel ist er Nachtv. 2te Masse, S. 62 beschries ben, und Lab. 9, Fig. 5, 6 abgebildet. Diese Phalanen

- 1. kommen nach dren Wochen aus der Puppe aus;
- 2. lassen, wenn die Flügel ihre gehörige Festige keit erhalten, einen weißlichbraunen Reinigungssaft von sich,

3. fliegen, so bald es bunkel worden, dur Bez

gattung,

4. damit sind oft ganze Weibenplätze bedeckt, baß man vor dem Flattern dieser Adgel kaum die Blatter seben kann. G.

\*\*\*) Eigentlich legen sie die Everbald vben, balb unten auf die grunen Weidenblatter, doch geschiehet solches erst acht Tage nach der Befruchtung. G. terie scheint etwas abuliches von der Raupenseide zu haben, sie lost sich in Waffer nicht auf, und ift baber febr gefchickt, die Eper vor dem Regen und andern Feuchtigkeiten zu verwahren. Blankaart und Frisch erwähnen dieses weißen Schaums, aber Reaumur gedenkt deffen nicht \*). Die jungen Raupchen kommen nicht eher, als den nachste folgenden Frühling aus, sobald die Blatter anfangen aufzubrechen.

Die schwarze rauche Raupe auf den Woll = und Bruchweiden, mit weiß= gelblichen halbrunden Queerstreifen, und vier fucherothen Andpfen.

Der herr von Reaumir \*\*) hat biefe Raupen beschrieben, und abgebildet, bem ich wenig benzufügen habe. Er hat sie auf den Upfelbaumen und Gichen gefunden. Die meinigen aber fressen auch Woll = und Bruchweidenblatter. Ich erinnere mich, bergleichen in Holland auf den Weißdornen gefunden zu haben. Die Reaumurschen auf den Giden \*\*\*), scheinen mit ben meinigen auf ber Bruchweide ziemlich überein zu fommen,

bie ich auch jest naber beschreiben will.

Es find an fich schone und kenntliche Raupen. Ihre Grundfarbe ift schwarz, Reall= mir fagt, braun. Auf dem hinterften Theile jedes Ringes befindet fich oben auf der Salfte ihres Umfanges eine weißgelbliche Queerstreife; langs den benden Seiten des leibes aber, benm Unfange biefer halbrunden Streifen, liegt noch auf jedem Ringe eine fleine ofergelbe linie, und unter berfelben ein fleines weißes Fleckchen. Jeder Ring hat vier halbrunde ofergelbe Buckeln mit fuchsrothen haaren, wie benn auch ber ganze Korper mit haaren bewachsen ift. Huf bem erften Ringe zeigt fich noch ein bunkelgelber Fleck.

Den 12ten Junius schickten sich meine Raupen zur Verwandlung an. Gie machten fich ovale Gespinnste, Lab. XI, Fig. 18, Die sie mit einer glatten und gleichsam polirten Erde überzogen. Die Beschreibung biefer Gespinnste findet man benm Reaumit \*), ber das Sonderbare in ihrer Struftur so genau gezeiget hat, daß ich nichts hingu-

zuseßen muste.

Den

\*) Rofel Inseftenbeluft. I B. Nachtv. 2te Al. S. 62 hat diefes Schaums auch Ermale nung gethan, und ihn Tab. 9, Fig. 7 nebft ben Enern, Sig. 8 abgebildet. Er vertritt, wie er bin= jufest, Die Stelle des beften Lackfirniffes, jo daß tein Regenwaffer ober andere Fenchtigkeit diefen Hebergug aufzuweichen vermag. Welche weise Berforge bes Schopfers in Erhaltung der Brut Diefer geringen und schadlichen Geschöpfe!

Indessen haben sie doch wegen ihrer häufigen Bermehrung, mehr als eine Urt von Seinden, Damit das Gleichgewicht erhalten werbe. Dahin gehoren, außer ben Schlupfwespen, bemgroßen Kafer, ober bem Raupenjäger, andern Raferge= schlechtern, und den großen Baumwanzen, Die

fegenaunten Twirmwurmer, baven Rofel in die= fen Raupen einige von 73vll gefunden hat. G. Inseftenbel. 1 B. Nachtv. 2te Al. G. 64. G.

13, P.313, Mem. 13, P.313, Pl. 44, Fig. 5, 7. Mach dem Linné S. N. ed. XII p. 823 no. 48 wehnt die Raupe auf den Zagedor= nen, Crataego. Da fie aber bloß Reaumur und unfer Verfaffer hat; fo scheint fie ziemlich felten zu fenn. G.

Pl. 44. Sig. 7.

Mem. Tom. I, Part. II, Mem. 13. P.

314 wird dies Sonderbare angezeigt:

i. In den fertigen Gespinnften war die Erde nech feuchte und nafig, die im Glafe aber gang troden;

# 144 Fünfte Abhandlung. Don sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten,

Den 28sten Julius kamen bie Schmetterlinge aus. Ich offnete aber einige Lage vorher ein Gespinnste, um die Puppe darinn Lab. XI, Fig. 19 zu sehen. Sie war braunrothlich, und hatte nichts befonders, außer baß das Bauchende nicht fo fpigig, als ben andern Pup=

Uebrigens ift die Puppe dick und rundlicht.

Die Schmetterlinge Tab. XI, Fig. 20, 21, sind Nachtvogel, welche bartige ober kammförmige Fublhörner und keinen Saugeruffel haben \*). Zwischen ber Farbe, oder wenigstens zwischen der Schattirung des Mannchens und Weibchens findet sich einiger Unterschied. Das Weibchen Fig. 21 ift überall schwarzgraulich. Huf jedem Ober= flügel befindet fich oben eine breite, geflammte, braunfchwarzliche, schwarz gerandelte Queerfreife, b, b. Alle vier Flügel aber haben unten eine bunkele Queerftreife. Die Hugen sind schwarz und die Fühlhorner haben furze Barte. Der leib ift bick und etwas langer, als

Die Flügel, fo baß er bem Schmetterlinge einen Schwanz formirt q.

Das Mannchen Tab. XI, Fig. 20 ift eben fo grau, als bas Weibchen, außer baff die Oberflügel oben etwas weißlicher sind. Sie haben, wie ben den Weibchen, eben eine solche braunschwärzliche, breite, geflammte Queerftreife bb, nur ist sie hier ben Dannchen beutlicher ausgebrückt, weil ber Grund ber Flügel erwähntermaßen weißlich ift. Co liegt auch unter allen vier Flügeln eine schwarze Streife, die besser als ben dem Weibden ausgedrückt ift. Die Augen sind eben so schwarz, als die Barte ber Fühlhorner, bie ben bem Mannchen langer find. Der hinterleib ist nicht so bick, als ben bem Weibchen, doch geht er einigermaßen unter den Flügeln hervor, allein er hat noch etwas ganz beson= Deres an fich, nemlich hinten am Ende zwo große dicke Burften, die aus Federn und haas ren bestehen, und insgesamt gleichsam einen Gabelschwanz ausmachen Fig. 20, q. Mimmt man biefe Burften weg; fo erfcheint bas Bauchende, wie gewöhnlich, konifch und rundlicht. Eben fo merkwurdig ift ber außere Rand ber Dberflügel ben bem Mannchen, daß er nemlich nach Tab. XI, Fig. 20 etwas ausgehöhlt, ben dem Weibchen aber Fig. 21, wie gewöhnlich, konver ist.

Huffer.

troden; folglich konnen fie die Raupen nach ih=

ren Bedürfniffen anfeuchten.

2. Die Sauptfache ift, wie fie bas Gespinnfte außerlich mit einer fo glatten Erde übergiehen fon= nen. Sie fangen es auf Die Art an, wie unfere Maurer die Wellerwande machen. Erft webt die Raupe das Clespinnst von Seide so fest, bag sie es ficher mit Erde überziehen kann. Denn verschließt fie es mit Geide. Da sie nun vorher fo viel Erde, als sie nothig hatte, inwendig hinein getragen; so ift es nun ihre Sache, foldhe mit einem besonbern Waffer aus dem Maule anzufeuchten, und wie einen Bren zu machen. Den Bren bruckt fie nun dicht an die Scidemwinde an, bas binnfie vavon gehet durch die Maschen des Gespinnstes, und formiret auswendig ben glatten Ueberzug, welches Werk binnen drey viertel Stunden ge=

schehen ist. G.

") Nach dem Reaumur ist bas Weibchen Tom. I, Pl. 44, Fig. 10 abgebildet, bas mir aber mit unferm Beerifchen nicht fonberlich über= ein zu kommen scheint. Nach dem Linne S. N. ed. XII, p. 823 no. 48 ift ed Phalaena bombyx, elinguis Crataegi, alis deflexis cinereis rotundatis, fascia obscuriore, ano barbato. Der Herr Prof. Muller nennet ibn in feiner ausführ= lichen Erflarung bes Linneischen Daturfoftems: die Dorneule. G.

Ausserdem sind diese Phalanen benderlen Geschlechts an allen ihren übrigen Theilen, besonders am Kopse, am Leibe und an den Füßen, ausserordentlich haaricht. Denn diese letztern sind wegen der vielen darauf sigenden Schuppen und Haare recht diesbuschicht. So habe ich auch ihre Begattung gesehen, worinn sie bende mit den Bauchenden dergestalt zusammen hängen, daß sie mit ihren Köpfen in gerader Linie von einander abstehen, wie wir an den vorigen gezeiget haben.

Eshaben aber die Raupen überhaupt eine erstaunliche Menge Feinde, die ihnen nach-Follon. Berschiedene Urten von Bögeln leben von nichts anders, als von ihnen, und von

allerlen andern Insekten \*).

Biele Fliegenarten (Ichneumons, Raupentödter, Schlupfwespen) werden als Würmer in den lebendigen Raupen aufgezogen, und zuweilen beherbergeteine einzige Naupe einige Dußende ben sich, die sie allmählich aussaugen, und ihr den Tod verursachen. Alle, die Lust haben, Raupen aufzuziehen, werden oft Gelegenheit haben, sich von der Richtigkeit diese Fakti zu überzeugen: einer anjeho allgemein bekannten Begebenheit, die aber nicht minder bewundernswürdig bleibt, und alle Aufmerksamkeit eines Natursorschers verdient \*). Hat dech selbst der Herr von Reattingter \*\*) eine ganze Abhandlung von den Feinden der Raupen, insbesendere von den Schlupswespen = und Fliegen-Würmern welche die Raupen auf mancherlen Art verzehren, geschrieben. Hier wird der geneigte Leser alles sinden, was er überhaupt von dieser Materie zu wissen verlangt. Ich habe ebenfalls Ersahrungen genug gehabt, um diese sonderbare Sache bestätigen zu können. Im lesten Stücke, oder in der

Gine ausserventlich große Wohlthat der weisen Vorschung des Schöpfers! Die Erfahrung sehrt cs, daß diesenigen Insekten gemeiniglich die meisten Teinde haben, die sich am häusigsken vermehren. Wie viel Feinde haben nicht die Blatt-läuse allein? Sie werden nicht nur von allerlen Whrmern, von Ameisen und Fröschen gefressen; sondern sie haben sogar in und an sich besondere Feinde, denen sie zur Nahrung dienen. Soust insinde ihre Bermehrung unendlich, und ihr Schade unabhaltbar son. Man vergleiche hierben meine Uebersetzung von Vonnets und anderer Naturforscher Abhandlungen aus der Insektologie, Auhang, S. 558.

Und die Naupen — auch diese haben zu unserm Troste Feinde genug, die sie verzehren. Wenn die Naupen der Phalaena graminis ganze Felder und Wiesen überschwennnen: so müssen die Krästen unsere Beschüßer seyn, und dieses Ungezieser ben unsere Beschüßer seyn, und dieses Ungezieser leichter vertilgen helsen, als es alle menschliche Borsicht vermag. Die kleinern Bögel, als die Borsicht vermag. Die kleinern Bögel, als die Grasmüssen, die Spechtarten, Schwalben, Finse

ken, sogar die Sperlinge, thun ihnen noch meherern Abbruch. Bradley, Professor der Betanik zu Cambridge, hat durch sleißiges Beobachten gesunden: daß zween Sperlinge für ihre Jungen jede Boche 3360 Raupen zur Fütterung eingketragen haben. Diese artige Berechnung siehet in Reaumur Mem. Tom. II, Part. II, Mem. II. p. 203. Da auch die Sperlinge die Papilions fast noch lieber in die Rester tragen, wie viel trägt das nicht zur Bertilgung der Raupen ben. Ausserben sind sie ihre eigenen Femde. Eine Art srist die andere. S. Bonnets Betrachtung über die Natur, 2te Titussische Ausgabe, S. 371, und Theologie des Insectes de Mr. Lesservec der remarques de Mr. Lyonee à la Haye. 8, 1742

\*) Sogar die kleinen bennahe unsichtbaren Minirraupchen sind damit nicht verschont, wovon wir kunftig in der 14ten Abhandlung dieses ersten Theils merkwurdige Beyspiele sinden werden. G.

Mem. Tom. II, Part. II, Mem. II.

### 146 Fünfte Abhandlung. Don sechzehnsüßigen, rauchen, haarichten,

ber 17ten Abhandlung dieses isten Theils, werde ich einige Ichneumonkarten samt einigen andern Insekten beschreiben, die, auf vorgedachte Art, als Würmer, auf Discretion, in den Raupenbälgen leben. Icht gedenke ich nur einer zwenslüglichten Fliege, deren Made in einer von denen im gegenwärtigen Artikel beschriebenen Raupen wohnte.

Ich fand nemlich im Unfange des Julius 1746 eine folche Raupe, Die ich in ein Glas fekte. Einige Tage nachher machte fie fich von weißer Seide ein bunnes Wefpinnfte, weil ich ihr feine Erbe gegeben hatte. Bu Ende bes Monats fabe ich im Glafe eine große zwenfluglichte Fliege ") Tab. XI, Fig. 23, herumflliegen. Da ich nun das Gefpinnfte öffnete, fand Hinten aber hatte sie ein großes loch, woran ich fogleich ich die Naupe todt und vertrocknet. merkte, daß da die Fliege berausgefrochen war. hierauf anatomirte ich die Raupe, und erblickte inwendig, dicht ben bem loche, die Wurmhaut, worinn die Fliege gestecht hatte, Tab. Diese macht ber Wurm aus feiner eigenen Saut, und die Farbe ift, wie ge-XI, Fig. 22. wohnlich, bunkel braumroth. Raum barf ichs erinnern, baff er zu benen gehore, die, wie die Rleischmigten einen beweglichen Ropf haben; benn alle sogenannte zwenflüglichte Fliegen (Muscae) find vorher solche Burmer gewesen. Inwendig an der Ropffeite der Raupe fand ich noch ein dergleichen ganzes Kokon, und als ichs öffnete, war die Mymphe noch barinn. Folglich hatte die arme Raupe zween große Würmer, die alle ihre Eingeweide aufgezehrt, auf Roften ihren lebens in sich ernahren muffen.

Die Fliege selbst, Fig. 23, ist ohngefähr einen halben Zoll lang. Ihre Grundfarbe ist, wie gewöhnlich ben den zwenflüglichten Fliegen, glänzend schwarz. Der Leib ist mit aschfarbigen Flecken schattirt, welche, nachdem das Licht fällt, artig changiren. Der Halsfragen hat oben in der Länge schwärzere und hellere Streisen, als der Grund ist, wo sie liegen. Die necksörmigen Augen sind braunroth. Vorn ist der Kopf Utlasweiß, in der Mitte mit einer längsherunter gehenden schwarzen breiten Streise. Das drenersige Stück hinten am Halskragen ist braum, das Uebrige aber an der ganzen Fliege schwarz. Die Flügel sind

burchsichtig, und scheinen etwas schwärzlich, benm Unfange sind sie bräunlich.

Sonst ist sie haaricht und rauch, wie die Lupe am besten zeigt. Die Haare sind schwarz. Hinten am ganzen Rande des Ropfs herum siehet eine Reihe Milchhaare, die so dicht neben eine ander sien, daß sie gleichsam eine Urt von Palatin formiren, Tab. XI, Fig. 24, b b. Er ist merk-würdig, weil man daburch diese Fliege von andern Urten desto leichter unterscheiden kann.

Die Fühlhörner sind länglichte Paletten Tig. 24, aa, weran ohngefähr in der Mitte ein einfaches langes schwarzes Haar sięt pp, ich will sagen: das keine Nebenhaare oder Bärte Lat. Es giebt noch andere Fliegenarten, mit dieser von einerlen Farbe und Größe, die aber am Ende des Bauchs volh sind. Man mußdiese benden Urten nicht verwechseln, wie ich selbst bald gethan hätte. Da ich aber die Fühlhörner dieser lestern mit der rothen Bauchspise verglich; so sahe ich, das daransigende Haar Wärte hatte, und wie ein kleiznes Federchen aussahe, welches sich ben vorgedachter Fliege nicht so verhielt.

Die schwarz haarichte Raupe, mit rothen Seitenhaaren und zwölf Buckeln, die man den Igel, oder Marder, nennet.

Hier zu lande sind die Raupen, die der Herr von Reallittille Herissonnes (Igel) oder Martes (Marder) nennet \*), sehr gemein, und in ganz Europa sind keine raucher und langhaarichter, als diese. Sie sind von verschiedenen Schriftstellern abgebildet, unter benen die Merianin, Europ. Insekt. Tab. 5, so wohl von den Raupen, als

Schmetterlingen, bie beften Figuren bat \*\*).

Im May habe ich sie in großer Monge auf den Nesseln gefunden, deren Blatter sie sehr gierig fressen, denn es sind mahre Bielpraße. Sie genießen allerlen Kräuter, als Sauerampser (Rumex parientia et aceto'a), Ehwenfuß, oder Alchemille, und dergleichen mehr \*\*\*.). So kann ich auch versichern, daß die iste Figur der Allten Tafel sehr natürlich getrossen, wenigstens ähnlicher als ben den übrigen Schriststellern ist. Dieleleicht aber din ich sich zu frark eingenommen, ich überlasse daher dem Naturkenner das Urtheil.

Es find große, dicke, und anderthelbzöllige Naupen. Der ganze Körper, Kopf und die Füße find recht sammetschwarz, die vorbersten Enden aber an den Bauchfüßen

blaßbraun und graulich.

Sie haben sechzehn, oder acht Mittelfüße, die mit verschiedenen, im halben Zirkel stehenden Hakthen befeht sind. Un benden Seiten siehet man die hellweißen Luftlocher,

Rig. 1, ss, fehr deutlich, die in der Mitte eine langlichte Spalte haben.

Die langen Haare dieser Raupen kommen aber nicht unmittelbar aus der Haut hervor; sondern sie siehen Buschweise auf halbrunden Buckeln, Tab. XII, Fig. 2. Auf jedem
Buckel siehet ein solcher Haarbuschel. Einige derselben, z. E. die nächsten am Kopfe und an
den Seiten sind weiß, die übrigen aber schwarz und glänzend. Auf den Ringen ist die Zahl
der Knöpfe nicht gleich. Von denen, woran die Mittelsüße siehen, hat jeder zwölse, und
nach diesen Ningen muß man sie zählen, wie wir bereits im Unsange dieser Abhandlung erinnert haben, um nach der Zahl derselben die verschiedenen Urten dieser Raupen zu bestimmen.
Un den übrigen Ringen sinden sich mehr als zwölf Knöpse, wie ich denn daran wohl sechzehn
gezählt habe.

To Die

\*) Mem. Tom. I, Part. II, Mem. 12, p. 219 fq. Pl. 36, Fig. I, 2.

Nach dem Linne ist es nach S. N. edit. XII, pag. 819, no. 38, die Larve der Phalaena Caja, hirsuta, ferruginea, habitat in Lactuca, Oleribusque variis, polyphaga. Hier sindet man auch die übrigen Schriftsteller beysfammen.

In Deutschland ist sie ebenfalls sehr häufig, und unter dem Namen der gemeinen Barraupe mehr als zu sehr bekannt. G.

24) Db die Roselschen Figuren, Insestenbel. I B. Nachtv. 2te Kl. S. 1, Tab. 1, Fig. 1, besser sind, mag der Augenschein lehren. G.

niedrigen Sträuchern auf. Uebrigens fressen und niedrigen Sträuchern auf. Uebrigens fressen sie alle mögliche Kräuter, sogar das Gras. G.

#### 148 Fünfte Abhandlung. Bon fechzehnfüßigen, rauchen, haarichten.

Die haare oben auf bem leibe find femarz, an den Spigen aber grau. Un benden Seiten find fie fuchsroth, baber fcheint die Raupe benm erften Unblick auf jeder Seite eine fuchsrothe Streife ju haben. Betrachtet man fie aber genauer; fo zeigt fichs, baff nur Die Haare daselbst so aussehen, und die haut eben so schwarz als anderwarts ift. Des erften und zweeten, wie auch an einem Theile Des britten Minges, find eben fo fuchficht, als Die an ben Seiten, baber auch ber Borbertheil Des Leibes eben fo gefarbt zu fenn fcheinet. Reammit fagt: bie Saare franden alle mit ben Spigen nach bem Schwanze gu. Einige haben eine folche Stellung, aber fie ftehen beshalben nicht alle fo. Huf bem Rucken find bie Saare am langften, an andern Orten aber befto furger. Unter bem Bauche find diefe Raupen faft glatt, und man erblieft nur unten an ben ohnfüßigen Ringen einige fleine Saarbufchchen. Befiehet man bie Saare mit bem Bergroßerungsglafe; fo ftrogen fie von lauter Debenftachein.

Diefe Rampen friechen eben fo gefchwind, als ber Reaumursche Haafe \*), ben wir im ersten Artifel Diefes Stucks befchrieben haben. Rubrt man fie an; fo rollen fie fich im Birfel \*\*) jufammen, und benn feben fie naturlich wie ein Igel aus. Merten fie ju ber Zeit, ba fie auf ben Rrautern figen, die geringfte Bewegung neben fich ; fo fallen fie gleich auf die Erbe.

Es find auch die erften, die man zu Unfange des Frühlings auf dem Felde findet, und benn find fie schon fehr groß, weil sie bereits zu Ende des Sommers, und wohl noch eher, ans ben Epern Schliefen. Sie leben ben Winter burch ohne Mahrung, vermuthlich in einer Urt vom Schlaf, wie viele Urten vierfufiger Thiere. Allebenn verbergen fie fich ohne Zweifel in der Erde, ober in einem hohlen Baume, oder unter ben Steinen. Goebart und Albin haben dies auch bemerkt. Co bald der Fruhling erscheint, und die Rrauter aufangen neue Blatter zu treiben; fo verlaffen fie ihre Winterquartiere, und fuchen wieder Nahrung. Die Urfache, warum sie im Unfange des Frühlings schon so groß sind.

So lange fie noch jung find, Lab. XII, Fig. 3, ober fich noch nicht zum lestenmale gebautet haben \*\*\*), find fie von ben großen etwas verfchieben. Sie find nicht nur fleiner; fonbern es haben auch die Haare eine andere Farbe. Alle Haare am Rorper, außer an den benden erften Ringen, find grau und weißtich, auch viel fürzer, als an ben vollig ausgewachsenen. Ich nehme aber hier die Rurge diefer haare in Abficht der Große bes Korpers. Un ben zween ersten Mingen und an einem Theile bes dritten, find bie haare fuchficht. Rurg, benm ersten Unblick follte man fast glauben, es gehorten biefe Raupen zu einer gang andern Gattung. So bald fie fich aber zum lettenmale gehautet haben, fieht man bas Begentheil.

Der herr von Regumin t) gedenft einer Urt von Raupen, die fich einander felber fressen, und diese leckerbiffen noch den Blattern, als ihrer naturlichen Rahrung, vorziehen, Er führt dies mit Recht, als etwas gang sonderbares an, baf Raupen, für welche die Blatter eigentlich jur Dahrung beftimmt find, ju gleicher Zeit fleifchfragig maren, und ihres gleichen

<sup>4)</sup> Der Glitschfuß, Inbricipeda. G. \*\*) Reaumur Tom. I, Pl. 36, Tig. 2. 200 Lyonet bemertt von diesen Raupen, daß

fie fich achtmal bauten. G. beffen Remarqu. fur Lesser T. I, p. 167. G. †) Mém. Tom. II, Part. II, Mém. II, p. 201.

noch lieber, als Blåtter fraßen. Ich habe eine ahnliche Massakre unter meinen Barraupen gesehen. Zwar fraßen sie sich einander nicht selbst, wenigstens habe ichs nicht gesehen. Ich hatte aber von ohngefähr eine solche Barraupe mit in ein Glas geseht, worinn einige Raupenpuppen des deutschen Weißlings waren, Tab. XIV, Fig. 15, 19, 20, dessen Geschichte ich penpuppen beschiehten, und zugleich zeigen werde, daß diese Kaupen häusig von den Ichneumens beschmeicht werden, und eben so wohl, als die schönen Kohlraupen ihre Maden In sich ernähren mussen. Solche Maden kommen endlich aus dem Raupenbalge heraus, Tab. XVI, Fig. 1, und spinnen sich so ein, daß ihre Kokons dicht neben einander liegen.

Solche Wurmgespinnste, Tab. XVI, Fig. 5, packte meine Barraupe an, bohrte sie mit ihren Zähnen auf, und verzehrte die Maden darinn. Man erinnere sich aber daben, daß es wegen Mangel der Blätter aus Hunger geschahe: denn ich hatte ihr binnen zween Tagen keine gegeben. Da ich ihr nun frische gab, verließ sie die Würmer, und sieng sogleich rieder an, ihre natürliche Speise zu genießen. Inzwischen bleibt es immer merkwürdig, daß sich die an Blätter gewöhnte Raupen, doch auch im Fall der Noth, bequemen, lebendige Würmer

gu freffen.

Einen zweeten so sonderbaren Bersuch zu machen, ließ ich sie einen ganzen Tag ohne Nahrung, und legte hierauf einen ganzen Haufen solcher Wurmkokons zu ihnen hinein; die Naupen packren sie sogleich an, und verzehrten sie mit vieler Gierigkeit. Hier merkte ich nun, daß sie nicht nur die Würmer auffraßen; sondern auch der Kokons selber nicht schonten, und sie auf gleiche Weise, wie die Blätter, zernagten. Plankart\*) hat sogar bemerkt, daß diese Raupen die Puppen von ihres Gleichen fressen, wenn man es ihnen am gewöhnlichen Futter sehlen läst \*\*).

Zu Ende des Mans schieften sie sich zur Verwandlung an. Ihre Gespinnste machen sie von Scide, Sab. XII, Fig. 6, und flechten in das Gewebe derfelben, wie Neaumur auch bemerkt hat, ihre Haare mit ein. Derfelbe meldet zugleich, wie sie die Haare nicht ausriffen, sondern sie etwas über den Buckein abbissen, so daß sie zwar alle ihre Haare behal-

ten konnten, solche aber nunmehro desto kurzer geworden waren.

Alls ich aber ein Gespinnste öffnete, um zu sehen, in welchem Zustande die Raupe ware, fand ich sie so nicht, wie sie Reaumin beschrieben. Denn sie war viel glatter, als er

3) Schoubourg der Rupsen, Wurmen, Macden &c. p. 59. Hat dech Rosel Insektenbel. IB. Machtv. 2te Kl. S. 113 augemerkt, daß sich die Lyomeischen Holzraupen, (Coss) aus Mangel fauler Eichenrinde, einander vor Hunger im Glase, mit erstaunlicher Wuth, bis auf die Köpfe, sogar die Puppen, aufgefressen haben. G.

Rosel berfigen: Insektenbel. I B. Nachtv. 2te Kl. S. 5. "Die langen und häusigen Haare verhindersten nicht, daß nicht dennoch diese Raupe, wie ansten nicht, daß nicht dennoch diese Raupe, wie ans dere, von den Schlupswedpen verfolget, und mit Epern von ihnen belegt werden sollte. Dielmehr sind dieselben sehr vortheilhaftig vor das Aussemmen dieser Thierlein, indem die Everlein daran leichtlich anzukleben sind, und die nach der Hand aus der Raupe kriechenden Masen zwischen den Haaren sich bequemlich einspinnen kommen, wie man denn viele solche Raupen mit weißen erförmigen Gespinnsten gleichsam überzogen, theils noch lebendig, theils schon tod, antrisst.

er fie Tom. I, Pl. 36, Fig. 4, vorgeftellet hat. Gie hatte fast gar feine haare mehr an fich, Zab. XII, Fig. 4, und die etwa noch an ihr herum faßen, waren fehr fur; boch fonnte man nicht feben, daß sie abgebiffen waren. Us ich sie mit einer starken Lupe betrachtete, fand ich, daß fie eben fo fpibig, als ganze haare, zugiengen. Waren fie nun abgebiffen gewesen; fo muften fie vorn ftumpf fenn. Man erinnere fich, daß die Raupe, ehe fie fich einspinnt, auf jedem Buckel, haare von verschiedener lange habe, barunter die meiften febr lang, die andern aber besto kurzer sind. Die langen sind es nun, welche sich die Raupe ausreißt, um sie mit in ihr Gespinnste zu weben; die furgen aber bleiben zuruck, wie man an einer aus dem Ge= foinnste genommenen Raupe seben kann. Inzwischen habe ich unter ben furzen einige mabrzunehmen geglaubt, welche vorn frumpf waren, und alfo abgebiffen zu fenn fchienen. Bielleicht haben die langen zu feft in ber Saut gefeffen, und die Raupe hat fie alfo abbeiffen muf-Um nun zu erfahren, ob der Raupe das Ausreissen der haare fehr empfindlich seyn wurde, verfiichte ich, ob die furgen an ber aus dem Gespinnfte genommenen, Sab. XII, Fig. 4, juruckgebliebenen Saare, febr feft in ber Saut fagen; ich fand aber bas Gegentheil, und Folglich hatte fie nicht nothig gehabt, folche abzubeißen, sie ließen sich leicht ausreißen. und sie hat es auch wirklich nicht gethan. In der Folge aber werden wir seben, bag bas Werfahren biefer Raupe, baß fie sich bie Haare nicht abgebiffen, außerordentlich und wiber die naturlichen Regeln gewesen sen.

Un dieser enthaarten Raupe hatte ich nun Gelegenheit, die eigentliche Struktur der halbrunden Buckeln, wo die Haare gesessen hatten, zu sehen. Ihre Oberstäche ist nicht glatt, sondern höckricht, Tab. XII, Fig. 5. Sie bestehet aus vielen kleinen schwarzen Wärzchen. Aus selbigen gehen die Haare hervor, und in jedem Wärzchen steckt ein Haar. Es ist leicht einzusehen, daß diese Wärzchen in der Mitte ein kleines loch haben, worinn das Haar eingewurzelt ist, und man kann also jeden Buckel mit dem Kolben einer Gießkanne

vergleichen.

Es war mir eine dieser Raupen übrig, die sich noch nicht zur Verwandlung anschickte, die aber bald darauf an den Deckel des Glases ein Gespinnste machte, Tad. XII, Fig. 6. Nun war ich desto ausmerksamer, ihr Verkahren benm Einspinnen, hauptsächlich aber die Art und Weise, zu beobachten, wie sie die Haare abbeissen und ausreissen würde. Ihr Einspinnen hatte nichts Vesonders. Ansänglich überzog sie den Plah, wo sie das Gespinnste befestigen wollte, mit Seide. Hernach zog sie einige Fäden an den Seiten des Glases hernm, und verdoppelte sie immer mehr und niehr, so das sie zuleht ein Gewebe sormirten, das bennahe die ganze Mündung des Zuckerglases einnahm. Nun war die Raupe in ein räumliches und unsörmliches Gespinnste eingeschlossen, denn die Form richtete sich nach der Vesschafsenheit des Orts, wo das Gespinnste ruhete und angehänget war. Gemeiniglich ist es oval, doch eher ein Gewebe, als Gespinnste, zu nennen. In dies Gewebe spinnt sie mit neuen Fäden Seide ihre Haare ein, so daß das Gespinnste aus Seide und Haaren bessehet. In diesem groben Gewebe bereitet sie sich hernach von purer Seide ein zwentes ovales

ovales und sehr feines Gespinnste, worinn fie so lange ruhig liegen bleibt, bis sie sich in eine

Puppe, Lab. XII, Fig. 6, c, verwandelt hat \*).

Will fich nun die Raupe die Haare entweder ausreiffen, oder abbeiffen; fo drebet fie ben Ropf auf ben Rücken, welches sie wegen ihres schlanken Korpers leicht bewerkstelligen kann. Allsbenn faßt sie einige Haare mit den Zahnen, die sie entweder ausreißt oder abbeißt, wie ich benn bendes gesehen habe. Hierauf nimmt sie solche ab, und legt sie an den Seiten des Gespinnstes zurechte. Ich habe sie bieses vielmal nach einander wiederholen Als ich nun merkte, daß sie ruhig war, schloß ich, daß sie ihr Werk geendiget und Bu Stande gebracht hatte. Ich offnete also das Gespinnste. Hier fand ich sie nun eben so beschaffen, wie sie der herr von Reaumuir beschrieben und abgebildet, daß sie nemlich, fatt ber vorigen langen Haare, jest wirklich nur viel kurze an sich hatte. Die langsten waren abgebiffen, die kurzesten aber gang. Rurg, es schien, als hatte man ihr gleich über ben Buckeln, wie sich dieser Schriftsteller ausbrückt, die haare mit der Scheere abgeschoren.

Wo möglich, muffen wir nun nach ber Urfache forschen, warum sich meine ersten Raupen die gangen haare, ohne sie abzubeissen, ausgerissen hatten. In bem Zuckerglase, worinn ich sie aufgezogen, war eine ziemliche Menge von ihrem Unrath, den ich wegzunehmen vergeffen hatte, und ber noch naß und feuchte mar. Darüber hatte fie ihr Gespinnfte hergezogen, welche Erkremente aber in dem Glase noch beständig ausdunsteten. Sollte baburch vielleicht ihre haut mehr erweicht senn, daß deshalben die haare nicht so fest als sonst naturlicher Beise gesessen hatten? Folglich hat sie die Raupe, die sie abbeissen wollen, nur anfassen durfen, fo sind fie fchon ausgegangen. Diese Erklarung scheint fich badurch zu bestätigen, weil sich alle andere Raupen, Die in trocknen und in reinen Glafern arbeite= ten, allemal die Haare, ohne sie auszureissen, abbissen.

In ben orften Tagen bes Junius legton verschiebene meiner Raupen ihren Balg ab, und verwandelten sich in Puppen. Insgemein aber blieb ber Schwanz davon, Tab. XII, Fig. 6, c, etwas in ber Haut fleden, p. Die Puppen, Fig. 7, sind an sich gang glanzend schwarz. Gegen ihre lange, die ofingefier zehn linien beträgt, find fie ziemlich bick. der Schwanzspiße sist ein Bundelchen tleiner braumer Hakthen, Fig. 7, p\*\*). Im Unfange

find fie weißgelblich, hernach werden fie braun, und endlich fchwarz.

Ohngefahr 18 Tage nachher kamen bie Schmetterlinge aus: schone Bogel! Tab. XII, Rig. 8, 9 \*\*\*). Der Ropf, der Obertheil des Halstragens und der Oberflügel ist faffebraun.

\* Die Beschreibung biefer Umftanbe findet man benn Rosel IV. Machtv. 2te M. E. 5. G. Rosel I B. Machtv. 2te M. E. 6, Tab.

I, Fig. 3, fagt nur: sie habe hinten eine furze Stielspike.

Mach dem Linné S. N. ed. XII. p. 819. no. 38, ist es Phalaena Bombyx elinguis Caja, alis deflexis fuscis, rivulis albis: inferioribus purpureis nigro-punctatis, ber Barvogel: in ber That unter ben Phalanen einer ber schönften. Man muß ihn benn aber in ber ausgemahlten 4ten und 5ten Rofelfchen Figur ber Iften Tafel ber Machtubgel zten fil. seben. Beum Reaumur fteht er Tom. I, Pl. 36, Sig. 6, 7, und bennt

# 152 Fünfte Abhandlung. Von sechzehnfüßigen, rauchen, haarichten, 2c.

Diefe benden Flügel haben auch verschiedene weiße Flecke und Streifen, welche fich auf dem braunen Grunde ohne Ordnung breben, an einigen Orten burchkreugen, und also eine Urt von einem, gegen die Base jedes Flügels zuliegenden X formiren, wie es der herr von Reaumir nennt. Ben einigen variiren diefe Flecke und Streifen etwas in der Geftalt und Größe. Die Unterflügel, Tab. XII, Fig. 8, find oben purpurvoth und ctwas gelblich, mit funf oder sechs großen schwarzen ovalen Flecken beworfen, davon der mittelste blaulich changirt. Die Oberflügel aber sind unten eben so, als oben, gefärbt, außer daß Unten hingegen sind die Unterflügel gelbroth, ben einider braune Grund viel blaffer ift. gen gelber, ben andern weißlich. Es liegen darauf einige braune Flecke, die ben obern schwarzen entsprechen.

Der leib ist oben rothgelblich, mit vier großen schwarzen Flecken; unten aber braun mit rothlichen Queerstreifen. Die Fuße sind braun, Die Suffebeine aber roth. Der Sale-

Eragen ift unten roth mit braun gemischt, und bie Sublhorner weiß.

Auf dem Halsfragen, bicht am Ropfe, figet oben eine Urt von dem schönsten carminrothen Toupe', Tab. XII, Fig. 9. t. Reatimit? fagt: es habe eben die lage, als das Rothe am Schnabel einiger Papagenen. Berührt man ben Halskragen bes Schmetterlings; so kommen zwischen diesen Toupe haaren einige helle Wassertropfchen hervor. Eine sonderbare Eigenschaft, deren, meines Wissens, noch kein Schriftsteller gedacht hat \*).

Tine Fuhlhörner sind kammförmig, ben dem Weibehen aber sind die Barte baran fürzer, als ben dem Mannchen, und nur mit der Lupe zu feben. Der Stamm berfelben ift oben weiß, die Barte aber braun. Ihr Saugeruffel ift fo furz und fein, daß ich fein Bedenken trage, sie unter die elingues zu rechnen \*\*). Die Flügel tragen sie wie ein rund:

lichtes ausgeschweiftes Dach.

Sie begatteten fich ben mir im Zuckerglafe, worauf die Weibehen eine große Menge grüner, ovaler Eyer, an die Seiten des Glases, dicht neben einander her legten. Mach 14 Tagen ober 3 Wochen kamen die jungen Raupchen aus, die aber alle starben, weil ich sie zu füttern vergessen. Diese Raupen überwintern, und kommen im Frühjahre wieder zum Vorschein. Wenn aber die Schmetterlinge ihr Weschlecht fortgepflanzt haben; so sterben fie.

Sulzer Tab. 16, Fig. 94. Die artigen Maturspiele, die man oft in der Beranderung ber Karben biefes Barvogels bemerft, hat der Berr D. Kuhn im zien Stud des Maturforschers S. 17 beschrieben. G.

3) Rosel gebenkt dieses Umstandes auch nicht, ob er wohl G. 6 versichert: er habe die Naupe eis nige feleber Tropfchen ausdansten sehen. G. Rofel hat ihn Tab. I, Fig. 7 etwas vergrof=

fert vorgestellet. G.

Ende des ersten Quartals.



### Nachricht.

er Berleger des deutschen Linneischen Pflanzenspstems hat in der Borrede zu dessen erstem Theise, zu guten Ubbildungen der vornehmsten Europäischen Pflanzen Hofnung gemacht, und inssonderheit diejenigen, welche wegen ihres Gebrauchs in der Arznenskunst merkwürdig, aber mit andern ähnlichen leicht verwechselt wers den können, als einen Unhang zu liefern versprochen.

Diefes Erbieten hat zu dem Berlangen Gelegenheit gegeben, es möchten nicht nur diese, sondern, wo nicht alle, doch die vornehmsten einheimischen Urznenfrauter in so bequemen Format abges bildet, und vermittelst eines solchen zuverläßigen Kräuterbuches des nenjenigen ein nühlicher Dienst geleistet werden, welchen die prache tigen Werke eines Deder, Jacquin, Miller, Hill, Blackwell, Trew 20. entweder zu kostbar oder zu unbequem wären; zumal da man in felbigen eine und eben dieselbe Pflanze mehrmal, ja oft in verschiedenen Gestalten und Farben, abgebildet und ausgemalt fande. Ein gelehrter Botanist, welcher einen eigenen zu folchem Gebrauche eingerichteteten Garten befist, und einen geschickten Maler jur Hand hat, unterstüßet diese Wünsche, und vers fpricht : die meisten Pflanzen zur Zeit ihres Flores unter feiner Aufsicht malen, und die Zergliederung der Blüthe in soweit bens fügen zu saffen, als es nothig ist, die Pflanze nach dem linneischen System gu finden.

Durch diesen doppelten Fleiß befindet sich der Verleger im Stande, auf Ostern 1779 die erste Ausgabe von 50 Blättern zu liesern, und solchergestalt alle Messen zu continuiren. Da man jede Pflanze zu der Zeit abbilden muß, wenn sie im besten Flor ist, und daben die Absicht hat, daß nüglichere dem weniger gebräuch, lichen vorzuziehen; so kann man sich weder an eine sustematische noch

woch alvhabetische Ordnung binden. Se werden aber die sedem 50 benzusügeade lateinische und deutsche Erklärungen, nebst den Unseizschen und anderer Botanisten Namen, die Unführung der besten Apochekerbücher und ein alphabetisches Register, das Werk in aller Absücht so lange brauchbar machen, die am Ende desselben weitz läuftigere Erklärungen und systematische Register Jedermann Gesnüge leisten.

Daß der Berleger hieben für gute Aupferstiche, saube, re Ubdrücke und richtige Illumination beforgt sen, wird sein eignes Interesse erfordern, und können hievon schon Proben vorgezeigt werden.

Wenn die zum Arznengebrauch dienlichen Kräuter erschöpft sind, und diese Arbeit so viel Benfall findet, als zur Unterstüszung des Verlags nothig ist, sollen die andern nachgeholt, jedoch siebe brauchbaren und bekannten, ben ihren Kräften nach noch unbekannten, vorgezogen werden.

Gabriel Ricolaus Raspe. Buchhändlern in Nürnberg.

# Des Herrn von Geer Abhandlungen

zur

# Geschichte der Insecten.

Aus bem Frangofischen übersett.

Zweytes Quartal.





## Sechste Abhandlung.

Von denen sechzehnfüßigen, ungebuckelten Haarraupen, welchen die Haare unmittelbar aus der Haut gehen, und ihren Schmetterlingen.

ie Raupen, von welchen ich in dieser Abhandlung handeln werde, sind eben so haaricht, als die vorigen, und haben auch sechzehn Füße; allein es sehlen ihnen die kleinen, wie halbrunde Knöpschen gestalte Buckel, auf denen ben den vorgedachten die Haare Büschelweise saßen. Bielmehr sind sie ihnen uns mittelbar aus der Haut gewachsen, ohne auf gewissen Erhöhungen zu stehen. Man trifft unter diesen soch haarichte, Tab. XII, Fig. 10, 11, als unter den knöpsigen und gebüsschelten an; doch haben einige auch sehr kurze und wenige Haare, Tab. XIII, Fig. 1 und 14.

Man könnte sie daher in ganz = und halbhaarichte eintheilen; ich habe sie aber lies ber in einer Abhandlung zusammen nehmen wollen, weil mir dies eben kein recht wesents U.2 licher Unterschied zu senn scheint. Schwerlich wurde man auch die Grenze bestimmen können, wo benderlen Arten zusammen kommen, und so man eine vor sich hatte, wurde man nicht im Stande senn, sie mit der andern gehörig zu vergleichen, folglich ungewiß bleiben, zu welcher Klasse sie zu rechnen ware.

Aus diesen rauchen und ungebuckelten Raupen kommen so wohl Tag = als Nachts vogel. Die unbehaartesten verwandeln sich in Papilions, davon wir an den schönen Rohlraupen ein Benspiel haben, es ware denn, daß man solche lieber zu den glatten, wenigstens zu den nicht ganz glatten rechnen wollte, indem sie genug, aber sehr kurze, Haar-

chen an sich haben.

Es haben aber die Haare ber rauchen Raupen eine sehr verschiedene Stellung. Ben einigen stehen sie gerade in die Hohe, ben andern unterwärts nach den Füßen \*); an einigen formiren sie spis zugehende Büschel, oder Pinsel \*\*); ben andern liegen sie wagerecht, Tab. XII, Fig. 11; und ben vielen stehen sie auf dem Körper völlig senkrecht, Tab. XIII, Fig. 1 und 14. Es würde überstüßig senn, wenn ich mich hier ben der Stellung dieser Haare überhaupt länger aushalten wollte, da sie Reattinite in seinem Werke zur Gnüge beschrieben hat. In einer Geschichte aller Naupenarten kann es einigen Nußen haben, wenn man die unterschiedenen Stellungen ihrer Haare bemerkt, um ihre besondern Gattungen besser zu unterschieden, und alle Verwirrungen zu verhüten. Inzwischen will ich es schon ben seder Art anzeigen, was die Haare für eine Lage haben.

# Die sehr rauche, langhaarichte, zitron = oder grünlichgelbe Weiden: und Erlenraupe \*\*\*).

Zu Ende des Sommers, im August, sinden sich auf den Bruch = und Wolls weiben gewisse Raupen, die wegen ihrer vielen und langen Haare merkwürdig sind. Sie leben von den Blattern dieser Baume; doch fressen sie auch Erlenlaub, ob sie gleich

darauf seltener anzutreffen find.

Wenn sie sich mittelmäßig ausgestreckt haben, beträgt ihre Länge sechzehn Linien, Tab. XII, Fig. 11. Die Farbe ist das schönste Zitrongelb, das man sehen kann. Eben so sehen auch ihre Haare aus, außer daß sie an den Spigen etwas dunkelgelber sind. Necht zwischen den Füßen geht unter dem Bauche eine breite braune Streise durch. Der Körper ist ziemlich dick, und halt bennahe dren Linien. Uebrigens haben sie sechzehn Füße, unter welchen die Bauchstüße mit verschiedenen, im Halbzirkel herumstehenden, Hakthen besetzt sind †).

Miemals

<sup>\*)</sup> Reaumur Mém. Tcm. I. Pl. 35. f. I.

<sup>\*\*)</sup> Ib. Pl. 34. f. 7, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> S. des Verfassers Tom. II. Part. I. Mem. 5. p. 411. G.

t) Unser Verfasser scheint der einzige zu senn, der diese Raupen beobachtet hat. Der Ritter Linne S. N. ed. XII. p. 838. no. 109. sagt von der karve nichts weiter, als habitat in Alno, Salice. G.

Miemals habe ich rauchere, ober wenigstens langhaarichtere Maupen, als biefe, gefes ben. Der gange Leib ift mit haaren bedeckt. Gie liegen auf dem Rorper fo horizontal, daß fie auf einer Seite nach dem Ropfe, auf der andern aber, nach dem Schwanze zustehen, und dergeftalt gefrummet find, daß fie dicht an den Leib treten, und fich gewiffermaßen nach demselben bilden. Benm ersten Anblick sollte man diese Raupen eher für Flocken von Wolle, oder gelber Seide, als fur Raupen ausehen. Ben der i ten Figur, Zab. XII fiehet man einigermaßen die Menge ihrer Haare. Die gelben find vornemlich am Schwanze, mit schwarzen und kurzen Haarden vermischt, woselbst auch der letzteren mehrere, als sonst wo sigen.

3ch habe überdem noch einige Raupen diefer Urt gefehen, an benen die Farbe des Korpers ein schones Bellgrun, an den langen haaren aber weiß war. Man fonnte fie die Wollflocken nennen.

Wenn sie noch jung, Lab. XII, Fig. 12, oder nur einen halben Zoll lang find, haben fie eine hell : und weißlich grune Farbe, die etwas ins Gelbe fallt. Das brens ectige Kopfstück ist schwarz gerändelt, und oben am Kopfe liegen zween schwarze Flecke. Eben bergleichen Flecke haben auch die dren erften Ringe oben, unten aber ift der Leib eben fo schwarz, als die Bauchfuße. Die sechs spisigen Vorderfuße sind recht glanzend schwarz. Auf dem 4ten, 6ten, und i iten Ringe fist eine fleine schwarze Haarburfte, Sab. XII, Fig. 12, a, b, c. Der 7te hat zwar auch einen folden kleinen Busch, worinn aber we nig Haare sind. Sonst sind diese jungen Raupchen so haaricht, als die alten. gen haare sind weißlich, diehn sich ins Grune, und stehen mehrentheils an benden Seis ten des Körpers mit dem Boden gleichlaufend. Die Jungen haben auch schon die kleinen schwarzen Haarchen der Alten.

Im zunehmenden Alter behalten fie noch die dren schwarzen Busche auf dem 4ten, oten und 1 iten Ringe, Fig. 10, wie auch die braunen, oder schwarzlichen Blecke oben auf dem Korper. Saben sie sich aber zum lettenmale gehäutet, und ihre rechte Große erlangt, Fig. 11; fo sieht man weder Buschel, noch Flecke mehr, und die Farbe ift gang einformig geworden, wie ich oben bemerkt habe.

Die langen gelben Saare habe ich mit dem Bergroßerungsglafe untersucht, und gang einfach und glatt befunden; die ichwarzen Ruckenbusche aber haben eine fonderbare Gestalt, Sab. XII, Fig. 13. Um Ende a find fie bicker, als zu Unfange b, und gehen, wie das Gifen einer Pife, fpig zu.

Wenn die Zeit ihrer Berwandlung herbennahet, daß sie nicht mehr fressen; so vers andern sich, ohne daß eine haurung vorgegangen, ihre Farben merklich. Der ganze Rorper, samt, den haaren, wird schwarzgrau, und der Ropf gang schwarz, so, daß man die Raupen kaum mehr kennen kann. Denn werden sie unruhig, kriechen herum, und suchen einen bequemen Drt, sich einzuspinnen. 21.3

Cingges

Insgemein schiefen sie sich im Angust zur Verwandlung an. Eine that es schon den eilsten. Ich legte einige Weidenblätter, und alte Vaumrindenstücken neben sie, um zu sehen, was sie davon zu ihrem Gespinnste nehmen würde. Außerdem war auch Erde im Glase. Nachdem sie lange herumgekrochen war, blieb sie unter einem Stückehen Ninzde, und bauete ihr Gespinnste daran. Ven der Arbeit konnte ich sie nicht beobachten; als ich aber das Gespinnste öffnete, sahe ich, wie sie es gemacht hatte. Es war ensormig, und an den Seiten ziemlich diek, welche aus Seide und kleinen abgenagten Nindespänchen bestanden. Das Nindenstück war ziemlich ausgehöhlt, weil sie davon immer ein Spänzchen nach dem andern abgezogen. So waren auch in die Seitenwände ihre langen Haare stark mit eingeweht; woraus erhellet, daß sie fremde Materien zur Verestigung des Gessspinnstes, worinn sie sich verwandeln will, nothig habe.

Eine andere Naupe dieser Art, die ich in eine Schachtel gesetzt hatte, machte ihr Gespinnste von Seide, und verschiedenen kleinen Holzspänchen, die sie mit ihren Zähnen von der Schachtel abgenaget hatte. Diese Spänchen waren mit Seide zusammengekittet. Die Naupe aber gebrauchte außer diesen Materien auch alle ihre langen Haare, so daß das ganze Gespinnste davon stroßte, Lab. XII, Fig. 15: Reaumir hat uns die Art und Weise erklärt, wie es eine Naupe in ihrem Gespinnste anfängt, daß sie das Auswenz dige desselben mit ihren Haaren überziehen kann. Es besteht also ein solches Gespinnste

aus Seide, aus holofpanchen, und aus den eigenen haaren der Raupe.

Den Eröffnung des Gespinnstes fand ich die Raupe ganz verändere, und den Körper merklich kürzer. So befremdete mich aber noch mehr, daß sie ganz kahl und unkenntz lich geworden war, Tab. XII, Fig 14; denn sie hatte bloß die schwarzen und kurzen Haärzchen behalten. Wenn man also die 11te und 14te Figur vergleicht, sollte man sie kaum noch für ein und eben dasselbe Thier ansehen.

Einige Tage nachher verwandelten sich meine Raupen in dunkelrothe kegelformige

Puppen, Fig. 16, die aber fonft nichts besonders hatten.

Das folgende Jahr zu Anfange des Mays erschienen die Schmetterlinge, Fig17. Es sind Nachtvögel \*) mit konisch ; sadenförmigen und gekörnelten Fühlhörnern, die einen langen spiralförmigen Saugerüßel haben. Ohnerachtet sie sehr einfache Farben haben, sind sie doch artig und angenehm gezeichnet. Ropf, Halskragen, Bauch und Flügel sind weiß, und die Oberstügel oben mit einigen schwarzen Flecken, unten aber mit schwarzen Punkten beworfen; die Fühlhörner bennahe ganz weiß, außer daß daran hin und

Mitter noch: diese Phalane sen der lubricipedae, dem Glieschfuß, ziemlich ähnlich. Ein hochsteseltener Vogel. In des 2ten Bandes Iter Abth. p. 411 hat daben unser Verfasser noch den Goed. Ins. Tom. 3. Pl. H. Lift. Geed. p. 199. no. 85. angeführt. G.

<sup>\*)</sup> Nach dem Linné, der vermuthlich dieses Insett allein aus unsers Verkassers Nachrichten fennet, S. N. ed. XII. p. 838, no. 109 ist est Phalaena nochua, leporina, spirilinguis laevis, alis deslexis albis, punctis nigris ramosis; der Moerpunkt; nach dem Berlin. Magaz. III B. E. 209 die Wollmosse. Soust versichert der

und wieder einige schwarze Fleckchen zu sehen sind. Ropf und Halskragen haben' an der Seite einen schwarzen Strich. Der letztere, samt dem Hinterleibe, der eine schwarze Grundfarbe hat, wird von den haaren und Schuppen bedeckt. Un den Dberflugeln ift der hinterste Rand mit acht schwarzen Flecken besetzt, welches ein artiges Unsehen giebt. Die Schenkel find fehr rauch, mit Milchhaaren bewach fen, die Jufiblatter schwarz gefleckt, Augen und Fuhlhorner aber gang schwarz, und der Saugerußel braun. Rurg, Diese Schmetterlinge haben eigentlich nur zwo Farben: Beiß und Schwarz, weshalb fie auch leicht zu zeichnen find.

Wenn fie ftill fitzen, tragen fie die Rlugel wie ein erweitertes Dach, daß der ganze Leib davon bedeckt wird, und die Oberflügel scheinen sich recht über den Rücken zu formen. Sie find fehr lebhaft und geschwind. Wenn sie den Bauch unterwarts einziehen, sieht man, daß die Ringfugen gelblich sind. Da die weißen Schuppen des Leibes mit vielen

schwarzen vermischt sind; so entsteht daher eine etwas grauliche Farbe.

Muf den Flügeln liegen lange und schmale Schnppen, Zab. XII, Fig. 18. A B C E, darunter einige wie Haare BC aussehen, weswegen die Flügel, mit der Eupe betrachtet,

sehr rauch scheinen.

Die Raupe, welche Goedart im 3ten Bande, Exper. 8. seiner natürlichen Ber: wandlungen, abgebildet hat, scheint mit den unsrigen von einerlen Art zu senn. Der Schmetterling ift diesem sehr gleich, und die schwarzen Flecke find darauf gut ausgedrückt; allein die Beschreibung kommt nicht in allen Stucken überein. Er sagt: seine Phalane habe eine traurige und finstre Farbe, mit einigen weißen Flecken bezeichnet. Der 3te Band ist erst nach dem Tode dieses Schriftstellers herausgekommen. Sollte nicht vielleicht der Herausgeber den Text verändert, und die Beschreibungen verwechselt haben?

Die rauche, kurzhaarichte, gelb, blau, und schwarz gestreifte Raupe, welche die Blatter des Storchschnabels (Geranium) frifit, und die ich die Wiesen-Livrenraupe nenne.

Diefer Urt Raupen \*) Tab. XIII, Fig. 1. findet man im Junius auf denen Wies sen, wo der Storchschnabel wachst, den der Ritter Linné, Flor. Lapp. 266 Geranium petiolis

\*) Mach bem Linné S. N. ed. XII. p. 818.

no. 36 ift es

1. Larva pilofa, subcaerulea lineis vtrinque 2 lateralibus ferrugineis approximatis et dorfali I vtrinque, lata, nigro maculata. Abdomen albo vtroque maculatum. Caput cine-

2. habitat in Pilofella, bem fogenannten Mausobrgen (einer Gattung des Babichts Frauts Hieracium), Jacea (einer Gattung ber

Sloctenblume, Centaurea), Alchemilla, Euphorbia, polyphaga, palcitur fub rela, gregaria, migratque faepius novo tentorio; ova, more praecedentis (Neustriae), in annulos conferta circum ramulos. Haec frequens in Suecia etc.

Rofel Infektenbeluft. IV B. G. 109, Tab. 14, Fig I, nennt fie: die zwote Art, auf der Wolfsmilch sich aufhaltenden, Ringelraupe. Frisch X Theil, Tab. 10 hat sie ebenfalls schon gekannt, und beschrieben; allein die Art, wie

petiolis bistoris, foliis peltatis multisidis, caule erecto nennet (Geranium syluaticum Linn. Sp. Plant. p. 254). Dies ist eigentlich das Rraut, davon sie sich nahren, und dessen Blatter und Blumen sie häusig und gierig fressen. Es sind aber sehr faule und träge

Maupen.

Ihre Lange beträgt zween Zoll, und die Dicke ohngefahr dren Linien. Der Füße sind sechzehn, worunter die Mittelfüße eine ziemliche Lange, und verschiedene im Halbzirkel herumsügende Hacken haben. Der Kopf hat ein mattes Schwarz, die Oberlippe samt den benden Vartspissen ist unten am Ende gelb. Des Körpers Grundfarbe ist hellblau mit verschiedenen schwarzen sammetartigen Punkten und Flecken. Längs dem Rücken gezhen zwo schwarze Linien. Nächst denselben liegt eine dunkel oder okergelbe breite Streife mit einigen schwarzen Flecken. Hierauf folgt eine etwas schmalere gelbe Streife, und endlich ist, in der Höhe der Luftlöcher, der blaue Grund mit vielem Dunkelgelb, und schwarzen Punkten vermischt. Alle diese gelben und blauen Streifen haben einen schwarzen sen sammetartigen Rand. Unter dem Vauche ist der Leib schmutzweiß, und auf sedem Ringe liegt ein großer schwarzer Fleck. Es haben also diese Raupen vorzüglich viel dunz kle, blaue und schwarze Streifen. Außerdem sind die sechs Worderfüße schwarz, und die Vauchfüße blau mit Gelb gemischt \*).

Ferner sind sie ziemlich rauch, die Haare aber nicht sehr lang; sie kommen unmittelbar aus der Haut, und haben mit den Vandstreisen des Körpers einerlen Farbe. Verrührt man sie; so wehren sie sich, und schlagen mit dem Ropfe um sich her, um ihren Feind

ber Vogel die Eper legt, muß er nicht gewußt haben, sonst hatte er sie nicht die zwote Art der Wolfsmildvaupe genennet, da sie nicht nur auf mehreren niedrigen Kräutern lebt; sondern den eigentlichen Namen einer Ringelzraupe verdient. Hiernach, und nach dem folgenden, bitte ich meine Leser, die im Iten Duartal S. 11 in der Ann. ") vorgefallene kleine Verwirrung zu berichtigen, vergl. mit S. 136 ft). G.

- \*) Die Roselsche Beschreibung kommt hiermit ziemlich überein, IV. B. S. 113. Ich will die sonderbarsten Umstände kurz zusammenkassen.
- 1. Die Eper, woraus diese Raupen kommen, werden an den Stengel der Wolfsmilch, als dicht an einander geschobene Ringe, so dicht angeleimt, daß sie die strengeste Winterkalte aushalten konnen.
- 2. Sind fie'im Frühjahre ausgefrochen, so ist bas ihre erste Sorge, sich ein gemeinschaftliches Gespinnste, als ein Obbach zu machen, woran sie alle arbeiten, welches bis auf die Er-

de gehet, und worinn sie vor den Raubkafern, und andern Feinden sicher sind.

- 3. Ift der, mit dem Gespinnste überzogene Bolswilchstengel, abgefressen; so häuten sie sich das erstemal, ziehen fort, woben sie immer, während dem Kriechen mit den Köpfen um sich schlagen, um ihre Feinde abzuhalten, und begeben sich an ein anderes Kraut, das sie mit einem neuen Gespinnste überziehen, welches accurat wie ein Gezelt aussiehet, wovon der Stengel die Stanse ist. Dieses Wandern dauret so lange fort, bis ihre Verwandlungszeit herbennahet.
- 4. Um Leibe find sie um ein merkliches dicker, als die andere Art der Kingelraupe, (Neustria), die sich auf den Bäumen aufhält, da die gegenwärtigen bloß auf niedrigen Kräutern wohnen.
- 5. Bende Arten haben die nemlichen Farben, nur mit dem Unterschiede, daß sie in anderer Ordnung stehen; die gegenwärtige hat auch mehrere, längere, und dichter zusammengewache sene Haare von Oraniengelber Farbe. G.

Feind zu verjagen. Außer dem Stordischnabel freffen fie auch noch andere Wiesenkraus

ter, als das rothe Steinbrech Filipendula).

Unsere Raupen haben sonst mit denen, welche der Herr von Reaumur die Lie vrenraupen nennet \*), sowohl an Farben, als an Gestalt sehr viel ähnliches. In der Folge werden wir sehen, daß sie mit ihnen noch in andern Stücken übereinkomme. Ich glaubte also: der Name Wiesen-Livrenraupen würde sich nicht übel für sie schicken.

Alls ich die inneren Theile dieser Raupe untersuchte, fand ich, daß die langen gelben Streifen am Körper, von einer gelben, inwendig dicht an der Haut liegenden, Materie herrührten, welche hier durch die an diesen Stellen sehr durchsichtige Haut durchschien, wie ich denn auch diese gelbe Materie mit einem spigen Messer leicht abziehen konnte, woraus also erhellet, daß die gelbe Farbe dieser Streisen keinesweges die eigentliche Farbe ber

Saut sen.

Der Herr von Reautinur \*\*) erzählt ben Beschreibung des Gespinnstes der gemeinen Baum-Ringelraupe, (Neustria), daß sie es mit einer zitrongelben Materie pustere; er sagt uns, wie sie diesen gelben Puder bereite, wo er herkomme, und wie sie daben versahre. Unsere Feldringelraupen machen sich ensormige weiße Gespinnste, Tab. XIII, Vig. 2, ab, die noch in eine besondere Decke von looser Seide es eingeschlossen sind, welche eben so gestaltet, und mit vielen Fäden durchssochten ist. Sie hängen sie an die Blätzter, oder an andere Dinge, die ihnen in Wurf kommen. Wenn das Gespinnste sertig ist; so läst die Raupe aus dem After eine zitrongelbe Materie sließen, womit sie es ganz überzsieht und gleichsam tränkt, daß es nun, so weiß es zuvor war, völlig gelb wird. Doch ist diese gelbe Materie nicht allerwegen gleich vertheilt, einige Oerter haben mehr, als die andern bekommen, inzwischen wird das ganze Gespinnste inwendig gelb. Wir haben in der ersten Abhandlung gezeigt, daß diese Materie in den knotigen Gesäsen \*\*\*) oder blinden Gedärmen enthalten sen, und nachmals in den Mastdarm komme †).

Einige

") Mem. Tom. I, Part. I. p. 189. Pl. V. Fig. 7. ell. Tom. II. P I. Pl. 4. Fig. 1. fq. Dies ist bie Neustria oder Baumringelraupe. G.

the Neight. Tom I, Part. II, pag. 204 sq. wo cr jugleich von der Absicht dieses gelben Andersstaubes sagt, daß ihn die Raupe deshalb auf das Gespiunste mache, damit sie inwendig desto

weniger zu sehen sen. G.

wennger staffeaux variqueux. Ich habe dieses in der iten Abhandlung oft Krampsgefäse übersett, und jugleich durch den Swammers dammschen bengefüsten Namen: blinde Gesdarme erläutern wollen. Der Erinnerung aber eines Freundes zu Folge, will ich es fünftig durch knotige Gefäse geben, weil die Verzte mit dem Worte Krampsgefäse einen andern Besp. Geer Insect. 2. Ut.

griff verbinden. Ueberhaupt bezeuge hier offentlich, daß mir alle Erinnerungen und Vers besserungen liebreicher Freunde hochst angenehm und willtommen senn werden. Denn ich sühle den Umfang meiner Arbeit, und würde dieser Wohlthat einer freundschaftlich hülfreichen Erinnerung nicht werth senn, wenn ich nicht gestehen wollte, wie leicht es ben einem sast unübersehlichen Schwall so vieler verschiedenen Objekte, zu fehlen sen. 3.

†) Bon dem Gespinnste dieser Raupen sagt Rosel IV B. S. 113 überhaupt: es sen eins der größten dieser Art, enthalte ein doppeltes Gewebe; das äußere bestehe aus weitläuftigen, durchsichtigen, und verwirrten Fåden, hierin liege das dichtere ovale und schwefelgelbe Gespinnste,

Einige Tage nachher, wenn die Gespinnste fertig sind, verwandeln sich die Naupen in schwarze Puppen, Tab. XIII, Fig. 3, \*) die den gemeinen Ringelraupenpuppen an Gestalt und Farbe sehr ähnlich, auch ziemlich groß und diese sind. Das merkwürdigste daran ist der kleine Naum, den der Halskragen, die Füsse und kunftigen Flügel taa, eins nehmen. Der Bauch hingegen ap a ist länger, wie ben andern Naupen, und geht in eisne länglicht runde Spisse zu p. Born ist der Ropf braun. Unter dem Vauche sind noch Spuren von den Bauchstüßen der Naupe zu sehen. Ueberall sind sie mit kurzen braunen Haärchen beseizt. Die Haut ist weich und biegsam, und die Puppe schlägt mit dem Schwanze um sich, wenn man sie anrührt.

Diese Naupen blieben ohngefähr dren Wochen im Puppenstande, und den 4ten und 5ten Julius kamen die Schmetterlinge aus. Gegen die känge der Naupen sind sie klein, und die Weibchen ohngefähr einen Zoll lang. Es sind Nachtvögel \*\*) mit bärtizgen Fühlhörnern, Lab. XIII, Fig. 4, 5, 6, die aber eben keinen merklichen Saugerüßel haben. Die Weibchen sind von den Männchen an Farbe und Gestalt sehr verschieden. Ich will sedes besonders beschreiben.

Das Weibchen Tab. XIII, Fig. 4, 5, hat einen dicken plumpen leib, bessen braue ne Farbe ganz angenehm, und etwas mit Roth vermischt ist. Bon dieser letztern Farbe haben leib und Flügel an benden Seiten etwas; auf den Oberstügeln aber liegen oben zwo gestammte, schräge, weißlichgelbe Streisen, welche eine breite Streise zwischen sich haben, die etwas dunkelbrauner, als das übrige der Flügel, ist. Ihr hinterster Rand hat etwas von dergleichen gelben Farbe; seder Flügel aber unten nur eine einzige schräge blaßgelbe Streise. Uebrigens sind die Augen schwarz, und die Fühlhörner gelblich.

Die Flügel trägt es dachförmig über dem Körper. Wenn es still sitt, haben die Unterflügel eine merkwürdige Stellung. Sie treten nemlich mit dem Vordertheile, Fig. 4, d ein gut Theil über die Oberflügel weg, so daß der Vogel zwo Uchseln zu haben scheint, und wegen dieser besondern Gestalt mussen sie also vor den Oberflügeln weiter vorsstehen; denn sie sind viel breiter, als diese, und haben vorn gleichsam einen zugerundeten Unhang.

Die

worin eigentlich die Naupe liege. Er hat es Lab. 14, Fig. 2, abgebildet. G.

\*) Assel IV B. Tab. 14, Fig. 3. die weiblische, Kig. 4. die männliche Puppe, woben erinnert wird, daß sie nicht immer einerlen Größe und Farbe haben, wie denn hier die männliche rothgelb, die weibliche aber schwärzlichgrun außsstehet. Ben der weiblichen hat Assel noch bemerkt, daß sie hinten einen abgestunpften haarichten Zapfen sühre, der ben der männlichen fürzer und gespalten zu senn scheine. G.

\*\*) Nach dem Linné S. N. ed. XII, p. 818no. 36. ist est Phalaena bombyx castrensis eliuguis, alis reversis griseis, strigis duabus pallidis, subtus vnica. Rach dem Berlin. Magaz.
2te D. S. 402, die Lagermotte. Rosel IV B.
Tab. 14, Fig. 5, 6. Frisch Jus. 10 Th. Tab. 8.
Unser Versasser hat Tom. II. Part. I. Mem. 3.
p. 299. diesen Unterschied der Reaumurschen
Livrées des arbres, (Baumringelraupe, Neustria) und seiner Livrées des près (Rrautringelz
raupe, castrensis) naher angezeigt. G.

Die Barte an ben Fühlhörnern des Weibchens sind sehr kurz, indessen sie doch in zwo Reihen. Halskragen, Kopf und Hüstebeine sind sehr rauch. Der Bauch ist unz gemein diet, aufgetrieben Tab. XIII, Fig. 5, u, und ben nahe länger, als die Flügel, Fig. 4, u; der Schwanz sehr haaricht, und siehet wie eine kleine Bürste aus. Die Lustlöcher sind auch an den Bauchringen, selbst wenn das Insekt schon todt ist, deutlich zu sehen.

Einige Augenblicke nach der Geburt entlediget sich der Schnickterling einer großen Menge röthlichbraumen Safts, den er in dieken Tropfen durch den Ufter von sich giebt. Die Weibehen sind eines sehr faulen und trägen Naturels, sigen fast immer stille, halten den Kopf unterwärts, und die Flügel dicht an die Seiten des Halskragens angelegt. Sie legten einige schnutzweiße, braum melirte, pyramidalformige Eyer, die wenigstens an einem Ende dunner, als am andern waren.

Bergleicht man unsere Schmetterlinge mit den Zwiefaltern der gewöhnlichen Baumringelraupen; so kommen sie auch jest so wie im Raupenstande mit einander überein. Denn es sindet sich ben jedem auf den Oberslügeln die breite braune Streise mit dem hellgelden Rande, ob sie übrigens gleich in den Farbenschattirungen verschieden, sonst aber in der Gestalt einander ziemlich ähnlich sind.

Das Mannchen Tab. XIII, Fig. 6. ist viel kleiner, als das Weibchen, und auch in der Farbe verschieden. Die Grundfarbe des Kopse, des Halskragens, des Unterleibes, oben auf den Obersund unten auf den Unterstügeln ist weißlichgelb, das ins Schwefelgelbe fällt. Oben ist der Leib, wie auch die Unterstügel, samt der Unterseite der Oberstügel braun, und eben so, wie ben dem Weibchen schattirt. Auf sedem Oberstügel liegt oben in der Mitte, eine breite, braune, schräge, weißlichgelb gescheckte Streife. Necht zwischen derselben und dem hintersten Kande des Flügels besindet sich noch eine eben so braune schräge Streife. Die Unterstügel aber haben unten zwo braune Queerstreifen, und eben die Eigenschaft, als ben dem Weibchen, daß sie nemlich, wenn der Vogel still sicht, über die Oberstügel hertreten Tab. XIII, Fig. 6, d. d.

Die Fühlhörner des Mannchens haben lange braune Barte, der Halskragen ist dief und haaricht, die Füsse aber sind mit dem Halskragen von gleicher Farbe. Wenn der Abend kam, wurden die Mannchen sehr munter, und flatterten beständig in dem Zuckerzglase herum, worin ich sie eingesperrt hielt. Aus der ganzen Veschreibung erhellet, daß die benden Geschlechter dieser Phalanen an Farbe so sehr verschieden sind, daß man sie leicht sur zwo besondere Arten halt, wenn man die Raupen nicht geschen hat.

Diese hat Frisch auch schon gekannt, und im roten Theile Tab. 8. abgebildet; die Gestalt der Naupe aber ist überaus schlecht gerathen, und ganz unkenntlich, hingegen die Zeichnung des Wogels weit besser und natürlicher. Daran habe ich eben gemerkt, was er eigentlich für eine Art von Naupe gemennt habe.

Die rauche, furzhaarichte, dunkelgelb und schwarzgestreifte gesellige Raupe auf ben Wollweiben, Gichen und Abornbaumen.

Der herr von Reaumir \*) hat die Geschichte verschiedener Raupenarten beschrie ben, die entweder nur einen Theil \*\*), oder die gange Zeit ihres lebens hindurch, bis fie

fich bald in Schmetterlinge verwandeln wollen \*\*\*), in Gefellichaft leben.

Im Julius finder man auf den Wollweiden, Giden und Abornbaumen, eine große Menge fleiner Maupchen, Zab. XIII, Fig. 8, die, wie wir in der Folge feben, febr groß werden, auf den Blattern oder Zweigen, Schaaren : und Truppweife benfammen, Sig. 11, ab. Gie halten fich bicht benfammen, und liegen zuweilen auf einander. Rurg, fie leben in Gefellschaft Ich habe auf manchem Blatte besondere Familien angetroffen. Haben sie bas eine Blatt aufgezehrt; so begeben sie sich auf ein anderes +).

Als ich fie fand, waren fie febr flein, und mußten noch erft wachfen. Wir wollen fie zuerft im Grande ihrer Rindheit betrachten. Alledenn find fie fast gang schwarz, Zab. XIII, Fig. 8. Binnen wenig Tagen werden fie acht kinien lang, Fig. 7 und 9. Sie find mittelmäßig rauch, und haben fechzehn Bufe, barunter die Bauchfuße mit einigen, im

halben Zirkel stehenden Sakden, befest find.

Die Grundfarbe bes Rorpers ift bunkelgelb, und fallt ins Braune. braungelben Grunde geben fieben lange, und ziemlich breite, aus schwarzen Flecken befte hende, Linien herunter, Fig. 10, a b, a b, c d, dazwischen gedachte bunkelgelbe, und etwas wulftmäßig erhobene, Queerstreifen liegen. Die mittelfte Ruckenlinie hat die größten, Die Zwischenraume, die zwischen diesen Reis und an den Enden zugerundete Flecke, e d. hen Flecken in der lange des Korpers heruntergeben, find ein mattes Zitrongelb. Merks wurdig ift es, daß die schwarzen Flecke mitten aus den Ringen des Korpers entspringen, und fich mit dem andern Ende bis bur Mitte der folgenden erftrecken, folglich queer über die Fugen der Minge weggehen, wie man foldes ben zwo großen, und Lab. I, Fig. 13, Zab. XIII, Rig. 14, abgebildeten Maupen, beffer feben fann.

Der Ropf ist eben so schwarz und glanzend, als die spiken Borderfuffe. ber Bauchfuße ift ben allen gleich schwar; endlich die Hinterhalfte des vorletten Ringes,

und ber lette ganze Ring vollkommen schwarz ++).

Es find aber diefe Maupen auch wegen ihrer Stellung besonders merkwurdig, die fie annehmen, wenn fie fille figen. Sie richten alsdenn den Schwang bis jum letten Paar

\*) Mém. Tom. II, Part. I. Mém. 3 et 4. \*\*) Mém. 3. \*\*\*) Mém. 4.

I. Larva pilofa, nigra annulis lineisque luteis, punclis albis lateralibus.

nennet fie die schwarg = und gelbgeffreifte, baarichte, große Raupe, und hat fie Sab. 14 Sig. 1 - 3 febr schon abgebilbet. Er hat fie nirgends anders, als auf den Linden und Wollweiden angetroffen. Die übrigen Schriftsteller findet man ben dem Linné. 3.

tt) Asfels Insettenbel. I B. Nachtv. 2te Rl. G. 91, 92, G.

t) Der Ritter Linné S. N. ed. XII. p. 816. no. 31. fagt von diesen Raupen:

<sup>2.</sup> habitat in Tilia, Alno, Quercu, Salice. Rofel I. B. Nachtv. 2te Rlaffe, G. 89. no. 13,

der Mittelfuße dergestalt in die Sohe, daß sie solchen dem übrigen Korper just perpendikus far ftellen, Zab. XIII, Fig. 9, b. Die benden Hinterfuße formiren benn einen fleinen Gabelschwanz q. Go habe ich auch bemerkt, wenn die Raupe friecht, daß sie sich selten ihrer Hinterfuße bedient; fondern beständig den Schwanz etwas hoch trägt, so daß die benden Hinterfuße den Boden nicht berühren. Besonders ift es ferner, daß die hinter: fuße ganz anders, als die Bauchfuße gestaltet sind. Diese sind, wie gewöhnlich, dick und breit; die andern aber sind langer und sehr dunne Lab. XIII, Fig. 12, 00. Ihre eigentliche Gestalt ist kegelformig, und am Ende abgestutzt. Ferner kann auch die Raupe jedes Paar der Mittelfüße mit den Spigen leicht unter den Bauch ziehen; mit den hin: terfüßen aber schon nicht, weil sie nicht so weit biegsam sind, daß sie solche mit den Spis gen zusammenbringen fonnte. Die Hinterfuße selbst aber kann sie übrigens, wie die andern Mittelfüße, zusammenziehen, da sie denn, wie Schneckenhörner, in sich selbst ein: friechen \*).

Bur vollständigen Befdreibung unserer jungen Raupchen gehoret noch biefes, baß fie auf jedem Mittelringe vier kleine schwarze Knopfchen haben, aus welchen lange weiße Baare gewachsen sind. Die Ringe des Worder : und Hintertheils haben ihrer mehr, als vier. Allein diese Knöpfe sind nicht von der Art, wie an den vorherbeschriebenen Raupen, mit Haarbuscheln bewachsen. Je alter unsere Raupen werden, destomehr verschwinden Die Haare, wie wir bald zeigen wollen, wie denn auch die übrigen Hadrchen derfelben uns mittelbar aus der haut gewachsen, und gang weiß find. Ich habe sie mit dem Bergrof: serungsglase untersucht, und gefunden, daß sie mit vielen kleinen Debenhaarchen bewachsen

waren, Zab. XIII, Fig. 13.

Sie verfiehen das Spinnen gut. Wenn fie auf einem glatten und ebenen Rorper Friechen, & E. an den Seiten des Zuckerglases; so hangen sie allerwegen, so wie sie frie Den, ihre Faden, wie ein Zickzack an, damit sie sich daran mit ihren Hackchen anklams mern, und vest halten können. Ohne dieses Mittel wurden sie auf einem glatten Körper nicht fortkommien, und eben so verfahren sie auch auf ben Blättern \*\*). In dem Zucker= glase, worin ich sie hatte, versammleten sie sich insgemein an dem Papierdeckel, womit es bebeckt war. Hier hatten sie sich eine Art von einem großen, hohlen, und raumlichen Trichter, oder Cylinder gesponnen, der von dem Boden des Glases, bis jum Deckel reichte. Hierauf stiegen sie an den Seiten auf und ab. In diesem Werke arbeiteten sie alle gemeinschaftlich, und es war viel weiße Seide hinein gewebt. Mir

<sup>\*)</sup> Sier muffen wir die Genauigfeit unfres Verfassers im Beobachten bewundern. Es ift ihm nicht leicht ein merkwürdiger Umstand in der Struktur eines Infekts entgangen. Jeber ein neues Zeugnif der Weisheit und Ehre des Schovfers! Rosel hat keiner dieser Besonderheiten gebacht. G.

<sup>\*\*)</sup> Gine folche Strickleiter machen fich auch die Bolzraupen, (Cossi), die in faulem Holze leben, bergleichen Rofel I B. Nachtv. 2te Rl. Tab. 18. Fig. 3. febr begreiflich vorgestellet hat. G. Frank Carlotte Carlotte

Wir wollen nun unsere Naupen in einem vollkommenern Alter betrachten. Je alter sie werden, desto mehr verlassen sie die Gesellschaft, und zerstreuen sich von einander, wozu sie auch genöthiget werden, weil ein Blatt sie alle nicht mehr ernähren kann. Sie leben also nur eine Zeitlang in Gesellschaft \*). Sie fressen stark, und in der Mitte des Augusts haben sie gemeiniglich ihre rechte Größe erreicht, Tab. I, Fig. 13, Tab. XIII, Fig. 14. Alsbenn sind sie zween Zoll lang, und mannigmal noch etwas drüber. Ihre Dicke bedeutet nicht viel, daher sie sehr schmal und länglicht sind. Sie fressen übrigens die Bruch, und Wollweidenblätter so gern, als Eichen Ahorn; und Lindenblätter.

Sie haben benn auch noch bennahe alle Farben der Jugend. Mur bemerkte ich, daß ben einigen die Reihe der schwarzen Flecke, auf der Mitte des Kückens, dergestalt zussammengestossen war, daß sie nun eine ununterbrochene breite schwarze Streife ohne Queersstriche sormirten. Ben andern aber waren die Flecke so deutlich, als vorher, zu sehen, wie die angesührten Figuren ausweisen. Eigentlich haben die schwarzen Flecke die Gestalt eines länglichten Vierecks, oder Parallelogramms. Auch sinden sich die obengedachten schwarzen Knöpfe nicht mehr an erwachsenen Raupen, und es gehen seht alle weißgrauen Haärchen, womit sie bewachsen sind, unmittelbar aus der Haut heraus. Sie sind auch keinesweges mehr so lang, und bedecken die Farben der Haut nicht. Das Vergrößerungsglas aber zeigt, daß sie noch eben solche Nebenhaärchen, oder Värte, Lab. XIII, Fig. 15, als ben den jungen Räupchen haben.

Die Luftlocher sind ben diesen Raupen schwarz. Der Bauch ist unten in der Mitte gelb, und hat auf benden Seiten eine langs heruntergehende schwarze Streife zum Rande. Alle Füße sind ganz schwarz, aber das drepeckige Kopfstück hat einen gelben

Mand.

Jest haben sie gleichfalls noch die Eigenschaft, den Schwanz in die Hohe zu stellen. Uebrigens sind sie faul, träge, und sehr langsam im Kriechen. Wenn ihre Verwandlungszeit kommt, kriechen sie in die Erde, wo sie sich, doch ohne äußerliches Gespinnste, in Puppen verwandeln \*\*).

Die Puppen Tab. XIII, Fig. 16, sind anfänglich ein schönes Grün, werden aber binnen einigen Stunden dunkelbraun, und bennahe glänzend schwarz. Ihre tänge besträgt

\*) In diesem Zustande sind sie gemeiniglich eine Beute der kleinen Vögel, ihre Jungen damit zu ähen, durch welche auch Kösel I B. Macht. 2te Kl. S. 90. zu ihrer Entdeckung gestommen ist, eben wie die Ameisen die wahren Verräther der Blattläuse sind. G.

\*\*) Rosel I D. Rachtv. 2te Al. S. 92 bemerkt hier noch folgendes:

1. nach allen Sautungen bleiben biefe Maupen haaricht;

2. nach der erften bekommen fie die gelbe

Streife durch den schwarzgrauen Grund des Korvers;

3. der Kopf hat einen besondern gelben Winkelhaken, zwischen dessen Schenkeln sich das Maul und die Fresspissen, bende schwarz, besinden.

4. Da die kleinsten Raupchen schon solchen Winkelhafen haben; so ist er ein gewis

ses Rennzeichen diefer Art.

5. Einige haben einen gelben Grund, wels che er für 277annchen halt. G.

trägt einen Boll. Sonft haben fie nichts befonderes, außer baß der Schwanz vier ziemlich lange, steife und feine Spitzen hat, Fig. 16, c, und Fig. 17, c, d, die zwen und zwen auf zween furgen Stielen neben einander sigen \*).

Den 14ten Junius des folgenden Jahrs kamen die Schmetterlinge aus. Realunur hat weder die Raupe, noch den Bogel. Die Merianin aber hat sie Hift. des Inf Pl. 142. \*), Frisch 11 Th. Lab. 4, Albin Pl. 23, no. 33, und Goedart

Tom. I, Exper. 34 abgebildet; benm Frisch ift der Vogel am kenntlichsten.

Es sind schone, große, starke, und über 14 linien lange Nachtvogel, Zab. XIII, Sig. 18, 19 \*\*\*). Wenn fie ftill sigen, tragen fie die Flügel dachformig +). Die Fühle borner haben gang besondere Barte, wie wir nachmals sehen werden. Der Saugerußel ift fehr furz, und nur etwas langer, als eine linie. Er besteht aus zween weißen, neben einander liegenden Faden, und macht ohngefahr zween Spiralgange. Gleichwohl rechne ich ibn zu den ohnzungigen Phalanen, weil fein Rußel überaus furz, und faft gar nicht ju bemerken ift ++).

Die Flügel unserer Mondvogel sind artig gezeichnet. Oben haben die Oberflügel Zab. XIII, Sig. 18, einen Perlfarbenen, weiß und schwarz melirten Grund, der wie 21tz las glanzt. Auf diesem Grunde liegen zwo geflammte Queerstreifen, welche doppelt find, und deren jede aus einer schwarzen' und fahlbraunen kinie besteht. Dazwischen besinden fich mitten auf dem Flügel zween gelbliche Flecke, einer größer, als der andere. Der große ift in der Mitte braun. Der hinterfte Rand des Flügels ift mit einer gelblichen Streife eingefaßt, auf welcher zwo linien, eine schwarze und braune, herunterlaufen. Diefer Grundtheil ist nicht sonderlich tief gekappt oder ausgezackt. Zwischen demselben und der

\*) ginné p. 817. berührt biefen Umftand: Pupa corniculis duobus posicis; Rosel aber gebenft nur einer turgen Stielspiße, I B. Nachtv. 2te Kl. Sab. 14, Fig. 4. Unser Verfasser hat ihrer vier entdeckt, welche der Puppe in ihrem unterirbischen Aufenthalt zu irgend einer Absicht dienen muffen, die uns aber noch nicht vollig bekannt ist. Hier ist nun die Puppe zwar vor den Schlupfwespen sicher, aber es geschicht den noch sehr oft, daß ihrer viele von fleinen Mas den aufgezehret werden, und im Frühjahre fleine fliedende Infekten aus den Hulfen kommen. Cie haben also furg vor der Verpuppung schon ihre Feinde ben fich, die sie den Winter durch beherbergen, und benen fie mit Berluft ihres lebens zur Nahrung und Fortpflanzung dienen. G. \*\*) Linne sagt: Merian. europ. 3, tab. 41.

\*\*\*) Nach dem Litter S. N. ed. XII. p. 816. no 31 ist co I halaena hombyx bucephala, subelinguis, alis subreversis cinereis, strigis duabus ferrugineis, maculaque terminali magna flava, der Mondvogel: nach des Hrn. Prof.

Millers ausführlicher Erflarung bes & D. G. ber Waffenträger. Rosel Insectenbel. 1 B. Rachty. 2te Rl Cab. 14, Fig. 5 bas Mann= den, Sig. 6 das Weibchen. Gemeiniglich schliefen biefe, wie alle Rachtvogel, erft ben angebender Macht aus. Eine weife Berfügung, Die ihrer Ratur und Defonomie gemäß ift. Ein Beweiß, daß hier kein Zufall fatt finde; fondern eine weise Sand alles geordnet habe. G.

t) Cie find gleichsam, wie ein rundes Dach über fie bergewölbt. Wenn fie nun bes Tages über fill figen, und, ihrer Gewohnheit nach! Die Tufe an ben Leib gezogen, und bie Sublhorner hinterwarts gelegt haben; fo feben fie nichts weniger, als einer lebendigen Rreatur gleich, daß man eft nicht weiß, was man aus ihnen machen foll, bis man fie anruhrt, und badurch erfährt, daß sie Leben haben. Mancher wird deshalb überfeben. G.

††) Rofel fagt: man kann ihn kaum swischen

ben Bartspißen erfennen. G.

hintersten Queerstreise, gegen den außerlichen Winkel des Flügels zu, liegt ein großer, vouler, weißgelblicher, fahlbraun schattirter Fleck, der über die Halfte von der Breite des Flügels einnimmt, und von vorgedachten Schafftellern sehr schlecht ausgedrückt ist, da er doch den größten Schmuck des Vogels ausmacht \*).

Born ist der Halskragen und der Ropf dunkelgelb. Auf dem ersteren liegen einige bunkelbraune, ins Rothe fallende Queerstreifen, in einem halben Zirkel. Der Bordertheil Des Kopfes ist ebenfalls suchsroth, die Augen aber schwarz, und die Fühlhörner braun.

Die Ober : und Unterflügel sowohl, als der ganze Bauch sind unten blaß : und weißlichgelb, Tab. XIII, Fig. 19. Ueber jeden Flügel geht unten eine braune ungleiche Queerstreife. Mach dem hintersten Nande der Oberflügel zu liegen einige braune Flecke, und auf den Unterflügeln befindet sich daselbst, alles von der Unterseite zu verstehen, eine braune kinie. Auf jeder Bauchseite liegen fünf große schwarze Flecke. Die sechs Füße aber sind auch schwarz, mit etwas Gelb untermischt.

Oben sind die Unterflügel schmutzig weiß, nach der inneren Seite zu mit zwo schwärzlichen Streifen gescheckt. Hinten ist der Halskragen weißlich. Mit solchen Farz

ben prangen diese schönen Phalanen.

Der Leib ist plump und dick, und der Ropf gegen selbigen sehr klein; der Halskras gen aber dick und erhaben, Fig. 18, dem die braunen Queerstreifen ein artiges Unsehen geben.

Oben habe ich gesagt, daß die Fühlhörner Barte haben. Selbige aber hat das Männchen allein, Tab. XIII, Fig. 20, und sie sind von den Värten der Fühlhörner anz derer Schmetterlinge sehr verschieden. Auf jedem Gelenke der Fühlhörner sizet nemlich unz ten, ein Knöpschen, das auf jeder Seite einen Haarbüschel, wie ein rundlichtes Sträußehen hat, Fig. 21, h, h, h, woran die Haare mit den Spizen zusammenstoßen. Diese Vüsschel muß man hier durch die Värte verstehen. Die weiblichen Jühlhörner habe ich ebenfalls untersucht, solche aber einfach, kadenkörmig, und gekörnelt befunden, außer daß sie mit einigen sehr kurzen Haarchen bewachsen sind. Inzwischen habe ich doch an jedem Gelenke eine kleine Stachelspize wahrgenommen, die hier vielleicht die Stelle der männlichen Värte vertreten möchte.

Sonst sind bende Geschlechter einander an Gestalt und Farben gleich, außer daß der Leib des Männchens, wie gewöhnlich, dunner und kleiner ist, wie denn auch das Weibs chen an jeder Bauchseite nur fünf schwarze Flecke, das Männchen aber sechse hat. Der zweete äuserliche Unterschied.

Ben Tage siken diese Schmetterlinge ganz still und unbeweglich, benm Unbruch der Macht aber fangen sie an, gewaltig herumzustattern \*\*). Sie haben ein zähes tes ben, und lebten wohl 14 Tage, wenn sie gleich mit der Nadel aufgesviestt waren.

\*) Rosel hat ihn fürtrestich ausgebrückt. schonen Vogel: 1B Nachtv. 2te Rl. S. 95,96. G. Man vergleiche hierben seine Beschreibung dieser \*\*) Rosel 1 B. Nachtv. 2te Rl. S. 91. hat hierbed

Der Bauch, der halskragen unten, und die Fuße sind fehr rauch. Die Weibchen legen ziemlich kleine, halbrunde, grunliche Eper, welche oben weißlich find, und unten ein fleines eingedrücktes Grübchen haben.

Die große, lange, oben braungelbe, und unten schwarze, weiß und gelb gefleckte, kurzhaarichte Sahlweibenraupe.

Die Raupen diefer Urt find fehr felten, indem ich ihrer noch zur Zeit im Juling, nur etwa funf bis seche gefunden habe. Gigentlich leben fie nur auf den glatte blatterichten Sahlweiden, so auf den Wiesen wachsen; doch bequemen sie sich auch die

gemeinen Sahlweidenblatter zu freffen \*\*).

Sie find zween Boll lang, und ziemlich diet, Tab. XIV, Fig. 1. In der Dicke find fie bennahe allenthalben gleich, ausgenommen am Ropfe, und Schwanze, oder am legten Ringe, welche Theile etwas dunner, als das Uebrige find. Sie find ferner fehr rauchhaaricht, doch sind die Haare nicht sehr lang, weshalb man noch alle Farben der haut deutlich unterscheiden kann. Sie gehören also zu den halbrauchen, und in der Folge wollen wir zeigen, was die Saare fur eine Stellung haben.

Oben auf dem Rucken, und an den Seiten find fie fahl : und dunkelgelb, fo ins Braune fallt. Langs den benden Seiten, über den Luftlochern, liege eine breite dunkel.

bierben einige wichtige Unmerfungen mitgetheilet: "Das Flattern diefer Phalanen dauerte in ihrer Gefangenschaft, die ganze Nacht hindurch, bis an den folgenden hellen Morgen. Ich habe diesen Umstand beswegen anführen wollen, weil man baraus abnehmen fann, wie bie Ratur auch den kleinsten Ereaturen eine bestimmte Zeit zur Rube, und eine andere zu ihren Berrich. rungen ausgesetzt habe, welche fie auf bas genaueste beobachten, wenn gleich ihre übrigen Umftande fich zufälliger Weise berandern. Denn ohnerachtet die, ordentlich des Rachts herumfliegenden Papillons, in einem gang finftern Behaltniß verschloffen find, worinn teine Abmedfelung des Lichts und der Dunkelheit verspuret werden fann; so wissen diese Thiere dennoch den Anbruch, oder bas Ende, von Tag und Racht allhier eben so gut zu merken, als wenn sie un-ter freyem himmel leben. Die Art und Weise aber, wie es hiermit zugehe, oder überhaupt die Beschaffenheit aller verschiedenen Mittel, welche ber allerweiseste Schöpfer zur Erhaltung eines so nothigen Endzweckes, als die an gewisse Zeiten gebundene Nuhe und Bewegung der unverv. Geer Insect. 2. Qu.

nunftigen Rreaturen ift, erwählet hat, und gwar folche Dinge, woran wir mit Muthmaßungen unfer Rachdenfen üben fonnen, aber wohl fchwerlich jemals bis ju einer bentlichen Ginficht bavon gelangen werden. Genug, daß und eine jede naturliche Eigenschaft, die wir an den allergeringften Geschöpfen beobachten, eine neue Bahn jur Erfenntniß und Berberrichung ber gottlichen Eigenschaften eroffnet; und hierburch wird fchon bem Kaupt = Endzwede, welchen Gott, in Abficht auf uns Menfchen, ben Erfchaffung und Erhaltung fo ungabliger Arten von Infeften, gehabt hat, ein fattfames Genuge ge-

\*\*) Sier tonnen meine Lefer auf Die Befchreibung eines außerordentlich feltenen Infetts Rechnung machen: eines Infelts, beffen Larve fowohl, als Schmetterling feinem einzigen Da. turfundiger unferer Zeiten, auffer unferem Derfaffer vorgefommen ift; felbft Linne bat es blog nach feiner Befchreibung angeführt. Es wird alfo unferer Aufmerkfamkeit besto wurdiger fenn. G. bes Derf. Tom. II. Part. I. p.

298. 3.

blaue, schwarz punktirte Streife. Alle Ringe, den ersten und letten ausgenommen, bas ben oben, nach dem hinterften Rande zu, zween große weiße Flecke, mit einem schwarzen Muf jeder Seite des zwecten und dritten Ringes aber findet fich unter dies Worderrande. sen weißen Flecken, noch ein schwarzer. Das Gelbe des Ruckens ift schwarz und blaulich aemischt: allein der Ropf ift grau, und fallt ins Schwarze.

Der Bauch Sab. XIV, Fig. 2. ist recht schon Sammetschwarz Zwischen jedem Minge, die dren ersten ausgenommen, liegt eine gelbe Queerstreife. Die sedys spigen Borderfuße find schwarz, die acht Mittelfuße aber, iiii, samt den benden Radischiebern Zab. XIV, Fig. 2. p, besonders an der auswendigen Seite, gelblich, hingegen stehen hier die

Batchen an diesen Sugen, in einem Salbzirfel.

Auf dem eilften oder vorlegten Ringe figet ein runder, überaus fark behaarter, Buckel Fig. 1, e. Der ganze Rücken ist mit vielen gelblichen haaren bewachsen, wor: unter doch einige schwärzlich find. Sie stehen alle fenkrecht und gerade, und kommen un: mittelbar aus der haut. Un den Seiten aber figen ungleich mehr haare von eben der Karbe, die unterwarts nach dem Boden zu gefrummet find, fo daß fie, im Rriechen der Raupe, mit ihren Spigen auf dem Boden wegstreichen. Einige darunter liegen sogar Man merte hierben, daß diese Seitenhaare auf gelblichen, kegelformis vollig borizontal. gen Rleischknopfen stehen, Fig. 3, tttt, die aber gan; anders beschaffen sind, als die Bus schelknöpfe derer, im vorigen Stuck beschriebenen Raupen. Ein jeglicher Ring hat auf jeder Seite einen solchen Fleischbuckel, Fig. 1, ttt; der erfte aber viere, die auch hoher, als die übrigen find. Jeder hat seinen haarbusch, deffen haare alle nach dem Ropfe zuftehen. Zwischen jedem Minge fist überdem noch auf benden Seiten, ein furg : und weiß: haarichter Bufch Cab. XIV, Fig. 3, bbb, deffen haarchen frumm stehen, und unten an den Bauch anschließen. Benm ersten Unblick scheinen diese Haarbusche so viel weiße Flecke ju fenn. So befinden fich auch an den Seiten bes Rorpers verschiedene Falten und Rungeln

Aus diefer Beschreibung erhellet, daß diese Raupen, an den Seiten des Korpers, wo fich der Bauch von dem Rucken scheidet, die meiften Saare haben, und diese Saare ins gesamt mit ihren Sviken unterwarts gekehrt find.

Sie find von trager und langfamer Matur, und friechen wenig herum. Ihr Ror: per ift, wie ben den Ringelraupen, schlant und schlapp. Zuweilen nehmen sie eine gang besondere Stellung an. Befanntermaßen rollen sich verschiedene Raupenarten, wenn sie berührt werden, rund zusammen, und bleiben eine Zeitlang fo liegen, daß die Außenseite der Rucken ift; allein die gegenwartige thut das Gegentheil. Wenn man fie anruhrt, oder wenn sie nur einige Gefahr befürchtet, rollt fie sich auf eine gang verkehrte Urt jusammen, hebt den Ropf in die Sobhe, gieht den Rucken ein, und fehrt fich dergestalt um, daß der Ropf ben nahe auf dem Schwanze zu liegen kömmt Lab. XIV, Fig. 4. kömmt der Bauch auswarts zu stehen. Zuweilen hebt sich nur die Borderhalfte des Leibes in die Hohe, und zieht sich ruckwarts ein. Oftermalen bleibt sie über eine Biertel

Stunbe

ffunde in diefer Stellung. Ein andermal biegt fie den Borderleib bergeftalt zuruck, daß ber Ropf auf dem achten, oder neunten Ringe ju ffeben fommt; denn aber bleibt fie mit ben Bauchfuffen an den Boden angeklammert, und in diefer Stellung ift der Rorper nur

doppelt zusammengezogen.

Den geen Julius, und die folgenden Tage machten meine Maupen zwischen einigen Blattern ovale, siemlich dicke und vefte Gespinnfte Zab. XIV, Fig. 5, die aus reiner weiß fer Seide bestanden. Waren fie fertig; fo puderten fie folche inwendig mit einer rothliche weißen Materie auf eben die Urt, wie die Rraut. Ringelraupen das außerliche Gewebe ihres Gespinnstes mit einem gelben Puder zu überziehen pflegen. Diese Materie, oder die fe Urt von Puder giebt dem Gespinnfte eine ins Rothe fallende Farbe, und macht es gang undurchsichtig.

In bergleichen Gespinnsten verwandeln sich nun biefe Naupen in schwarzblauliche Buppen, Zab. XIV, Fig. 6, die etwa nur gehntehalb linien lang find. Befonders aber ift es, daß sich zwenzöllige Raupen in Puppen verwandeln, die über die Galfte fürzer sind. Wenn ich fie aus dem Gespinnfte nahm, waren fie mit dem rothlichweißen Puder gang bedeckt. Sie haben aber auch noch dies befondere an sich, daß oben der Ropf und Hals: Fragen mit vielen fleinen rothen Saarchen bewachsen sind, dergleichen auch an den Bauch: ringen, aber nicht fo baufig, figen.

Erft im folgenden Jahre, nemlich den 23ten Man kamen die Schmetterlinge aus, Die solchergestalt in ihren Puppengehäusen über 10 Monat gesteckt hatten. Gie gehoren zu den Nachtvogeln \*) Lab. XIV, Fig 7, 8, 9, mit kammformigen Guhlhornern, und ohne merklichen Saugerußel. Sie find furz und dick, da doch, welches besonders ift, die Raupen fo lang waren. In den Farben gleichen sich die Mannchen Zab. XIV, Rig. 7, und Weibchen Fig. 9; doch kann man bende Geschlechter leicht an den Jublhornern und am Leibe unterscheiden.

Wegen der Gestalt find diese Schmetterlinge merkwurdig, ihre Farben aber dunkel, schatticht und fehr unansehnlich. Die Grundfarbe der Flügel ift rothlichbraun mit Grau gemischt. Dben liegen auf jedem Oberflügel dren dunkele, schrage und geflammte Streis fen. Zwischen der hinterften Streife, und dem hinterften Rande des Flügels, ift die Far be ein blauliches Grau; ohngefahr in der Mitte aber, etwas naber nach dem außern Rande, befindet fich ein dergleichen grauer Fleck, mit einem schwarzen Punkte. Die aus: wendige Seite hat einen dunkelbraunen Rand; allein das hinterfte, oder der rundlichte Sinterrand diefer Flügel, ift mit einer braunen ausgekappten Einie eingefaßt, daran die Rappen oder Auszackungen mit fleinen Milchhaaren bewachsen find, welches ein artiges

\*) Rach bem Linné S. N. ed. XII. p. 813, grifeis margine postico albo variegato. Margo no. 19 ist es Phalaena bombyx elinguis ilici, inter dentes alae albus est, antennae pallidae.

folia, (weil ber Bogel die Gestalt eines Stech. Faun, Suec. 1109. G. palmblatts hat), alis reversis semitectis serratis

Unsehen giebt. Zwischen denen benden schrägen Streifen aber, die dem hintersten Rande des Flügels am nachsten sind, ist der Grund fleischfarbig.

Die Unterstügel sind oben graulichbraun, in der Mitte mit einer breiten weißlichen Queerstreise: an der außerlichen Seite aber rothlich oder sahlbraun gezeichnet. Der hins terste Rand, und ein Theil der auswendigen Seite ist, wie der Grundtheil der Oberstügel, mit einer braunen ausgekappten Linie eingefaßt, deren Winkel ebenfalls mit Milchhaaren bewachsen sind. Unten Tab. XVI, Fig. 8, sind die Unterslügel, wie oben, graulichbraun, in der Mitte aber zieht eine breite Queerstreise, oder dunkelbrauner Fleck durch. Die Obersstügel hingegen haben unten eine graue Nostfarbe, und in der Mitte eine schräge dunkle Streise.

Ropf, Halskragen, Leib und Füße sind aschfarbig, mit Noth melirt. Der Stamm der Fühlhörner ist weiß, die Federbärte aber braun, und die Augen schwarz. Die Obersstügel haben die gewöhnliche Gestalt, außer daß ohngefähr in der Mitte ihrer Länge der inz nere Nand ziemlich tief ausgekappt ist, Lab. XIV, Fig. 9, d. Sie stehen wie ein spikes Dach auf dem Körper. Die Unterstügel hingegen sind ganz unregelmäßig, sast enförmig, gestaltet. Un der auswendigen Seite Fig. 10 haben sie einen tiesen Einschnitt i; an der andern Seite aber sieht man einen gewissen kleinen erhabenen Theil e etwas hervorstehen. Hierzwischen und zwischen der Spike des Flügels ist der Nand b, etwas in die Höhe gez klappt, Fig. 9, p. Das merkwürdigste aber ist dieses, daß, wenn der Schmetterling still siget, die Unterstügel weit über die Obern wegstehen, so daß zuweilen mehr als die Hälfte davon erscheint, wie man ben Fig. 7 und 9 sehen kann. Es haben also unsere Schmetzterlinge mit denen großen Papilions viel ähnliches, welche Neattmitt die trockenen Blätterbündel nenner \*); denn davan stehen auch die Unterstügel über die Obern weg.

Der Halskragen Tab. XIV, Fig 9, c, ist diek, groß, und eben so haaricht, als die Füße. Der Ropf scheint vorn eine Spike, wie ein kleiner Bogelschnabel, zu haben, Fig. 7, 9, t, welche die benden, vorn am Ropfe, neben einander liegenden, Vartspiken formieren. Statt des Saugerüßels habe ich zwischen den Vartspiken nichts weiter, als zwen kleine, kurze, weiße Fäserchen gefunden. Un den Fühlhörnern des Männchens sind die Värte auch viel länger, als ben dem Weibichen.

Der keib ist, selbst ben dem Mannchen Fig. 8, ungeschieft und dief, der aber hierin von dem Weibchen weit übertroffen wird. Die Weibchen legten Eper Fig: 11, wie kleine länglichte, weiß: und braungesleckte Rugeln, Fig. 12, an einem Ende mit einem schwarzen Punkt, p.

Diese Schmetterlinge find sehr geschwind, und fliegen bes Abends mit großer Lebhaf, E 2 tigkeit,

<sup>\*)</sup> Tom. II, Part. II, Mem. 7, p. 41 paquets Rosel Insestenbel. I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. de feuille séches. Pl. 23, Fig. 1, 4. Linn. S. N. 41, S. 233 die große haarichte Warzen 1 und ed. All, p. 812. no. 18 Phalaena quercifolia. Zapfen Grasraupe. G.

Wenn fie ftill figen, liegen bie Guhlhorner langs den Seiten des halsfragens, und den Ropf halten sie niedergebuckt. Ich habe sie in keinem Schriftsteller gefunden \*).

Die rauche, schwarze, gesellige Vogelkirschenraupe', mit kurzen weißen und gelben Haaren, welche letteren auf benten Seiten eine gelbe Streife formiren.

Raum waren den 10ten Man 1746 die Blatter etwas aufgebrochen, als ich bes merkte, daß fie an den wilden Bogelfirsch = Baumen (Padus, Prunus Padus Linn.) schon sehr groß waren, weil diese mit zuerst treiben. In Schweden heißt dieser Baum Hägg; Tournefort aber meldet, daß man ihn in Frankreich St. Lucasholz nenne, Hier zu kande ist er sehr häufig. Un einigen Zweigen von diesen Baumen entdeckte ich das mals verschiedene Raupen von mittelmäßiger Größe, welche truppweise benfammen sagen, Zab. XIV, Fig. 13, und die Blatter abgefressen hatten. Sie waren ohngefähr zehn &i:

nien lang, und nach Proportion bick \*\*).

Diese Raupen sind haaricht, Zab. XIV, Fig. 14, und haben sechzehn Fuße, nemlich seche Border : acht Mittel : und zween hinterfuße. Die Farbe ist gang schwarz, und zwar oben auf dem Rucken recht schon Sammetschwarz, unter dem Bauche aber matter. Unter den Enftlochern sind bende Seiten des Korpers mit vielen weißen, ziemlich langen, unterwarts nach dem Boben zu gefrummten haaren, bewachsen. Es figen zwar dergleis den Haare auch auf dem Rucken, aber nicht so haufig, welche hier aber mit einigen schwar: zen und kurzeren Haaren vermischt find. Un den Seiten der drey ersten Ringe spielen sie ins Zitrongelbe. Ueber den kuftlochern steht auf jeder Seite eine Reihe oraniengelber ins Mothliche fallender Haare, die den Raupen das Unsehen geben, als hatten sie daselbst - zwo langs herunterlaufende Streifen von folder Farbe. Hierans erhellet, daß sie beson: ders an den Sciten, sehr haaricht sind; ihre Haare aber sind kurz, und sigen keinesweges Buschelweise zusammen; sondern gehen unmittelbar aus der Haut heraus. Unter dem Bauche find fie glatt, und man merte da eben feine Saarchen. Der Ropf ift glanzend, und mit weißen haaren bewachsen,

> C 3: Eine

\*) Im aten Tom. P. I. Mem. 3. p. 299 nennt unfer Verfasser i sen Nachtfalter petit paquet de seuilles seches: das kleine trockne Blattbundel. G.

\*\*) Bon diefer befannten Raupe fagt Linné S. N. ed. XII, p 758. no. 72, habitat in Pruno. Crataego . (Sagedorn) Sorbo, (Quitschen), Pyro. Rojel I B. Tagv. 2te Rl. G. 15, Tab. 3, Fig. 1, 2. nennet fie, die schabliche gesellige Drangegelbe Raupe, mit dem schwarzen Rucken, und eben bergleichen Seitenstrichen.

Dier zeigt sich eine fleine Berschiedenheit in thaten. G.

benden Beschreibungen, indem unfer Verfasser biefe Raupe bie schwarze mit gelben Seitenftrichen, Rofel aber die orangegelbe mit schwarzen Ceitenstrichen nennet. Allein es find bloge Abanderungen in ben Sarben einer und berfelben Art, die von der Verschiedenheit der Nahrung abhangen.

Im Jahr 1741, unmittelbar nach bem falten Winter des vorigen Jahrs, waren diese Raupen in so überschwänglicher Menge da, daß sie alle Obstbaume kahl fragen, und unfäglichen Schaden

Eine geraume Zeit ihres lebens bringen fie in Gefellschaft gu. Die erften, die ich entdeckte, fand ich in einer Urt von weißem feidenen Refte benfammen, das wie ein Knaul um einen Zweig gesponnen war, Zab. XIV, Fig. 13. 211s ich solches öffnete, sah ich nichts darin, ale trockene, mit ihrem Unrath vermischte, Blatter. Es scheint alfo, ale wenn diese Raupen noch vor dem Winter ausschliefen, und fich, ben Unnaherung beffelben, aus einigen Blattern, ein gemeinschaftliches Deft bereiten, um darin ju überwintern, wie die, vom Reaumur genannten gemeinen zu thun pflegen. Es ift alfo fein Wunder, wenn man im Frühjahre von diefer Urt ichon fo große Maupen antrifft \*).

Wenn fie fich häuten wollen, flammern fie fich auswendig an dem Refte in die Seis de mit den hatchen ihrer Bauchfuße an.

Meine Raupen, die noch nicht zu ihrer volligen Große gediehen waren, lebten bis ju Ende des Mans im Zuderglafe fort. Sie fragen entfetilich, und wuchfen gleichfang Bufebens. Den 23ten waren fie fechzehn gute Linien lang, und ziemlich bick, Tab. XIV, Uebrigens sahen sie noch fast eben so, wie vorher, aus. Ich will sie jest be-Rig. 15. Schreiben, wie fie nach ihrer vollkommenen Große beschaffen waren.

Unten, und an den Seiten druber, oder weit über den Luftlochern, ift der Leib graulichschwarz, und mit schwarzen Punkten beworfen. Dben hingegen ift der übrige Korper recht schon schwarg; aber auf jeder Seite liegt in der lange herunter, eine Streife, welche nicht allein aus vielen rothen, oder dunkelgelben haaren; sondern auch aus fleinen Flecken von gleicher Farbe bestehet. Leib, Ropf, und Fuße find mit vielen weißen, ziemlich langen, und mit einigen schwarzen vermischten haaren bewachsen. Jedes haar steht auf einem,

\*) Es scheint unser Verfasser biese Raupen mehr im Gefangniß, als in ihrer fregen Defonomie beobachtet zu haben, daher hat er sich über einige Umstände nur durch ein: es scheinet, erklaret. Ich will baher aus Rosels Befdreibung noch einige überaus artige Bemerkungen benfügen, I V. Lagv. 2te Rl. G. 15.

1. Das Meibchen berer aus diesen Raupen fommenden Papillons legt schon im Julius seine Ener, die von der Sonne noch im Anfange bes

Augusts ausgebrutet werden.

2. Go bald die jungen Raupchen ausgekro. chen, machen sie segleich um das Blatt, worauf fie figen, ein weißes flaches Gespinnfte herum, worunter fie fo lange bleiben, bis bas Blatt aufgezehrt ift. Alsbenn begeben fie fich famt bem Gespinnste nach einem andern, und machen es eben so.

3. Dies treiben fie so lange, bis die falten Machte einbrechen, und die Blatter fallen wol= len. Denn bereiten fie fich ihr Winterquartier,

daß sie nemlich ihr bisheriges Wohnhaus, so= wohl von innen, als außen überziehen, und die Blatter bergeftalt anhangen, daß fie famt ben übrigen nicht abfallen.

(Ein wachsamer Gartner hat also besonders im Februar, wenn die Raupzeit kommt, nach diefen guruckgebliebenen, und gemeis niglich im Gipfel der Baume figenden gufammengesponnenen Blattern, ju feben. Denn das find die eigentlichen Raupennefter, worin biefe Feinde der Dbftbaume, als in einem Hinterhalt wohnen.)

4. Hierin bleiben fie ben gangen Winter ohne Mahrung liegen, und leiben nicht ben geringsten Schaben von Ralte, Schnee, Wind, und Res gen, bis das Fruhjahr erfcheint, und die erften Blatter heraustommen, da fie benn ben Augengenblick auch ben ber hand find, und ihre voris ge Lebensart jum größten Nachtheil ber ausschlagenden und blubenden Dbftbaume, aufs neue wieder aufangen. G.

einem, etwas erhabenen, schwarzen Punkte Zab. XIV, Fig. 16, mit einem weißen Birkel rande. Ohne Lupe aber fann man foldbes nicht feben. Langs dem Bauche, zwischen

ben Fuffen, ift die Saut glatt, und die luftlocher schwarz.

Sie leben überaus gefellig, und wenn fie fich versammlet haben, begeben fie fich auf Die Blatter, und schichten sich dicht neben einander. Bier bleiben sie eine geraume Zeit, als wollten fie die Berdauung recht ruhig abwarten. Sie fpinnen ftark; die ich in einem Buckerglase hatte, tapezierten die Seiten beständig mit einem weißen Gewebe, worauf sie beffer, als auf dem glatten Blafe, geben fonnten \*).

Den 25 ten May, und die folgenden Tage schickten fich meine Raupen zur Bers wandlung an. Gie bereiten fich aber feine Befpinnfte ; fondern hangen fich mit dem Schwanze an irgend einen veften Rorper an, und machen fich hernach einen feidenen Gur: tel um den Leib herum, wie die schonen Rohlraupen, von denen die weißen schwarzgefleck: ten Papilions \*\*) kommen, ebenfalls zu thun pflegen. hernach verwandeln fie fich allmablig in Puppen. Man siehe es ihnen schon an, daß es Tagvogel, und zwar solche werden sollen, die sechs gleiche Supe haben, oder mit sechs Fußen geben \*\*\*).

Dies zeigten mir die Puppen viel deutlicher, als die Raupen, welche verschiedene Schriftsteller beobachtet haben. Reaumitt handelt bavon in seinen Memoires Tom. II, Part. I, p. 93. Pl. 2. Fig. 5 ift die Raupe, Fig. 6, 7, die Puppe, und Fig. 8, 9, der

\*) Mit ber Sautung biefer Raupen hat es chen die Beschaffenheit, als mit andern; fie laf. fen aber allezeit die alre abgeworfene Saut in threm Gespinnste liegen. Außerdem aber hat Rosel 1. c. S. 16 ihre Wanderschaft artig be-

Ben Tage triechen sie, wie alle Tagvögelraupen, ihrem Futter nach, bes Nachts aber seben fie fich meistens alle zusammen. Wenn fie fruh wieder ihrer Nahrung nachziehen, pfleget eine bavon die Bahn, nemlich ein Gespinnste zu machen, auf welchem bie andern insgefamt nach. folgen, nicht anders, als wie eine Beerde Schaafe ihrem Lockhammel, oder Anführer auf dem Fuse nachgehet. Sind sie nun an Ort und Stelle gefommen; fo gehet es über den grunen Zweig her. Während biefer Arbeit machen fie bin and wieder ein Gespinnfte, woran fie leicht ju erfennen, und zu vertreiben find. Folglich fressen sie immer in Gefellschaft, und so lange, bis sie fich zum lettenmale gehäutet hab n Je größer sie werden; je mehr zerstreuen sie sich auf dem gangen Baume, ben folche Urmeen in furger Zeit fahl machen konnen., Ben diefer Gelegenheit muß ich ein fleines Berfehen zurucknehmen, fo in der herrn Karl Bonnets, und ei-

niger anderer berühmter Raturforscher Abhand.

lungen aus ber Infektologie G. 158 in ber Rote f) fichen blieben. Es muß nemlich bafelbft in ber zwoten Teile nicht heißen: ber schone Segelvogel, Podalirius; fondern ber deutsche Weißling, Crataegi, benn von beffen Raupen fagt Rofel bas folgende, in dem übrigens rich. tig angegebenen Citato. G.

1\*) Pap. Brafficae Linn. G.

\*\*\*) Rofel fett ihn baher in die zte Rlaffe ber Tagvogel, bie fich burch bies Sauptfennzeichen von ber erften unterscheiben, bag fie feche vollkommene Fuße haben, ba jene nur mit zween ordentlichen und zween furgen Pfotdien, ober Putfugen, jur Reinigung der Augen, berfeben find. Daher hat auch Linne ben Papilio Ferenia p. 770 no. 140, einen Indianer, ber gur erften Klaffe gebort, als eine Geltenheit angeführt, daß er bexapus fen. Die, von dem herrn Prof. Maller in der ausführlichen Ertlarung des & R. C. Vten B. Iter Th. S. 602, ben diefer Gelegenheit gemachte Unmerfung: wer kann an den Exemplarien in den Kabineiten davor steben, ob diesenigen, Die man mit vier Suffen erblickt, nicht fechs gebabt baben, mogte wohl, wenn fonft alle übrige Rennzeichen gutreffen , eine fleine Ginschränfung leiben. G.

Papiliont vorgestellet. Die Naupe und der Papilion ist hier besonders gut getroffen. Die Merianin hat sie auch in ihrem Werke von Europ. Ins. Pl. 85 abgebildet; die Raupe aber ist schlecht gerathen. Frisch gedenkt ihrer im zten Theile seiner Beschreis bung der Insekten in Deutschland S. 16; allein die Figuren davon Tab. 5. sind sehr unsförmlich. Inzwischen hat er doch ihre Geschichte am besten gekannt, und schon gewußt, daß sie in zusammengesponnenen Blättern überwintern. Diese Beobachter haben ihre Raupen mit Pflaumenblättern gefüttert.

Ben der Art und Weise, wie sie sich mit einem Gurtel aufhängen, will ich mich auch nicht länger aufhalten, da sie der Herr von Reaumur Mein. Tom. I. Part. 11. Mein.

11, ausführlich beschrieben hat. Ich wende mich also zu den Puppen selbst.

Benm Anblick der Naupen sollte man sich kaum vorstellen, daß es so schöne und artige Puppen würden Tab. XIV, Sig. 17, und 18\*). Ihre Farbe ist Zitrongelb, bey einigen weißlich. Auf diesem gelben Grunde liegen viele schöne schwarze Flecken und Streiz sen, die sich überaus gut ausnehmen. In welcher Ordnung sie liegen, siehet man an den Figuren. Unter dem Bauche Fig. 18, geht eine glänzend schwarze breite Streise in der Länge herunter. Sie gehören zu den erkigen, und man kann es ihnen gleich ausehen, daß daraus Tagvögel kommen werden. Der Halskragen hat oben eine schwarze erhabez ne, scharfe, im Halbzirkel stehende, Kante, Fig. 17, a, an behden Seiten sist ein kegelz sörmiger Knopf, Fig. 18, t, t, und der Kopf geht in eine stumpse rundlichte Spisse zu, Fig. 17, p. Der Schwanz endigt sich mit einem harten, länglichten, abgestusten, und mit vielen Häkchen beseizen, Theile, Fig. 17, d, womit sich die Puppe an die, vor der Verzwandelung gemachten Schichten Seide anhängt. Venn Unrühren schlägt sie mit dem Bauche um sich.

Die Papilions bleiben ohngefähr dren Wochen \*\*) in der Puppe, denn sie kamen schon den 14ten Junius zum Vorschein. Ich hatte zwar eine große Menge Puppen; sie kamen aber nicht alle aus, sondern starben an einer besondern Krankheit, indem sie von Tage zu Tage röthlicher wurden. Ich siel gleich darauf, daß sie mögten Schlupf: wespenwürmer in sich haben; da ich sie aber öffnete, fand ich sie weich und modricht. Sie hatten einen diesen, röthlichen, faulen und stinkenden Saft in sich, und waren schon todt.

\*) Rofel I B. Tago. 2te Kl. Tab. 3, Fig. 3, 4. An diesen Puppen kann man besonders alle Theile des kunftigen Papilions sehr schon liegen sehen.

2. Wo ber schwarze Strich ift, ber auf jeber

Seite vom Kopf angehet, und mitten unten am Bauche zusammen, hernach einfach bis zur Stielspiße fortläuft, daselbst liegen die Juhlhörner, und zwischen diesen die 3 Paar Juse.

\*\*) hier ju Lande faum 14 Tage. G.

<sup>1.</sup> Der Vorderleib gehet bis jum Gurtel, oben in der runden Sohe sieckt der Rüschen, unter einer niedrigen Hervorragung der Kopf, unter dem Anspschen vorn am Kopfe der gelb und schwarz eingefaßte Schneckenrüßel

<sup>3.</sup> Die Flügelscheiden haben am außersten schmalen hellen Rande, eine schwarze Sinfassung, welche aus großen langlichten, an einander stehenden Punkten bestehet. S. Rosel 1. c. S 18. G.

Undere Puppen, die bicht neben diefen franken lagen, lebten und befanden fich mohl. Ich fand keine Würmer in der faulen Seuchtigkeit; indessen mögte ich wohl die eigentliche Urfache diefer Krankheit wiffen, die aber fchwer zu errathen ift \*).

Unter allen Abbildungen, die wir von diesen Schmetterlingen haben, find die De: rianischen die besten und naturlichsten. Inzwischen Scheint mir doch etwas daran zu fehlen, darum will ich die meinigen Tab. XIV, Sig. 19, 20 benfügen \*\*).

Es find Tagvogel mit feulenformigen Ruhlhornern, mit feche vollkommenen Buffen, deren Unterflügel etwas unten um den Leib herumgeben. Sie find von ziemlicher Große, und nehmen mit ausgebreiteten Flugeln Sab. XIV, Fig. 20, gut und gern, einen Maum von zween Zollen, und neun linien ein. Gie haben aber nur zwo Sauptfarben, Weiß und Schwarg. Die Reaumursche Beschreibung bavon ift furz, aber schon \*\*\*):

"Sie gehören, sagt er, zu einer Art der ersten Klasse von Tagvogeln +). Die Grundfarbe ihrer Flügel ift weiß, mit verschiedenen schwarzen Stri: chen, wodurch sich die Aldern der weißen Flügel ungemein heben, und aus: "gebrückt sind. Ben bem Mannchen sind diese Abern schwarzer, als ben "bem Weibchen. "

Das folgende will ich beschreiben.

Lange dem hintersten Rande der Flügel liegt auf jeder Uder ein hellschwarzer Fleck, und eben dergleichen findet sich auch mitten auf den Oberflügeln, er ift nur nicht so beuts lich ausgedruckt. Unten find die Unterflügel weiß, das ins Gelbe fallt, und mit febr feis nen schwarzen Punkten bezeichnet. Gin gut Theil von bem außerlichen breiten Rande der Oberflügel ift braun. Merkwurdig ifts, daß die Flügel diefer Papilions fehr durchfich: tig, und also nicht so stark mit Schuppen, wie andere Schmetterlinge, bedeckt sind. Sie haben weit weniger Schuppen, welche die burchsichtige Membrane durchschimmern lassen. Die Unterflügel hingegen sind viel schuppichter, mithin auch undurchsichtiger. Uebrigens find die Schuppen an sich sehr klein und kurz, aber breit, deren Oberende ben einigen drens ben

") Bon biefer Krankbeit fann ich aus eines ner Erfahrung mehr als eine Urfach angeben: 1. fann baran eine Krankheit der Raupe furg

por der Verwandlung;

2. ein allzufeuchter Drt und verhinderte glus. bunftung ber Puppen Schuld fenn;

3. habe ich insonderheit angemerft, daß die Puppen, wenn fie eine Zeit lang in ber Conne fiehen, und plotilich an einen andern Ort gesetst werden, ersticken, und aledenn leicht verfaulen. G.

\*\*) Nach dem Linné S. N. ed. XII. p. 758,

no. 72 ift es Papilio Heliconius Crataegi, alis integerrimis rotundatis albis : venis nigris : der gemeine beutsche Weißling, ben unstreitig Rosel I B. Tagb. 2te Rl. Tab. 3, Fig. 5, 6, am beften und natürlichften vorgeftellet hat. Die übris gen Schriftsteller findet man benm Linné angeführt. Einen abnlichen Chinesischen Weiftling hat Herr Prof. Müller ben der ausführlichen Erflarung bes L. M. G. V B I Th. Tab. 18, Rig. 4 abgebildet. G.

\*\*) Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 2, p. 92.

+) nach seiner Eintheilung. G.

ben andern aber zwenmal gezackt ift. Diese Rappen oder Zahne find wieder an einigen

rundlicht, die deshalb wie ein Berg aussehen \*).

Ropf, Körper, Füße, Fühlhörner und Rüßel sind schwarz; Kopf und Halskragen aber mit langen weißlichen Haaren bewachsen. Das Ende, oder der Knopf der Fühlhörder ist ebenfalls weißlich, die Augen hingegen dunkelbraun. Benm ersten Unblick sollte man sie für die Kohlweißlinge halten; ben genauerer Bergleichung aber sindet man dazwischen viel Verschiedenheiten.

Zulest wollen wir noch anmerken, daß die Raupen dieser Schmetterlinge der Schlupsweßpen : Plage Tab. XVI, Sig. 1, 2, 6, eben so stark, als die Kohlraupen unterworfen sind \*\*). Ich werde aber davon in dem letzten Stuck dieses Theils aussühre

licher handeln:

(\*) herr Prof. Müller in der ausführlichen Erklärung des L. N. S. V B. I Th. Tab. XVI. Fig. 1, a, c, d, hat einige Schuppchen von verschiedenen Theilen dieses Weißlings abgebils det. G.

\*\*) Eine ganz besondere Weisheit der gottlichen Borsehung, daß die schädlichsten und zahl, reichsten Insekten die meisten Feinde haben, die sie wieder verzehren, und ihren Verwüstungen Grenzen sehen. Außer den Sperlingen, Spinnen und andern Feinden werden diese Raupen auch noch von den Schlupswespen aufgeriesben. Außerdem

1. legt das Weibchen oft mehr als 200 Eper, woraus man auf die entsehliche Vermehrung

Diefer Raupen schließen fann.

2. haben diese Papillons einen sehr feinen Geruch. Rosel I B. Lagu. 2te Rl. S. 19 ergahlt davon folgende artige Geschichte. Er hatte einige Puppen in einer Schachtel vor bem

Fenster stehen. Ben derselben fand sich ein solcher Meisting ein, und schwärmte immer um dieselbe herum. Ob er gleich weggejagt wurde, tam er doch wieder. Dies bewog ihn, die Schachtel auszumachen, da er denn ein Paar ausgesschlossene Weidechen fand; er trat einige Schritt zurück, und sogleich fand sich der Bogel nicht nur wieder ein; sondern er begab sich in die Schachtel, und begattete sich sogleich mit dem einem ausgekommenen Meibehen. Er war also nothwendig durch die Witterung von diesem Weibehen herbengelockt.

3. Diese, und die Kohlweißlinge (Crataegi et Brassicae) sollen den vermennten Blutregen an Wänden und Stauden am stärtsten verursachen. S. Rosel Lagv. 2te Rl. S. 27. Von diesem für den Aberglauben so fruchtbaren Phåsnomen S Reaumur Mem. Tom. I. P. II p. 380. Teue Mannigsalt. 2ter Jahrg. S. 545.

## Siebente Abhandlung.

Von den rauchen sechzehnfüßigen Bürstenraupen, und ihren Schmetterlingen.

nter den rauchen Raupen sinden sich welche mit einigen dicken Haarbuscheln auf dem Rucken, darin die Haare dicht neben einander, und gleichsam Bundelweise bensammen sitzen. Insgemein sind die Haare in diesen Bundeln alle gleich lang, als warren sie mit der Scheere geschoren, so daß sie gleichsam kleine Burstchen formiren, wie sie der Herr von Reallmur genennet hat. Durch diesen Namen Burstenraupen (à broken) unterscheiden sie sich also von andern haarichten Raupen, und ich wüste auch keinen bessern und natürlichern Karakter sur sie zu sinden.

Einige darunter sind raucher, andere glatter. Außer den Bursten haben sie gesmeiniglich noch andere Haarbischel an sich, die eben so, als ben denen, im fünften Stück beschriebenen Naupen, auf Buckeln oder Knöpfen stehen. Einige haben dicht am Kopfe gleichsam zwen Hörner von länglichten Haarbüscheln oder Pinseln, die aus vielen Haaren bestehen, welche Haarpinsel aber ben andern sehlen. Man könnte also die Bürstenraupen in verschiedene Klassen abtheilen; da ich jest aber nur von einigen wenigen Arten zu handeln gedenke; so will ich sie lieber in ein Stück zusammenbringen, weil überdem ihre Arten ben weiten nicht so zahlreich, als die übrigen haarichten Raupen sind.

Insgemein haben sie auf dem eilften oder vorletten Ringe einen Haarpinfel, der nach der Verschiedenheit der Arten, bald aus mehreren, bald aus wenigern Haaren bestiechet. Es ist auch die Zahl der Rückenbürsten nicht ben allen gleich. Uebrigens haben sie sechzehn Füße, sechs vorn, acht in der Mitte, und zween Nachschieber. Wenigstens kenne ich keine Bürstenraupen, die weniger hätten; und eben so wenig sind mir welche bekannt, die sich in Tagvögel verwandeln sollten; es werden lauter Nachtvögel, oder Phalanen.

Die schöne rauche, geibe, Bürsten : und Büschelraupe, mit Sammetschwarzen Queerstreifen in einigen Ringgelenken, die man im Herbst auf den Birns Kastanien: und andern Bäumen findet.

Die hier vorkommenden Raupen Zab. XVI, Fig. 7, sind von der Merianin Pl. 47, vom Goedart Tom. 3. Exper. 18, und vom Reaumur Tom. I. Part. II. Pl. 33, Fig.

Fig. 4, 5. vorgestellet worden \*). Sie haben 16 Fuße, darunter die Bauchfuße mit vere schiedenen, im Salbzirkel stehenden Sakchen, befetzt find. Im Berbst findet man fie auf den Birnbaumen; der herr von Reaumur aber hat die feinigen auch auf den Raftanienbaumen angetroffen \*\*), und fie mit folden Blattern gefüttert. Derfelbe bat fie, samt ihren Schmetterlingen, sehr schon beschrieben \*\*\*); doch will ich noch einige Unmer:

Fungen hinzuthun, um fie defto fenntlicher ju machen.

Die haut dieser Raupen, fagt Reaumur, sen grun. Ben den meinigen war fie recht hochgelb, ben einigen nur etwas ins Erune fallend. Die haare auf derfelben find ebenfalls gelb, aber die haare, woraus die vier Burften bestehen, hellgelber; hinges gen ift der Haarpinfel auf dem vorletzten Ringe ganz Rosenroch. Reaumilt fagt nur: die Pinselspitze sen so gefärbt gewesen. Die vier Rückenburften find dick, und bes ftehen aus vielen haaren. Jede ift aus zween befondern Bufchein, Zab. XVI, Big 8, a, b zusammengesetst, die oben e d dergeffalt zusammenstoßen, daß sich die Saare einander daselbst durchkreuzen. Mithin find die Burften oben breiter, und dicker, als unten.

Reaumir fagt, wenn sich die Raupe krummt; so kommen wenigstens von dren Ringen, die Fugen jum Borschein, welche wie das schönfte Sammetschwarz aussehen. Ich habe dies auch noch an mehreren meiner Raupen wahrgenommen: daß nemlich die folgenden Ringe in ihren Gelenken schwarz gestreift, folde Streifen aber nicht fo breit, und schon, als die dren vorhergehenden find. Die dren Ringe, welche auf die folgen, wor: auf die Burften fitzen, haben an jeder Seite, eine fleine fchwarze, langs herunter gebenbe, Streife. Reaumur gedenkt derfelben zwar nicht, boch find fie in seiner Zeichnung gut ausgedrückt.

Der leib ift übrigens noch mit vielen haarbufcheln (Aigrettes) bewachsen, die alle auf halbrunden Rnopfen fichen. Huf den vier, mit Burften beseiten Mingen, befinden fich feche Bufchel, auf jeder Seite dren, folglich auch feche Rnopfe. Die folgenden Minge haben acht Bufchel, allemal zween fratt der Burften; wie denn auch auf den dren erften Ringen noch mehrere, aber fleinere Bufchel figen.

Rührt man diese Raupen an; so rollen sie sich sogleich in einen Zirkel zusammen +). Im

- \*) Die übrigen Schriftsteller finden fich benm Linné, der S. N. ed. XII, p. 824 no. 54 biese Raupe also beschrieben: Larva sasciculata, pilosa, flava segmentis nigris; fasciculo caudae longiori rubro; dorfi 4 albentibus. Rofel, ber I 2 Rachtv. 2te Kl. G. 217 . 232 viererley Arten Burftenraupen beschrieben bat, nennet bie gegenwartige G. 222. die gelbe Burstenraupe, und hat fie Lab. 38, Sig. 1, abgebildet. G.
- \*\*) Habitat, sagt Linné 1. c. in arboribus Pomonae, Corylo, Quercu, Fago. Rach P. ofels Beugniß, G. 222, auf ben Birnbaumen am

haufigsten, feltener auf Apfel und Pflaumenbaumen. Birnblatter find ihr rechtes gutter; boch vergehren fie auch, wie herr Bleemann bafelbft berichtet, bas laub ber Pfirfichbaume. llebrigens Raupen von gang fonderbarem Un= seben, wie fleine Sabnburften. G.

\*\*\*) Mém. Tom. I, Part. II, Mém. 12, p. 216 fq. G.

t) Besonders ift es, bag bie Burften leicht ausgehen; man darf fie nur anfassen; so hat man fie zwischen ben Fingern. G.

Im September machten sie sich Gespinnste Lab. XVI, Fig. 9 \*), die mit ihren eigenen haaren vermischt sind, worin sie sich bald in Puppen Lab. XVI, Fig 10 verwandeln. Bendes, sowohl das Gespinnste als die Puppen, hat Reaumur sattsam beschrieben \*\*).

Selbiger erzählt auch verschiedene Bersuche, die er über die Berlangerung und Werkurzung des Lebens der Insekten, besonders der Raupen, und Schmetterlinge anzgestellet, indem er die Puppen bald an sehr warme, bald an kalte Oerter gelegt hat \*\*\*). Er berichtet, es wären verschiedene Schmetterlinge dadurch weit früher, als in der frenen Lust ausgekommen. Dies erfolgte, wenn er die Puppen an einem warmen Orte, z. E. des Winters in den Gewächshäusern, oder in andern warmen Behältnissen verwahrte, ja

folche sogar brutenden Hennen unterlegte.

Ich war begierig, eben dergleichen Phanomen zu sehen. Mithin legte ich einige von diesen Bürstenraupenpuppen in ein, neben einem Kamin, der beständig geheist wurde, anzgebrachtes Schränkichen, worin es folglich so warm, ja oft noch wärmer war, als in einem Treibhause. Dies geschahe zu Ansange des Novembers. Nun sahe ich alle Tage nach, ob die Schmetterlinge bald auskommen würden. Gleich im Ansange des Decemplers hatte ich schon das Vergnügen, ein ausgekommenes Männchen zu sehen; einige Tage nachher folgte ein zwentes, und den 24sten erschien auch ein Weibchen. Das erste Männchen war damals schon todt, aber das zwente lebte noch.

Ein offenbarer Beweis, daß ich durch die Warme die Geburt dieser Schmetterlinge beschleuniget hatte. Denn, so sie in frener Lust, oder in einer kalten Kammer gewesen wären, würden sie, wie ich aus den vorigen Erfahrungen wußte, nicht eher, als im May des solgenden Jahrs ausgekommen seyn. Hätte ich sie gleich in gedachtes Schränkehen gerhan, so bald sie Puppen geworden wären; so würden sie noch zeitiger zum Vorschein gekommen seyn. Der Herr von Reaumitt hat in gedachter Abhandlung auch die Urzsache angegeben, warum die Schmetterlinge aus den warmgelegten Puppen zeitiger, als

in freger kuft auskommen, wohin ich meine Leser verweise +).

Unsere Schmetterlinge aber gehören zu denen, die nicht lange leben, und ohngefähr acht Tage nach ihrer Geburt wieder sterben. Inzwischen begatten sie sich doch in dieser furzen Zeit, und die Weibchen legen nochmals ihre Eper. Zugleich aber habe ich also auch das deben dieser Schmetterlinge durch ihre beschleunigte Geburt verkürzt. Denn sie sind nothe

Big. 2. Rosel I B. Nachtv. 2te Rl. Tab. 38, Big. 2. Das Gespinnste ist doppelt, ein außer-liches und innerliches, m welchem letzteren sich die Raupe eigentlich verwandelt. G. Raupe eigentlich verwandelt.

Naupe eigent. 1. c. p. 216. A. 33, Fig. 6, 7, 8, 9.

\*\*) Mem. 1. c. p. 216. A. 33, Fig. 6, 7, 8, 9.

Ich füge noch hinzu Rösel I B. Machtv. 2te Kl.

Ich. 38, Fig. 2, 3, S. 223, 224. G.

Ich. 38, Fig. 2, 3, E. 223, 224. G.

Ich. 38, Fig. 2, 3, E. 223, 224. G.

\*\*\*) Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 1. p. 5, 6, 7.
†) Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 1. p. 5, 6, 7.
Er vergleicht sie mit dem Wachsthum der ge-

triebenen Pflanzen, und beweiset: es werde durch die Warme die erforderliche Ausdünstung der Puppen beschleuniget, durch die Kalte aber zusrückgehalten. Daß dies aber nicht immer unter einerlen Umständen auf gleiche Art erfolge, fann ich durch das Benspiel einer gesunden und sebenden Puppe von der Pavonia minor beweisen, die ich vom Februar die Man in der warmen Stube gehabt, und gleichwohl nicht ausbackommen ist. G.

nothwendig früher gestorben, als sie naturlicher Beise wurden gestorben fenn. Bekanne termoßen leben die Schmetterlinge schon wirklich unter der Puppengeffalt, folglich hatten die meinigen ihr Leben bis jum Man des folgenden Jahrs behalten.

Die Regumurschen Abbildungen \*) diefer Schmetterlinge find von ben meinigen sehr verschieden. Ich will sie jest gleich beschreiben. Boedart hat das Weibchen ziemlich naturlich vorgestellt. Davon will ich auch den Anfang machen Tab. XVI Rig. II.

Wenn es still fist, und das thut es den ganzen Zag; so streckt es die Rufe vorwarts von fich, hangt den Ropf etwas nieder, und bedeeft ihn zum Theil mit den dieten Saaren der Borderfüße. Die Kühlhörner legt es dicht an die Seiten etwas unter den Oberflus

geln an; fo daß man sie denn gar nicht mehr feben fann.

Die Oberflügel find schmutzig weiß mit braunen Schattirungen. Da, wo die Klus gel ihren Unfang nehmen, liegt eine fleine braune Queerstreife, hernach kommt eine etwas breitere Streife von gleicher Farbe, Die ber lange nach gleichsam in zwo linien getheilt ift. Noch weiter herunter findet sich eine dritte braune Queerstreife, welche ebenfalls wie die porige doppelt ift, davon aber die untere heller als die obere ift. Diese dren Streifen find in der Breite wellenformig und ungleich. Außer diefen liegen noch auf eben diefen Glus geln andere fleine linien und Flecke. Uebrigens find fie braun punftier, welches ihnen ein artiges Unsehen, und niedliche Schattirung giebt. In der 11ten Figur der 16ten Zafel fieht man das mit einem Blick.

Der halskragen ift auch schmußig weiß, und sehr rauch. Die Oberflügel bedecken den ganzen Leib, wenn der Schmetterling still fist \*). Inzwischen fagt doch der herr von Reaumir: der Leib liege bloß und sen unbedeckt, wie er denn auch den Boael in Diefer Stellung abgebildet hat. Das ift alfo ber erfre Unterschied zwischen seinem und meinem Bogel. Zwentens find die Farben des seinigen von dem meinigen auch fehr un: terschieden. Denn alle vorgedachten braunen Queerftreifen befinden fich ben dem Reaumurschen nicht. Inzwischen scheint es boch mit den unsern einerlen Urt zu fenn; denn Die Beschreibung der Raupe fommt genau mit denen überein, woraus ich meine Bogel erhalten habe. Bielleicht find die Schmetterlinge felbst wegen des Landes wirklich verschie ben, und in Frankreich anders, als in Solland beschaffen, wo ich diese Beobachtungen Beit meines dortigen Aufenthalts gemacht habe. Der

> Prof. Müller nennt ihn wegen des, zwischen die ausgestreckten Fuße, niedergebuckten Ropfs, den Kopfhänger, und unfer Verfasser Tom. II Part. I p. 318 Phal. patte etenduc blanche, weil er, wenn er fill fist, die benben Worderfuße vorwarts von fich ftreckt; also konnte man ihn auch ben Streckfuß nennen. G.

> \*\*) Sierin und in ben übrigen Stucken fimmt Rosel mit unserem Derfasser überein. G.

\*) Pl. 33, Fig. 10, 11. Nimmermehr wird man biefe Phalanen baran erkennen; beffer, unendlich beffer ben unferem Verfasser, und am hesten benm Rosel I B. Machtv. 2te Kl. Tab. 38, Rig. 4, 5. Mach bem Linne S. N. ed. XII. p. 824, no. 54 ift es Phalaena bombyx pudibunda elinguis cristata, alis cinerascentibus, fasciis tribus fuscis linearibus vndulatis. Im Berl. Magaz. 2 B. S. 418 der Rothschwanz. Herr

Der Bauch des Weibchens ift wegen der vielen Ener, die es beherberget, fehr dick und ungeschieft. Er besteht aus verschiedenen Ringen, und hat gleiche Farbe, als der

Salsfragen, inzwischen ift er oben etwas gelblichbraun.

Die Unterflügel find oben auch schmutig weiß, mit einigen fahlbraunen Fleden be worfen, aber nicht wie die oberen braun punktirt. Unten find alle vier Blugel mattweiß; Die Unterflügel haben hier einen deutlichen enformigen braunen Bleck, der dem herrn von Reaumur nicht entgangen ift; allein er fagt: er fen vollig sirfelrund. Hufer biefem Rlecke haben fie noch einige hellbraunere Schattirungen. Uebrigens find die Unterflügel viel fleiner, als die obern.

Die feche Bufe find grau, unten mit braunen Punkten, und endigen fich mit zween Fleinen braunen Satchen. Gie find fehr haaricht, befonders die benden Borderfuße Sab. XVI, Fig. 11 BC, die mit vielen Haaren, wie Wolle, sehr stark bewachsen, und auch et: was langer, als die andern sind. Die Augen sind schwarz, und die Fuhlhörner kamm: formig, oder Schnurren. Ich werde in der Folge davon weiter reden. Jest gehe ich

zur Beschreibung des Mannchens.

Ben Bergleichung des Mannchens Lab. XVI, Fig. 12, und des Weibchens Fig. 11, fieht man gleich, daß das erfte in allen Stücken viel kleiner ift als das andere. Go iff auch des Mannchens Farbe weit bunkler, und endlich findet fich zwischen den Fuhlhor:

nern bender Geschlechter ein merfwurdiger Unterschieb.

Oben ift die Farbe der Oberflügel ben dem Mannchen, wie benm Weibchen, schmus gig weiß; allein verschiedene dunkelgraue Flecke, und viele wellenformige Queerstreifen, geben ihnen eine tiefere, obgleich nicht unangenehme Farbe. Un der Figur kann man alle

diese Streifen weit besser schen, als sie sich beschreiben lassen.

Sinten auf dem halbfragen aber, recht zwischen dem Anfange der Flagel, befindet fich ein dunkelgrauer und schwarz gerändelter, merkwirdiger Fleck Tab. XVI, Fig. 12, F. Micht sowohl ein Fleck, als eine Urt von einem etwas erhaben stehendem Buschel oder Burfte, bie aus Haaren und Schuppen besteht. Dieser Fleck fehlt dem Weibchen ganz. Eben so befindet sich hinten am Bauche ein dunkler Fleck, den das Weibchen auch nicht hat.

Der Bauch des Mannchens ift weit fleiner, und schmaler als des Weibchens, so lange er voll Eper ift; so bald es aber solche abgelegt hat, ist sein keib nicht viel dicker, als des Mannchens. Uebrigens findet sich alles, was wir von dem Weibchen gesagt haben, auch an dem Mannchen; die Fühlhorner aber bender Geschlechter sind verschieden gestaltet, wie es den Phalanen mit barrigen Fuhlhornern eigen ift.

Die Fuhlhorner des Mannchens Tab. XVI, Fig. 12, E E, find ben nahe wie Bos gelfedern, denn sie haben Barte, wie diese, und an jeder Seite derselben noch kleinere Bars

te, die man mit bloßen Augen nicht mehr sehen kann.

Der hamptstamm Big. 13, GH diefer Buhlhorner besteht aus verschiedenen Gelen: Fen, und hat auf benden Seiten eine große Menge, schräge stehender Barte Tab. XVI, Fig.

Fig. 13, IK. Die innern sind kürzer, als die außerlichen. Sie sind in den Hauptstamm dergestalt eingewurzelt, daß sie mit demselben einen krunmlinichten Winkel machen; ich will sagen: daß sie nicht wie die Vogelfederbärte, eine egale und ebene Fläche; sondern eine Art von Ninne formiren. Es haben also diese Värte hier eine ganz andere Gestalt, als die der Herr von Reallitt von einem andern Schmetterlinge beschrieben hat \*). Es siesen erwähntermaßen Fig. 14, IKLM, auf jeder Seite andere kleine Värte, die hier eben die Stellung haben, als die großen Värte am Hauptstamme, daß sie nemlich von benden Seiten näher zusammentreten. Das Sonderbarste an den großen Värten ist noch dieses, daß sie am Ende eine Art von Vornspisse haben Fig. 14, a a a a, die nach dem Grundtheile der Fühlhörner, oder nach dem Kopfe des Schmetterlings zusteht. Die Spisse an den Kühlhörnerbärten, deren Reallitüt am angezogenen Orte gedenkt, steht mit der Spisse nach dem Ende des Fühlhorns zu. Unter dieser großen Spisse sitzt noch eine fürzere Lab. XVI, Fig. 14, b, die auch mit dem Ende nach der Wurzel des Fühlhorns zuschen Seite der großen Spisse endigt sich der Vart in eine, nach dem Ende des Fühlhorns zulausende, diese Spisse C.

Des Mannchens Fuhlhorner sind braungelblich, oder dunkel ofergelb; aber des Weibchens seine Fig. 15, GH, sind nicht so schon; benn dessen Barte Fig. 15, IK sind

fehr furt, und haben lange nicht fo viel fleine Debenbarte, als das Mannchen.

Die größern Barte Fig. 16, I K der weiblichen Fuhlhörner sind in der Mitte etwas dicker, als an benden Enden. Sie endigen sich, wie ben dem Mannchen, mit dren Dornspitzen a a a, b b b, c c, die ungleich kurzer sind. In benden Geschlechtern aber ist der Stamm der Juhlhorner oben mit vielen Schuppen bedeckt, wovon diese Seite grau

aussiehet.

In der Reaumürschen Beschreibung dieser Schmetterlinge wird das noch als etz was merkwürdiges angeführt, daß sie vor dem Ropfe sleischichte und glatte Vartspissen, ohne alle Haare und Schuppen haben, welche auch Pl. 33, Tom. I, Fig. 16, 17, so abgebildet sind. Ich aber habe sie über und über mit Haaren und Schuppen bedeckt gefunden. Man sieht es an der, Lab. XVI, Fig. 17, vergrößert vorgestellten Vartspisse, daß daran der Haare nicht wenig, und daß sie auf der einen Seite, B, sehr lang sind. Ihre Farbe ist grau, und sie sind mit einigen schwarzen Haarchen vermischt. Venm Unfange D, ist der Vart schmal und dunne, hernach aber wird er dieser B C, und endigt sich zulest in eine ganz glatte braune Warze A. Die Reaumürschen Vartspissen sind ungleich kleiner, als die meinigen; aber bloß die Haare verursachen den Unterschied der Größe.

Reaumur sagt ferner: es hatten diese Schmetterlinge zwischen den Bartspiken einen kleinen Saugerüßel, der aus zwen besondern, etwas spiralformig gewundenen Stüschen bestände. Mit dieser Beschreibung stimmt der Saugerüßel Lab. XVI, Fig. 18, an den meinigen vollkommen überein. Er besteht nemlich aus zween hellgelben Theilen EF,

.GH,

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. I, Part. I, p. 278 Pl. 8, Fig. 15, 14, 16, 17, 20.

GH, die in ber lange herunter abgesondert neben einander liegen, an der Burgel aber FH zusammenhängen. Sie sind bende etwas gefrummt. Unter dem Bergrößerungsglafe Rig. 19 erfcheinen fie mit furzen Saarchen bewachsen, und haben gegen das Ende einige fleine Spißen K.

Mus diefer Befchreibung erhellet, daß diefe Schmetterlinge zu denen gehoren, welche federbartige Fuhlhorner, und einen so fleinen Saugerußel haben, den man nur durch die Eupe erkennen kann. Die Flügel tragen sie oben auf dem Hinterleibe wie ein abgerunde

tes Dach, so daß derfelbe davon vollig bedeckt wird.

Wir haben vorher eines Busches oder einer Burfte Fig. 12, F gedacht, der aus haaren und Schuppen bestehe, und den das Mannchen auf dem halskragen habe. habe diese Haarchen unter dem Bergrößerungsglase sehr merkwurdig gefunden. Es sind Schuppen mit langen Stielen Zab. XVI, Fig. 20: Schuppen, die man Haarformige nennen mögte. Denn die Stiele sind so dunn als ein Haar SQ, RM, TO, und am Ende des Stiels siget eine flache langlichte Platte P S, L R, N T, die mit den gewöhnlis den Schmetterlingsschuppen übereinkommt, aber in der Breite verschieden ift. Mit dem andern Ende steckt der Stiel in dem Halskragen. Es sind aber diese Haarformigen Schuppen mit wirklichen langen und feinen Haarchen vermischt. Sowohl die Lange dies ser Haare als Schuppen ist die Ursache, daß sie hier auf dem Halskragen des Schmetter lings einen so hohen Busch formiren, denn sie stehen alle senkrecht. Die Fig. 20 vorges ftellten find feinesweges die langften.

Ehe ich die Geschichte dieser Raupen beschließe, muß ich noch erinnern, daß sie sehr oft der Plage unterworfen find, gewiße Burmer mit einem spigen und beweglichen Kopfe, auf Unkosten ihres Lebens, in sich zu ernähren, die sich aus ihrer eigenen Haut, wie die Fleischwürmer, ein Gespinnste machen Tab. XVI, Fig. 21, und hernach braunrothlich werden. Hieraus friechen nachmals schwarze, gestreifte, zwenflüglichte Fliegen, Fig. 22, mit rothen Augen, aus, die den gemeinen Stubenfliegen ziemlich ahnlich find, gleichwohl

aber zu einer andern Art gehören \*).

#### Die sehr gemeine schwarze Raupe, mit vier gelblichen Rückenbürsten, fünf schwarzen Haarpinseln, und rothen Andpfen, die fast alle Arten Baumblatter frißt.

Die

\*) Diefe Raupen und Schmetterlinge find von und Weiben hatten einerley Sarbe. Er hat unierem Verfasser sehr genan, und weit voll. fländiger, als von andern beobachtet. Assel I D. Rachtv. 2te Rl. G. 224 ift in feiner Defchreis bung ber Schmetterlinge fehr furz, und hat fich auch daben in einigen Stücken geirret, z. E. wenn er fagt: die Sahlhörner sind bey beyden Geschlechtern einander gleich, und Mannchen v. Geer Infett, 2. Qu.

aber solches im III B. S. 270 eingesehen und gefunden, daß das Mannchen nicht nur dunkler, sondern auch fleiner sen, und federformige Fuhlhorner habe.

Die Eyer, die das Weibehen legt, find rund, hellbraun, mit einem eingedrückten Punkte I B.

Machtv. 2te Kl. Tab. 38, Kig. 6.

Die Raupe, beren Geschichte ich jest beschreiben will, ift sehr gemein, aber von gang besonderer Gestalt Zab. XVII, Fig. 1. Biele Schriftsteller, als Goedart \*), die Merianin \*\*), Swammerdamm \*\*\*), Reaumir +), haben bereits davon gehan: Wohn dient es alfo, mogte man hier fragen, sie nochmals zu beschreiben? Ich ant: worte, ihre Beschreibungen find sehr furz, und die Abbildungen ziemlich unvollkommen; doch scheinen die Merianischen und Swammerdammschen Figuren noch die besten zu senn.

Es finden fich diefe Raupen auf vielen Baumen, und freffen ohne Unterschied Pflau: men , Birnen : Weißdornen (Schlehen) : Woll : Bruchweiden : Erlen : und Eichenblat: Um haufigsten habe ich sie auf den Bruch : und Wollweiden angetroffen, auch mit

folden Blattern gefuttert. Sie freffen entfetglich ++).

Die sich in Weibchen verwandeln wollen, sind allemal etwas größer. Die größten find ohngefahr 14 Linien lang, und haben sechzehn Fuße, darunter die Bauchfuße mit eis nigen, im Salbzirkel ftehenden Safchen befest find. Hebrigens find fie haaricht und rauch.

Oben auf dem Körper ift die Grundfarbe, wie der Ropf ein ichones Sammetschwarz. Jeder von den sieben letzten Ringen hat auf jeder Seite ein kleines hellgelbes langlichtes Fleckchen Sab. XVII, Fig. 8, tt; der zehnte und eilfte Ming aber auch auf jeder Seite des Rückens eine langs heruntergehende gelbe Streife i. Am Leibe figen noch viele rothe, runde

Da unfer Verfaffer bier abermal ber Bliegen. warmer in diefen Raupen gebacht hat; fo fann ich mich nicht entbreden, bavon eine gang befondere Unmertung aus Swammerdamms Bi. bel der Matur Fol. Leipzig, 1752 G. 282 her. aufeten.

"Es giebt Raupen, die ihren Scinden, die fie verzehren, behülflich find. Wenn sich die Burmer, die fie burchbohrt haben, unter ben Bauch begeben; so hebt sich die Raupe in die Soche, um ihnen Plats ju machen. Und ob fie fchon tobtlich vermundet ift; so umspinnt sie doch die befondern Gefpinufte biefer Murmer mit einem allgemeinen Gewebe febr forgfaltig, und wenn fie bas gethau, firtt fie. hieraus fehliefit er, daß dies Durchbohren und Tobten ter Raupe nichts zufälliges fen, in bem er allein ben den Raupen nach G. 281, eine virefache beffandige Ordnung mabrgenommen habe, nach welcher Die Burmer, Die fich in ihrem Innern aufhalten, enblich ba hervorfriedjen. " G.

\*) Inf. 2 Tab. 29, 30.

\*\*) Eur. Inf. Tab. 84 \*\*) Dibel ver Natur Tab. 33, Fig. 3, 6, Berk ich schlecht.

1) Mem. Tom. I, Part. I Mem. 7, p. 409. Pl. 19, Fig. 4, 5, eben fo schlecht. Unfered Derfaf-

fers Zeichnung ift gang fürtreflich, wie auch Ro. fels feine Infeftenbel. I B. Machtv. 2te Kl. Lab. 39, Fig. I.

Die übrigen Schriftsteller findet man benm Linné S. N. ed. XII. p. 825 no. 56. Es ift Larva fasciculata; pilosa, fasciculis dorsalibus 4 albis; antennalibus caudalique obscuris. Rosel nennt fie die, mit rothen Anopflein gezierte,

graue Burstenraupe. G.

tt) Im August und September find fie vor-Buglich, und erwachsen anzutreffen. Linne verfichert, daß sie auch Lindenblätter fressen, Ros fel fagt, l. c. G. 225: fie frafen nur Pflaumen. laub. herr Kleemann hingegen hat sie auch, dy Folge seiner Anmerkung dafell ft, G. 226 auf Bindbeersträuchen und Pfirsichbaumen angetroffen, und bemerkt, daß fie bas Bienbaumlaub gern freffen, auch die Apfelblätter bena-Die Merianin bat fie mit Schwargs Schlebenblättern gefuttert. Es hat zwar herr Aleemann bafelbft versprochen, die vielen Mert. wurdigkeiten dieses Insetts in seinen Bentras gen nachzuholen; meines Wiffens aber ift es in Absicht ber Burftenraupen noch nicht geschehen. Im Ramen aller Infeftenliebhaber, bie feine Berdienfte zu fchagen wiffen, muntere ich ihn auf, diese Sehnsucht bald zu erfüllen. G. runde Knöpfchen, aus welchen lange, schwarze und gelbliche Haarbufche herausgewachsen find. Die aus dem letten Ringe hervorstehenden haare find langer, als alle übrigen. Acht dergleichen Anopfe figen auf jedem Ringe, auf dem zweeten und dritten aber zehn. Ben der achten Figur siehet man diese rothen Knopfe sehr deutlich "). Worn aus dem erften Ringe find einige gelbe Baare hervorgewachsen, die mit den Spiken vorwarts fte: ben, und dergeftalt auf dem Ropfe liegen, daß sie ihn bennahe gang bedecken. Alle jetzt gedachten haare haben auf benden Seiten wieder verschiedene andere fpite Debenhaarchen Zab. XVII, Fig. 5, 6, welche mit ihren Spigen nach dem Ende des Stammhaars zu: fiehen, fo man aber nur mit dem Bergrößerungsglafe feben fann. Unter dem Bauche find Diese Raupen schwarzgrünlich. Die spitzen Borderfüße find schwarz, die Bauchfüße aber braun \*\*).

Oben auf dem neunten und zehnten Ringe figet eine fonische oder pyramidalformige blanke und ebene, hellrothe, und gang glatte Fleischwarze Zab. XVII, Fig. 8, 11. Die Geftalt derfelben fann die Maupe verandern. Bisweilen druckt fie folche nieder, und gicht fie einwarts; benn fichet fie wie ein Trichter aus; zuweilen aber richtet fie folche wieder, bald furz, bald lang, in die Sohe. Rurg, fie kann ihr, wie fie will, verschiedene Gestalten geben. Der herr von Reaumite hat an seiner sogenannten gemeinen Raupe \*\*\*) zwen dergleichen Barzchen bemerkt. Er wußte ihre Abficht nicht, und ich kenne fie eben fo wenig. Sicher muffen sie doch wozu dienen; vielleicht leiften sie der Raupe fehr wichti: ge Dienste, weil sie solche, wie man bemerkt hat, ausdehnen und zusammenziehen fann. Un einer von diesen Raupen stach ich sie mit einer Langette auf, und es kam ein helles, arun:

\*) Roch beffer aber an ber fo schon illumi-

nirten Rofelschen Figur. G.

\*\*) I. Diese Maupen kommen aus überwinterten Enern. Rofel fagt 1. c. G. 226; fie hat. ten in ihrer Jugend fast alle Zierrathen der Erwachsenen, und veränderten sich durch das Hathetit wenig. Herr Kleemann aber bezeuget bafelbst: sie waren ben ihrer Geburt; aus bem En größtentheils braunlich, fie hatten auch noch feine Ruckenburften und ichwarzfederige Bornerbuschel, und ber Kopf nebst ben knopfen fen schwarz. Dies alles verandere fich nachmals ben ihrem Wachsthum.

2. Daß Rofel fagt: ber Ropf fen mit grquen Saaren dicht behangen. Eigentlich fichen fie aber, wie unfer Derfasser, und auch herr Alcemann richtig angemerkt haben, nicht am Ropfe; fondern am Nande des erften Abfages. G. \*\*\*) Mem. Tom. I Part. I Mem. 2 pag. 115, Pl. 6, Fig. 1 M M. Fig. 2. 10. Die phas länen davon Tom. II, Pl. 5, Fig. 4, 5, 6. Da ich biefes Insett mit aller möglichen Gorgfalt

im Linne gefucht habe; fo muß ich mich wunbern, baf ich es ichlechterbings nicht finden tonnen. Er hat diefe ste Platte Fig. 4, 5, 6 nirgends angeführt. Dies ist die Urfach, wars um ich im vorhergehenden diese Chenilles communes des Reaumur nicht genan nach? bem Linne habe bestimmen fonnen. Da ich inbef. fen aber die Reaumurfche Befchreibung ber Raupe Tom. II, Part. I, p. 155, und ber Phalanen p. 126. fq. mit der Rofelfchen Befchreis bung I B. Machto. 2te Al. G. 137. Sab. XXII, verglich; fo traf fie genau mit ber erfferen überein. Die Maupe ift eben ber Vielfraf, als fie Regumur gefchilbert hat, auch eben fo gemein und haufig. Linne aber nennet ben Bogel Phal. B. Chryforrhoea, p. 822 no. 45, und hat Daben Reaumur Tom. I, Pl. 16, Fig. 11 angeführt. Dies scheint eine offenbare Berwechfelung gu fenn; benn bie Chryforrboea ift gang guverläßig der Bogel der Reaumürschen commune. Man vergleiche besonders Regumur Tom. II, Part, I. pag. 129, 130. 3.

grunliches, gummichtes Wasser heraus. Zugleich aber war ich begierig zu wissen, ob die Naupe daben gelitten hatte; allein sie lebte, sie fraß wie vorher, und verwandelte sich nach: her in ein vollkommen gutes Weibchen.

Was aber diese unsere Raupe noch besonders hat, und die angeführten Schriftsteller ebenfalls bemerkt haben, sind vier diese Haarbürsten, und sieben Vuschel mit Haaren und besonders langen Federn Auf dem vierten, fünften, sechsten und siebenten Ninge sigen die vier Bürsten. Sie sind gelblich, glänzen wie Utlas, und bestehen aus vielen Haaren, die lauter kleine Mebenbärte haben, Sab. XVII, Fig. 6. Auf seder Vürste stehen die Haare auf zween Knöpfen, und kommen mitten auf dem Nücken zusammen, so daß sie nur eine Vürste auszumachen scheinen.

Die langen, wie Pinfel, ausschende haarbufchel haben auch eine gang andere Stel Zween ftehen vorwarts vom erften Ringe ab, und nach dem Ropfe gu Fig. 1, a a, wie federformige Rublspigen oder horner. Dben auf dem 1 ten Minge fitt der dritte Busch, Lab. XVII, Rig. 1, d, chenfalls start mit haaren und Federn bewachsen, welche hier ein wenig gefrummt find, und nach dem Schwanze zustehen. Sie stehen also just wie das Schwanzhorn gewisser Raupen, deren wir in der vierten Abhandlung gedacht Auf dem fünften Ringe befinden fich noch zween dergleichen Bufchel cc, deren auf jeder Seite einer fist, die aber der lange der Seiten des Korpers perpendikular, oder Diefe funf Bufche find schwarz, und bestehen aus sehr artidem Boden varallel ftehen. gen Federden, darunter einige furger, als die andern, Fig 3, und mit furgen bartigen oder frachlichten Haaren vermischt find, Fig. 5. Die Riele der Federn find schwarz, Fig. 4, und haben sehr viele, ziemlich lange Barte, hauptsächlich vorn an der Spige, wo sie eine Art von Burfte, oder dicken Pinfel formiren a p. hieraus erhellet, daß es febr artige Kederchen senn mussen. Der herr von Reaumfir sagt: \*) es waren diese Federbarte den Barten der Bogelfedern abnlich : sie waren nemlich wieder Federn in Kleinem, die auf benden Seiten fleine Barte hatten. Ich habe diese Federn mit einem fehr ftark vergröß fernden Mifrostop untersucht, aber nie entdecken konnen, daß ihre Barte wieder andere Fleine Barte gehabt hatten, fondern fie gang glatt gefunden.

Auf dem vierten Ringe sigen noch zween andere Busche Tab. XVII, Fig. 1, ee, die zwar mit denen auf dem funsten Ringe gleiche Stellung haben, aber viel kurzer sind. Sie bestehen aus gelben Haaren Fig 7 mit ziemlich langen Barten, die aber doch kurzer sind, als die Barte an den schwarzen Federn der übrigen Busche.

Folglich hat unsere Raupe vier gelbe Bursten, tunf schwarze, und noch zween ans bere gelbliche Busche, davon jeder auf einem halbrunden Knopfe siget Fig. 3, t.

Ich hatte noch eine dergleichen Raupe, Fig. 2, die denen jest beschriebenen sehr ahn. lich war, und folglich zu eben der Klasse gehörte; die aber vier schwarze Busche mehr Fig.

<sup>\*)</sup> Tom. I. Part. 1. Mem. 2. p. 109.

Fig. 2, f f, g g, als die übrigen hatte. Sie faßen, zween und zween, auf jeder Seite des sechsten und siedenten Ninges. Uebrigens sind sie den andern schwarzen Buschen gleich, außer daß sie, besonders auf dem siedenten Ninge, Tab. XVII, Fig. 2, g g, kleiner, und kaum halb so groß, als die andern waren. Diese Naupe hat also eilf Busche und vier Bursten, und die vorgedachte gelbe, langs dem zehnten und eilften Ninge gehende Streife, erstreckt sich hier vom achten bis zum eilften. Aller dieser Veränderungen ungeachtet, ges hort sie sicher zu der vorhergehenden Klasse. Vielleicht ist es entweder ein Geschlechtsunterschied, oder ein bloßes Naturspiel, welches mir am wahrscheinlichsten vorkömmt.

Unsere Naupen sied ziemlich lebhaft, und kriechen sehr geschwind. Berührt man sie, so fallen sie gleich auf die Erde, und rollen sich im Zirkel zusammen. Ich habe auch bemerkt, wenn sie ein Korn von ihren Exkrementen von sich geben, so heben sie den Schwanz

in die Hobe, weil ihnen foldes vermuthlich dadurch erleichtert wird \*).

Ju Ende des Inlius machten sie sich Gespinnste, Lab. XVII, Fig. 9. von weißgelbe licher Seide, und hingen sie in den Glasern an den Seiten an \*\*). Sie sind so dunne, daß die Naupe durchscheint. Da diese Naupen nicht Seide genug ben sich haben, sie die ker zu machen; so wissen sie diesen Mangel durch ihre Haare, und Buschelfedern zu erses zen, die sie allenthalben in zund auswendig mit hincinweben, wie die 9te Figur der 17ten Tafel zeigt. Nimmt man auch eine Raupe aus ihrem Gespinnste, so sieht sie ganz kahl aus.

Einige Tage nachher verwandelten sie sich in schwarze und glanzende Puppen. Die mannsichen sind sehr klein Tab. XVII, Fig. 10, und nur sechstehalb Linien lang. Bon der Bauchseite Fig. 11 haben sie eine ganz sonderbare Gestalt. Der Bordertheil des Körpers nn a a, wo sich der Ropf, die Fuhlhörner, und die Flügel des zukunfeigen Schmetterlings befinden, ist breit, und im Umfange wie ein Biereck, gestaltet. Die Flüs

E 3 gel

\*) Es ist bisher fast Mode worden, daß man die Swammerdammschen und Reaumürschen Berbachtungen zu sehr heruntersetzt: eine Mode, welche der größte Undanf gegen die Verdiensste dieser großen Beobachter ist. Denn ich glaube gewiß, wir waren vielleicht nicht so weit, als wir sind, hatten sie uns nicht vorgearbeitet. Zur Bestätigung will ich die artige Beschreibung ansühren, die uns Swammerdamm B. der R. 224 von diesen Kürstenvaupen gegeben hat.

"Sie sind wegen ihrer wundersamen Gestalt beträchtlich. hinter dem Kopse auf dem Rüschen haben sie vier Buschel Daare, welche einem, als eben so viel plattgeschvene Kleiderbursten von weißer, ins Gelbe fallender Farbe vorkommen. Born um den Kops haben sie noch zwen Buschel Haare, welche zwen Hörner vorstellen, die Farbe davon ist schwarz, die Haärchen aber sind ungleich lang, und ihre Spiken sehen wie gespaltene Federchen aus. Auf benden Seiten

ber Bruft tragen fie noch zwen bergleichen Bufchelhaarige Feberchen, Die fehr artig als zwen Ruder aussehen. Allernachst vor ihnen feben noch zwen bergleichen haarige Riemen ober Ruber, die aber von Bau lange nicht fo artig find, als eben beschriebenes Paar, welches bas zwente in ber Ordnung ift. Die Farbe bes erften Paars trifft bennahe mit ber Farbe ber vier ebenen und flach geschornen Burften auf bem Ruchen überein, nemlich fie ift gelblich, und fallt ins Beife. Beiter ift bie gange haut von biefen Raupchen bier und ba mit angenehmen Farben zierlich durchwebt, die alle aus furzbaarigen und schuppichten Pflaumfeberchen bestehen, gwischen welchen bie haut überall mit langlichten und lockern Saar befett ift, ber Grund aber ber Haut felbst ift braun., G.

\*\*) Rosel I 3. Machtv. 2te Kl. Tab. 39, Fig. 2. G.

gel a a sind breit und groß; die benden Fühlhörnersutterale aber n n sind besonders merkwürdig. Sie sind breit, und am Ende rundlicht. Sie liegen krumm im Halbzirkel, oder wie Bockshörner, und stehen stark hervor. Eben so merkwürdig sind auch die Augen y y, Fig. 11, Tab. XVII. Der Bauch ist kegelförmig, besteht aus verschiedenen Ningen, und endigt sich in eine ziemlich lange steife Spisse p, womit sie insgemein noch in dem Gewebe des Gespinnstes hängt. Uebrigens sind diese Puppen ziemlich rauch, und es ist der Kopf und Leib, unten und oben, mit vielen seinen gelblichen Haärchen bewachsen. Selbst auf dem Rücken zeigen sich noch Spuren von denen gelben und diesen Bürsten, welche die Naupe hätte.

Die weibliche Puppe Fig. 12 ist viel größer, als die männliche, sieben Linien lang, und ziemlich dief. Der Kopf b, die Flügel a a, und die Füße nehmen hier einen kleinen Maum a b a ein, das Uebrige ist Bauch, der Kopf dünne, und die Flügelfutterale sehr klein. Der keib ist diek und lang, und endigt sich in eine länglichte Spige. Oben auf der Puppe und vor dem Kopfe sigen viel weiße Haare. Un sich sind die Puppen schwarz und sehr glänzend, die Flügel aber weißlich. Sie lassen sich auch weich aufühlen. Die angeführten Figuren 10, 11, 12 der XVIIten Tasel zeigen, wie verschieden die Puppen bender Geschlechter sind. Dieser Unterschied aber ist zwischen den Schmetterlingen noch

größer, wie wir bald fehen werden.

Im August kamen die Schmetterlinge aus \*). Nach den Swammerdamms schen und Reaumürschen Beobachtungen sind bekanntermaßen die Männchen von den Weibchen sehr verschieden. Jene haben schöne große, diese aber bennahe gar keine Flüsgel, denn sie sind so klein, daß man sie kaum für Flügel erkennet \*\*). Ich werde sie jest

bende beschreiben.

Das Mannchen Tab. XVII, Fig. 13, ist sehr klein, und vom Kopfe bis zum Enz de der Flügel nur sieben Linien lang. Seine Flügel trägt es bennahe mit dem Voden paz rallel, und sie lassen nur etwas vom Vorderleibe unbedeckt. Die Fühlhörner sind arrig, mit langen und schwarzen Värten, deren Stamm braun ist. Die Augen sind schwarz, Kopf,

no. 56 ist est Phalaena Bombyx elinguis antiqua, alis planiusculis: superioribus ferrugineis lunula alba anguli postici; femina aptera, nach dem Berlin. Magaz. II B. S. 408, der Laste träger; nach Müllers aussührlicher Erfl. des L. R. S. der Sonderling. Swammerdamm B. der R. Lab. 33, Kig. 3, 6. Reaum. Tom. I. pl. 19, f. 12, 17. Rösel I. B. Machtv. 2te Kl. Tab. 39, Kig. 4 hat nur das Weibeden; aber III B. Lab. 13, Kig. 3, 4, das Männeden. Die Röselsche Bemerkung im III B. S. 82 als ob das Männchen das Weibeden nach der Paarung mit sich durch die Lust führe, hat Herr Klee.

mann nicht gegründet gefunden; sondern halt es für eine Wirkung einer Flucht, da das Weibschen seine Ener gleich an die Puppenhülse legt, und daben stirbt. Im II Tom, Part. I, Mem, 3 p. 292 nennt ihn unser Versasser: das Pazradorum, weil das Weibchen keine Flügel hat, und versichert; er habe das nie gesehen, was Rösel behauptet, das das Mannchen das Weibchen von einem Baume zum andern mit sich fortschleppe.

\*\*) Daher nennet sie auch Swammerdamm B. der M. S. 225 eigentlich teine Flügel: fond bern nur ben dunklen Abriff derfelben. G. Kopf, Füße und Leib graulichbraun. Die benden Vorderfüße i i sind sehr rauch und lans ger, als gewöhnlich, es trägt sie fast immer vor dem Kopse wie zwen Hörner. Vorn auf dem Rücken sitt ein kleines Bürstchen mit sehr dunklen Haaren. Oben sind die Oberstüzgel fahlbraum, oder dunkelgelb mit Vraun vertrieben. Es liegen darauf verschiedene Flez che, und braune Schattirungen. Auf sedem Flügel besinden sich zwo wellenformige braum se sehr merkliche Queerstreisen, nebst einem großen weißen Augenstecke, der nach der innern Flügelseite zuliegt. Der hinterste Rand, oder die Basis des Flügels führt acht die neun rundlichte dunkelbraume Flecke. Die Unterstügel sind oben, alle vier aber oben und unten fahlbraun, oder gleichsam Okergelb. Statt des ganzen Saugerüßels sigen vor dem Koppse unter den Bartspissen, zwen kleine weiße, dunne, und sehr kurze Körperchen, die der Herr von Reaustrütz sehr gut bemerkt hat \*). Dies Männchen ist sonst sehr lebhaft und sliegt überaus geschwind. Insgemein trägt es seine artigen Fühlhörner hoch, und mit dem Voden parallel, so ihm ein niedliches Anschen giebt.

Desto ungeschickter und fauler aber ist das Weibchen. Es kommt bennahe nicht von der Stelle, sondern bleibt insgemein an dem Gespinnste hången, wo es ausgekrochen ist, und legt sogar seine Ever gleich oben auf dasselbe, wie Reautitür \*\*) bemerkt hat. Es wartet nur auf die Vegartung mit dem Männchen; kurz, es scheint bloß zum Everle; gen gemacht zu senn, und stirbt, so bald es dies gethan hat. Zwar scheinen einige andere Weibchen ebenfalls bloß zu dieser Absicht zu leben; ich kenne aber keins, das so faul und unempfindlich, als dieses, wäre. Es bewegt sich sast gar nicht, außer wenn man es hes unruhiget. Doch regt es den Schwanz beständig, Tab. XVII, Fig. 14, p, indem es ihn bald ein; bald auszieht, vermuthlich um das Männchen zu seiner Pflicht einzuladen: das

einzige Geschäfte, das diese Phalanen thun.

Es haben aber diese Weibchen eine ganz besondere Gestalt Tab. XVII, Fig. 14, 15. Sie sehen gar nicht wie Schmetterlinge aus, weil ihre Flügel so klein sind, Fig. 14, a, a. Kopf und Halskragen sind auch nicht sonderlich groß, der keib aber ist, gegen das ganze Thier gerechnet, außerordentlich dief und plump. Das ganze Insekt scheint gleichsam nur Vauch zu senn, der von Eyern stroßt. Die Fühlhörner Fig. 14, b b, sind kurz, und haben feine Bärte. Die sechs Füße sind dunn, sehr rauch, und haben am Ende zwo braus ne Krallen. Die Farbe dieser seltsamen Schmetterlinge ist, wie sich Reutumüt auszahrückt, schmukig grau, und aschfarbig. Indessen ist die Grundsarbe des Kopfs, des Halskragens und Leibes oben schwarz, die aber durch viele graue Haare sast verdeckt wird. Der ganze Körper, selbst die Stumpelstügel (Moignons) sind sehr rauch, aber weißlich. Der letzte Ning hat einen besondern Saum, woran die Haare länger, als die übrigen sind, Fig. 14, f, dazwischen das Insekt von Zeit zu Zeit den Aster verlängert Tab. XVII, Fig. 14, P, der kegelsörmig aussieht. Die Augen sind klein und schwarz. Die gewöhne

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I, Part. I, Mem. 7. p. 364 \*\*) Jugleichen Swammerdamm und Alee-Pl. 18, Fig. 10, tt. mann. G.

liche Größe der Weibchen, ehe sie abgelegt haben, ist wie ben Fig. 15. Nachher kann man leicht erachten, daß ihr Leib wiel dunner geworden, denn die Eper hatten ihn so aufgetrieben. Sie sind klein Fig. 16, und haben die weiße glatte Porzellanfarbe, die ihnen ein artiges Anschen giebt, Fig. 17, 18. Eigentlich sehen sie kleine langlichte, oben etwas eingedrückte Kügelchen aus \*), welche flache Seite mit einem braunen Zirkel oder Ringe eingefaßt ist a a, in dessen Mittelpunkt sich ein Grübchen c von gleicher Farbe bes sindet. Es legt, oder klebt sie eins ben dem andern her, so daß das flache Ende allezeit oben stehet \*\*).

Die schwarze rauche Raupe, mit fünf halbschwarzen, und halbweißen Ruckenbürsten, samt drey langen schwarzen Haarbüscheln.

Im May brachte man mir eine Burstenraupe, dergleichen ich noch nicht gesehen hatte. Da sie aber auf der Erde gefunden war; so wußte ich nicht gleich, was ich ihr für Blätter geben sollte. Ich legte ihr allerlen Sorten vor, und sahe, daß sie sich zu dem Erdbeer = und einer Urt von Brombeerlande bequemte, das man hier zu kande Jung: frudar nennet, sie fraß es mit eben so guten Appetit, als die Stachelbeerblätter \*\*\*).

Diese Raupe Tab. XV, Fig. 12 ist über mittelmäßig groß, und sunfzehn Linien lang, wenn sie sich auch nicht ganz ausgestreckt hat. Die Grundfarbe des Körpers und Kopfs ist ganz schwarz, an den Seiten aber ist dies Schwarze matter und blässer als auf dem Nücken. Sie hat sechzehn schwarze Küße, übrigens ist sie sehr rauch und haaricht, und die Haare stehen Buschelweise auf halbrunden Knöpfen. Die Zahl dieser Knöpfe, und folglich der Haarbüschel ist auf allen Ningen nicht gleich. Auf dem yten und 1 oten sigen ihrer acht; der vierte bis achte aber hat nur sechs, und die Vorderringe mehr als acht. Diese Haare sind gelblichgrau, etwas ins Grüne fallend, und mit einigen schwarzen Haärschen vermischt.

Huf

\*) Rosel IV. Nachtv. 2te Kl. Tab. 39, Fig. 5.

\*\*) Es giebt auch gewisse Spannmesser, de.
ren Weibehen ungestügele sind, und deren Raupen erstaunlichen Schaden thun. S. Rosels III
V. Tab. 14. Es ist Phalaena Geom. brumata
Linnei p. 874, der Frostschmetterling, davon
in der eilften Abhandlung mehr vorkommen
wird. S.

\*\*\*) Nach dem Linne S. N. ed. XII p. 825. no. 55 ist es Larva fasciculata, pilosa; fasciculis dorsalibus 5 albis, capitis anique suscis; habitat in Leontodo, Trifolio (Klee) Rubo, Populo. Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. S. 217 nennt ste schlechtweg die grave Burstenruppe; abgebil-

bet hat er sie Tab. 37, Fig. 1, 2, 3. Reaumür hat sie nicht, Muller aber in seiner aussührlichen Erklärung des L. N. S. V B. Iter Theil Tab. 14, Fig. 6. Rösel und Aleemann haben sie auch auf allen Arten von Weiden, Rosensträuchen, Weistornen, Twetschgen, und vielen andern Bäumen gefunden. Nachher bezeuget unser Verfasser Tom. II, Part. I. Mem. 3. P. 318: er habe sie auch auf den Psaumenbäumen und Sahlweiden gefunden, und bemerkt noch, daß sie im Herbst klein sind, gesellig leben, den Winter durchleben, und das Frühjahr erst ihre rechte Größe erreichen. G.

Muf bem 4, 5, 6, 7, und Sten Ruckenringe hat fie funf haarburften Fig. 12, bbb, die breiter, als langer sind. Ich rechne aber nach der lange des Raupenkörpers. In der Mitte find diefe Burften fdwarg, auf den Seiten aber bestehen sie aus sehr weißen Saa-Sie find dietbufdicht, und die haare alle von gleicher lange, als waren fie mit der Scheere abgeschoren. Es richtet sich aber diese Gleichheit der haare nach der Erhabenheit des Korpers, so daß die Oberflache der Burften mit selbigem gleich erhaben ift.

Muf bem eilften Minge figet ein ziemlich dicker schwarzer haarbusch, wie eine Burfte Zab. XV, Fig. 12, 9; der erste aber hat auf jeder Seite einen schwarzen Haarbusch cc, die sich bende bis an die Seiten des Ropfs erstrecken. Sie stelhen an der Raupe gleichsam wie zwen Hörner, und sind in zween schwarzen Knöpfen eingewurzelt. Unter dem Bau: che hat sie einige tleine gelbe Queerftreifen.

Oben auf dem 9 und 10ten Ringe befindet sich eine Art von gelblicher schwarzen Rleischwarze, welche die Raupe bald aus : bald einziehen kann, wie die Schnecken mit ihren Hörnern thun. Go oft man die Raupe anrührt, werden diese Warzen langer. Sie find also von gleicher Beschaffenheit, als ben ben Reaumurschen gemeinen \*), und ben denen im vorigen Stuck beschriebenen Bursten: und Buschelraupen. Sonft, wenn man sie auf die Hand nimmt, rollt sie sich auch im Zirkel zusammen.

Den letzten Man schiefte fie fich zur Berwandlung an, und bereitete fich zwischen einigen Blattern an der Scite des Glases, von weißer Seide ein dunnes Gespinnste. Sie hatte es gang mit Blattern bedeckt Zab. XV, Fig. 14, fff, ausgenommen an der Seite des Glases, die das Uebrige noch besser, als die Blatter gesicherte. In dieser auf: ferlichen Decke macht sie sich noch ein anderes enformiges, und artig gestaltetes Gespinnste von weißer Seide Fig. 14, und webt zur Bevestigung, nach Art der andern Haarraupen, ihre eigene Haare mit hinein. Ein Paar Tage nachher verwandelt sie sich hierin in eine Puppe Fig. 13, welche das merkwurdige an fich hat, daß sie sehr rauch und haaricht ift \*\*).

Solde ift ohngefahr acht Linien lang; die Farbe dunkel : oder schwarzbraun und glanzend. Der Schwanz endigt sich mit einer ziemlich langen kegelformigen Stielspike Fig. 13, P. Unten ist sie glatt und ohne Haare, oben aber hat sie viel lange graue Haare \*\*\*), wovon sie ganz rauch aussiehet. Sie sind viel langer, als an den Puppen der weißen Phalanen, mit schwarz punktirten Sublhornern und Sugen, die sich auf den Pap:

<sup>\*) (</sup>Chryforrhoea Linn.) G.

<sup>\*\*)</sup> Das doppelte Gespinnste und die bag= v. Geer Insekt. 2. Qu.

richte Puppe S. benm Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. XXXVII, Fig. 4, 5. G. \*\*\*) Rosel sagt : sie maren vothbraun. G.

peln und Weiden finden \*). Ich habe sie mit dem Vergrößerungsglase untersucht, und daran keine solche Seitenspiken, als an den Raupenhaaren bemerkt.

Ohngefähr einen Monat nachher kam der Schmetterling aus Tab. XV, Fig. 15 \*\*). Es ist eine Phalane mit bärtigen Fühlhörnern, die ihre Flügel wie ein rundlichtes Dach trägt. Der Saugerüßel ist nicht zu merken. Die Farbe ist aschgran, und fällt ins bräunliche, ziemlich angenehm. Jeder Oberstügel hat zwo schwarze wellensörmige Queersstreisen mit dunkelgelbem Kande, wozwischen ein schwarzer dreneckiger Fleck mit weißem Rande liegt. Die Unterstügel sind ganz aschgran. Gegen das hinterste Obertheil des Halskragens sitzt ein schwarzer Haarbusch Tab. XV, Fig. 15, h, mit gelben Seitenhaaren, dergleichen sich auch oben, wo der Leib angeht, besindet, Tab. XV, Fig. 15, i, aber etwas kleiner ist, als der vorige, und sich zwischen den Flügeln erhebt.

Halsfragen und Kopf sind sehr rauch, noch mehr die Füsse, besonders die vorderssten, die er insgemein weit vor dem Ropfe vorausstreckt, wie ben Fig. 15 zu sehen. Die Fühlhörner sind oben weiß, und haben sehr lange Varte; wenn der Vogel still sitzt, liegen sie dicht an den Seiten des Körpers. Ich glaube übrigens, die Merianin habe in ihrem Werke Europ. Ins. Pl. 8, eben diese Naupe gemennt.

# Die weißgelbliche, schwarzgestreifte Bürsten : und Büschelraupe auf den Birken.

Hier beschreibe ich noch eine Burstenraupe Tab. XVIII, Fig. 1, die aber viel seletener ist, als die vorigen. Ich habe einige auf einer Birke gefunden, deren Blätter sie fressen \*\*\*). Sie sind von mittelmäßiger Größe, ohngefähr einen Zoll lang, haben sechzehn Füße, und die Bauchfüße einen halben Hakenkranz.

Die

\*) Reaumur Tom. I. Part. II. Pl. 34, Fig. 2. Phalaena Salicis Linn. p. 822. no. 46. ber Rin-

gelfuß. G.

\*\*) Es ist nach dem Linne S. N. ed. XII, p. 825 no. 55. Phalaena bombyx fascelina, elinguis cristata cinerea, alis superioridus antice fasciis duadus angustis fulvo-fuscis, scutello dipunctato fulvo: die Bürstenmotte. Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 37, Fig. 6, 7. Hierden aber hat sich dieser sonst so verdienstvolle Beodachter in einer Rleiniasteit geirret, wenn er S. 221 sagt: die Fühlhörner wären sehr dünne, und ohne Federfasern ben benden Geschlechtern, welches sich aber, wie Herr Rleemann ganzrecht erinnert, und unser Versasser bestätiget, nicht also verhält, indem das Männchen viel

ftarfere, und mit einem braungrauen Feberbarte

versehene Fühlhörner hat. G.

\*\*\*) Nach dem Linné S. N. ed. XII, p. 823
no. 50. Larva fascicularis pilosa rubra fasciculis
dorsalibus 2, caudae I, lateralibus thoracis solitariis, habitat in Corylo. Rôsel I B. Nachtv.
2te Kl. S. 294 Tab. 58, Fig. I, nennt sie die
sleine, gelblich fleischfarbe Bürstenraupe, mit
swey Haarhörnern, die sich auf der Saselstande
aushält. Merkwürdig ist es, was Rôsel ansührt, daß dies die einzige Raupenart sen, die
auf der Saselstande wohne. Da sie aber in
Schweden auf den Birken gefunden wird; so
sehen Insettenliebhaber, wo sie solche fünstig
auch noch zu suchen haben.

Die Farbe ist schmußig gran, oder weiß, das ins Gelbe fällt. Längs dem Rucken außer dem letten, und der hintersten Hälste des vorletzten Ninges, liegt eine breite schwarze Streife, an den Seiten gehen verschiedene Streifen und Linien, welche von schwarzen Flex den entstehen, worunter sich wieder einige schwarze Flecke besinden. Die sechs spitzen Wordersüße samt dem Kopfe sind okergelb; auf dem gelben Grunde aber liegen einige Flex de und schwarze Schattirungen.

Diese Raupen haben verschiedene halbrunde Knopfe an fich, auf deren jedem ein weif fer Saarbufdel fift, baran einige, besonders hinten, und benm Ropfe, langer als die ans bern find. Auf dem vierten, fünften, und zuweilen auch auf dem fechften Ringe, find auf den benden oberften Knopfen weit mehr haare, als fonft. Sie laufen von diefen benden Knopfen in einander, und bilden also eine fleine fuchsrothe Burfte, weil die Saare hier folde Farbe haben. Die benden Burften des vierten und fünften Ringes find fehr haaricht, aber in ber fechsten Mingburfte find ihrer nicht so viel. Bloß durch die brennends pothe Farbe unterscheiden sie sich von den übrigen Buscheln. Gigentlich hat also die Ranz ve nur zwo rechte Bursten auf dem Rücken. Auf dem eilften Ringe sitzt zwar auch eine, deren Haare aber gang schwarz find. Worn am Leibe hat die Maupe zween lange Haar: vinsel, die aus schwarzen Haaren bestehen, und hier gleichsam, wie ben den gemeinen Burstenraupen, Zab. XVII, Fig. 1, 2, zwen Horner formiren, nur sind sie ben jenen nicht so haaricht, als ben biefen. Besonders ift es, daß diese zween Baschel, oder Horner ben den gegenwärtigen auf dem zweeten, ben den andern Burftenraupen aber, auf dem erften Minge sigen. Un zwoen meiner Birfenburftenraupen, die sich verwandeln wollten, war Die Burfte des eilften, und der doppelte Bufch des zwecten Minges, eben fo fuchsroth, als Die Rückenbursten. Auf bem letzten Minge aber sagen zween Knopfe mit einigen schwar: zen Haaren.

Auf jedem Ringe, woran die Mittelfüße hangen, sitzen sechs Knöpfe, und auf dies sen Ningen muß man sie zählen, weil auf den andern die Zahl nicht gleich ift. Ihre Farbe ist weißlich, wie die Grundfarbe des Körpers.

Diese Raupen fressen seinen seinen sie stark. Wenn sie sich hauten wollen, spinnen sie zwen Blatter nit einigen weißen seidenen Faden zusammen, und zwischen diesen Blattern geschieht die Operation, oder, in Ermangelung zwener Blatter, die einander nahe genug sind, wickeln sie auch nur ein einziges zusammen. Uebrigens habe ich in ihrer kebensart nichts besonderes gefunden.

Ju Anfange des Augusts herten sie auf zu fressen, und schiekten sich zur Berwand: lung an. Sie machen sich zwischen zwen Blatterstücken, die sie zusammenhängen, von weißer Seide ein dunnes Gespinnste Tab. XIIX, Fig. 2, \*) oder sie bedecken auch wohl die Tauseren

<sup>\*)</sup> Rosel I B. Machtv. 2te Rl. Tab. 58, Fig. 2. G.

#### 44 Siebente Abhandlung. Von den rauchen sechzehnfüßigen

außeren Wande besselben mit Erdklumpchen, und ich habe sie balb bas eine, bald das ans dere thun gesehen, nachdem es die Umstände erforderten. Ihrer Haare bedienen sie sich nicht, solche mit einzuweben, wie es die übrigen Burstenraupen zu machen pflegen.

Die Puppen Zab. XVIII, Fig. 3, unserer Raupen sind klein, nur fünf Linien lang, aber ziemlich diek, und von rothlichbrauner, oder kastanienbrauner Farbe. Mit der Lupe wird man daran einige hellbraune Haarden gewahr. Hinten haben sie eine stumpse, mit einigen kleinen Haken verschene Stielspisse, womit sie insgemein in dem Gewebe des Gespinnstes hängen. Außerdem haben sie nichts besonderes.

Den 21 ten Marz des folgenden Jahrs kamen die Schmetterlinge aus. Es war der Winter um diese Zeit ben uns noch nicht zu Ende; allein sie würden auch nicht so zeitig erschienen senn, hatte ich nicht die Puppen an einem warmen Orte gehabt, und ihre Geburt gleichsam beschleuniget.

Es sind niedliche Bögelchen Tab. XVIII, Fig. 4, 5, \*) ohnerachtet sie matte und schattige Farben haben. Die Fühlhörner sind konisch fadensörmig \*\*), der Saugrüßel sehr kurz, und die Flügel siehen wie ein Dach. Die grundfarbe ist aschgrau und weißlich. Oben auf der Borderhälfte der Oberslügel liegt ein großer dunkelbrauner Fleck mit schwarzem Rande, an dessen Ausberem Nande sich ein ovaler grauer schwarz gerändelter Fleck bes sindet, der wieder in der Mitte ein kleines schwarzes Fleckehen hat. Folglich ist die eine Hälfte der Flügel dunkelbraun, die andere aber graulichweiß. Auf der grauen Hälfte geht eine wellensörmige hellbraune Queerstreife durch, und der hinterste Nand der Flügel ist selbst mit einer Neihe schwärzlicher Flecke gerändelt. Die Unterslügel sind oben, alle vier aber unten, von einerlen grauer Farbe.

Der Halskragen ist dick und sehr buschicht, mit vielen Haaren, und langstielichten Schuppen bewachsen, auch mit braunen Queerstreifen bandirt. Die Fühlhörner braun, die Augen aber schwarz. Die Hüftbeine und Schenkel sehr rauch, die Fusiblätter schwarz gesteckt. Der Leib ist oben schwärzlich und auf den benden vordersten Ringen steht ein kleiner Busch, oder Bürste.

Es waren bendes Weibchen, die mir auskamen \*\*\*); hieraus erhellet alfo, daß nicht alle Weibchen der Burstenraupen ungestügelt sind, oder nur Stumpelflügel haben. Uebrigens

") Mach dem Linné S, N. ed. XII. p. 823, no. 50 ist es Phalaena bombyx elinguis Coryli, thorace yariegato, alis antice griseo nebulosis: postice caerulescenti glaucis, antennis slavis: similis Furculae: die Saselmotte, Saseleule. Berl. Mag. 2 B. S. 408. Rosel I B. Nachtv. 2te Rl. Lab. 53, Fig. 4, 5. Ein niedeliches, aber seltenes Insest! G.

\*\*) Hier hat sich unser Verfasser geirret, und

seinen kleinen Jerthum nachmals selbst Tom. II. Part. I. Mem. 3. p. 319 jurückgenommen, wo er sagt: "ich hatte damals nur die Weibchen, des ren Fühlhörner so beschaffen waren. Da ich aber hernach die Mannchen bekam; so sahe ich augenscheinlich, daß sie bärrige Fühlhörner hatsten., §.

ten., G.
\*\*\*) Rösel hat bas Männchen, welches in ben Farben ziemlich mit dem Beibchen über-

Ulebrigens waren sie sehr munter. Mich dunkt, es sen nach dem Vogel zu urtheilen, die vom Albin in seinem Insektenwerke, Lab. 90, vorgestellte Naupe, e einerlen mit der unsfrigen, obgleich die Figur nicht recht naturlich ist; kenntlicher aber sind ben gh die Vogel \*).

Meine Weibchen legten viel kleine weißgelbliche Eper Lab. XVIII, Fig. 6, die unster bem Vergrößerungsglase artig aussehen. Sie sind von der Art, welche Reaumur mit gerieften Knöpfen verglichen hat \*\*), und gewissermaßen sehen sie auch so aus. Es sind spikstache oder gedrückte Regel Fig 7, ich will sagen, daß sie unten flach b b, oben aber erhaben sind, und sich mit einer kurzen Spikse p endigen. Von unten die oben an die Spikse gehen kleine Kanten wie Schnürchen, die sehr ordentlich liegen, und zwischen welchen verschiedene kleine Queerrinnen durchlaufen. Kurz, diese Eperchen sind auf der auswendigen Seite sehr artig gearbeitet.

einkommt. Die Fühlhörner find blaß ofergelb, der Mittelfiel schwarz, mit verschiedenen Nebenfasern beseicht, welches ein Beweis ist, daß diese Phalane zu den Seidenspinnern gehöre, und man also nicht wohl thut, wenn man sie Saseleule nennet.

- \*) Auffer biefen hat noch ber einzige Wilkes Pap. 31, Sab. 3, c. 5 biefes Infekt. G.
- \*\*) Benm Bleemann in seinen Bentragen findet man dergleichen geriefte Eper I B. Tab. 23, Fig. 7, Tab. 26, Fig. 7. G.

## Achte Abhandlung.

Von denen sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen, die weder recht glatt, noch recht rauch sind, und ihren Schmetterlingen.

Unterschied der ganz = und halbhaarichten Raupen gar nicht sehen würde, weil es eigentlich kein wesentlicher Unterschied sey, und man sich darauf nicht völlig verzlassen Tonne. Denn man kann die rechten und eigentlichen Gränzen zwischen diesen beyden Abänderungen schwerlich bestimmen, und doch muß man sie immer vor Augen haben, wenn man die Raupen in gewisse Rlassen bringen, und alle Verwirrung vermeiden will. Inzwischen aber muß ich dennoch gewise sechzehnfüßige Naupenarten in einer besondern Abhandlung beschreiben. Die ich in die erste und dritte Klasse gebracht habe, hatten Knöpse, aber so wenig, und größtentheils so kurze Haare, daß ich sie nicht unter die rauchen zählen konnte. Die aus der zwoten Klasse wären ganz glatt, hätten sie nicht einizge seine, dünne, länglichte, und ganz sonderbar gestaltete Theile an sich, die gewiß seltsam genug sind, wenn man es sa wagt, sie Haare zu nennen. Diese Naupen habe ich von den übrigen unterscheiden, und ein eigenes Stück für sie bestimmen müssen, welches aber kurz genug senn, und nur die Geschichte von einigen wenigen enthalten wird. Meines Erachtens habe ich auch dies Stück nicht besser betiteln können.

Sollte man aber mennen, es håtten sich die Naupen der ersten und dritten Klasse besser ins fünfte Stück zu den haarichten Knopf : oder Buckelraupen; die zwote Art aber füglicher ins dritte Stück, du den glatten geschickt; so habe ich nichts dagegen einzuwenden, weil mir die ganze Sache diemlich gleichgültig, wenigstens sehr willkührlich vorkömmt. Da auch gedachte bende Stücke schon ziemlich lang gerathen waren \*); so war es besser, die Ausmerksamkeit des Lesevs durch einen neuen Titel, und durch ein neues Stück zu reizen, als jene noch weitläuftiger du machen.

Uebrigens

\*) Frenlich hatte ber Verfasser in ben vorigen Stucken vieles kurzer fassen, und die etwas ermüdende Weitschweifigkeit zuweilen vermeiden konnen. Meine Leser werden solches aber um anderer nühlichen, daben vorkommenden Anmerkungen willen, übersehen. Vermuthlich rührt es daher, weil ihm, wenigstens anfänglich, die systematische Kenntniß fehlte. Dieserhalb hat er oft ben einzelnen Individuis der Raupen,

ohne alle Noth, die ftructuram naturalem, die der ganzen Ordnung und Klasse zukommt, wies berholt. Doch ist es nicht ganz unerheblich, auch daben gewisse Variationen zu bemerken. Inzwischen müssen wir ben solchen Werken, und mühsamen Beobachtungen mehr aufs Ganze, als auf einzelne Fehler und Unvollkommenheisten sehen, die deshalb auch allemal desto verzeihlicher sind.

### Achte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten 20. 47

Uebrigens find biefe brey Maupen, die ich hierin beschreiben will, vorzüglich die zwote, merkwürdig genug, um von andern unterschieden zu werden. Man kann also auch die beyden schönen Raupen, die sich in das große und mittlere Nachtpfauenauge verwandeln, samt vielen andern Arten, zu gegenwärtiger Klasse rechnen.

#### Die große grune sechzehnfüßige Raupe mit Andpfen, die ben einigen rosenroth, ben andern goldgelb sind, und die sich auf den 2Boll : und Sahlweiden aufhalt.

Dies find unftreitig die schonften Maupen, die man nur sehen kann Zab. XIX, Fig. 1, 2. \*) Insgemein findet man sie im Junius auf den Woll : und Sahlweis ben \*\*). Sie haben sechzehn Fuße, und auf dem Korper eine große Menge halbrunder Die Merianin scheint auf der 13 Tafel ihrer Europ. Inf. eben die Art abs Rnopfe. gebildet zu haben, nur ift die Zeichnung nicht recht naturlich, und die Beschreibung zu kurz. Sie fagt nichts weiter, als baß die Raupe grun, aber schwarz bandirt fen, und gelbe Rors ner an sich habe. Die schwarzen Streifen finde ich an meinen nicht. Besser und kennt: licher ist die Reaumursche Figur \*\*\*), aber meine Raupen haben mehr und langere Haare

Sie gehören zu den größten hier zu lande Sab. XIX, Fig. 1. +) Denn fo fie recht ausgestreckt sind, haben sie über zween Zoll in der lange, und fünf linien in der Dicke. Uebrigens sind sie von stiller Art, und lassen sich ganz ruhig zwischen die Finger nehmen.

Thre

- \*) Rad bem Linné S. N. ed. XII p. 810 no. 7, a: Larva nuda, verticillata verrucis pilosis, ben, Weiben-Pflaumen und Kirschbaumen an-7, a: Larva vr Pap. Atlantis; ocellus alarum margine fuperiore niclitat lunula fenestrata vix conspicua: habitat in Rosa, Rubo, Vlmo, Corylo, Salice, Pyro. Rosel I D. Machtv. 2te Al. G. 25 nennet sie die schone, große grune Raupe, mit runden erhobenen, rothen, auch gelben Anopfen. Die Abbildung findet sich Lab. 4, Fig. 1 - 5. Er hat Recht, wenn er seine Beschreibung berfelben also anfängt: wenn an irgend einer Raupenart recht vielerlen veränderliches zu beobachten ift; fo wird es gewiß an dersenigen fenn, welche ich zu gegenwärtiger Vetrachtung ausgesetzet habe,
- Reaumur Tom. I Part. II Mem. 14, Pl. 49, Fig. 1. Der erste, der diese Naupe beschrieben, und dem Publifo befannt gemacht hat, daß dars and unfere Schmetterlinge kommen, ift Mr. Sedileau Mém. de Mathematique et de Physique Ann. 1692. G.
- \*\*) Rosel hat sie bloß auf den Schlehenstaugetroffen. Doch nahren fie fich auch von Aepfelund Birnbaumen, ingleichen auch von Sindbeerund Brombeerstrauchblattern. Ja im Mothfall nehmen fie mit Buchen - Rofen - und Johannis. beerlaub vorlieb. Rur muffen fie taglich zwenmal mit frifdem Futter versehen werden, und nicht mit Echlupfmespenenern belegt fenn. G. Rosel I. c. S. 26. G.
- \*\*) Tom. I Pl. 49, Fig. 1. weben ich nur anmerke, daß Linne ju Pavonia minor die 50te Tafel, und ben major Tab. 47, 48; 49, gefetet hat. Es ist aber eigentlich minor Lab. 49 Fig. 7. major Sab. 47, 48 und 50, die, welche Reau. mur la moyenne nennet. G.
- †) Ungleich größer, und über 4 Boll find die von Pavonia major, Reaumur Tom. I Pl. 47, Fig. 5. 6. Pl. 48, Fig. 1. Rosel IV B. Zab. 15, Fig. 1. Lab. 23, Fig. 7. G.

#### 48 Achte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

Ihre Farbe ift das ichonfte Grasgrun, das man haben fann. Ropf, und Bauch fuße find von gleicher Farbe, und die feche Borberfuße gelblichbraun. Ihre vornehmfte Bierde aber besteht darin, daß sie auf den Ringen verschiedene halbrunde Knopfe Zab. XIX. Big. 3, tr von dem Schönften Rosenroth haben, das man fich nur denken kann, und eben Dadurch bekommt die grune Grundfarbe auf der haut, ein überaus reizendes Unsehen. Ueberdies ift unten jeder Knopf gang herum mit einem ziemlich breiten sammetschwarzen Birtel n n eingefaßt, wodurch fich die ichone Farbe der Knopfe ungemein hebt. Muf jedem Knopfe siken noch verschiedene schwarze, steife, furze und stachlichte Baare m, darunter einige, als der vier oder funf erften, oder der dren und vier letten Ringfnopfe viel langer als die übrigen langften ! ! ! find, und mehr Achnlichfeit mit den Saaren haben, als die vorigen.

Die Luftlocher Fig. 3, s find an diefen Raupen enformig, oraniengelb, und mit eie nem ichwarzen Zirkel eingefaßt. Unmittelbar darunter formirt die haut eine lange beruntergehende, und ziemlich hoch liegende Falte Zab. XIX, Fig. 3, P 1, die hellgruner, ale der Leib, und so gar etwas weißlich ift. Das drapeckige Stuck vor der Stirne hat einen Schwarzen Rand, die Zahne, und die Theile um fie herum find schwarzlich, wie denn auch Die Hugen eine fdwarze Farbe haben. Ropf und leib find überdem noch mit vielen fur-

gen, feinen Milchhaaren bewachfen, die aber unmittelbar aus der Saut fommen.

Einige von diefen Raupen Tab. XIX, Fig. 2, die übrigens denen mit rofenrothen Rnopfen in allen Studen gleichen, haben ichone oraniengelbe, mit einem Sammet schwarzen Birtel eingefaßte, und mit eben folden Saaren, und ichwarzen Stacheln, wie jene, bewachsene Rnopfe, welche auf dem grunen Grunde ein artiges Unfeben haben, aber doch lange nicht fo fcon, als die rothen aussehen. Rurg, benderlen Abanderungen \*) ma= chen diese Raupen schon. Gie gehoren, wie die folgenden Berwandlungen zeigen wers ben, ficher zu einer und ebenderfelben Urt. Die Bauchfuße haben einen halben Krang von schwarzen Sakchen.

Die Rnopfe find vollkommen hemispharifch, oder rundserhaben. Un der unterffen Borderseite haben fic keinen schwarzen Rand. Muf jedem Ringe figen ihrer feche, in cie ner linie, nach der Breite des Korpers Zab. XIX, Fig. 3, und beschreiben einen halben Birfel. Die benden Rnopfe, womit fich der halbe Birfel endigt, und die vom Rucken am empre firmten gente melt bereiten. Der bei bei bei bei bei beiteften

\*) Rosel I B. Rachtv 2te Kl. S. 27 hat biefe Abanderungen fehr deutlich beschrieben, auch an einigen graue Knöpfe geschen, zugleich aber bemerkt, daß aus allen bennoch einerlen, gleich? gezeichnete Vogel, gefommen find. Sonst fagt er noch: daß die kleineren Raupen, die auch mehr Schwarzes an sich haben, die Mannchen, die übrigen größern, dickern, und grünern fen, diese königliche Raupe Tab. 15, 16, 17, aber die Weibchen sind. Was er zuletzt von 23, im 4ten B. abgebildet hat. G.

eben bergleichen ausländischen Raupe anführt. ift ein Jerthum, den er nachgebends felbft eingeschen, und im 4 B. wiederrufen hat, als er aus Wien eine folche Raupe von der Pavonia major erhielt, und erfuhr, daß fich dies prach. tige Infett auch um Wien, in Desterreich und Mahren aufhalte, wie er denn, angezeigter mafweitesten abstehen, siken auf jeder Seite, auf vorgedachter erhabenen Falte. Der erste Ming hat nur vier, und der letzte seches; die hier aber anders, als die übrigen, nemlich vier in einer Linie Fig. 1, t; die andern benden hingegen, etwas über dem After r, besonders stehen.

Die Knopfstacheln sind sehr steif, und stechen, wenn man sie mit dem Finger bes
rührt. Ich machte daben eine artige Bemerkung, wenn ich sie so mit dem Finger drückte. Es kam nemlich aus dem Knopfe selbst ein helles Wassertröpfchen heraus, das einen übeln Geruch, wie fause Blätter hatte. Bielleicht haben diese Naupen gewisse Feinde, die den Geruch nicht ertragen konnen, und also dadurch geschreckt und abgehalten werden.

Sie fressen stark, und ihre Ercremente sind schwarze, sechsmal geriefte Körner. Oft rollen sie sich in einen halben, Tab. XIX, Fig. 2, oder auch wohl in einen ganzen Zirkel dusammen. Wenn sie still sitzen, hängen sie insgemein den Kopf so weit nieder, daß man ihn fast nicht mehr siehet.

Ehe ich meine Naupen verlasse, muß ich noch sagen, wie sie in ihrer Jugend, oder vor ihrer letten häutung, beschaffen sind. Alsdenn haben sie ganz andere Farben, daß man sie schwerlich nach der Häutung, für solche Naupen erkennen sollte Fig. 4. Die Grundfarbe des Kopfs und des ganzen Körpers ist ein munteres, ins Gelbe fallendes Grün. Die, auf der erhabenen Seitenfalte, stehenden Knöpfe sind halb gelb, und halb schwarz; die andern alle aber ganz schwarz mit gleichen Haaren und Stackeln. Oben auf dem Nücken, und an den Seiten sizen zugleich noch verschiedene schwarze Flecke von ungleicher Größe und Gestalt. Auf dem Kopfe liegen dren schwarze Flecke, und selbiger ist nach Proportion des Körpers viel kleiner, als er nachher wird. Ingleichen sind die Lustlöcher, die Bordersüße, und die Bauchfüße unten, auch schwarz. Unter dem Vauche gehet, längs vom Kopfe die Jum Schwanze, eine breite schwarze Streife herunter. So bald sie sich aber zum letzenmale gehäutet haben, verlieren sich alle diese schwarzen Flecke und Streisen, wie wir vorher gezeigt haben. Vor der letzen Häutung ist die Raupe Tab. XIX, Fig. 4, sechzehn Linien lang, wenn sie sich recht ausgestreckt hat.

Die gelbknöpfigen spannen sich den 14ten Julius; die rothknöpfige aber, von welcher Art ich nur eine einzige hatte, den 23ten ein. Der Herr von Reaumitt hat diese sonderbaren Gespinnste sehr gut beschrieben, daß ich nicht nöthig habe noch etwas benzussigen. Sie sind in ihrer Struktur höchstmerkwürdig, weil die Naupe an dem spisten Ende eine Dessnung läßt, wo der Schmetterling herauskommen nuß. Deum das Gewebe ist so dicht und enge, daß derselbe sonst nicht durchkommen könnte. Inzwischen ist doch die Dessnung durch zween seidene Trichter verschlossen, die accurat wie eine Fischreusse aussehen. Reaumitt hat dies alles sehr angenehm beschrieben \*).

\*) Reaumur Mem. Tom. I Part. II Mem. 14, p. 366 fq. Pl. 48, Fig. 4, 6, 7. Pl. 49, Fig. 3.4. v. Geer Insett. 2. Qu.

## 50 Achte Abhandlung, Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

In diesen Gespinnsten verwandeln sie sich gar bald in Puppen Tab. XIX, Fig. 5, welche aber gegen die körperliche Größe der Naupen sehr klein sind. Sie sind völlig schwarz außer vor dem Kopfe grünlich. Das merkwürdigste daran ist dieses, daß sie das Schwanz-Ende dergestalt krümmen, daß der Leib oben erhaben, unten aber hohl ist. So ist eine Tab. XIX, Fig 5 vorgestellt \*). Uebrigens haben sie sehr große Luftlöcher.

Himmte Dornspiken Fig. 5, c, deren ich an die drenfig gezählt habe, die sich in der Lange

Fig.

Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 4, Fig. 6, 7. Tab. 5, Fig. 8, 9, 11. IV B. Tab. 15, Fig. 3. Alles, was Resumur und Rosel vavon sa.

Alles, was Reaumur und Absel bavon sa. gen, beläuft sich auf folgende Merkwürdigkeiten, I. ist es die einzige Raupe in ihrer Art, die

ein solches wunderbares Gespinnste macht.

2 das Gespinnste selbst besteht aus zwenen Geweben; das äußere ist pergamentartig, wie Rindsblase, und der Leim daran läst sich durch kein kochend heises Wasser auslösen; das inne, re hat eigentlich die sonderbare Struktur. Es besindet sich daran am spisen Ende eine vollstommene Fischreuse oder ein Schloß, wie die dräternen Mausefallen zu haben psiegen. Dies bestehet aus braunen, gedreheten, und starf geleinten Fäden, die mit ihren Spisen in einem Punkte zusammentreten, und sehr elassisch sind. Das äußere Gewebe tritt mit einigen lockeren Fäden darüber, um es zu bedecken. Wenn man

3. das Gehäuse aufschneidet, und mit einem Gederkiele durchfährt, thun sich die Faden aus einander, fahren aber gleich wieder jusammen,

wenn die Feder durch ift.

4 Dicht an diefer Spige liegt die Puppe mit bem Ropfe, und der Schmetterling muß sich ben

feiner Geburt durchdrangen.

Die umståndlichere Beschreibung sinden meine Leser in gedachten Schriftstellern. Die ganze Struktur des Gespinnstes, besonders der kunstlichen Reuse ist ein Deisterstück der göttlichen Weisheit, die dieses Insett gelehrt hat, das inwendige Schäuse zulezt zu machen, weil sie sonst, wenn sie es eher verfertigte, nicht wieder hineinkommen konnte.

Unser Verfasser sieht in den Gedanken: es diene diese Deffnung bloß dazu, dem Schmetter-linge einen Ausgang zu verschaffen. Reaumür glaubt: es sen darum so künstlich gemacht, um den Insekten den Eingang zur Puppe zu verwehren. Rosel mennt: es gereiche ihr zur bestondern Bedeckung und Sicherheit.

Dies alles scheint mir noch nicht hinlanglich su fenn. Meines Erachtens hat ber Berr Ronrektor Meinete allhier, burch mehrjährige Erfahrungen, die eigentliche Urfach und Absicht entbeckt. Es muß fich nemlich ber Schmetter. ling, in gewiffen Perioden, burch biefe Reufe burchpreffen, bamit der Gaft feines bicken Leibes auf folche Weise in die Flügeladern gehörig vertheilet und verbreitet werbe. Denn er bat gefunden, baf alle Bogel, die aus folchen Dup. pen gefommen, die vorber aus bem Gespinnfte genommen waren, gebrechlich geblieben, und Kruppelflugel befommen haben. 3ch habe bie fe mertwurdige Entdeckung schon oben G. 61 berührt, hier aber bie fehlenben Zeichnungen aus bem Rofel benfügen laffen.

Erklärung derer Tab. XIX, Fig. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d bengefügten Zeichnungen.

Fig. 5 a bas gange Gespinnste der Naupe, wo das außere über das innere wegtritt.

Fig. 5 b die eigentliche Fischreuse des innern Sespinnstes.

Tig. 5 c die Flache desfelben, wie die Faden in einen Mittelpunkt zusammenlaufen.

Fig. 5 d ber fich burchdrangende Bogel, damit ber Saft in die Flugeladern gebruekt werbe.

Fragt man aber, warnin machen nicht alle Naupen ein so künstliches Sespinnste, warum muß sich die Phalane von dieser allein, durch ein so enges Behältnis turcharbeiten, wenn ihere Flügel vollkommen werden sollen; so glaube ich die Ursache davon in ihren ungleich sabern und dickern Saften zu sinden, welche sich ohne diese periodische Durchpressung durch die Fischreuse sonst nicht allenthalben in den Flügeladern gehörig ausbreiten würden. G.

\*) Rofel I B. Machtv. 2te Rl. Tab. 5, Fig.

10, IV B. Tab. 16, Kig. 4. S.

Big. 6, P, P, nicht gleich, fonst aber steif find, und fich mit einem flumpf jugespitten Häfchen endigen. Inzwischen scheint die Absicht derselben unstreitig diese zu senn, daß fich die Puppe damit an das Gewebe des Gespinnstes anklammert, hauptsächlich wenn der Schmetterling ausschliefen will; alsbenn dienen fie ihm dur Stutze, um defto leichter

herauszukommen. Dazu find auch die krummen Dornspitzen sehr bequem.

Gine meiner Raupen machte ein Gespinnfte, welches dies Befondere hatte, baf fie daran zwo Deffnungen, an jedem Ende eine gelassen, davon die eine, welche an dem et: genelichen Ende senn mußte, viel größer und auch besser gebildet war. Inzwischen fam der Schmetterling doch durch die kleine Deffnung, welche hier überflußig zu fenn schien. Kann man diese Raupe eines Gebachtnißsehlers beschuldigen? hatte sie etwa ben Berferti: gung der kleinen Deffnung vergeffen, daß sie schon eine am andern Ende gelassen hatte? \*)

Den 19ten Man des folgenden Jahrs famen die Schmetterlinge aus, sowohl die von den gelb : als rothknopfigen Raupen, ob fich diese gleich spater verpuppt hatten. Sier fahe ich nun, daß benderlen Raupengartungen zu einer Art gehörten. nig rubrt auch diese Abanderung von dem Geschlechtsunterschiede her. Denn der herr von Reattmitt hat sowohl von den roth : als gelbknopfigen Raupen weibliche Schmet: terlinge erhalten, die mir auch aus gelbknopfigen auskamen. Doch bin ich darin noch glucklicher gewesen, daß ich unter meinen Schmetterlingen zwen Mannchen hatte, woran mir sehr viel gelegen war, indem sie in der Farbe von den Weibchen sehr verschieden sind.

Dies find hier zu kande unftreitig die schonften Phalanen Tab. XIX, Fig. 7, 8 \*\*). Mit ausgebreiteten Flügeln find fie ziemlich groß, und nehmen einen Maum von zween Boll

Dergleichen Irrungen ober Raturfpiele tragen sich oft zu. In diesem Fall glaube ich entweder, daß die Raupe nicht Materie genug gehabt, die unterste Deffnung zuzumachen, oder daß sie baran zufälliger Weise sen gehindert worden. Dies lettere scheint dadurch wahrscheinlich zu werden, weil sich die Raupe just so gelegt, daß der Bogel zur unrechten Deffung gelegt, das muffen. Der Verfasser hat aber nicht angezeigt, ob bende Deffnungen die Reuse gehabt haben. G.

\*\*) Rach dem Linne S. N. ed. XII, p. 810. no. 7. Phalaena Attacus pectinicornis elinguis, pavonia minor, alis rotundatis grifeo nebulofis subfasciatis: ocello niclitante subsenestrato: ber Eleine Pfau; Reaumur Tom. I. Part. II, Pl. 49, Fig. 7. Berlin. Mag. 2 B. S. 394. Rofel 1 3. Rachtv. 2te Kl. Lab. 5, Fig. 12, 13, 14. Schaffers Clem. Lab. 13, Jig. 5. Lab. 98, Fig.

2. Sulzer Jub. 16, Fig. 92.

Prachtigers tann man aber fast nichts feben, als die Abbildung der Pavonia major. Assel

IV B. Sab. 16, Sig. 5, bas Mannchen mit feinen braunlichen Schonen Schnurren, und Sab. 17, Fig. 6 bas Weibehen in feiner majeftati. fchen Groffe. Unftreitig Die größte Phalane in Deutschland, und gang Europa.

Conft merte ich hier noch an, baf Reaumur drey Gorten diefer Bogel angenommen hat: die große, die mittlere, und fleine. Es lagt fich aber die mittleve vielleicht zu der letten bringen. Er fagt felbst bavon Mem. Tom. I. Part.

II, Mem. 14 pag. 375.

"Wielleicht findet man in den Figuren swifden "biefen drey SchmetterlingBarten und ihren "Raupen nicht Proportion genug. Allein bie "Ratur beobachtet felbft barin nicht immer eine "folche Gleichheit, als man erwartet. Ich wie-"berhole alfo bier, was ich fonft schen gefagt "habe: zuweilen tommt aus einer fleinern Rau-"pe ein großer, und aus der größten ein fleiner "Bogel. Einige Raupen werden furg bor ihrer "Berwandlung wieder fehr flein, wie ich an ber, "woraus der fleine Pfau tommt, bemertt habe. "

### 52 Achte Abhandlung. Von den fechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

und dren linien ein, wie Sab. XIX, Fig. 8. ausweiset. Bende Geschlechter haben bie Pfauenspiegel und andere Schattirungen in gleicher Ordnung und Lage; fie find aber doch

in den Karben einigermaßen verschieden.

Das Weibehen Fig. 8 ift etwas größer, als das Mannchen, und die Grundfarbe der Flügel fowohl oben, als unten, grau, mit braun melirt. Diefer graue Grund ift mit verschiedenen Flecken und gemischten Farben schattirt, die an einigen Orten bald beller, balb dunkler find. Was auf jedem Flugel zuerft in die Augen fallt, ift ein großer schwarzer runder Bleck, wie ein Huge in den Schwanzfedern des Pfaues, weshalb ibn Reaumite den fleinen Pfau genannt bat. Diefe Augenfpiegel erscheinen auf benden Seiten aller vier Flügel. In der Mitte haben fie einen dunkelgelben Birkel, über welchem wieder ein weißlicher Salbzirkel liegt. Sie find bennahe auf allen vier Flügeln gleich groß, und haben einen großen weißlichen Bleck \*) jum Grunde. Auf jedem Oberflügel gehen swo wellenformige braune Queerftreifen über fie weg, die durch eine weißliche von einans ber abgesondert find. Zwischen der erften Streife, und dem Anfange des Flügels, ift die innere Balfte feiner Breite braun, und mit vielen langen Saaren bewachsen. Etwas weiter unter den Augenspiegeln laufen noch zwo wellenformige, aber schmalere Queerftrei: fen durch, dazwischen der Raum, den fie einschließen, weiß ift. Denn kommt eine breite graulichbraune Streife, der wieder eine weiße folgt; endlich ift der hinterfte Rand des Rlugels mit einer breiten braunen Streife eingefaßt. Dach bem außern Winkel ju, ers scheinen noch zween große Blecke, davon der innere dunkelroth, ins Purpur fallend, der außere aber weißlich ift, und an der Seite einen fleinen schwarzen Strich hat. Die benben Unterflügel haben eben dergleichen Striche, Streifen und Züge, außer daß sich über den großen Mugenflecken feine doppelte, sondern nur eine einfache Streife zeigt, und daß

G. Rosel IV B. G. 126, ber bies ebenfalls ge. gen ben herrn von Regumur erinnert bat, daß er aus einer Urt zwo madje, weil er die aus ben gelb . und rothfnopfigen Raupen ausge. fommene Wogel, fur zwegerley Arten angefe. ben bat. Linne bat aus der mittlern Reau. murschen und Fleinern eine Urt gemacht. Die große hat auch der Herr Prof. Müller aus. führliche Erfl. des L. N. S. V V. I Th. Tab. 14, Fig. 4. Rach meinen bisherigen Erfahrungen, ba ich bief: Fruhjahr an die dreyfig folder schonen Phalanen bekommen habe, fann ich bezeugen, daß darunter verschiedene Beib. chen eben so groß, wo nicht größer, als die Reaumürsche Mittelsorte sind. Ich habe bemerkt, wenn die Raupen der minor, und das waren als le die meinigen, in der Freyheit leben; so werden die Phalanen allezeit größer, als wenn sie im Glafe, oft ben fummerlichen Kutter aufgezo. gen werden. Ich vermuthe, daß daher die Re-

aumuriche Gintheilung ihren Urfprung habe. Unfer Verfasser bezeugt zwar Tom. II. Part. I. Mem. 3. p. 290. es habe die Raupe der Mittelforte ohne die Große, vor ber fleinern noch cinen besondern Bargtter: nemlich auf jedem Minge eine breite schwarze Queerftreife, mit un= gleichen geflammten Seiten, worauf die Anopfe gefeffen, und folche Streifen habe die Raupe bes Eleinen Machipfanenauges nicht; allein bies fann ein bloges Raturfpiel fenn. Rach meinen Erfahrungen ist die Mittel : und Eleine Sorte einerlen Art.

man

Von mehr als 50 folder Ranpen, bie ben Minter durch in ihren Gespinnften, in einer Schachtel, an einem Orte, geftanben, find bis jum 12ten May etwa die Halfte ausgekommen, die übrigen aber, gleichwohl gefund und lebendig, liegen blieben. 3.

\*) Der feine Schuppen hat; sondern blosse

Haut iff. G.

man an dem außern Winkel weder den rothen, noch weißlichen Fleck findet. Go sehen die Flügel oben aus, unten zeigen sich eben die Streifen, Linien und Flecke, welche aber

hier eine hellere und fanftere Schattirung haben.

Der Halskragen ist braun, und der Leib graubraun, mit verschiedenen weißlichen Queerstreisen. Worn hat der Halskragen eine weiße Streise, die zwischen ihm und dem Kopfe ein Halsband formirt. Kopf und Füße sind gleich braun. Alle diese Theile: Kopf, Halskragen, Leib und Füße sind sehr rauch, und mit langen braunen Haaren bewachsen.

Die Mugen sind schwarz und die Fühlhorner zitrongelb.

Das Männchen Tab. XIX, Fig. 7, ist von dem Weibchen nicht durch eine andere tage der Streifen, Striche und Flecke; sondern dadurch unterschieden, daß diese anders gezeichnet sind. Ich will diesen Unterschied gleich anzeigen. Ueberhaupt sind die Farben des Männchens viel dunkler. Die Grundfarbe der Oberslügel oben auf denselben ist dunkelbraun, und die flammichten Ducerstreisen bennahe schwarz. Zwischen den zwo Streizsen sedes Paars, besonders den vordersten, ist der Grund dunkelroth, ins Purpur fallend. Die, unmittelbar auf die benden hintersten flammichten Streisen, solgende breite Streise, ist dunkelbraun, und die hierauf folgende, und weiße ben dem Weibchen gelblich. Das große Feld mit den Augenspiegeln ist auch gelblich. Die Unterstügel hingegen haben oben einen schönen dunkel und obergelben Grund, und der hinterstügel hingegen haben oben einen schönen dunkel. Zwar fällt die Grundfarbe oben auf den Oberslügeln auch etwas ins Okerzgelbe, ist aber nicht so hell, als oben auf den Unterstügeln. Unten sind diese dunkelroth, und fallen ins Purpur, mit Braun gemischt.

Der Kopf, der Obertheil des Halskragens, und der Leib sind braun, unten aber die benden letzteren Theile graulich. Der Halskragen hat vorn, wie ben dem Weibchen, ein weises Halsband. Der Fühlhörnerstamm ist zitrongelb, allein die Bärte daran braun. Aus dieser umständlichen Beschreibung erhellet, daß das Männchen von dem Weibchen in der Farbe sehr verschieden sen. Wem die simple Farbenbeschreibung nicht gefällt, der wird sie frensich langweilig und ermübend sinden: ich rathe ihm also, sie zu überschlagen. Er darf nur die bengesügten Figuren der 19ten Tasel ansehen, darauf die 7te das Männchen, und die 8te das Weibchen vorstellet; so kann er die Gestalt und kage der Flecken und Streisen auf ihren Flügeln mit einem Blicke überschauen. Das Schwarze und Weise des Kupferstichs zeigt auch bennahe die eigentlichen Farben des Schmetterlings, nemlich des Weibehens an, die an selbigem fast nur braun, schwarz, weiß und grau sind, da das

Mannchen, wie wir furz zuvor gesehen, viel schönere Farben hat.

Es haben unsere Schmetterlinge bartige Fühlhörner, und keinen merklichen, eigents licher gar keinen Saugerüßel, wie Reaumür \*) auch schon angemerkt hat, wenn er fagt: es fehlen ihnen die benden Bartspißen, zwischen welchen der Rüssel ben andern Schmetterlingen zu liegen pflegt, und so habe ichs auch an den meinigen bes andern

<sup>\*)</sup> Tom. I. Part, II. Mem. 14. p. 375.

## 54 Achte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

funden. Sie tragen die Flügel fast mit dem Boden parallel, so daß die unteren von den obersten bennahe aans bedeckt werden.

Die Fühlhörner des Mannchens Tab. XIX, Fig. 7, a a, sind ausnehmend schön: die artigsten Schnurren, die man sehen kann Fig. 9. Die Bärte sind ziemlich lang, und stehen zu benden Seiten des Stamms b b, c c. In der Mitte sind sie am längsten, an benden Enden aber werden sie allmählig kürzer. Der Stamm a t des Fühlhorns bes steht aus verschiedenen schräg stehenden Gelenkwirbeln, auf deren sedem zu benden Seiten zween Bärte Sig. 10 AB sitzen, die mit ihren Spitzen gegen einander stehen. Der erste B, vom Kopfe angerechnet, ist etwas länger und zugespitzter, als die andern, auch am Enz de mit langen Haaren bewachsen. Der zweete ist am Ende rundlicht A, und hat an der inwendigen Seite eine Franze von langen Haaren, die mit den Haaren des andern Barts zusammenstoßen. Rurz, diese Värte sind sowohl, als der Stamm, mit vielen kurzen Haärchen beseite.

Weit einfacher sind die Fühlhörner des Weibchens Tab. XIX, Fig. 8, a a, ohnerachtet sie auch auf benden Seiten Fig. 1 1 Barte haben, nur sind solche hier unendlich fürzer und lange so zahlreich nicht, als ben dem Mannchen. Der Scamm Fig. 11 at besteht aus Gelenken, deren jegliches auf seder Seite nur zween kurze, aber ben der Wurzel dicke Barte hat Fig. 12 AB, die sich in eine solche kurze Spisse endigen, daß sie wie Kegel auszsehen. Um Ende sitzen zwen ziemlich lange Haare; das Uebrige aber sowohl, als der Scamm, ist mit vielen sehr kurzen Haarchen bewachsen. In bengefügten Figuren kann man die Schönheit dieser Fühlhörner, besonders an dem Männchen, am besten sehen.

Ohnerachtet ich ein Weibchen an einer Nadel aufgespießt hatte, legte es doch eine große Menge, etwas ovaler Eper, die an Karbe den feinen schwedischen Perlen gleichen; denn sie sind eben so glatt, glänzend und weiß, oder man kann sie auch, nach dem Herrn von Reaumur, mit den weißblaulichen Emaillekörnern vergleichen. Er hat welche von seiner Mittelsorte abgebildet \*), die aber denen vom kleinen Pfau vollkommen ähnlich sind.

Die schwarze Erlenraupe mit drenzehn großen, gelben, ovalen Rückens stecken, und ganz sonderbaren ruderformigen Haaren \*\*).

Im August fand ich auf einer Erl eine schöne und ganz sonderbare Raupe von mittelmäßiger Größe Tab. XI, Fig. 25, ohngefähr einen Zoll und zwo Linien lang. Sie war recht schön schwarz, und hatte auf dem Rücken drenzehn große ovale zitrongelbe Flecke.
Auf

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. I, Part. II. Pl. 50, Fig. 7, 8. Rosel I B. Nachtv. 2te Kl. Tab. 5. Fig. 15. Deutlicher ben Pavonia major IV B. Tab. 17, Fig. 7, d, e, f. S.

<sup>\*\*)</sup> Unser Verfasser hat dieses Insekt allein beobachtet, und Linne S. N. ed XII p. 845 no. 134. nach seiner Beschreibung angesührt. Also abermal ein eigenes besonderes Geerisches Insekt. G.

Auf jedem Minge befindet fich ein folder Gleck, der lette aber hat ihrer zween. Sie dienen

der Raupe zu einer außerordentlichen Zierde.

Das merkwürdigste daran find ihre sonderbaren langen Haare Tab. XI, Fig. 26, die gegen das Ende febr breit werden, fo daß fie wie ein langes schmales Blattchen Fig. 26, a b, mit langem Stiele b c, oder noch eigentlicher wie ein Ruder aussehen, weshalb ich sie auch Ruderhaare poils d'aviron) genennet habe. Ich wüßte nicht, daß der herr von Reaumir, oder ein anderer Schriftsteller dergleichen Haare bemerkt hatte. Weil ihr breiter, flacher und dunner Theil Fig. 26 a b, ziemlich mit dem Ruderblatte übereinkommt; so habe ich sie damit verglichen. Unger vielen andern kleinen gewöhnlichen, auf dem gans zen Korper zerftreueten haarchen, figen auf jedem gelben Flecke zwen solcher Ruberhaare, welche alle glanzend schwarz sind.

Es haben diefe Raupen fechgehn Fuße, und an benden Seiten glanzend schwarze Puntte, wie denn der Ropf von gleicher Farbe ift. Sie friechen febr gefchwind, und

freffen Erlenlaub.

Den 24ten bereitete fie fich ein dunnes Gespinnfte, und bedeckte es mit einigen Blat: Den 28ten verwandelte fie fich in eine braunrothe, achthalb linien lange Puppe Zab. XI, Fig. 27, welches die gewöhnliche Farbe vieler andern Puppen ift. Sie hatte Das Befondere, daß fie fehr lebhaft war. Denn fie lag feinen Augenblick ftille, fondern Schlug beständig mit dem Schwanze um fich, und man bemerkte an ihrem gangen Korper ein Schauderndes Birtern. hinten am Schwanze hat sie auch einige fleine Sakchen, wos

mit sie sich in das Gewebe des Gespinnstes klammert.

Einige Wochen nachher erschien der Schmetterling Rig. 28 \*). Es war eine ars tige Phalane mit konisch : fadenformigen gekörnelten Fühlhörnern, und einem langen Saugerüßel. Die herrschende Grundfarbe ift aschgrau, mit vielen ungleichen Flecken und Zeichen gescheckt. In dem Kupfer ist das Schwarze und Weiße in den Farben dieses Bogels ziemlich ausgedrückt. Ropf und Halskragen find ebenfalls afchgrau, und am Rande auf benden Seiten, mit einer fehr merklichen schwarzen Streife eingefaßt. Auf jedem Oberflügel liegt ein großer weißer Fleck, davon der eine langlicht, der andere rund ift. Mach dem innern Mande zu erblickt man eine schwarze Streife, die über die hinterfte Salfte von der lange des Flügels weggehet, und über welche wieder am vorderften Ende, eine flet ne frumme Queerlinie lauft. Unten find die Flügel weißlich, mit Braun melirt.

Die Unterflügel find weiß, und gegen den hinterften Rand zu nur etwas braun, une ten aber haben sie einige braune Punkte; die Fuße und der Leib graulichweiß, mit etwas Braun und Schwarz melier, die Fühlhörner und Augen schwärzlichbraum

Da

no. 134. Phalacentine fuliginosis; areis duabus fer Versasser den Rudersalter (Phalene à avicinerascentibus; priore puncto marginali ni-rons).

<sup>\*)</sup> Rach bem Linné S. N. ed. XII. p. 845. gro. Mach bem Müller: bas Doppelfeld. no. 134. Phalaena Noctua Alni, spirilinguis Tom. II. Part. I. Mém. 3. p. 412 nennt ihn un-

#### 56 Achte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

Da ich keine Gelegenheit hatte, diesen Vogel lebendig zu beschreiben; so kann ich nicht eigentlich sagen, wie er seine Flügel trägt. Indessen scheint er sie doch mit dem Vos den bennahe parallel zu haben, daß die Oberslügel die untersten ganz bedecken. Ich habe in meinem Leben nur ein einzigmal eine solche Raupe gehabt, und ich entdeckte sie 1740 in Ostgothland ben Finspong, wo eine berühmte Kanongießeren ist \*).

Die schwarze knöpsige Naupe, mit zwo Reihen orangeröthlicher Flecke, welche auf dem ersten Ringe ein doppeltes Fleischhorn aussteckt, und auf der Fetthenne (Joubarbe, Sedum) lebt.

Jest liefre ich die Geschichte eines großen und schönen Tagvogels Tab. XIIX, Fig. 12, 13, der hier zu kande ziemlich gemein ist; meines Wissens aber in Frankreich, En: gelland und Deutschland \*\*) nicht gesunden, und wenigen Schriftstellern bekannt ist. Linné nennet ihn in seiner Fauna Suecica 802, Papilio hexapus, alis rotundatis integerrimis albis, secundariis ocellis quatuor superne, septem inferne. Mousset \*\*\*) hat ihn sehr unnatürlich abgebildet, Naji Beschreibung aber ist gut †). Lesterer sagt: er habe den Wogel oben auf einem Berge ben Genf gefunden, Petiver aber solchen aus Norwez gen erhalten.

Die Raupe Tab. XIIX, Fig. 8, 9 lebt auf einer Art von Schmeerwurz (Orpin) oder Fetthenne (Joubarbe). Es ist das Sedum foliis planiusculis serratis, corymbo terminatrice. Linn. Flor. Suec. 386. Anacampseros vulgo faba crassa. Bauh. hist. 3.

pag. 681. Tourn. Inst, 264. davon sie die Blatter frift +).

Im

\*) Nielleicht das allerseltenste Insett in diefer ganzen Sammlung. Ich erinnere mich, daß
mir im vorigen Jahre eine dergleichen Raupe
gebracht wurde, die man auf der Erde gefunden
hatte. Sie starb aber bald, weil ich sie nicht
futtern konnte. Doch bemerkte ich, daß sie ganz
entsehlich laufen konnte, und mit Necht ein Saase unter den Naupen genennt zu werden verz
diente. G.

\*\*) Daß sich dieses nicht also verhalte, werbe ich unten zeigen. Er ist nachher von vielen

entbeckt und beschrieben. 3.

\*\*\*) Theatr. Infect. p. 94. Fig. 2, 3. †) Hift. Infect. pag. 139. Papilio Alpina

††) Bon der Raupe sagt Linné S. N. ed. XII p. 754 no 50: Larva tentaculis 2 ad occiput, quemadmodum E. Machaonis (Fenchelraupe, Schwalbenschwanz): habitat in Sedo Telephio, (gemeinem Knabenfraut ober Fetthenne: dem dieses ist das vom Vers. oben angeführte Se-

dum.) Saxifraga Cotyledone (Mabel Steinbrech), frequens lin Suecia, prodit mensei grossificationis cet. herr D. Schaffer in feiner Abhand. lung von neu entbeckten Theilen an Raupen und Zwenfaltern. Regensb. 1763, 4 G. 31. nennet sie die Bauswurzraupe, weil er sie auch auf ber fleinen Bauswurg (Saxifraga Cotyledone) mit weißen Blumen gefunden. Er hat die Raupe daselbst Tab. I, Fig. 1 abgebildet. Udsel IV B. S. 29 nennt sie die sam= metschwarze Raupe mit oranienrothen Flecken Lab. 14, Fig. 1, 2, woben ich! erinnere, daß Linne nur diesen Theil, worin die Raupe vorgestellet ift, in seiner 12ten Ausgabe citirt, den Dogel aber, im Roselschen 3ten B. Sab. 45, Sig. 1, 2, ausgelaffen hat. Ich habe biefes ben mehreren Exemplaren, & E. ben Pavonia minor bemerkt, wo id, ben Gulger vermiffe; vielleicht ift ihm die Abbildung nicht naturlich genug vorgefommen. G.

Sim Man findet man diefe Raupen ichon in ihrer volligen Groffe, woraus ich schliefe fe, daß sie noch im Berbst aus dem En kommen, und bis zum Fruhjahre überwintern, und ob fie gleich nur zwo Hauptfarben haben, fo find es bennoch schone Raupen \*).

Eine folde Raupe ift von mehr als mittelmäßiger Broße. Wenn fie fich aus: freckt, und friecht, ift fie bennahe zween Zoll lang. und vier linien dick. Die gange Raus pe ift vollkommen sammetschwarz, was sie aber noch mehr verschonert, sind zwo Reihen pranienfarbiger Flecke, auf jeder Seite des Muckens Zab. XIIX, Fig. 9, unmittelbar über ben kuftlochern. Sie find bald groß, bald klein, ich will sagen: erft kommt ein großer Bleck, dem folgt ein kleiner, und so wechselsweise. Die großen find langlicht, die kleinen Auf jedem Ringe liegen gemeiniglich vier folcher Flecke.

Der Rorper ift mit verschiedenen halbrunden Rnopfen befegt, die mit turgen fleifen haaren bewachsen find. Muf jedem Mittelringe stehen 14 folche Anopfchen. Ihre schwars je und glanzende Farbe fallt ins Blaue. Die übrigen Stellen des Korpers find wie die Rnopfe, mit vielen furgen Saarchen befaet, daß man fie alfo nicht wohl unter die glatten rechnen fann. Diese gang schwarzen haare find feif, und mit der Lupe sicht man, daß

fie am Ende stumpf find, und in feine feine Spitze zugehen.

Sie hat sechzehn Suge, darunter die Bauchfuße nur den halben hakenfrang haben; überdem hat fie, wie die schone Fenchelraupe zwen Fleischhörner oder Arme Zab. XIIX, Fig. 9, c c, die insgemein im ersten Ringe stecken, und welche sie nach ihrem Ge fallen auslaffen fann. Sie fahren vorn über dem erften Ringe, dicht benm Repfe hers Mie aber habe ich fie folche langer, als etwa zwo linien hervorsteden gefehen, übrigens ift ihre Struftur, wie ben ben schonen Fenchelraupen, aus welchen der Zagvogel konimt, ben man den Schwalbenschwang (Machaon) nennet. Ihre Farbe ift grau, und oben ben der Spige wird man ein kleines schwarzes Fleckchen gewahr \*\*).

Gegen

\*) Der herr D. Schäffer G. 32 hat bemerkt, daß fie in bortiger Gegend schon im Mary und April, so bald der Schnee weg sen, auf der Hauswurz zum Vorschein komme. In unseren Gegenden sindet sie sich gar nicht, besto baufiger aber im Papenheimischen. Alls etwas besonderes merkt ber herr D. Schaffer noch

I. baf fie fich bloff an fteinichten Orten, auf Felfen, und fonderlich auf ben alten Mauern und Manden, wo die fleine Hauswurg wachfe,

häufig finde.

2. daß er biefe Raupe fein einzigmal biffeits der Donau gegen Mittag angetroffen habe, obgleich ihr Nahrungofraut allenthalben zu wachfen pflege; fondern daß ihr Aufenthalt allezeit auf dem Mauerwerke, auf Felfen, und fteinichv. Geer Insett, 2. Qu.

ten Bergen, jenfeits ber Donau gegen Mitternacht gewefen fen. Die eigentliche Befchreis bung ihrer Theile findet fich von G. 31 bis G.

36. 3.

\*\*) Bonnet hat bereits diefe neuen Theile auch an der Fenchetraupe, und an 61 andern Raupenarten mahrgenommen G. deffelben, wie auch einiger andern berühmten Raturfors fcher Abhandlungen aus der Infeftologie G. 93. Dies wurde auch bem herra D. Schaffer nach G. 31 feiner Abhandlung vom herrn von Reau. mur berichtet. Indeffen ift es gewiß, baf noch Miemand ben eigentlichen Gebrauch felcher Bors ner angegeben. herr D. Schaffer hat barüber artige Versuche angestellet.

1. fagt er G 27. das gemeinfte und begreif. lichfte, was fich davon benten laffe, fen biefes:

## 58 Achte Abhandlung. Won den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

Gegen die Grofe des Korpers gerechnet, ift der Ropf fehr flein; wenn fie fill fist, buckt fie ihn nieder, und sieht ihn jum Theil unter den erften Ming. Dimmt man fie in die hand; fo rollt fie fich insgemein im Birfel zusammen.

Diese Raupen find schwer aufzuziehen. Sat man fie in einem Glase, oder einer Schachtel, fo fterben fie fehr leicht; wenigstens weiß ich nicht, woher es gekommen fen, daß faft von allen, die ich bisher gefüttert hatte, keine jur Berwandlung kam. Gie bor: ten auf du fressen, der Leib nahm Tag vor Tag ab, und endlich ftarben fie an einer Urt von Berzehrung. Eine einzige wurde im Julius zur Puppe, und nachher brachte man

mir noch einige dazu \*).

Es follen aber aus unferen Raupen Lagvogel mit fnopfformigen Sublbornern fon: Mun pflegen fich die Raupen diefer Rlaffe, wenn fie fich in Puppen verwandeln wollen, hinterwarts an einen bequemen Ort fo aufzuhängen, daß fie einen feidenen Burtel um fich herum machen. Ferner weiß man, daß ihre Puppen gemeiniglich eckig find, und an verschiedenen Orten mancherlen Spiken und Hober haben. Aber unsere Raupen thun nichts von dem allen. Ihre Puppen Lab. XIIX, Fig. 10, 11, find nicht eckig, sondern schen wie die bekannten kegelformigen aus. Wenn die Zeit ihrer Berwandelung kommt, fpinnen fie einige Blatter, die ihnen eben vorkommen, leicht zufammen, und unter diefer Decke nehmen fie die Puppengeftalt an. Ich habe auch Erde neben fie gelegt, fie wollten

baf fich bie Raupe folcher Theile, als eines Schreckbildes bediene, theile die Echlupfwes. pen, Bogel, u. f. w. abjuhalten, theils bem Men. fchen felbft, ber fie angreifen will, einen Eckel gu berurfachen. Diefer Mennung ift ber herr bon Reaumar jugethan. Allein Die Gadje wird badurch nicht erschöpft, und es fragt fich noch immer, ob dies der einige Gebrauch allein fen.

2. Er hat einigen diefe hornerartigen Ropf. theile abgefchnitten, um zu feben, welcher Theil alsbenn ben Zwiefaltern fehlen mogte, fie find aber alle an ben Wunden geftorben. Und hier-

aus macht er

3. ben Schluß: bas gewiffefte, was man bon bem Zwecke, und bem Mugen Diefer Bleifchhorner, und anderer, ihnen abnlichen Theile ben ben Infeften, sagen konne, fen dieses: daß man

ihn nicht wiffe.

Rosel hat im IV B. Tab. 4 bedefgh biese Sorner in verschiedenen Stellungen und Langen vorgestellet, nachdem fie die Raupe burch ftarteres oder schwächeres Drücken, fürzer oder lan-ger ausgestreckt hat. Conft hat er in den frumpfen und mit einem Rande umgebenen Enbfid. chen, einen vertieften Mittelpunkt bemerkt. Geine Muthmaßung ift nicht gang unwahr-

scheinlich, baf fie burch bie Borner eine gewisse Ausbunftung von fich geben, die den Infekten zuwider sen. Keiner aber hat angemerkt, als die Fr. Mevianin, daß bergleichen Raupen mit ihren Hörnern sehr schädlich stechen können, welches ich aber dahin gestellt senn laffe. E. Alcemanns Bentr. Tom. 1. C. 68. 63.

\*) Gleiches Schicksal haben die Schäfferschen gehabt. "Db ich gleich, fagt er G. 37 einen gangen haufen gefüttert, fo tamen fie boch aus mir unbefannten Urfachen um, und ich mußte mich bis zum folgenden Jahre gedulden., 286. sel berichtet: sie suchten einen verbeckten Wintel, wenn fie fich verwandeln wollten. Bielleicht ift ihnen dieses in den Glafern und Schach. teln vergedachter Naturforscher nicht möglich gewesen. Gie konnen auch zu warm ober zu falt gestanden haben. Taufend andere Umstande konnen ihrer Verwandlung hinderlich gewefen senn. Wer fann biese alle bestimmen, so lange man die Naturgeschichte eines Insefts noch nicht vollig fennt. Solches erhellet aus ben folgenden Bersuchen des herrn D. Schafe fers S. 38, da er über 1000 in ein Kammerchen zusammengebracht, bavon sich benn boch nur wenige eingesponnen haben. G.

aber nicht hincinkriechen. Folglich machen sie eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, daß alle Tagfalter mit knopfartigen Fühlhörnern erkige Puppen gewesen, und solche sich entweder hinten, oder mit einem seidenen Gürtel aufhängen mußten \*).

Unsere Puppen, Tab. XIIX, Fig. 10, 11. \*\*) sind dick, aber kurz, und etwa nur zehn Linien lang. Sie sehen accurat wie die gemeinen kegelförmigen Puppen aus, und kommen mit den eskigen Puppen anderer Tagsalter nur darin überein, daß sie auf seder Seite des Halskragens einen kleinen runden Vuckel haben Tab. XIIX, Fig. 11, a a, woodurch der Bordertheil des Körpers das Ansehen eines Bierecks bekommt. Der hinterste Theil der Flügelfutterale ist ein wenig aufgetrieben, und das rundlichte Schwanz Ende immer etwas unterwärts gekrümmt, Fig. 10 p, welches auch gemeiniglich in dem abgestreiften Naupenbalge Fig. 11 p. hängen bleibt. Sonst kann man an diesen Puppen die Fühlhörner, den Rüßel, die Augen und Füße sehr deutlich sehen; der Kopf aber ist rundlicht.

Die Farbe ist blaulichweiß und perlgran, aber die Jugen der Theile des Bruststucks, und der Flügelfuterale, wie auch die kuftlocher sind schwarz. Die weißliche Farbe rührt von einem seinen und sehr weißen Staubmehle her, womit die Puppen, gleichsam wie die Weintrauben, oder frischen abgebrochenen Pflaumen gepudert sind. Wischt man diesen Staub mit dem Finger ab; so erscheint die Puppe ganz schwarz und glänzend, und der schwarze Grund ist es eben, der durch das Weiße durchschimmert, wovon die Materie ein blauliches oder perlfarbiges Ansehen bekommt.\*\*\*).

Ich weiß die eigentliche Zeit nicht recht anzugeben, wie lange der Vogel in der Pup: pe bleibt, weil ich eben damals eine kleine Reise vornehmen mußte, und ben meiner Rück-Hunft

\*) Eben bergleichen Zweisel stiegen ben dem Herrn D. Schäffer auf, als er seine Naupen sich ein solches Sespinnste, wie viele haarichte Nachtfalterraupen zu machen pflegen, bereiten sacht Er vermuthete sogar eine Phalane zu betommen. Dech wurde er durch die Erfahrenung belehrt, daß sich die Natur an unsere vermeintliche Grundsäse nicht binde. Das ganze Verfahren der Naupe in Verfertigung ihres Gespinnstes hat er S. 40, ingleichen Rösel IV V. S. S. 33, artig beschrieben. S.

\*\*) Die Abbildung des Gespinnstes und der Puppe S. in Schäffers Abh. Lab. I Fig. 8, 9, die Puppe aber hat Rosel IV B. Lab. 4, Fig. 3. Ersterer nennet sie Datteln, weil sie solchen in der Gestalt ähnlich sind. G.

\*\*\*) Eben bas hat der Herr D. Schäffer S. 41, 42 und Rosel IV B. S. 34 bemerkt, letzterer aber hat noch folgendes bengefüget:

- 1. Anfänglich ist bie Puppe ganz weich und grünlichgelb, den folgenden Tag wird sie rothbraun, mit dem dritten aber violet, alsdenn folgt der perlfarbige Staub, wie an den Schleben und Pstaumen, der vielleicht, wie Absel glaubt, an beyden einerley Ursprung hat;
- 2. Wenn sie noch rothbraun ift, schwist sie überall eine helle Feuchtigkeit aus, daß sie gang naß ist, und wenn diese bestanden, zeigt sich der blauliche Staub.
- 3. Die Puppe hat also lauter fleine Poros an fich, die man durch ein einfaches Mifroffop, das vor dem Objette eine Erleuchtung hat, an einem Stuckchen Puppenschaale deutlich sehen kann.
- 4 Einige liegen 22, andere 28 Tage, ehe der Vogel auskommt. G.

## 60 Achte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

kunft den ausgekommenen Vogel todt und vertrocknet fand. Folglich mußte er eben nicht sonderlich lange in der Puppe zugebracht haben \*).

Es sind überaus schone, und bennahe hier zu kande die größten Tagfalter Tab. XIIX, Fig. 12, 13 \*\*). Sie gehören zu der Klasse derer Papilions, die sechs ordentliche Gangfüße, keulenförmige Fühlhörner, und die Flügel dem Boden senkrecht haben, ben denen sich die inneren Rände der Unterstügel dicht über dem Leibe formen und anschließen. Die Flügel sind nicht eckig, sondern gegen ihren hintersten Rand zu abgerundet, und sehr breit. Wenn sie der Vogel ausbreitet, sind die obern wohl viertehalb Zoll lang, Tab. XIIX, Fig. 12.

Die Grundfarbe aller vier Flügel, sowohl oben, als unten, ist weiß, und hat nur einen kleinen gelben Unstrick, wovon sie graulichweiß aussehen. Jeder Oberflügel hat auf benden Seiten fünf große Flecke. Auf sedem Unterflügel liegen zween schöne rundlichte Augenspiegel, die aus zween Zirkeln bestehen, davon der äußere schwarz, der innere aber sehr schön und lebhaft roth ist. Die Mitte des Flecks, die gleichsam den Augapfel aussmacht, ist sehr weiß. Diese schönen Flecke sind auf benden Seiten des Flügels deutlich ausgedrückt. Benm Unfang der Unterflügel zeigt sich oben noch ein kleiner rother Fleck mit schwarzem Nande; aber dicht an ihrem hintersten Nande nach der inneren Seite zu, liegen noch zween schwarze Flecke, davon der eine ben einigen in der Mitte roth ist.

Außer den benden schönen Augenspiegeln haben die Unterflügel unten noch sechs ans dere rothe, schwarz gerändete Flecke, wie man Lab. XIIX, Fig. 13, sehen kann, davon eisner in der Mitte, wie die benden großen Augen weiß ist. Einige Bögel aber haben nur fünf solche Klecke.

Es rühren aber die Schattirungen und schwarzen ungleichen Flecke, an verschiedenen Orten bender Flügelseiten, von den vielen, hier liegenden, schwarzen Schuppchen her. Hauptssächlich besinden sich solche benm Anfange, und an der Basis, oder dem hintersten Nande der Flügel, wo sie eine ziemlich breite schwärzliche Streife formiren. Die Flügel selbst, welches hier noch zu merken ist, haben wenige Schuppen, sind an verschiedenen Orten ziemlich durchsichtig, und die Membrane, woraus der Flügel besteht, ist besonders an dem Hinzterende der obern ganz bloß und unbedeckt.

An der innern Seite sind die Unterslügel mit langen Haaren eingefaßt. Der Leib ist schwarz, und mit vielen weißgrauen gelblichen Haaren bewachsen. Die sechs Füße sind ziemlich

- \*) Dies bleibt, wie der Verf. selbst im folgenben erinnert, ben dieser Beschreibung eine kleine Unwollkommenheit. G.
- \*\*) Mach dem Linné S. N. ed. XII. p. 754.
  no. 50 ist es: Papilio Heliconius Apollo, alis oblongis integerrimis albis: posticis ocellis supra quatuor, studtus sex basique rubris, tarde volitans; der deutsche Apollo, meil er sich

theils auf ben hohen Bergen aufhalt, theils in Deutschland, besonders im Neiche, und im Pas penheimischen 'gar nicht selten ist. Die prachtigsen Abbildungen dieses Vogels sindet man benm Schäffer: neu entdeckte Theile an Raupen und Zwiefaltern Tab. 2, Fig. 2, 3. Elem. Tab. 94. Fig. 6. Icon. Tab. 36. Fig. 4. 5. Rösel III B. Tab. 45, Fig. 1, 2. Sulzer Tab. 13, Fig. 41. G.

ziemlich dief und von weißer mit braun melirter Farbe. Der Saugerußel ift schwarz. Die Kopfeund vordersten Halskragenhaare sind etwas grünlich. Die Fühlhörner schmus tigweiß und grünlich, und ihre langlichten Knopfe oder Keulen schwarz. Unter dem Schwanze haben diese Papilions noch einen hornartigen, hohlen braunen Anhang Zab. XIIX, Fig. 13 P, der eine besondere Untersuchung verdient. Man muß aber lebendige Bogel haben, wenn man ihn gehorig beschreiben und seine Albsicht erforschen will, welches mir jest aber fehlet.

Geit einigen Jahren find fie im Felde und in den Garten febr haufig gewesen, und haben ben Honigsaft der Blumen ausgesogen. Sie fliegen langsam, und lassen sich leicht fangen. In der nordlichen Gegend von Upfal, wo ich meinen Aufenthalt habe, sind sie nicht so gemein, als in andern Provinzen, in Oftgothland, und ben Upsal herum \*).

Die

\*) Die vollständigere Befchreibung biefes Schonen Tagfalters mit rothen Augenspiegeln findet sich benm Schäffer in vorgedachter Ab= handlung S. 43. ff. und Rosel im III B. S. hanoiung ich das Resultat aller Merkwurdigfeiten furs zusammenziehen will

1. sind die wenigsten Schäfferschen Bo. gel volltommen ausgewachsen, und haben bev ihrer Geburt erft fleischfarbene, unreine Feuch. tigkeiten, hernach helle und durchsichtige Tro-

pfen von fich gegeben.

en von ift also die Verwandelung dieser Raupen in vielen Stucken ungewöhnlich, und hat gum theil noch gang unbekannte Eigenschaften. 3. Nach der besondern Art ihres Gespinnstes

ju urtheilen, machen fie eine dritte Urt der Tag-

4. Richt minder selten und sonderbar ist die mit Schimmel bestreuete, und ganz unempfind. liche Puppe, die den Raupenbalg allezeit an den bren letzten Gliedern behålt, und nie ganz ab-

5. Der Bogel gehöret unter die 4te Klasse ftreift. ber Reaumürschen Tagfalter, die außer den fnopfartigen Fühlhörnern, die Flügel senkrecht tragen, und an benen sich der innere Rand der Unterflügel alfo trummet, daß der ganze Leib blef und unbedeckt bleibt. Da Regumur nur von dieser Art die Schwanzfalter (à queue) gefannt; so ist dieses der zweyte von dieser Rlaffe, und ber erfte ohne Schwang.

6. Unfer Verfasser, der Herr von Geer hat an seinem Bogel hinten einen besondern Ins hang bemerkt; dieß zeigt nach der Schäffer-

fchen Befchreibung, baf er ein Weibchen gehabt, weil biefer Unhang ein charafteristisches Rennzeichen beffelben ift, ben ich aber benm Ros fel III B. Tab. 45, Fig. 1, 2, vermiffe, vermuthlich hat er nur das Mannchen gehabt. Die Struftur Diefes Theils hat ber herr D. Schäffer umftanblich S. 49. ff beschrieben, und Sab. II, Fig. 5, 6, 7, vergrößert vorgestellet. Er vergleicht ihn mit bem Bintertheile eines Schiffes, an welchem der Riel noch zu feben ift, und muthmaft bavon, bag er bem Weibchen nicht sowohl ben bem Begattungsgeschäfte, als vielmehr beum Eyerlegen biene. Das Beib. chen scharre bamit die Erbe auf, um die Ener an die Wurzeln des hauswurzfrauts, oder sonft an feinichte Orte und alte Gemaure, wo Dies Kraut wachft, bingulegen Diefe Muthmagung fcheint er baburch mahrscheinlich zu machen: theils weil er biefes Werfzeug ben vielen folchen Edymetterlingen, die er auf ben Bergen einfangen laffen, verftummelt, gerbrochen, und abgenutt gefunden; theils weil es an fich fo hart und veft fen, baf mans faum mit dem fpitgigften Meffer burchstechen fann, und auf allen Ceiten scharf und schneibig ift; theile weil bie Hauswurg bloß auf alten Gemauren und Felfen in weniger Erde wachft, die überdem fast bestanbig aufs hartefte ausgetrocknet ift. Doch giebt er alles felbst für blofe Muthmaßungen aus. Man fiehet hieraus, baf bie Gefchichte biefes Insetts ben weitem noch nicht erschöpfet sen. Tom. II. Part. I. Mem. 13. p. 186 hat ber Derf. auch die Gedanken bes Deren D. Schaffers bon biefem Organ bes Weibchens angeführt. G.

62 Achte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen, Die kleine grüne Schildraupe (Chenille-cloporte) auf den Faulbaumblättern (Rhamnus Frangula Linnei).

Der Herr von Redumit hat uns einige kleine, ganz sonderbar gestaltete Raup= then bekannt gemacht, die eher Kellerwürmern (Cloportes) als Naupen ahnlich seben \*). Der Name: Chenilles-cloportes (Schildraupen) schieft sich recht gut für sic, um sie von andern zu unterscheiden. Er beschreibt dreyerlen Arten. Die erste wohnt auf den Rüstern (Orme), die zwote auf den Eichen, die dritte in den Schooten des Schaassinsenbaums (Baguenaudier), und lebt von denen darin besindlichen Körnern. Andere Schriftsteller, als Najus und Albin gedenken auch einiger solcher Arten \*\*). Außer ihrer Gestalt sind sie wegen ihrer Geschieklichkeit merkwürdig; denn sie machen oberzwärts einen seidenen Gürtel um sich herum, wenn sie sich in Puppen verwandeln wollen. Gewöhnlichermaßen verwandeln sie sich in Tagkalter mit sechs gleichen Füßen \*\*\*).

Wäre ich jest Willens von mehreren Schildraupenarten zu handeln; so würde ich sie in eine eigene Abhandlung gebracht haben. Denn sie nehmen in einer allgemeisnen Naupengeschichte eine besondere Klasse ein. Da ich aber nur eine einzige Gattung beschreiben will; so dünkt mich, dies würde für ein Stück nicht hinreichen, und dies hat mich bewogen, sie gleich nach den vorhergehenden Naupen zu setzen, da ich sonst keinen bezumeren Platz als diesen für sie sinden konnte, ohne die einmal angenommene Ordnung in der Klassisskation der Naupen zu unterbrechen.

Diese Kellerwurm: Naupen sehen wirklich gewissermaßen wie die Insekten (Cloportes) aus, davon sie den Namen führen, und gleichen ihnen an Größe, an Gestalt, und an der Art und Weise, wie sie kriechen. Die Gattung, von der ich jest handeln will, trifft man im Junius auf den Faulbaumblättern an (Rhamnus frangula, schwezbisch Brakwed).

Diese Raupe Tab. IV, Fig. 9 ist eben so enformig und länglicht, als ein Kellerswurm, aber etwas kleiner, auch ohngefähr fünf kinien lang, und zwo breit. Bende Enden des Körpers sind rundlicht, aber das vorderste Tab. IV, Fig. 10, a ist breiter als das hinterste p. Unter dem Bauche ist der Körper slach. Die oberste Gestalt dieser Naupen kann ich nicht besser, als mit Reaumires eigenen Worten, da er von den Schildraupen auf den Rüstern redet, beschreiben +):

"Der Rucken biefer Raupchen bestehet aus zwo Flachen, die unter einem stumpfen "Binkel zusammenstoßen, dazwischen aber befindet sich eine langs der Mitte des Ru-

"cfens

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I, Part. II. Mem. 11, p. 135. Pl. 28, Fig. 1, 2, 3.

<sup>\*\*)</sup> Wir setzen hinzu Rosel I B. Tagv. 2te Kl. S. 37, Tab. 6, S. 52 Tab. 9, worand eine Art von Blauschiller entstehet. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Als eine besondere Geltenheit hat Herr Kleemann in seinen Bentragen Lab. 38 einen artigen Aachtvogel aus einer Schildraupe vorgestellt. G.

<sup>†)</sup> Mém. Tom. I, Part. II. Mém. 11. p. 136.

"chens heruntergehende Riefe. Auf benden Seiten berfelben stehen verschiedene ectige Eben so ift unfere gegenwartige auch gestaltet.

Der Leib besteht wie ben allen Raupen aus zwolf Mingen Fig. 10; der erste a ift viel dicker als die übrigen, und wenn die Maupe still sigt; so bedeckt derfelbe den ganzen Ropf von oben Fig. 11, t. Ich habe bemerkt, wenn man sie angreift, oder sonst beun: ruhiget, daß sie alsdenn den Kopf zum Theil in diesen Ring einzieht. Sie hat darin viel ähnliches mit den karven der Schildkafer (Cossidae, Scarabés tortues), die ihren Korper mit ihrem eigenem Unrath bedecken, und deren Geschichte von dem Hrn. von Requinur \*) beschrieben hat. Unsere Schildraupe hat einen kleinen schwarzen, glanzenden Kopf, ber überhaupt wie ben andern Naupen beschaffen ist. Die Farbe des Körpers ist schön grun, und etwas gelblich. Langs dem Rucken gehet eine etwas bunkelgrünere linie herunter.

Die Raupe hat sechzehn Fuße, als sechs spike hornartige Borderfuße Fig. 11, aa a an den drey erften Ringen; acht Mittel : oder Bauchfuße mm, und zween Schwanzan der Machschieber. Sie sind alle so klein, und so kurz, daß man sie nicht anders bemerken fann, als wenn man die Naupe auf den Rucken legt. Die hantigen Fuße haben den halben Hakenkranz, oder verschiedene im halben Zirkel herumstehende braune haben. Sie kriecht auf dem Boden so langsam, als wenn sie nur darauf hingleite, und dies vermehrt ihre Achnlichkeit mit den Rellerwürmern.

Der ganze Leib ift mit vielen furzen und dem bloßen Auge unsichtbaren haaren bewachsen, daß man diese Raupe also doch unter die glatten rechnen muß. Sie frist die Blatter bes Faulbeerbaums. Besonders aber ift es, daß sie nicht, wie andere Raus pen, das Blatt benm Rande anfrist; sondern mehrentheils in der Mitte anfängt, und solchergestalt das ganze Blatt wie ein Sieb durchlochert.

Ben der Berwandlung sieht sie fich einen seidenen Gurtel Zab. IV, Sig. 12, 13, 11 über den Leib her, worin sie noch eine Zeitlang als Raupe, hernach als Puppe, an bem Blatte ihres Aufenthalts hanget. Ich habe die Zeit, da sie solches verrichtete, nicht eis gentlich abpassen können, dasser weiß ich auch nicht zu sagen, wie sie daben zu Werke geht; der Herr von Reaulitür aber hat es hinlanglich beschrieben \*\*). Als etwas besonderes merke man, daß sie sich nicht, wie andere Raupen, mit den letzten Fußen in die Seide einhaft; sondern den Schwanz ganz fren läßt. Der bloße Gurtel halt die Raupe, und nachher die Puppe, welche hinten keinesweges solche Hakden hat, als die Rohlraupen: und andere Puppen haben \*\*\*).

Den

indem herr Alcemann in Rofels I B. Tagv. zte Kl. G. 39. bemerft; baf er gewiffe Schild. raupchen fenne, die ben ber Bermandlung feis nen bergleichen Queerfaben um fich herziehen.

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. III. Part. I. Mem. 7. p. 281. \*) Mem. Tom. I. Part. II, Mem. 11, pag.

<sup>137.</sup> fq. Mas hier unfer Verfasser von der Umgurtung gefagt hat, leibet boch einige Ausnahme,

### 64 Achte Abhandlung. Bonden sechzehnfüßigen halbhaarichten Raupen,

Den 21 sten Junius wurde meine Naupe zur Puppe Tab. IV, 12, 13, welche in der känge etwa dren kinien hatte, und ziemlich dief und ungeschieft war. Ansänglich ist sie grün, hernach aber wird das Borderende braun, der Hinterleib aber braungelblich, der einige kleine Fleckchen, und längs dem Nücken herunter eine schwarze kinie hat. Die Puppe ist nicht eckig, welches wohl zu merken, weil sie sich in einen Tagkalter mit knopsformigen Jühlhörnern verwandeln soll. Sie gleicht benen, welche man kegelsormig nennet. Es ist aber ihre Gestalt, wie auch Reattmitt schon angemerkt hat, eben so wenig kegelsförmig, denn sie ist an benden Enden zugerundet, und der Schwanz Tab. IV, Fig. 13, p, der sich nicht, wie ben den konischen Puppen, in eine Spisse endigt, ist so diek, als das Worderende a. Der seidene Gürtel 11 geht über den Halskragen, und von da schräg über die Flügelsutterale, wo er hernach unter dem keibe, am Blatte ansüset.

Der Papilion blieb ohngefähr 14 Tage in der Puppe, denn den Sten Julius kam er aus. Eine andere Maupe dieser Urt verwandelte sich einige Tage später, als die vorige, und dieser ihr Papilion kam erst das solgende Jahr aus. Dergleichen trägt sich mit verzschiedenen andern Tagkalterarten zu. So kommen z. E. die Rohl: Weißlinge, deren Naupen sich noch vor dem Ende des Sommers verpuppen, auch in eben demselben Jahre aus; diesenigen aber, die sich später verwandeln, bleiben den ganzen Winter durch Puppen, und kommen nicht eher, als den solgenden Sommer zum Vorschein. Allein dies ist gar nicht zu verwundern, seitdem es bekannt worden, daß man die Geburt der Schmetzterlinge beschleunigen, oder zurückhalten kann, wenn man die Puppen an warme oder kalte Oerter legt, wie erwähntermaßen der Herr von Reaumüt in verschiedenen artigen Vermerkungen gezeigt hat. Verwandeln sie sich also erst gegen das Ende des Sommers; so ist die Lust nicht warm genug mehr, um den weichen und wässerichten Theilen des Schmetzterlings, vermittelst einer unmerklichen Ausdünstung, die gehörige Vestigkeit zu geben, mitz hin können auch die Schmetterlinge noch nicht auskonnen.

Unser Papilion Tab. IV, Fig. 14, 15 ist ein niedliches, aber kleines Wögelchen \*), das mit ausgestreckten Flügeln nur einen Zoll lang ist. Es ist ein Tagfalter mit knopfsoder

\*) Nach dem Linné S. N. ed. XII, p- 789, no. 232. Papilio plebejus ruralis Argus, alis ecaudatis caeruleis: posticis subtus limbo serugineo: ocellis caeruleo-argenteis: das Silberauge. Es scheint, als habe der Nitter gezweifelt, ob die von unserem Verf. beschriebene Naupe, die eigentliche Larve diese Papilions sen, weil er nichts von der Larve sagt. Indessen haben doch diese Geerischen Beobachtungen die gehörige Zuberläßigkeit, und man kann hieraus bennahe den Schluß machen, daß alle Larven von den Argis und Argiolis Linnei lauter solche Schilder räupchen sind, ob sie gleich sehr selten angetrossen werden, und wenigen Natursorschern bekannt

senn mögten. Rösel ist eben ber Mennung, im III B. S. 229, und hat dieses Vögelchen Tab. 37, Kig. 3, 4, abgebildet. Sonst findet man von diesen Argis und Argiolis im 1 und 3ten St. des Tatursorschers artige Bemerkungen. Sine eigene, sehr wohlgeschriebene Abhandlung von dem Argusschmetterling und dessen, in der Gegend um Thangelssedt entdeckten Gattungen und Nesbengattungen, steht im 2ten Vande der berlinisschen Sammlungen S. 341.

Dier bemerke ich nur noch, daß unser Verf. Tom. II. P. I. Mem. I. p. 182. ben diesem gegenwartigen Wogel, des Linne sp. 234, nemlich

Argiolus angeführt habe. G.

ober keulenförmigen Fühlhörnern; er hat sechs gleiche Füße, und die Unterflügel gehen um den Unterleib herum. Wenn er still sitt, trägt er die Flügel mit dem Voden senke recht, daß sie dicht an einander treten.

Oben sind die Flügel das schönste Himmelblau, die oberen aber sind gegen ben hinter; sten Rand zu, schwarz. Ohngefähr in der Mitte ihrer Länge nach der äußeren Seite zu, liegt ein kleiner schwarzer Fleck, und der hinterste Rand ist mit einer weißlichen Franze eingefaßt, die mit einigen kleinen schwarzen Fleckchen bezeichnet ist. Der hinterste Rand der Unterstügel hat eben dergleichen Franze, aber ohne diese Flecke, statt deren aber haben diese, über der Franze eine Reihe schwarzer Flecke, wie man ben Tab. IV, Fig. 14 sehen kann. Unten sind alle vier Flügel weiß, das ins Blaue fällt Fig. 15, mit vielen schwarzen runden und einigen länglichten Flecken bezeichnet, deren jeder mit einem weißen, aber kaum merklichen, Zirkel eingefaßt ist, welche alle wie kleine Augenspiegel aussehen \*).

Die Fühlhörner sind weiß und schwarz gesteckt. Ihr Knopf ist ziemlich groß, lange licht und schwarz, von gleicher Farbe sind die Augen. Der keib ist oben schwärzlich, unsten aber weiß, und die Küße weißlich.

Es fliegen auf den Wiesen, in den Hölzern und Garten sast eben dergleichen Papistions herum, die aber doch gewisermaßen von den unfrigen verschieden sind. Sie sind größer. Oben sind die Flügel ganz himmelblau, ausgenommen nach dem hintersten Nanzde zu, wo sie alle vier nur eine schwarze, weiß gerändelte Linie haben. Unten sind sie grau, und ebenfalls mit vielen schwarzen Augenspiegeln, die mit einem weißen Zirkel einzgesaßt sind, beworfen; außer diesen aber steht an ihrem hintersten Nande noch eine Neihe oraniengelber Flecken \*\*). Noch andere kleine Papilions von eben der Größe, als diese letzteren, haben auch oben auf den Flügeln, gegen den hintersten Kand zu, eine dergleichen Neihe oraniengelber, und am hintersten Nande der Unterstügel, einige schwarze Flecke. Ich habe diese letzteren blauen Papilions oft mit andern in der Begattung angetrossen, die darin von ihnen abwichen, daß ihre Flügel oben braum \*\*\*) waren.

3th

<sup>\*)</sup> Daher die Benemung Argus. G.

Dies klåret viese Argusgeschichte in etwas auf. Mit obiger Beschreibung kommt nicht sowohl der Röselsche Bogel III B. Lab. 37, Kig. 3, 4, als der in der solgenden sten Kigur überein; mithin ist unser Geerische Argus nicht der vom Linne angeführte Röselsche; sondern eine andere, und auch kleinere Art, wie man ben Bergleichung bender Zeichnungen p. Geer Insekt. 2. Qu.

sehen kann, und unser Verkasser selbst in der vorher angeführten Stelle bestätiget, daß er den Argiolus menne. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Röselsche Dukatenvogel III B. Tab. 37, Fig. 7, ist auch das Weibchen eines seltenen Argus = Ulannchens, das Herr D. Kühn im 3ten St. des Aaturforschers S. 19 beschrieben hat, und das in den Gegenden um Eisenach nicht selten seyn soll. G

## 66 Achte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen halbhaarichten Raup. 1c.

Ich fann nicht eigentlich sagen, ob alle diese Verschiedenheiten bloße Abanderungen, oder wirkliche specifische Unterschiede sind. Dies zu entschieden, müßte man Gelegenheit haben, eine große Menge Schildräupchen aufzuziehen, welche mir jest aber sehlet. Soll ich einige Muthmaßungen vorbringen; so glaube ich, daß meine kleinen mir ausges kommenen Papitions Tab. 17, Fig. 14, 15, und die benden vorher beschriebenen Sorten, wirklich drey verschiedene Urten ausmachen; doch will ich es nicht für gewiß ausgeben \*).

Alle diese kleinen artigen Bogelchen sind sehr gemein, und man sieht sie geschwind herumfliegen, wenn die Sonne recht heiß scheint; gegen Abend aber, oder nach Untergang der Sonne seigen sie sich auf den Blumen und Pflanzen zur Ruhe, wo man sie seicht haschen kann.

\*) Man vergleiche hierben noch den weiß. lichgrunen Argus in Aleemanns Bentr. I B. Lab. 14, Fig. 3, den Scopoli den Coridon nennet, samt Herrn D. Kuhns Bemerkungen

barüber im 3ten St. bes Maturforschers S. 19. Insonderheit die bereitst augeführte Abhande lung im 2ten B. der berlinischen Sammlune gen S. 341 ff. G.

## Reunte Abhandlung.

Von denen sechzehnfüßigen Dornraupen, und ihren Schmetterlingen.

er Berr von Reaumitt \*) nennet biejenigen Raupen Dornraupen, welche fo große und harte Haare an sich haben, für die sich ber Rame: Dorn: facheln am besten schickt. Er sett hinzu: daß diese Dornspitzen auch in ihrer Gestalt mit den Pflanzenstacheln übereinkommen. hernach geht er die Werschiedenheit dieser Stacheln burch, welches alles hier zu wiederholen unnut ware. Ich will überhaupt nur einige befondere Umftande von diefen Raupen anführen.

Mus diesen Raupen entstehen die allerschönsten Schmetterlinge, die uns auch am bekannteften find, weil fie am Sage fliegen, und ich wußte nicht, daß aus einer Dornraupe ein Machtfalter fame. Go viel schone Papilions, die uns auf unfern Spas giergangen, in unfern Garten vergnugen. Die uns auf jedem Schritte nachfliegen, und in ben Sommertagen mit den prachtigsten Farben entgegen glanzen, find insgesamt vorher Dornraupen gewesen Man sieht sie von Blume zu Blume fliegen, um daraus den Honigsaft, als ihre einzige Mahrung auszusaugen. Deshalb hat sie der Urheber ber Matur mit einem langen, und hochft wunderbaren Saugerußel verfeben, womit fie folches verrichten konnen. Der Herr von Requitit hat die merkwurdige Struktur des selben artig beschrieben \*\*). So bald der Frühling erscheint und die Sonnenstrahlen die Euft erwarmen, kommen auch diese Papilions wieder aus ihren Schlupflochern hervor. Den Winter über stecken sie in hohlen Baumen, unter den Dachern, und an dergleichen Dertern. Da bleiben sie ohne alle Mahrung, unbeweglich, und gleichsam in einer Art von Durch die Barme leben fie auf, fommen hervor, und pflanzen ihr Ge: Schlummer. schlecht fort.

Die Dornrattpen verwandeln sich also beständig in lauter Tagfalter. merke aber jugleich, daß fie alle ju der Klaffe derer Zagvogel gehoren, die nur vier Fuße haben, und beren Borderfuße weit kleiner, kurzer, und anders gestaltet find, als die übrie gen vier, so daß sie ihnen nicht wohl zum Gehen \*\*\*) dienen konnen, wie der herr von Reaumur umständlicher gezeiget hat, und wie wir in der Folge sehen werden.

3 2

und glaubt, baf fie fich berfelben gur Reini. gung der Mugen bedienen Womit reinigen fich aber die Papilions der zten Rlaffe ihre Augen? S.

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. I Part. I Mém. 2, pag. 100. \*\*) Men. Tom. I Part. I Mem. 5 p. 287 P1,19.

<sup>\*\*\*)</sup> herr Kleemann nennet fie Punpfoten,

So findet man auch an diesen Raupen, wenigstens so viel ihrer bisher bekannt gez worden sind, das beständige Kennzeichen, daß sie sich ben der Verwandlung, in eckiegen Puppen, mit dem Ropfe unterwärts, senkrecht aufhängen, und sich mit den benden Hintersüßen an irgend einem schiestlichen Körper zu bevestigen pflegen. Ich kenne auch keine Raupen von dieser Urt, die ben dieser Gelegenheit einen Gürtel um sich herum machen, wie es die Raupen der sechssüßigen Tagsalter, z. E. die schönen Raupen der Kohle Weißlinge, zu thun pflegen. Ihre Puppen haben sederzeit zwo kegelförmige Spigen, oder zwo Urten Hörner vorn am Kopse, wie auch verschiedene, längs dem Rücken sinende stachlichte Spigen.

Alle diese Dornraupen haben sechzehn Füße: sechs spisse Border : acht Mittel : und zween Hinterfüße. Einige Gattungen derselben leben gesellig, andere nicht, und man trifft Ganne in

trifft fie nur einzeln'an.

Einige Puppen dieser Raupen zeichnen sich durch ihre schönen Farben besonders aus. Man sindet einige, die wie lauter Gold aussehen; andere aber haben nur gold oder sile berfarbene Flecke, die den schönsten Glanz von sich geben. Man kann nichts prächtigers, als diese Goldpsippchen \*) sehen. Deshalb hat es auch Reallitustr der Mühe werth geachtet, die Ursachen, wovon dieser glänzende Schmuck der Puppen herrührt, genauer du untersuchen \*\*).

Die Dornraupe der Reskl, mit braungelblichem Vorderleike, ben der die hintersten Ringe oben weiß sind, und die im Französischen die Bedaude heißt.

Diese Raupe ist vielen Naturkündigern bekannt. Unter andern ist sie von der Mez rianin \*\*\*), vom Albin +), und Frisch ++) beschrieben. Die Merianischen Figu-

\*) Diese puppen sind es eigentlich, welche Die Alten Chryfalis, oder Chryfallis, genannt haben, wie und herr Berglfraffer im 199 Et. des Frankfurther Staats=Ristretto 1774, ben der Recension des zien Stucks des Mauursor= schers, gelehret hat. Es hat ihm daselbst gefallen, ben Gelegenheit einer E. 279 von mir gesetzen Anmerkung, gegen mich, und alle neues ren Maturforscher zu erinnern, daß man nicht Chrysalis, sondern Chrysallis schreiben musse. Ich fette diese Rote, weil mein Auctor, ber Dr. bon Geer, beffen Rede ich überfette, im Texte bon den Jufetten überhaupt gesagt hatte: fie befinden fich ben ber Verwandlung dans un état moyen dins lequel on les nomme Chr) salides ou Nymphes. Daß ich aber feinesmeges die Abnicht gehabt, einen neuen Sprachgebrauch bes Borts Chryfalis ju bestimmen, wird Seber-

mann einsehen, der die citirte Stelle aus Wonners Betrachtung über die Natur, in der Note
vergleicht, worin eigentlich des Herrn Prof Tietius Worte angeführet sind. Und eben so leicht
ist es einzusehen, daß das, auf der andern Seite
280 den der Mücke versetzte Wort Puppe, Chryfalis, dier Tymphe beißen musse. Uebrigens
aber hat schon Aristoteles H. A. L. V. c. 19. p.
m. 945 das Wort Chrysalis auch statt Tymphe gebraucht. S. Lessers Theol. der Insett.
S. 98 x).

\*\*) Mem. Tom. I. Part. II. Mem. 10. p. 119.
\*\*\*) Europ. Juf. Lab. 14, Fig. 159.

t) Inf. Tab. 54. den ich benm Linné vers miffe. G.

11) Inf. 4ter Theil, Lab. 4. Die übrigen Schriftsteller findet man benm Linne S. N. ed. XII, p. 778 no. 163. ren, insonderheit vom Bogel, sind siemlich getroffen. Albins Vorstellung der Raupe ist äußerst schlecht, und Frischens Abbildungen, wie bekannt, sehr verstümmelt. Der Herr von Reallmir \*) hat sie am besten beschrieben, wozu meine Bemerkungen bloß einige Supplemente senn sollen. Albin sagt: sie fräse Hopsen, die Mertantu, sie nähre sich von den Stachelbeerblattern, und der Herr von Reallmirt, sie lebe auf den Rüstern. Ich habe sie beständig auf den Nessell angetroffen. Sie leben einsam, wie verschiedene andere Dornraupen auch thun, man sindet sie eben nicht häusig, und muß die Nessell genau vlstiren, wenn man einige entdecken will \*\*).

Diese Maupe Tab. XX, Fig. 1, ist die schönste unter allen mir bekannten Dornraus pen, mittelmäßig groß, ohngefahr vierzehn kinien lang, und ziemlich buntfarbig. Oben sind die sünf e sten Ninge Tab. XX, Fig. 1, a b dunkel : oder okergelb, schwarz gesteckt und gestreist; der allererste Ning aber ist bennahe ganz braun. Die fünf folgenden, vom bein bis 10ten, sind oben weiß b c; die zween letzen hingegen schwarz e d, aber der allerletzte hat auf seder Seite einen großen weißen Fleck d. Alle diese Ninge sind, wie die sünf erzsten oben auf, an beyden Seiten dunkelgelb, und schwarz gesteckt und gestreist. Unter dem Bauche ist die Naupe braun, oder schwärzlich, mit etwas schmutzweiß vermischt. Alle Küße sind bennahe schwarz Der Kopf ist dunkelbraun Fig. 1, a, Fig. 2; aber das Orenzeck der Stirn hat einen hellbraunen Rand. Die, auf den sieben letzen Kingen stehenden Dornen sind weiß; die aber auf denen vier, nach dem ersten folgenden, (denn dieser erste hat keine Dornen,) sind weißlichgelb.

Sie hat, wie gewöhnlich, in allen sechzehn Fuße, oder acht hautige Bauchfuße,

welche einen halben Hakenkrang haben.

Requinite hat angemerkt: daß der Kopf dieser Naupe was besonderes, und eine Achnlichkeit mit einem Kaßenkopfe habe, welches Frisch auch geglaubt, und es ist nicht ju leugnen, daß der Kopf nicht ziemlichermaßen mit der Gestalt eines viersüßigen Thierz kopfs übereinkommen sollte Tab. XX, Fig. 2. Gegen die Größe des Körpers ist er klein, und sicht bennahe wie ein Dreneck aus Fig. 1, a. Oben Fig. 2, 0 e 0 ist er breit, wird aber nach dem Maule zu immer schmaler, und endigt sich mit einer rundlichten Spize a. Dies ist er nicht sonderlich, weil er vorn platt ist. Oben ist er, wie Requierit sagt, herzschimig ausgeschweist e. Daselbst hat er auch zween Knöpfe o 0, mit kleinen Dornsspizen besetzt, deren sede sich in ein Haärchen endiget. Diese Knöpfe sehen wie zwen Ohsen

mém. fur les Insect. Tom. I, Part. I, Mém. 2, pag. 103, Part. II, Mém. 10, pag. 112, Pl. 27. Fig. I square for sure threat

Derfelbe hat sie aus zwo Ursachen la Be daude genennet, theils weil sie zwo Hauptsarben, Weiß und Braun, hat; theils weil dieselben auf eine bizarre Art abstechen; also die zwosardige. Diesem süge ich noch ben Rofels Infektenbel. I B. Lagv. iste Rl. G. 25, Lab. 5, Fig. 1, 2, der sie die einfame Dornraupe mit dem halbgelb, halbweißen Rucken, und braunen Leibe nennt. G.

\*\*) Rosel behauptet indessen, daß sie sich häufiger auf den Stachelbeerstauden, als Aefseln aufhalten. G. ren aus, und diese machen die vornehmste Achnlichkeit mit einem Kabenkopfe aus. Aufe ferdem ist der Ropf mit verschiedenen hellbraunen Haarchen bewachsen. Die Augen sind

Soward, und stehen siemlich weit hervor yy.

Auf jedem Ringe sißen sieben Dornspissen, Tab. XX, Fig. 4, eeefeee, aussgenommen auf dem zweeten, dritten und letten nur vier. Ein Dorn steht mitten auf dem Rücken f, und dren auf jeder Seite eee u. s. w. Jeder Dorn ist im Stamme kezgelförmig Fig. 3, a t, und endigt sich in eine seine Spisset, die bisweilen wieder vier, fünf, sechs auch acht Nebenspissen hat, welche auch alle dornartig sind e e, so daß der Hauptstamm gleichsam ein dornichter Dorn ist. Außer den Seitendornen sizen daran sowohl, wie am ganzen Körper der Naupe, noch verschiedene feine Haärchen, wie denn vorzüglich die Bauchsüsse ganz rauch, und mit Milchhaaren bewachsen sind.

Wenn die Naupe still sit; so befindet sich der Körper selten in so gerader Linie, als hier Fig. 1 vorgestellet ist. Insgemein hat sie den Kopf, oder den Vordertheil des Leibes nach einer Seite zu gekrümmt, und in dieser Stellung sitt sie ganz ruhig. Um liebsten

pflegt fie fo unter ben Reffelblattern gu figen.

Den 7ten Junius schiefte sich eine dieser Raupen zur Verwandlung an. Sie hing sich oben im Zuckerglase mit den Hintersüßen an, daß der Kopf unten war Tab. XX, Fig. 5\*). Ich sabe nicht nothig ihr Verfahren zu beschreiben, wie sie es anfängt, sich so senkrecht auszuhängen, da es der Herr von Reaumin \*\*) schon ben Gelegenheit einer andern Urt von Dornraupen gethan hat. Sie hängt sich mit den Häschen ihrer Hinters süße an ein kleines Klümpchen Seide, welches sie ausdrücklich erst zu dieser Ubsicht anges sponnen hat Fig. 5, h. Den Vordertheil des Körpers zieht sie dergeskalt krumm, daß die erhabene Seite des Vogens nach dem Nücken zusteht, und diesen Vogen macht sie mit den vier oder fünf ersten Ringen a b.

Des folgenden Morgens wurde sie dur Puppe, welche in eben der Stellung, als die Raupe, Fig. 6, 7, und auch an dem nemlichen Orte I hing, wo die Raupe vorher gehangen hatte; hier aber verweise ich meine Leser abermal auf Neaumursche Nachrich-

ten, da ich bloß die Puppe beschreiben werde.

Sie gehört zu den eckigen. Vorn hat der Kopf zwo große kegelförmige Spiken, die als Hörner hervorstehen, Tab. XX, Fig. 7, a a. Diese aber haben das Besondere, daß sie einwärts gebogen sind, und gleichsam zween halbe Monde formiren Fig. 8, a a, wels chen Umstand der Herr von Reaumilt ebenfalls bemerkt hat \*\*\*). Betrachtet man sie mit der Lupe; so sieht man, daß sedes Horn auswendig einen kleinen Unhang, wie eine kurze Spike habe b b. Es haben diese Hörner auch verschiedene braune Queerstreisen. Sieht man die Puppe oben und von der Seite an; so glaubt man ein ordentliches Mensschungesicht, Fig. 6, c mit Nase, Augen und Vacken vor sich zu haben †).

<sup>\*)</sup> Rosell B. Lagv. 1te Rl. Lab. 5, Fig. 2,3,4.

\*\*\*) Tom. I Part. II. Mém. 8. p. 6. Mém. 10. p. 112.

†) Mém. Tom. I Part. II. Mém. 8. p. 6. Lyo-

Das Bruftftuck, oder die benden Futterale, wo die Flügel des fünftigen Schmets terlinges liegen, find in der Mitte febr vertieft Zab. XX, Fig. 7, d d, und an jedem figen drey kegelformige Spiken e f g. Dben auf dem leibe stehen funf Reihen kleiner kegelfor miger, und ziemlich flacher Rnopfe. Go viel ich habe bemerken konnen, besteht der Leib aus neun Ringen h, davon achte Euftlocher haben. Unten, wo fich das Bruftftuck ens digt, zeigt sich ebenfalls eine starke Bertiefung Fig. 6, i, welche durch die hinter : ober unterwärts gehende Krimmung des Leibes nicht wenig vermehrt wird. Der Bauch en digt fich mit einem langlichten, flachen, harten und hornartigen Theile, Fig. 6, 7, 1, der mit vielen kleinen Hakchen besetzt ist, womit sich die Puppe in das oben gedachte Klump: chen Seide m einhakelt \*).

Die Farbe diefer Puppe ift siemlich bunt. Ueberhaupt ift fie hellbraun und grun: lich, das Braune aber mit Fleischfarbe, und mit einigen grunen Streifen und Flecken, wie auch mit schwärzlichen Strichen vertrieben. Dben über den Leib geht langs der Mitte eine weißliche Streife durch. So besinden sich auch oben auf dem keibe, am Ende des Brufffucte, feche große Blecke, deren immer zween und zween ben einander liegen, welche den schönsten polirten Silberglanz haben, und in dieser Gegend zeigen sich auch goldene Schattitungen. Reau!mur hat gang goldene Puppen von diefer Art gehabt, die mir aber nicht vorgekommen sind. Selten schlägt die Puppe mit dem Schwanze um sich,

und ist nicht so lebhaft als verschiedene andere Urten.

Ohngefahr vierzehn Tage hernach, als den 22sten Junius kam ber Schmetter ling aus. Es ist ein Tagwogel mit knopfartigen Fühlhörnern Tab. XX, Fig. 9, 10, und vier eigenelichen Füßen Fig. 9, i i, indem die benden Vorderfüße nur kleine rauche

Pfotchen find \*\*).

Die vier Fligel haben oben Zab. XX, Fig. 10 eine dunfel : oraniengelbe mit ver schiedenen schwarzen Flecken von ungleicher Gestalt beworfene Grundfarbe. 2m hinters sten Rande befindet sich eine breite stwarze Streife mit weißem Rande. Unten hingegen find sie alle vier Fig. 9 mit sehr vielen, größtentheils bunkeln Farben gescheckt. Hier ift Schwarz, Dunkelehellbraun, Gelb, Weiß, Purpur und Grun. Alle diese verschiedenen Farben find durch Flecke Streifen, Flammen, Linien und Striche, artig mit einander verbunden. Bu hinterft zeigen fich noch einige grune Rlecke, und unten führt jeder Unterflügel recht in der Mitte einen weißen Rlick, der wie ein C, oder umgekehrter halber Mond gestaltet ift.

Der Leib, Balskragen und Ropf ift oben braungrunlich. Die Schenkel und Fuße blatter find weiß, aber die Suftbeine braun, die Sublhorner braun, und unten weiß ge-

fleckt, das Knopfende daran gelblich.

net fagt bavon in feinen Anmerkungen über ben Leker Tom 1. p. 169, daß die Einbildung das ben das beste thun muffe. Gi.

\*) Reaumur Mem. Tom. I Part. II Mem. 10.

P. 97. C. album Linnei S. N. ed. XII. p. 778.

no. 168, ber befannte C Vogel, weil er ein C auf ben Sligeln hat. Reaum, Mem. Tom. I. Part. II Pl. 27, Fig. 9, 10. Frisch Insekt. 4ter Theil Lab. 4. Rosel I B. Lagu. 1ste Rl. Lab. 5, Fig. 1, 6. G.

### 72 Neunte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen Dornraupen,

Der Rand des hintersten Flügelrandes ist an vielen Stellen sehr scharf gezackt, oder dergestalt gewinkelt, daß sie, wie Rautifilit sagt, an gewissen Orten eingerissen zu sonn scheinen. Wenn der Papillon die Oberstügel mit dem Boden perpendikular trägt Tab. XX, Fig. 9; so bleibt oft zwischen ihrer innern, etwas ausgehöhltem Seite a, und der außerlichen Seite der Unterstügel b ein ziemlich leerer Raum; diese lekteren aber gehen ganz um den Leib herum.

Die Füße dieser, und aller Papilions dieser Klasse, bestehen aus dren Haupttheilen, bavon man den ersten Fig. 12, c das Hiftbein, den zwecten den eigentlichen Schenkel i, und den dritten das Fußblatt p nennen kann, welches letztere am Ende zwen doppelte Hakchen, oder Krassen oo hat. Dieses und der Schenkel ist mit vielen steisen Haaren, wie Dornspissen, bewachsen, das Huftbein c aber bloß mit Schuppen belegt.

Die benden Vorderfüße dieser Papilions, die sie nicht zum Gehen brauchen, sind kurz, vorn rundlicht, und ohne Krallen Fig. 11. Insgemein sißen sie unter dem Halsz kragen. Reaumure\*) vergleicht sie mit Palatinen, weil sie sehr rauch sind; sie bestehen aber auch aus dren Theilen Tab. XX, Fig. 11, c, i, p, davon die benden lehteren dieser, als der am Halskragen hängende c, und am stärksten mit langen Haaren i p besetzt sind, wodurch sie eben den Palatinen ähnlich werden. Es haben aber alle Papilions, die aus Vornraupen entstehen, dergleichen Füße, wie wir oben schon bemerkt haben.

Man sieht diese Papilions in den Hölzern und Garten allenthalben häufig herums flattern. Sie fliegen sehr schnell, und man kann sie nicht leicht fangen \*\*). Ohne Zweisfel überleben sie den Winter, weil man sie gleich in den ersten Frühlingstagen erblickt.

Die schwarze, gesellige, und auf den Sahl : und Woll : Weiden lebende Dornraupe, mit großen oraniengelb : fuchströthlichen Flecken, und acht braunrothen Bauch : oder Mittelfüßen.

Zu Ende des Junius findet man auf den Sahl : und Woll: Weiden viele große schwarze Dornraupen, welche in Gesellschaft leben. Sie fressen entsetzlich, und sind im Stande, ganze Weidenplage kahl zu machen. Ich habe dergleichen geschen, wo sie ben hunderten bensammensaßen, und kein Blatt übrig gelassen hatten.

Dies

\*) Tom. I. Part. I, Mem. 5. p. 262.

\*\*) Dies könnte ich eben nach meinen Erfahrungen nicht fagen. Bielmehr muß ich hierin Röseln beutreten, welcher I B. Lagb. Iste Kl. S. 32 versichert: bies Wögelchen sen ein rechter Menschenfreund, und setze sich gern auf die Kleider und Basche. Es ziehe sich start nach der weißen Jarbe, wie ich selbst auf den Bleis

cheplagen, und an andern Orten, wo Wasche getrocknet wird, gesehen habe. Bon diesen Bos gelchen sagt Reaumur, daß sie besonders den Blutregen verursachen, dessen natürliche Uesachen Peirescius 1608 zu Air in der Provence entdeckt hat. Sobessen Mem. Tom. I. Part. II. P. 380. Neue Mannichsaltigkeiten 2ter Jahrg. S. 552. G.

Dies sind hier zu Lande, die größten Dornraupen Lab. XXI, Fig. 3 \*). Ihre Lange beträgt über zwanzig Linien, und sie sind auch ziemlich dief. Der Leib ist recht schon schwarz, weiß punktirt, und mit vielen kurzen Milchhaaren bewachsen. Auf dem Rücken steht eine Reihe acht großer gelbrother, aber nicht völlig ovaler Flecke. Sie liegen auf den acht mittelsten Kingen, so daß die zween ersten, und letzten ganz schwarz sind, und keine solche Flecke haben. Zwischen denselben aber geht langs dem Rücken eine schwarze, durch diese gelbrothen Flecke unterbrochene, Linie herunter. Der Kopf Lab. XXI, Fig. 3, t, ist ganz schwarz, und oben gespalten, so daß er, von vorn betrachtet, zwo runds lichte Erhöhungen hat.

Sie haben sechzehn Füße, worunter die sechs Vorder : und die benden Hinterfüße schwarz; die acht dicken Bauchstüße aber eben so gelbrothlich, als die Rückenflecke sind.

Doch haben diefe letteren Fuße fast eine ganze Krone von Sakchen um sich berum.

Am keibe haben diese Maupen eine große Menge kegelformiger Dornspissen Fig. 2, E. und Fig. 4, die aber einfach, und glatt, oder mit keinen solchen Nebenstacheln, als ben verschiedenen andern Dornraupen, z. E. ben der vorhergehenden Naupe des C Vogels (Bedaude), sondern bloß mit einigen seinen Haarden besetzt sind. Hin und wieder aber sitzet doch daran eine kleine Erhöhung, oder ganz kurze Seitenspisse Fig. 2, e e, Fig. 4, c. Die eigentlichen Dornen sind ganz schwarz, ziemlich groß und lang. Auf jedem Ninge, außer dem ersten, der ganz fren ist, sitzen ihrer sieben. An einer dieser Naupen bemerkte ich eine ganz sonderbare, und vorn gegabelte Dornspisse, Zab. XXI, Fig. 5, b b, die ich aber für ein bloßes Naturspiel, oder für eine Art von Unsörmlichkeit halte.

In dem Zustande, worin wir jest unsere Naupen betrachten, häuten sie sich nicht mehr; sondern haben ihre vollkommene Größe erreicht. Vor ihrer letzten Häutung aber zeigen sich daran noch einige Verschiedenheiten, die ich hier anzeigen muß. Alsdenn sind sie mit ausgestrecktem Leibe Fig. 1 ohngefähr drenzehn Linien lang. Der Rückenslecke sind alsdenn mehrere vorhanden, und solche haben auch eine hellere oranien Farbe, als wenn sie zu ihrer völligen Größe gediehen sind. Denn auf jedem Ringe, außer dem ersten und letzten, liegt einer, wie denn auch ben großen und ausgewachsenen Naupen diese Minge keine solche Flecke haben. Die Seiten des Körpers sind mit einer weißgelblichen, schwarz met lirten Naht gerändet. Die acht Bauchsüße, ingleichen die Fußblätter der benden hinterzsten, haben mit den Nückenslecken einerlen Farbe, und die Dornen sind nach Proportion des Körpers kürzer, als nachher.

Ich habe bemerkt, daß diese Maupen oben ans Zuckerglas krochen, und daselbst zween ganzer Tage stille sitzen blieben, nachher aber sich häuteten, und alsdenn beynahe eben so groß, als die erstbeschriebenen waren. Meines Wissens hat kein Schriftsteller dieser Nauspen Erwähnung gethan \*\*).

\*) Rofel I B. Tago. Ifte Kl. S.1. Tab. 1. Fig. 1,2,3. G. \*\*) Jest find fie bekannt genung, und von vielen

# 74 Neunte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen Dornraupen,

Den gien Julius, und die folgenden Tage Schickten fich meine Raupen zur Ber: wandlung an. Sie verfuhren daben, wie alle andere Dornraupen \*), und ohngefahr 24

Stunden nachher ftreiften fie den Maupenbalg ab, und wurden Puppen.

Diefe Zab. XXI, Sig. 6, 7, find groß, dief, und einen Boll lang. Es verfteht fich von felbit, daß fie ju den eckigen gehoren. Um Ropfe fiten zwo kegelformige, große, ges rade Spigen, wie ein Daar Borner Sig. 6, cc. Un jeder Seite zeigen fich noch dren dergleichen, aber fürzere Spigen. Mitten auf dem Bruftftuck steht die Dase Fig. 7, n, Die an dieser Puppe sehr weit hervorragt. Auf jeder Seite derfelben liegt eine kleine Spis te, die wie ein Auge aussicht, wie ich schon ben Gelegenheit der C Bogelraupe bemerkt habe, wie man denn auch erwas beffer herunter noch zwo andere folde Spigen gewahr wird. Dben auf dem Leibe fichen zwo Reihen fegelformiger furger Dornspigen Fig. 7, pp, Die unten fart, am Ende aber febr fpit find. Sie find überhaupt an diefer Puppe uns gemein groß, und es stehen allemal sechs in einer Reihe. Zwischen ihnen befindet fich noch eine dritte Reihe foldber Spigen, die aber viel fleiner und furzer find.

Un Sarbe find diefe Puppen graulichbraun mit ichwarzen Schattirungen, und einis gen fleinen rorhlichen Glecken melirt. Un ben Spigen find die Baudydornen auch roths lich, die Luftlocher aber schwarz. Doch find einige Puppen mannigmal dunkler, als die andern. Uebrigens sind sie wie andere Dornraupenpuppen beschaffen. Ben der gerings

ften Berührung schlagen fie auch mit dem Schwanze ziemlich lange um fich \*\*).

Ohngefahr 14 Tage nachher, als den 24ften Julius famen Die erften Schmetters linge aus. Es find Zagfalrer mit knopfformigen Suhlhornern, vier ordentlichen Gehe: fußen, und zween furgen rauchen Borderpforchen, Deren Unterflugel unten um den Leib

herumgehen \*\*\*).

Sie find groß Zab. XVI, Fig. 8, 9, und nehmen mit ausgebreiteten Flügeln wohl dren Boll ein. Fig. 8. Die Grundfarbe aller vier Flügel ift rothlichschwarz, und gleich: fam Sammetfarbe. Der hinterfte Rand derfelben ift mit einem breiten Rande eingefaßt, Der oben gelblichweiß, unten aber Big. 9 gang weiß ift. Daneben liegt oben auf den Glugeln eine Reihe großer schoner blauen Flecke in einem gang schwarzen Felde, wodurch ihre Schönheit ungemein gehoben wird. Jeder Oberflügel hat nenn, aber jeder Unterflügel fieben folche Flecke. Die außere Seite der Oberflügel ift mit kleinen gelblichen Queerftris

vielen beschrieben. G. Linnei S. N. ed. XII p. \*\*\*) Allso gehoren fie ju Rosels erften Rlaffe 776 no. 165. Machher hat es der Verf. Tom. II. Part. 1. Mem I. p. 193 felbst eingeseben. G.

\*) Ich werde ben manchen Stellen, wo unfer Derf. die Befchreibungen ber Struftur der Individuen. die der gangen Urt eigen ift, ohne Roth wiederholt hat, wie bier, alles fur; ju= fammengieben. G.

Fig. 4. G.

ber Tagvögel Tab 1 Fig. 5, 6. Rach dem Linné S. N. ed. XII, p. 776 no. 165. Pap. Nymph. Antiopa, die befannte schone Pleurose, der Trauermantel. G. Schäffers Elem. Lab. 94, Sig. 1. 1con. Tab. 70, Sig. 1, 2. Berlin. Mag. 2 B. S. 58 Sulzers Jus. Lab. 14, Fig. 85. Mullers aussührl. Erkl. des E. N. S. V \*\*) Benm Rofel I B. Tagy. Ite Kl. Tab. I, B. I Th. Tab. 19, Fig. 5. Regumur hat ibn nicht. G.

den gescheckt, und nicht weit von dem außeren Winkel liegen noch zween große Flecke Fig. 8, t t von gleicher Farbe. Eben diese Flecke zeigen sich auch an der Unterseite dieser Flüsgel, wo sie aber weiß sind Fig. 9, t t. Unten sind die Flügel, außer der breiten Vordirung, und den benden großen weißen Flecken, ganz schwarz, und mit sehr vielen kleinen noch schwärzern Queerstrichen bezeichnet. Auch zeigt sich unten auf sedem Flügel in der Mitte noch ein weißlicher Punkt. Dichte ben dem weißen Rande liegen einige matte grünzlichblaue Flecke.

Auf der weißen und gelblichen Bordirung, dem größten Schmuck der Flügel, liegen noch an verschiedenen Orten, oben und unten blaulichschwarze Punkte und Flecke. Leib und Kopf sind schwarz, die Bartspissen aber an den Seiten gelblich. Die benden kleinen Borderpfotchen sind schwarz und sehr rauch, die andern vier Gehefüße hingegen Zab. XXI, Fig. 9, i i, weißlichgelb; die Hüftbeine aber unten schwarz. Die knopfartigen Fühlhörener sind auch schwarz, haben aber unten gelbliche Punkte. Um Ende sind die Knöpfe,

oder kleinen Reulen weißlich.

Außerdem aber sind die vier Flügel am Nande gezackt, und jeder hat zwo Spiken, oder besonders merkliche Unhänge Fig. 8, a a, p p. Sowohl der Leib, als die innere

Seite der Unterflügel ift ftart mit langen schwarzen Saaren bewachsen.

Diese Papilions sind auch vom Hoefnagel \*) abgebildet; die Figuren sind aber eben nicht genau getrossen. Es sind starke und robuste Wögel, die sehr geschwind sliegen. Man sieht sie den ganzen Sommer durch. Bermuthlich überleben sie den Winter, denn man erblickt sie oft schon in den ersten Frühlingstagen, da sie doch noch vor dem Ende des Sommers auskommen \*\*). Wenn sie erst ausgekommen sind, und so lange sie noch verssuchen, die Flügel auszustrecken, geben sie einen blutrothen Saft von sich, welches alle Tagvogel, wenigstens die aus Dornraupen kommen, thun \*\*\*).

#### Die schwarze Dornraupe auf den Nesseln, mit einer Reihe zitrongelber Striche auf jeder Seite.

Im Julius finden sich auf den Messeln schwarze Dornraupen Tab. XXII, Fig. 1, 2, die man aber nut einer andern Art Dornraupen mit gelben Queerstreisen +) nicht verwecht

\*) Diversae Insectorum volatilium Icones, ad vivum accuratissime depictae per celeberrimum pictorem. D. I. Hoefnagel typisque mandatae a Nic. Ioh. Visscher 1630. S. Frisch Beschreisbung alserlen Ins. Borr. zum sten Theil. Die Mingel bes Soesnagelschen Werks hat Lyonet in seinen Anmertungen zur Leßerschen Theologie ber Insekten Tom. I. p. 15. angezeigt. G.

Der Inferien man hat Erfahrungen, daß auch die Puppen diefer Bogel oft ben Winter über lie-

gen bleiben, und erst im Frühlinge auskommen. Doch ist nicht zu leugnen, daß auch selbst mans cher Bogel überwintert. Sonst pflegen die Schlupswespen der Puppe dieser Bogel am meisten nachzustellen, wie denn Rosel 1 B. Lagu. Ite Kl. G. 8, aus mancher, an die 300 von der kleinsten Sorte herauskriechen sehen. G.

p. 380 sq Rosel I B. Tagv. Ite Rl. S. 5. G. †) Reaumur Tom. I. Part. II, Mém. 10, Pl. 26,

### 76 Neunte Abhandlung. Bon ben sechzehnfüßigen Dornraupen,

verwechseln muß, die auch sehr häusig auf den Ressell anzutreffen ist. Denn benn ersten Unblick sind bende Urten einander sehr ahnlich, indem sie bende Dornraupen sind, und die schwarze Grundfarbe haben.

Unsere gegenwärtigen Raupen aber, die wir jest beschreiben wollen, sind nicht so häusig, als die andern. Insgemein wickeln sie die Messelblätter, davon sie leben, und die ihnen zugleich zur Wohnung dienen, artig zusammen \*). Sie leben nicht in Gesellschaft wie die andern; sondern es steckt in sedem zusammengerollten Blatte allemal nur eine. Sie sind mittelmäßig groß, haben sie aber ihre völlige Größe erreicht; so sind sie ohnges fähr sechzehn Linien lang, und nach Proportion ziemlich dies. Der ganze Leib und Kopf ist schwarz; aber an seder Seite des Körpers, unmittelbar unter der Linie der Lustlöcher, gehen acht lange, erwas erhaben liegende, ditrongelbe Striche herunter, die unterwärts concav, und sehr geschieft sind, diese Kaupen zu erkennen \*\*). Das Schwarze am Körzper ist sehr sichen, und sammerartig; es ist aber mit vielen kleinen weißlichen Punkten ber worfen, die man vermittelst einer Lupe noch deutlicher siehet.

Sie haben sechzehn Füße, davon die sechs vordersten schwarz, die zehn membranosen aber braun sind, und den halben hakenkranz haben. In der Mitte bes Korpers hat jeder Ring sieben schwarze aftige Dornen, darunter die mittelste oben auf dem Rücken steht.

Außer den Dornen ist der Leib und Ropf mit vielen kleinen kurzen, weißen und schwarzen Haarchen bewachsen. Der Kopf Lab XXII, Fig. 3, hat oberwarts einen Einsschnitt, oder eine kleine Vertiefung e, und ist mit vielen kleinen kurzen, stumpfen, und ziems lich dieken Spiken beseit pp, davon sich jede mit einem langen Haare endiget. Der erste Ming des Körpers Fig. 1, a hat keine aftige Dornen, statt deren aber eben solche, nur etz was langere Koptspiken, die im Zirkel um ihn herum stehen.

Es haben aber schon viele Schriftsteller diese Naupen beschrieben. Samt ihren Paspillions sindet man sie benm Neaumin \*\*\*), ben der Mexianin †), benm Albin ††),

Blankaart +++) und Gvebart \*) abgebildet.

Raft

Fig. 1. Es ist die Larve des kleinen Juchses, (Pap. Vrnicae) und man kann solche sehr leicht mit den gegenwärtigen verwechseln, da jene fren auf den Nesseln sitzen, diese aber sich sehr künstlich in den Blättern der kleinen Tesseln verstecken, wie wir dalb hören werden, wiewohl sie Herr Alcemann auch auf den schwatzen Pappeln gefunden hat. S. Assels I B. Lagv. Ite Kl. S. 33, Tab. 6, Fig. 1, 2, 3. G.

\*) Daher hat es Röseln I B. Tagv. Ite Kl.

\*) Daher hat es Roseln I B. Tagt. Ite Kl. S 33 ff. viel Muhe gekostet, ehe er die Raupe eines in unsern Gegenden so bekannten und haufigen Vogels, als der Admiral ist, hat entdecken können. Und so geht es noch allen benen, die ben dem Suchen dieser Rauven, auf den oben angeführten Umstand nicht Achtung geben. G.

\*\*) Sie gehen wie ein stumpfwinklichtes dickzak. S. Rosel I. c. Lab. 6. Fig. 2, 3. G. \*\*\*) Mein. Tom. I, Pl 2, Fig. 4, et Pl. 10,

Fig. 8, 9, 10.

t) Europ. Inf. Tab. 91, wo sie sehr gut getroffen sind.

th) Inf. Tab. 3, wo sie auch ziemlich natur= lich abgebildet find-

1tt) Schoubourg der Rupsen etc. Tab. 2. Nach der hochteutschen Uebers. vom Rodocks Leipt. 1690 g. S. 15. Tab. 2. Fig. A, B, C, D. G.

\*) Inf. Tom. 1, Tab. 26, und Tom. 2, Tab. 39, wo eine Art zwenmal abgebilbet iff.

Die übrigen Schriftsteller findet man benm Linne S. N. ed. XII, p. 779 no. 175. G.

Raft follte man benten, es fen überflußig, eine bereits fo oft beschriebene Raupe noch einmal ju beschreiben. Da aber die Reaumursche Beschreibung ziemlich furz ift, so will ich das, was daran fehlt, so viel als möglich erfeten. Die übrigen \*) haben fast mehr

gefagt, als was man ben den Figuren findet.

Unsere Raupen haben ein trages und schläfriges Maturell, und friechen sehr langsam; ich habe aber boch bemerkt, daß fie febr gefdwind wachfen, und in wenig Tagen du ihrer rechten Große gelangen, denn fie freffen entfetilich \*\*). Wenn fie fich hauten wollen, tas peziren fie das Blatt inwendig mit Seide. In dieselbe fassen fie mit ihren hatlichten Bauchfußen, und foldbergeftalt konnen fie die alte Saut leicht abstreifen, die alebenn mit ben Satchen hangen bleibt. Dies haben fie mit vielen andern Maupenarten gemein.

Ohngefahr in der Mitte des Julins schickten fich meine Raupen jur Berwands lung an \*\*\*). Sie hingen fich oben an ben Deckel des Glases, und den folgenden Mor: gen waren es schon Puppen, in welchem Zustande sie nicht voll zwanzig Tage bleiben, che Die Papilions auskommen. Da alle Raupen, die fich hinten aufhangen, wie wir oben gezeigt, nur den Bordertheil des Leibes zu frummen pflegen; so ift es merkwurdig, daß Diese solches mit dem ganzen leibe thun. so daß der Ropf bennahe hinten an den Schwanz Abst, und fie foldergestalt einen etwas ovalen Zirkel formiren +).

Die Puppe ist eckig, und der Große der Raupe proportionirt Lab. XXII, Fig. 4. Die Farbe graubraun, mit fleinen Flecken, und dunflen Schattirungen gescheckt. Dben auf dem Bruftftucke und Rucken ftehen verschiedene erhabene und gleichsam vergulbete Flecke. Das Besondere, wodurch fie sich von vielen andern eckigen Puppen unterscheis bet, besteht barin, daß die obersten Rückenzacken sehr kurz, aber gleichwohl spisig, und die zwen Ropfhorner c c, auch nicht lang, sondern dick, und am Ende rundlicht find.

Die Papilions ++) diefer Raupen find fehr fcon. Ich habe hier nur einen Sab. XXII, Fig. 5 von oben, und mit ausgebreiteten Flügeln vorgestellet. Die Mexianin

\* Muffer 28 Sfeln, ber ihre gange Maturae= schichte gewiß sehr artig und vollständig be-

Schrieben hat. G. \*\*) Artig ist es, daß jede Raupe in einem besondern zusammengesponnenen Blatte steckt. Dies ift ihr Daus, und zugleich ihr Futter. Sat fie es aber gerfressen, und burchlochert; so muß fie es verlaffen, und ein neues beziehen. Das alte wird gemeiniglich alsbenn ein bequemer Aufenthalt der Feldspinnen. Gemeiniglich machen sich diese Raupen ihr Blatthaus oben im Gipfel ber Reffeln, baber man fie, wenn man Diefen Umfand weiß, schon auf zween Schritt weit feben fann. 3.

en jehen tund.
\*\*\*) herr Aleemann hat einige noch im Se-

ptember gefunden. G. Rofel IB. Tagv. Ite RI. G. 34. G.

t) G. Rosel I B. Tagv. Ite Rl. Tab. VI,

Fig. 4. S. 11) Rach dem Linné S. N. ed. XII, p. 779. no. 175. Pap. Atalanta, ber in unfern Gegenden febr baufig ift, und wegen feinen schonen brillirenden Karben bas Auge besonders an fich zieht. Ich habe bereits oben tftes Quart. G. 54 einige Anefboten von biefem prachtigen Lagfalter angeführt. Er heifit auch auffer Admiral, ber Scheckflügel, das Jahlenthierchen, der Mars, weil der gemeine Mann nach feiner Ginbilbung allerlen Rriegesgerathe auf den Flügeln zu sehen glaubt: alfo seiner prachtigen Farben ohnerachtet ein

### 78 Neunte Abhandlung. Von den sechzehnfüßigen Dornraupen,

hat einen, von der Geite, febr naturlich vorgestellet, wohin ich bie Cefer verweise, um die Figuren nicht so febr zu vervielfältigen. Man nennet ihn den Uhmiral, und er ift mit ausgebreiteten Flügeln wohl drittehalb Boll lang.

Dben auf dem Ropfe, auf dem Leibe, und sowohl auf den Ober : ale Unterflügeln ift die Grundfarbe recht schon schward. Ueber jeden Oberflügel geht eine breite ungleiche Zab. XXII, Fig. 5, b b, prachtige scharlachrothe Queerftreife; am außersten Winkel aber liegen fechs weiße Flecke, tt, darunter dren größer als die andern find. Der hinterfte Mand hat langlichtweiße Blocke, famt einigen blauen Schattirungen am außeren Winkel. Die Unterflügel haben oben guletzt am Rande eine breite Streife, die eben fo roth ift, als der große Strich auf den Oberflügeln. Auf diefer Streife aber befinden fich viel fleine schwarze Fleckchen, und am innern Winkel ein etwas größerer Zab. XXII, Fig. 5, a blauer, Die Streife felbst hat einen weißen, schwarz gefleckten Rand. schwarz gerändelter Kleck.

Alle vier Klugel find unten mit fo vielen verschiedenen bunten Farben gescheckt, daß es bennahe unmöglich ift, davon eine genaue Beschreibung zu geben. Ueberhaupt aber haben die Oberflügel unten eine breite vothe Streife, die mit der Oberftreife diefer Flügel, wie auch mit den verschiedenen weißen Flecken darauf übereinkommt, wie denn hier auch gelbliche Schattirungen, und blaue Streifen befindlich find. Alle diefe Flecke liegen auf einem schwarzen Grunde.

Unten haben Die Unterflugel schwarze, braune, gelbliche, fahlbraune, gelbbraune Bles che, und Schattirungen, die auf die bewundernswurdigfte und schönfte Urt mit einander verbunden find. Gegen dem außersten Rande liegt ein großer gelber Fleck. Man fann wirklich nicht fagen, ob die Flügel oben oder unten schoner find. Oben find die Flecke ein: facher, unten aber zusammengesetzter, und bunter. Rurg, man betrachte den Papilion, von welcher Seite man will; fo wird man durch feine Schonheit bezaubert. Er gehort bekanntermaßen zu den Sagfaltern mit vier ordentlichen, und zween rauchen furzen Bors derfüßen. Die Fühlhörner find artig weiß und schwarz geffeckt. Der Knopf daran ift Schwarz, die Spige beffelben aber gelblich. Die Augen braun, und die Bartspigen an den Seiten weiß. Die Mittelfuße gelblich, und die hinterften schwarz und gelb gefleckt. Sie fliegen febr aefdwind, und man trifft fie haufig in allen Barten an.

Der Berr von Reaumite, und die Merianin erwähnen einiger weißgelblichen Dornraupen, daraus eben folche Papilions, als ich jest beschrieben, gefommen, und des nen.

10, Fig. 8, 9. Rofel I B. Tagb. 1te Rl. Tab. 381. 382. G. 6, Sig. 6, 7. Schaffer Icon. Tab. 148, Fig. I,

Gegenstand bes Aberglaubens. S. Kleemanns 2. Die übrigen Schriftsteller findet man im Bentrage, I. B. G. 80. Die beffen Abbildung Linne, und in des herrn D. Martini allgem. gen babon hat Reaumur Tom. I, Part. II, Pl. Gefch. ber Rat. in alphab. Ordnung 1 3. G.

nen, die aus schwarzen entstandenen vollkommen ahnlich gewesen waren. Ich habe auch eine gelbliche Naupe gehabt, daraus eben ein solcher Papilion, als aus den schwarzen kam. Reaumur vermuthet, daß dieser Unterschied der Farben von der Verschiedenz heit des Geschlechts herrühre, und daß aus den gelben Naupen mannliche, aus den schwarzen aber weibliche Papilions kamen. Er seit aber hinzu: es erfordere dieses mehrere Vestätigungen, und dazu habe ich eben so wenig Gelegenheit gehabt. Ich habe nichts weiter geschen, als daß die Puppe meiner gelben Naupe hellbraun, und mit vielen schonen Goldzläuzenden Flecken, darunter einige eine ziemliche Größe hatten, geschmückt war \*).

\*) Rosel sagt, daß die verschiedene Farbe der Nauwen ben den Papilions keine wesentliehe Veränderung hervordringe. Eine besondere Vorsehung aber ist es, die das Weideben gelehrt hat, seine Eper sehr zerstreuet herumzule, gen. Es pflegt mur an jedes Nesselblatt eins zu kleben, weil nur eine Naupe auf einem Blat-

te leben soll. Es können also ganze Gegenden mit diesen Naupen besaamt werden, wenn ich nur annehme, daß ein Weibchen an die 200 Eper ben sich trägt, und so lange herumstattert, bis es jedes an seinen Bestimmungsort abgez legt hat. S. Rosel I V. Lagv, Ite Kl. S. 35. G.

# Zehnte Abhandlung.

Von den vierzehnfüßigen Naupen mit sechs spissen Vorder und acht Mittelfüßen, denen aber am letzten Ninge die beyden Hinterfüße fehlen.

ie sechzehnfüßigen Naupen, davon wir bisher verschiedene Arten beschrieben haben, sind so zahlreich, daß man sie, um aller Verwirrung vorzubeugen, nach dem Neaumitrschen System, unter verschiedene Ordnungen und Geschlechter bringen muß. Deshalb habe ich in mehreren Stücken davon gehandelt, und jeder Verschiedens heit, die wir an ihnen wahrnehmen, ein eigenes Stück gewiedmet. Jeht kommen wir zu der Geschichte einiger Naupenarten, die weniger als sechzehn, und entweder nur vierzehn, oder zehn Küße haben. Wir wollen von den ersteren den Ansang machen.

Die vierzehnfüßigen hat der herr von Reaumur in drey Klassen getheilt. Die in den zwo ersten haben nur sechs Mittel : und zween hinterfüße; davon die erster ren an den Raupen dieser benden Klassen eine andere tage haben. Ben einigen hängen sie am 7, 8, und 9ten; ben andern aber am 6, 7, und 8ten Ninge \*). Größtentheils sind die Raupen dieser benden Klassen sehr klein, und in der 14ten Ubhandlung von den Mis

nirraupchen, werde ich einige von diesen Urten befannt machen.

Die vierzehnfüßigen Raupen der dritten, oder vielmehr der vierten Klasse, nach der Reaumürschen Sintheilung, haben, wie gewöhnlich, an den dren ersten Ringen, sechs spike Worder: und acht stumpfe Vauchfüße, die, wie ben den sechzehnfüßigen der ersten Klasse, am 6, 7, 8, und 9ten Ringe sigen; es sehlen ihnen aber am letzten Kinge, die benden Hinterfüße. Und diese werden der Gegenstand der gegenwärtigen Abhandlung senn.

Sie sind eben nicht häusig, wenigstens kennet man noch zur Zeit nur wenige, sie sind glatt, und es kommen von ihnen Phalanen oder Nachtfalter. Statt der Hinterfüße haben einige Arten einen doppelten, ziemlich langen, und höchstmerkwürdigen, ans dere hingegen nur einen einfachen, kurzen, und wie eine Spise zugeformten Schwanz. Andere Hauptverschiedenheiten dieser Naupen kennet man noch nicht; die wenigen Arten aber, die wir davon haben, sind sehr merkwürdig, wie der Herr von Reaumur gehöriges Orts gezeigt hat \*\*).

Rachtvogel im iten Bande der Insektenbelustigung mit den Aleemannischen Aumerkungen, ingleichen unsers Verf. Tom. II. P. I. Mem. III. P. 268. sq. G.

<sup>\*)</sup> Reaumur Mem. Tom. I, Part. I, Mein. 2. p. 85.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche hierben den lehrreichen Röselschen Borbericht zu der dritten Klasse der

# Zehnte Abhandlung. Won den vierzehnfüßigen Raupen, denen zc. 81

In der allererffen Abhandlung habe ich bereits Gelegenheit gehabt, von der er: sten Urt vieser Raupen, die ich jetzt beschreiben will, zu reben. Ich habe daselbst ihre inneren Theile untersucht. Wir wollen hier ihre außerliche Gestalt, ihre Verwandlungen, und ihre Lebensart kennen lernen, und damit ihre Geschichte vollenden. Es sind die größe ten und sonderbarsten dieser Klasse. Ich habe ihrer seit einigen Jahren eine beträchtliche Anzahl aufgezogen, und werde die daran gemachten Bemerkungen so ordentlich, als moglich, erzählen.

Die große grüne vierzehnfüßige, zwengeschwänzte Pappel : und Sahle Meibenraupe, mit zween großen braunen, besonders gestalteten Diuckenflecken \*).

Es haben ichon verschiedene Schriftsteller, als Boebart \*\*), die Merianin \*\*\*), Frisch +), Albin ++), und der Herr von Reaumir +++) diese Raupen beschrie ben \*). Ware aber Frischens Beschreibung dieser Raupe, nicht besser, als die Abbildung derselben; so wurde es ein sehr unbedeutender Berlust senn, wenn er sich niemals unterfangen hatte, eine Geschichte dieser Insetten zu schreiben. Inzwischen sagt er selbst, daß ihn die elenden Beschreibungen und Figuren einiger Schriftsteller zu einer genauern Untersuchung derselben bewogen hatten. Ben Lesung dieser Worte denkt man schöne und genaue Abbildungen zu finden, worin man fich aber sehr betrügt.

Insgemein findet man diefe Raupen Tab. XXIII, Big 6 im Junius und Julius, auf den Pappeln, Sahl : und Wollweiden, zuweilen aber auch auf den Erlen \*\*).

Borgug:

3 3ch habe bereits im Iten Quartal G. 19. nen Bentragen gur Infeftengeschichte noch vor verschiedene Merkwurdigkeiten von diefer Raupe angeführt. G. \*\*) Tom. 3. Exper. 3.

†) 6ter Theil, S. 18, Lab. 8.

††) Pl. 11. ††) Mem. Tom. II, Pait. II, Mem. 6, p. 19.

Pl. 21, Fig. 1, 2, 3. Pl. 21, fig. brigen Schriftsteller hat Linné S. N. ed. XII, p. 815, no. 29. woben ich vernemlich Rosels schöne Illuminationen 1 V Nachtv. 2te Kl. Tab. 19, Fig. 1 - 5 empfehlen muß. Da fie sach nicht allein auf den Weidenbaumen auf. halt; so finde ich die Aleemannsche Aumerkung daselbst, G. 121 sehr gegründet: sie lieber die große grüne zwerzeschwänzte Raupe überhaupt zu nennen. Herr Kleemann versichert jugleich: es gebe noch eine andere Fleinere Arr zugleich: to get Rampen, die den gegenwar- aber hat sie Rosel auf den Linden angetroffen. tigen sehr ähnlich sen, und die er kunftig in seiv Geer Insett. 2. Qu.

stellen werde. Unser Verf. hat sie nebst ihrem Schmetterlinge Tom. II. P. I. Mem. 3. p. 313 feschrieben, wovon ich unten etwas anführen werde. Gine folde, aber mit einer einfachen Schwangspitze, bamit fie fich boch in einer ahnlichen Stellung, wie bie gegenwartige, jur Debre fett, bat Derr Bleemann in feinen Bentr. Tom. I. Tab. 21 Fig. 1, 2 vorgestellt. Die anbere Art haben wir alfo nech zu erwarten. G. Rosels I B. Machtv. 2te Kl. C. 124, wo herr Alcemann berfichert, bag er viererley Urten gefchmangte und ungeschwänzte Raupen fenne benen die zwen Nachschubfüße fehlem . 3.

\*\*) herr Aleemann hat fie auch auf ben Espenbäumen, einmal auch auf einem Almer baum (Populus nigra), jederzeit aber auf ber obern Seite ber Blatter und Aeste gefunden, baher fie leicht zu entbecken find. Gehr felten Worzüglich lieben sie Sahl und Wollweidenblatter. Gemeiniglich sind sie im Julius zu ihrer rechten Größe gebiehen. Sie gehören zu den größten und dieksten hier zu kande. Ich habe einige gehabt, die im Kriechen, und mit recht ausgestrecktem keibe, ohne den Schwanz zu rechnen, auf drittehalb Zoll lang waren. Wenn sie still sigen Fig. 6, ziehen sie den Körper, und den Kopf ganz in den ersten Ning ein. Alsdenn sind sie freyzlich kürzer, der keib aber besto dieker, so daß die größte Dieke wohl einen halben Zoll beträgt.

Erwähnternaßen sinden sich diese Raupen auf viererlen Arten von Bäumen. Mun aber wollte ich auch versuchen, ob die auf den schwarzen Pappelu, auch wohl Erlen = und Weidenblätter fressen würden; allein sie frochen eine geraume Zeit darauf herum, und wollten nicht anbeißen. Endlich kosteten sie ein wenig, zogen aber bald wieder ab, bis sie doch zuletzt vor Hunger die Sahl-Beidenblätter anpackten, und solche dem Erlenlaube vorzogen, das sie gar nicht anrührten. Inzwischen kann man leicht erachten, daß sie es aus Noth thaten, so bald ich ihnen aber wieder Pappelblätter gab, sielen sie gleich drauf, und fraßen sehr gierig darunter.

Die auf den Erlen gefundenen Naupen fuhren beständig fort, das Laub daven zu fressen, wie sichs denn mit den Raupen auf den Sahl: und Wollweiden eben so verzhielt. Inzwischen muß ich anmerken, daß man sie auf dieser Art Weidenbaumen am häufigsten antrifft. Die Ursach, warum meine Pappelraupen nur aus Noth Weidenblätter fraßen, scheinet bloß diese zu senn, weil sie sich von ihrer Kindheit an, an Pappelblätter gewöhnet hatten. Ich vermuthe aber, daß, wenn das Schmetterlingweidehen seine Eper an eine Weide gelegt hätte, die jungen Räupchen sich leicht zu ihren Blättern bequemt haben würden, wie ich in Absicht verschiedener andern Raupenarten bemerkt habe \*). Der Herr von Reattmirt hat ben den Raupen überhaupt, und insbesondere ben Gelegenheit der zwölffüßigen Spannenmesservaupen \*\*) eine ähnliche Anmerkung gemacht. Man merke aber wohl, daß die Naupen von einerlen Art, außer den Bielfräßen, z. E. der Bärzunpe

\*) Hier hat unser Verfasser einen kleinen Frethum begangen, wenn er die kleinern zwengesschwänzten Erlenraupen, mit denen auf den Sablweiden für einerley Art gehalten. Ein Bevbachter, wie er, dem es um die Wahrheit zu thun ist, schämt sich nicht, seinen Irrthum zu gesteben, und zurückzunchmen, wodurch er erst in den Augen Wahrheit liebender Freunde recht groß werden muß. Er hat es Tom. II. Parc. I. Mem. 3. p. 315 gethan, wo eine kleinere Art solcher Gabelschwanzraupen mit ihren Phalanen deschrieben und Pl. 4 sig. 18, 19, 20, 21 abgebildet ist. Ich muß die Stelle hersehen: "Ich fand "1740 auf den Erlen solche zwengeschwänzte "Raupen, wovon sich eine einspann, aber bald

"darauf in dem Gespinnste stard. Ich glaubte "damals: sie habe sich zu früh eingesponnen, "weil sie noch nicht einmal die halbe Größe er"reicht hatte. Denn ich bielt sie für eben eine "solche, als ich im ten Bande in der toten Ab"dandlung beschrieben. Dies verleitete mich zu
"dem Irrthume, den ich hier anzuzeigen schulz"dig din, und zu berichtigen bitte. Denn ich
"babe nachher gesunden, daß die Gabelschwän"se auf den Erlen, eine ganz andere Art, als
"die großen auf den Sahlweiden sind, wobon
"mich die Phalänen der erstern auss gewisseste
"überzeugt haben, u. s. w. "

Mem. Tom. II. Part. II. Mem. 8.

raupe (Marte) nicht alle Sorten Blatter ohne Unterschied; sondern nur die zu fressen pflegen, die von gleicher Beschaffenheit, als die Pappel = und Sahl = Weidenblatter zu

fenn scheinen.

Da ich einen siemlichen Worrath dieser schönen Gabelschwanzraupen aus den Epern gezogen habe; so bin ich im Stande, sie von ihrer zartesten Kindheit an zu beschreiben. Alsbenn sind sie vollkommen sammetschwarz. Trifft man sie zu der Zeit auf den Blättern an; so erkennt man sie kaum dasür, was sie sind, weil sie dem ersten Andlick nach wie schwarze länglichte Flecke aussehen. Sie haben alsdenn auch schon, wie die großen, den doppelten Schwanz, überdem aber noch auf dem ersten Ninge zwo kleine Warzen, welche sie verlieren, wenn sie groß werden. Wenn sie einige Tage alt sind, häuten sie sich, und denn merkt man schon, daß sie ihre Farbe verändern Tab. XXIII, Vig. 4. Die schwarz zen werden gelblichgrün, und der Nücken bekömmt die benden großen sigurirten braunen Flecke, davon ich in dem folgenden reden werde; allein die benden Warzen im m des ersten Ninges haben sie noch. Sie sind ziemlich hoch, und strozen von kleinen kurzen steisen Dornspissen Fig. 5, m, m, die sie aber nach einer abermaligen Häutung verlieren Fig. 1, a c; ja wenn die Naupe ihre rechte Größe erreicht hat Tab. XXIII, Fig. 6; so bleiben selbst von den Warzen nur zween runde schwarze Flecke übrig.

Mun will ich sie in einem hohern Alter, oder wenn sie zwolf bis drenzehn Linien lang geworden sind, beschreiben, Fig. 1, 2. Die in der sten Figur ist so vorgestellt, wie sie sill süget; sie hangt den Kopf nieder, und halt ihn größtentheils in den ersten Ning eins gezogen. Den Rücken hebt sie etwas in die Hohe, und trägt den Schwanz besonders

boch. Dies ift ihre gewöhnliche Stellung.

Der Ropf ist oval und braun, hat aber auf jeder Seite einen schwarzen Fleck. Die Grundfarbe des Körpers ist ein schönes Grün. Oben auf den dren ersten Ringen liegt ein großer brauner dreneckiger Fleck Fig. 1, 2, a b c, dessen Spike sich in eine kleine Warze ze Fig. 1, b auf dem dritten Minge endigt, deren Winsel und Grundtheil aber an die anz dern benden vorgedachten Warzen des ersten Ninges a e stoßen. Vom vierten bis zum letzten Ringe geht auf dem Rücken ein großer länglichter, besonders signrirter Fleck Tab. XXIII, Fig. 2, b d, der gewissermaßen wie ein gezacktes Blatt gestaltet ist. Die Farbe dessehen ist dunkelbraun, hin und wieder mit kleinen gelben und orangefarbigen Schattirungen vermischt. Er ist auch überall, wie der vorderste dreneckige Fleck mit einer weißzgelblichen Streife eingefaßt; der Körper aber an den Seiten, und unter dem Bauche mit kleinen braunen Punkten und Flecken besäck. Auf dem letzten Ninge, recht zwischen der Wurzel der beyden Schwanzspissen, sicht ein hornartiges, schwarzes, glänzendes, Fig. 2, d und Fig 3, d e f, und am Ende gezacktes Stück, welches zwo Spissen mit zwen schwarzen und steisen Haaren Fig. 3, e f, formirt.

Die sechs spiken Borderfüße sind grun, und braun gescheckt, die acht Mittel = oder Bauchfüße auch grun, sie haben aber mehrere kleine braune Punkte. Aus sedem derselben, wie

wie auch aus den Seitenpunkten am Körper, geht ein kleines braunes feines Haarchen beraus. Die Hakchen dieser Bauchfüße siehen in einem halben Zirkel, und sind braun. Der letzte Ring hat keine Füsse, aber an diesem sitt der doppelte Schwanz Tab. XXIII,

Fig. 1 und 6, q r, welches der merkwurdigste Theil an diefen Raupen ift.

Er besteht aus zwen langen, braunen, chlindrischen und ziemlich harten Stücken Fig. 3, d g, d g, die am Ende nicht spik, sondern gleichsam abgestutzt sind g g. Es sind hohze, und ben ihrem Grundtheile bewegliche Röhren. Sie sind mit vielen schwarzen, steisen, kurzen Haaren, oder vielmehr Dornspiken bewachsen, die mit der Wurzel in dunkelbrauz nen Punkten stecken. Wenn man die Naupe berührt, oder sonst beunruhiget; so schießt sie aus jeder Schwanzspike einen langen, dünnen, enlindrischen und fleischichten Theil herzaus, Fig 1, s, Fig. 6, s s, ver ben den jungen Naupen braun, ben den größern aber rossenroth ist. Dieser Theil, oder diese Art von Horne ist sehr biegsam, und die Naupe kann ihm alle mögliche Bewegungen und Nichtungen geben, sa zuweilen spiralkörmig krümmen, so gar nach Art der Schnecken, dergestalt in die hornartige Röhre ein z und ausziehen, daß er nach Maßgebung seines Einziehens in die Schwanzspike, eine hohle Röhre sormirt.

Eine Hauptabsicht diese Gabelschwanzes, und besonders der benden Fleischhörner scheint wohl diese zu senn, damit alles, was sich ihr nahern will, und vornemlich die Schlupswespen, die sich ihr auf den Rücken sezen wollen, zu verjagen. Wenn man sie irgendwo angreist; so schiest sie sogleich eins von den Fleischhörnern, oft bende zugleich her; aus, verlängert sie, und schlägt damit, wie mit einer kleinen Peitsche oder Nuthe nach dem Orte zu, wo man sie berührt hat. Der Herr von Neatumit hat gesehen, daß eine Fliez ge, die sich einer solchen Naupe auf den leib sehen wollte, auf diese Art verjagt wurde. Folglich schienen sie darin vor so vielen andern Naupenarten einen großen Worzug zu haben, daß sie mit einem beweglichen Schwanze versehen sind, womit sie sich gegen die Stiede der Schlupswespen wehren können, welche sich ihnen bloß darum nähern, um ihnen ihre Eper in den Valg zu legen, welches ihnen einen frühern oder spätern Zod zuzieht. Allein wir werden doch in der Folge sehen, daß diese Naupen so gut als andere, die kein solches Wehrinstrument haben, von den Ichneumonswürmern verzehret werden \*).

Wenn

tur gefällt, uns durch die Erfahrung eins oder anderes zu entdecken

<sup>\*)</sup> Diese Ersahrung ist meines Erachtens ein beutlicher Beweis, daß dies wohl nicht die einzige Absicht des Sabelschwanzes ben diesen Raupen sen. Noch zur Zeit aber wissen wir keine andere. Ich glaube immer, es sen ben manchen besondern und außerordentlichen Theilen der Insekten die Absieht so simpel und natürlich, daß wir uns ben ihrer Entdeckung wundern würden, nicht gleich darauf gefallen zu sehn. Es gelten aber hier keine rathende Bernunftschlüsse; sondern wir mussen uns gedulden, die es der Nas

Rösel ist ebenfalls der Mennung, daß der Cabelschwanz dieser Namen ein Schreckgewehr sen. So viel lehrt die Erfahrung, daß sie sich damit zur Wehre setzen, und eine grimmige Stellung annehmen, so man sie angreisen will, wie Rösel I B. Nachtv. 2te Rl. S. 122, S. 4 artig beschrieß den hat. Sonst haben noch einige andere Nau, pen der Tagvögel, als des Schwalbenschwan. 3cs- (Machaon) und des Segelvogels (Podali-

Wenn die Naupe friecht, halt sie gemeiniglich die benden Schwanzspissen von einand der welche alsdenn einen bald weitern, bald engern Winkel sormiren. Ben sedem Schritzte, den sie mit den Bauchsüßen thut, drückt sie den Schwanz so weit nieder, daß sie dar mit den Boden berührt. Es scheint, als helse sie sich damit im Gehen, weil ihr die benz von Hinterfüsse sehlen \*). Sitzt sie aber still; so liegen die benden Schwanzröhren oft so dicht bensammen, daß sie nur ein Stück auszumachen scheinen.

Es ist aber der Schwanz nicht das einzige Wehrinstrument dieser Raupe. Ich habe bemerkt, daß sie, wenn man sie prickelt oder qualt, mit den Zahnen um sich beiße, und ziemlich stark kneipe, weil sie darin eine außerordentliche Starke hat.

Ju Anfange des Julius haben unsere Maupen inegemein ihre rechte Größe erreicht. Denn sind sie so groß, wie sie der Herr von Raumür in seinem Werke vorgestellet hat \*\*), nur die benden großen braunen Rückenssecke sind etwas anders als vorher sigurirt. Sie sind nicht mehr gezackt, sondern stoßen so dicht an einander, daß sie nur eine braune Streiz se auszumachen scheinen.

Unter meinen aufgczogenen Raupen waren einige, an denen ich etwas Besonderes bemerkte. Sie hatten nemlich unmittelbar über dem zwenten Paar Bauchfüßen, einen braunen, ins Purpur spielenden, enförmigen Tab. XX!II, Fig. 6, t, und mit einem gelbzlichweißen Zirkel eingefaßten Fleck. Er besindet sich an seder Seite des Körpers. Uebris gens waren diese Raupen an Gestalt und Farbe den andern vollkommen gleich, und die ausgekommenen Schmetterlinge bewiesen, daß sie eben zu dieser Art von Naupen gehörzten, denen die benden Seitenslecke sehlten. Denn aus benderlen Sorten kamen ganz gleiche Schmetterlinge. Es sind also diese Flecke ein bloßes Naturspiel. Ich könnte noch mehrere Dinge von der Gestalt dieser Naupen benfügen. Da sie aber der Hr. von Reaufmüt sichon größtentheils erzählt hat; so wollte ich nicht gern unnütze Wiederholungen machen

Eine Besonderheit aber habe ich noch an diesen Naupen bemerkt, deren kein Schrifts steller gedacht hat. Ich fand nemlich im Julius 1745 eine solche Raupe auf einem kleinen Weidenzweige, den ich abschnict, und samt der Raupe abnahm. Da ich sie genau betrachtete, mogte ich sie anrühren. In dem Augenblick schoß sie ohngefähr in der Gegend des Ropss zwo Strahlen helles Wasser von sich, welches mir ins Gesicht, und zum Theil ins rechte Auge fuhr, und sogleich einen brennenden Schmerz verursachte, der aber zu meis

£ 3 ner

rius) aber vorn am Kopfe, ähnliche Schreckgewehre, welche Herr Kleemann an den letteren
entdecket hat. E. Kösels Insektenbel. IB. Lagv.
2te Kl. S. 11. Er verweiset baselbst auf seine
umständlichere Beschreibung dieser Theile an der
umständlichere Beselvogels in seinen Benträgen;
ich sinde aber barin noch zur Zeit nichts weiter,
als was er Tom. I, S. 67 davon gesagt hat.

Die Zauswurzraupe thut es auch. E. Schäffers neuentbeckte Theile an Naupen und Zwierfaltern. S. 7. Ann. t. G.

\*) Dies scheint auch eine der wahrscheinliche sten Absichten des Sabelschwanzes zu senn, wiedwohl ich glaube, daß daben immer mehrere zus sammenkommen. S.

\*\*) Tom. II, Pl. 21, Fig. 1, 3.

ner Vernhigung nicht lange anhielt. Der Ort, wo sie den Saft aussprifte, war dicht am Ropfe; das gehabte Schrecken aber hinderte mich, genau zuzusehen, wo er eigentlich herkam. Vermuthlich hat also diese Naupe das Vernögen, einen scharfen Saft von sich zu spriften, um sich damit gegen ihre Feinde zu wehren, oder sie wenigstens zu verjagen und abzuhalten. Allein der mir begegnete Zufall machte mich furchtsam, ihnen wieder zu nahe zu kommen. Inzwischen habe ich gefunden, daß man dies Phanomen bloß an denen erst von den Väumen abgenommenen Raupen gewahr wird. Denn die in meinen Gläsern aufgezogenen wollten oder konnten keinen dergleichen Saft von sich spriften, so viel ich sie auch berührte und prickelte \*).

Das folgende Jahr fand ich wieder einige solche Raupen, die ich denn genauer unterssuchte, um die Oeffnung, aus der sie den Saft von sich sprisen, zu entdecken. Endlich erblickte ich unter dem Ropse, oder eigentlicher unter dem ersten Ringe zwischen dem Ropse, und den benden ersten Vordersüßen, eine, anderchald Linien lange Queerschliße Tab. XXIII, Fig. 7, f, die ganz voll helles klares Wasser stand, und wenn ich die Raupe etwas unsachte drückte, über den Rand der Schliße wegtrat. Ich sahe nun auch deutlich, daß sie den Saft aus dieser Schliße heraussprißte, die aus zwo Lippen, einer Ober = und Unterlippe besteht, so sich dicht zusammenschließen, wenn die Raupe nicht mehr sprißen will. Es ist aber diese Schliße leicht zu entdecken, wenn man den Kopf von vorne Tab. XXIII, Fig. 7, ansieht, und ich wundere mich, daß ich sie nicht gleich ansänglich entdeckt habe. Ich gab dem Herrn von Neauluste davon Nachricht, und er hat diese Eigenzschaft desto sonderbarer gesunden, da man sie die sest noch an keiner andern Art von Nauzpen demerkt hat. Die königliche Akademie der Wissenschaften hat sie auch in die Sammzlung ihrer Schriften ausgenommen \*\*).

Ich habe aber an diesen Raupen noch mehr, als die Spalte bemerkt, aus der sie den Saft ausspricht: Ich hatte eine junge, die nur etwa erst die Halfte ihrer Größe erreicht hatte. Ich mogte sie von ohngefähr berühren, stracks hob sie den Kopf auf, und steckte aus vorgedachter Schliße ein sonderbares, aus vier Zweigen bestehendes Körperchen, Tab. XXIII, Fig. 8 heraus. Die benden Lippen thaten sich von einander, und das Körperchen

sprang

sprigt werde; boch scheint er auf der bloßen Jaut eben feine schädlichen Folgen zu verursa-

\*) Mémoires de Mathematique et de Physique — par divers Savans etc. Tom. I. pag. 530, woraus ich sie in bes Herrn Karl Bonnets, und anderer Naturforscher Abhandlungen aus der Insektologie S. 320 überset habe. Die Beob. achtungen eines Bonnets über eben die Eigensschaft dieser Naupe vom 3ten Julius 1751 be, sindet sich ebenfalls in dieser Sammlung S. 106. G.

<sup>\*)</sup> Nachher hat Herr Aleemann auch diese Eigenschaft an unsern Naupen entdeckt. Er sast in seiner Anmerkung: Rosel I B. Nachtv. 2te Al. S. 125. "Alls etwas seltsames habe ich bemerkt, daß diese Naupenart sich auch noch auf eine andere Art zur Achr seizen kanu. Denn sie ist im Stande, auß einem sast unmerklichen schwarzen Schlitz unter ihrem Maul plotzlich einen Strahl heller Feuchtigkeit auf ihren Feind zu sprissen. Da nun dieser Sast eine saure und corrostvische Eigenschaft hat; so muß man sich wohl vorsehen, daß man von ihr nicht in die Augen, oder sonst einen empfindlichen Theil ges

sprang sehr schnell, durch eine Art von Stoßkraft, hervor. Zu gleicher Zeit bließ sichs auf, und streckte seine vier Zweige g g, b b, nach den Seiten des Körpers hin. Dies ästige Körperchen besteht aus einer weichen und fleischichten Substanz, hat eine grüne Farzbe, und eine etwas unförmliche Gestalt. Auf jeder Seite stehen zween Aeste g b, g b, dars unter die obersten g g, oder die zunächst am Kopfe sikenden, länger als die benden untersten b b sind. Ich habe sie der Naupe, wenn sie solche eben am längsten ausgestreckt hatte, abgeschnitten, und mit dem Vergrößerungsglase untersucht. Da fand ich sie Fig. 9, mit vielen kleinen Haärchen und Hösern beseit, so daß sie so rauh, wie eine Neibe waren. Das Ende, oder die Spitze jedes Aftes ist das merkwürdigste. Sie ist wie eine länglichte Warze Tab. XXIII, Fig. 9, t m t, gestaltet, und überall mit vielen kurzen Haaren bez wachsen. Ueberdem sindet sich daran eine große Menge brauner Punkte, welche mir kleiz ne Dessnungen, oder köcher zu sehn schienen. Sollte die Raupe wohl dadurch ihren Saft so weit sprisen? Ich glaube es. Jedes Wärzchen schien mir dem Kolben einer Gieße kanne ähnlich zu sehn. Es war eben so durchlöchert. Folglich kann die Raupe dadurch ihren Saft durchpressen, und so weit fortsprissen.

Ließ ich die Raupe stille sitzen; so zog sich das ästige Körperchen sogleich in seine Spalte zurück, und die Lippen schlossen sich zu. Ueberaus gern hätte ich den Augenblick sehen mögen, da der Saft durch die durchlöcherten Warzen durchgepreßt wäre. Dazu aber hätte ich ganz frische, erst gefundene Raupen haben mussen, und die konnte ich damals nicht bekommen. Meine in Gläsern aufgefütterten Naupen verloren das Vermögen, vers muthlich vertrocknete der Saft ben ihnen, da sie nicht in frener kuft lebten. Ich habe diese Anmerkung oben schon einmal gemacht, und es verhält sich mit den Afterraupen just eben so, die ihren Saft aus den Seiten des Körpers spriszen. Hat man diese nur ein Daar Tage in ein Glas eingesperret; so können sie solches nicht mehr verrichten \*).

In der ersten Abhandlung \*\*) habe ich das innere Saftbehaltniß dieser Raupen anatomirt. Es ist eine, unmittelbar unter dem Magenschlunde, und dem Vordertheile des Magens, liegende Blase, die mit einer Art von Halse in die Schline tritt, woraus

der

pagen, unstreitig einer ber größten Beobachter unseter Zeiten, bessen Theorie von der Erzeugung in Ansehung der Insusvonsthiere sowohl, als ber andern animalculorum, vesiculis substantiae maceratze simillimorum etc. ich vor zwen Jahren (S. Bonnets und anderer ze. Abhandl. aus der Inseitvologie, S. 421 ff.) unrecht versstanden habe, aber nachher darüber von diesem großen und Sinseitsvollen Naturtündiger mit der rühmlichten Bescheidenheit vollsommen besehrt bin, so daß ich mirs zur Ehre und Psticht mache, dieses wider meinen Willen geschehene Mißverständn. ß össentlich zurückzunehmen, und

mich durch nichts weiter zu entschuldigen, als daß es überaus leicht ist, in so schweren Matezeien des Sinns eines andern zu versehlen: dieser große Beobachter hat in seinen Pilelarven Kiöbenh. 1772 med. 4. in Ansehung dieses Umstandes, daß bey den eingesperrten die Quelle des Sasis vertrockne, das Gegentheil bemerkt: die meinigen, sagt er, lebten und zeugten die ins 5te Glied oder ins 5te Jahr in meinem Zimmer, und die Quelle versiegte nicht, bis endlich aus vielen Puppen nur 4 Phalanen hervorkamen, die zur Begattung untüchtig schiesnen, u. s. w. G.

\*\*) G. bas iste Quart. G. 27.

ber Saft hervorquillt. Die andern Raupen haben diese Blase nicht; sie ift bloß unsern Babelschwanzen eigen, und ihre Absicht scheint nun wohl nicht mehr ganz unbedeutend

au fenn \*) ...

Die Mücken gehören zu benen Insekten, die uns wegen ihres Stechens sehr beschwerlich sind. Es giebt aber eine sehr kleine Art von Schnaken, die sich sehr zu uns gesellt, und das Blut aussaugt. Wenn man in den Hölzern und auf den Wiesen spazierren geht; so fallen sie ben hunderten auß Gesicht, und auf die Hände, daß man genug zu thun hat, wenn man sich ihrer erwehren will. Ich glaube, Jedermann kennt sie. Eben so sehr werden unsere großen Raupen von diesen kleinen Schnaken geplagt. Ich habe oft deren fünf bis sechs auf einer sitzen, und mit ihrem kleinen Rüsel ihren grünen Saft, darin ihr Blut besteht, aussaugen sehen. Sie hatten sich bereits ganz diet gesogen, daß sie, da sie vorher braun waren, nun ganz grün aussahen. Es werden also nicht nur die Menschen und vierfüßigen Thiere von diesen Mücken geplagt; sondern sie lassen auch den Raupen keine Ause. Diese aber schienen von diesen Stichen eben nicht viel zu leiden, und befanden sich ganz wohl daben, wie ich sie denn noch viele Tage nach: her erhalten habe.

Wenn sich unsere Raupen einspinnen wollen; so mussen sie dazu kleine Holzspänchen haben, die sie mit einweben. Ich ließ es ihnen also baran nicht fehlen, sondern ich that verschiedene frische und ziemlich harte Holzstücken zu ihnen ins Glas. Der Herr von Reaumur gab ihnen zartes und faules Eichenholz. Ich habe aber angemerkt, daß sie sich zu dem härtesten Holze eben so gut bequemen, und es eben so leicht zernagen können.

Ohngefähr in der Mitte des Julius spannen sie sich ein \*\*). Einige thaten sole des den 12 und 14ten. Um sich nun einigermaßen einen Begriff von ihrer Arbeit zu machen, wollen wir eine Raupe ben der Verfertigung ihres Gespinnstes begleiten, und al

les ergablen, wie fie daben pflegt gu Berfe du geben.

Erst seize sie sich auf ein Stücken Fichtenholz Tab. XXIII, Fig 10, BP, welches ich zu ihr hinein gethan hatte. Hier zog sie von einer Seite zur andern, zugleich aber um sich herum seidene Fäden, sie dienten denen andern, die sich nachmals immer über die ersten herzog, gleichsam zur Unterlage. Auf solche Weise versertigte sie sich allmählig ein ovales Gespinnste Tab. XXIII, Fig. 10, c d. Es war aus grober klebrichter Seide gesmacht, welche, wenn sie trocken wird, dem Fischleim gleicht, und eben so zerbrechlich, als dieser, ist. Da die Naupe aber nicht Seide genug ben sich hat, ihrem Gespinnste die geshörige Diese zu geben; so muß sie fremde Materien mit dazu nehmen, und solche in die Wände

turforscher Abhandlungen aus ber Insektologie S. 109, vergl. mit S. 93. G.

<sup>\*)</sup> So schon und vollständig unser Verfasser diese merkwürdigen Druck- und Spriptheile unserer Sabelschwänze beschrieben hat; so gebühret dennoch einem Bonnet die Shre der ersten Entdeckung derselben. Er hat diese Theile bereits 1739 bemerkt. S. dessen und anderer Nas

<sup>\*\*)</sup> Davon einige artige Anefboten in dem so angenehmen als unterhaltenden teutschen Merkur, 8 B. S. 207. G.

Wande des angefangenen Gespinnstes weben. Sie dog also mit den Zahnen von dem Holzstücken, woran das Gespinnste hing, viel kleine Spänchen ab, und wußte sie an den innern Seiten desselben anzubringen. Da die Seide aber noch weich und biegsam, also das Gewebe noch lose, und dünne war, als sie die Holzspänchen an den innern Seiten anlegte; so stieß sie solche zugleich queer durch das Gewebe, und machte solchergestalt zugleich mit der Seide einen ordentlichen Einschlag. Das ist die Ursache, warum das Ueussseliche des Gespinnstes und die Seide selbst ganz mit Holzspänchen bedeckt ist. Alle die kleinen Zwischenräume, welche die seidenen Fäden gelassen haben, sind mit kleinen Holzspänchen angesüllt, und davon kommt es auch, daß das Gespinnste, wenn es ganz sertig ist, so hart, wie Holz wird. Hernach überzieht die Naupe das Innere des ganzen Gespinnstes mit einer Schicht Seide, oder vielmehr mit einer Art von glänzenden keim. Folgslicht liegt sie nur in einer vesten, und von allen Seiten wohl verschlossenen Wohnung.

Einige Tage nachher, wenn die Gespinnste sertig sind, verwandeln sie sich darin in braunschwärzliche Puppen Tab. XXIII, Sig. 11, die in Ansehung dieser großen Raupen sehr klein, und nur einen Zoll lang sind. Sie sind wie die gemeinsten Puppen beschaffen, und haben nichts merkwürdiges. Die doppelte Reihe Dornspiken, die Reaumür an dem Gelenke sedes Ringes will wahrgenommen haben, habe ich daran nicht sinden können, die meinigen waren ganz glatt \*). Als Puppen bleiben sie fast ein ganzes Jahr liegen; denn ohngefähr gegen die Mitte des Junius im folgenden Jahr, zuweilen früher, auch et:

was fpater, pflegen die Schmetterlinge erft auszukommen \*\*).

Es sind Nachtfalter \*\*\*) mit federbärtigen Fühlhörnern, und keinem sichtbaren Saugerüßel, weil derselbe eigentlich nur aus zween kleinen weißen fast unmerklichen Fäden besteht. Ich habe Männchen und Weibchen gehabt. Das erste hat Reattinur auch beschrieben. Ich seise bloß hinzu, daß der Stamm der schönen großen Fühlhörner weiß ist, die Bärte baran aber schwarz sind. Die Füße sind ausnehmend rauch, und schwarz punktirt. Die Augen schwarz. Der Halskragen sehr rauch, weiß mit schwarzen Punkten, und hin und wieder mit einem zarten Grün vertrieben. Der Bauch und Hinterleib ist ebenfalls

\*) Merkwürdig ist es, daß Absel sagt: die Nampe bleibe in dem Gespinnste noch ganzer 4 Wochen unverwandelt; ingleichen daß er an seiner Puppe I B. Nachtv. 2te Kl. S. 128 Tab. 19, Fig. 8, an der Stelle, wo die acht Sauchfüße geschen, noch 8 kleine Erhöhungen bemerkt habe.

\*\*) hat doch unser Verkasser nachher Puppen von diesen Naupen gehabt, die zween Winter durch gelegen haben, ehe die Phalanen ausgekommen sind. S. Tom. H. Part, I. Mem. 3. p. 312. G. v. Geer Insekt, 2. Qu. \*\*\*) Nach bem Linné S. N. ed. XII. p. 815.
no. 29. Phal. Bomb. Vinula, der Gabelschwanz.
Reaumur Tom. II. Pl. 21. Fig. 9. 10. Berlin.
17ag. 2 B S. 400. 433. Rosel I B. Nachtv.
2te Kl. Tab. 19. Fig. 9. 10, der ihn wegen des
vielen wollichten schwarzpunktirten Federstaubes
den Sermelinvogel nennet.

Wir haben nun zwo Arten bieses Insekts, die gegenwärtige große, die man Vinula major, und die dieser sehr nahe kommende, von dem Verfasser Tom. II. P. I. Pl. 4 Fig. 18 - 21 abgebildete, und p. 313 beschriebene, Fleinere Art, die man Vinula minor nennen könnte.

ebenfalls sehr rauch und weiß, oben mit schwarzen Flecken, die in der niedlichsten Ordnung stehen. Wenn der Wogel den Leib krummt; so erscheinen daran gelbe Queerstreisen, die man zur andern Zeit vor Haaren und Schuppen nicht sehen kann. Die Flügel sind nemelich am hintertheile, über die Halfte durchsichtig, wie Fliegenflügel. Es sitzet fast gar kein Staub darauf, der sonst die Flügel undurchsichtig macht, welches hier verdient ber

merkt zu werden.

Das Weibechen Tab. XXIII, Fig. 12, kömmt mit dem Maunchen in der Farbe ziemlich überein, es ist aber schöner, und die wellenformigen Stricke und Streisen auf den Flügeln sind dunkler und besser ausgedrückt. Diese sind auch nicht so durchsichtig als ben dem Männchen; sondern weit mehr mit Haaren und Schuppen bedeckt, und unten ziemtlich schwärzlich. In der Figur sind die natürlichen Farben des Vogels durch das Weiße und Schwarze sehr gut ausgedrückt, außer daß die starken Adern der Oberstügel dunkelz gelb sind. Ben dem Weibehen sind auch die Fühlhörnerbärte weit fürzer, als ben dem Männchen. Wenn der Wogel in Nuhe sitzt, wie er hier vorgestellet ist; so formiren die Flügel über dem Leibe ein spikes Dach. Den Kopf hängt er zwischen den benden, vorzwärts ausgestreckten Wordersüßen nieder, und die Fühlhörner liegen unter den Seiten des Halskragens und dem Ansange der Flügel ganz verborgen. Uebrigens sind diese Schmetzlinge träge, lieben die Muhe, und werden nicht eher, als zur Nachtzeit, lebendig.

Elne Unmerkung kann ich hier nicht mit Stillschweigen übergehen. Es sind nems lich bekanntermaßen die Schmetterlingsstügel überhaupt mit Schuppen bedeckt, die sie uns durchsichtig machen. Die unsrigen aber haben sehr wenig Schuppen, sondern sind bens nahe mit lauter Haaren bedeckt, und die wenigen Schuppen, die sich hier etwa noch bessinden, gegabelt, oder zwengezackt. Dies dünkt mich merkwürdig genung zu senn. Wesnigstens habe ich noch keinen Schmetterling mit so wenigen Schuppen, und so vielen Haas ren auf den Flügeln, gesehen. Man könnte ihn daher zum Unterschiede von andern, den Haarstügel nennen. Die Goedartsche Abbildung, die vermuthlich ein Weibchen vors

ftellet, ift febr genau und naturlich.

Die Weibchen legten ben mir kastanienbraume glänzende Eper, die ziemlich groß sind, und wohl eine Linie im Durchmesser haben Lab. XXIII, Fig. 13. Sie sehen wie eine unsten concave Fig. 15, c, Halbkugel Fig. 14 aus. Um diese Höhlung sitzet ein deutlicher hellbraumer Wulst herum Fig. 15, b. Im Centro des Epes besindet sich oben eine roth-

liche Bertiefung Rig. 14, e, mit einem ichwarzen Punftchen in der Mitte.

Ich habe oben bereits gefagt, daß der Herr von Reatunite glaube: die Raupen gebrauchten ihren Gabelschwanz dazu, um die Schlupfwespen zu verjagen, wenn sie sich ihnen auf den Leib seigen, und ihre Eper benbringen wollten. Es hat mich aber die Erzfahrung gelehrt, daß sie doch nicht immer im Stande sind, sich dieser unverschämten, und ihnen so furchtbaren Gäste zu erwehren; sondern ihren Anfällen sowohl, als andere Naupen unterworfen sind, und nicht minder oft viele Ichneumonswürmer mit Verlust ih:

ves Lebens in sich vermehren mussen. Ich habe einige gesehen, die ganz voll solcher Würsener, Tab. XXIII, Fig. 17, v v p p, und Fig. 18, waren, woraus nachher schwarze Ichsenumons, oder Naupentödter Fig. 19 wurden. Andere hatten nur einen einzigen, aber sehr großen Wurm in sich, der sich in einen größern Ichneumon Fig. 16\*) verwandelte. Hieraus folgt, daß unsere Gabelschwänze nicht allemal vermögend sind, mit diesem Insstrument diese ihre Feinde abzuhalten. Doch wären sie solchen vielleicht noch mehr ausges seht, wenn sie nicht dergleichen Gewehr hätten. Goedart \*\*) gedenkt auch einer solchen zwengeschwänzten Weidenraupe, aus welcher, statt des Vogels, fünf große Ichneumons ausgesommen, deren Würmer die Substanz der Raupe verzehret hatten.

Die grime, vierzehnfüßige Erlenraupe, mit sechs kegelformigen, fleischichten Rückenbuckeln, die oben auf braun und purpurfarbig ist, am Schwanze aber keine Füße, sondern nur eine konische Spiße hat.

Im Jahr 1737 fand ich in Holland mitten im Oktober, dren feltene Naupen Tab. KXIV, Tig. 1, 2, auf dren verschiedenen Blattern eines Erlenzweiges. Sie haben in all ten vierzehn Juße, sechs Border : und acht Mittelfüße, welche letztern, wie ben den sechnfüßigen, am 6, 7, 8, und 9ten Ringe sitzen, aber am letzten Ninge keine Hinterfüße haben.

Sie sind ohngefähr acht Linien lang, und nach Proportion ziemlich dick. Eigents lich haben sie nur zwo Farben. Oben, ehngefähr bis an die Höhe der Luftlöcher ist der Körper braun, und fällt ins Purpurfarbige, das mit etwas Grun, und einigen kleinen Flecken, und dunkeln Streisen melirt ist. Der ganze übrige Körper, nemlich der Bauch, und die Seiten bis etwas über die Luftlöcher, samt den Füßen, ist überall hellgrun. Die Luftlöcher sind weiß mit schwarzem Nande. Der Kopf Lab. XXIV, Fig. 3, ist mit braus nen Queerstreisen artig beworfen.

Ich habe bereits bemerkt, daß diese Raupen am letzen Ringe keine Hinterfüße has ben. Sie berühren daher auch mit dem Schwanze den Voden nicht; sondern tragen ihn, bald hoch Tab. XXIV, Kig. 2, bald niedrig Kig. 1. So muß ich auch hier noch bemersken, daß die dren letzten Ninge Fig. 2, ba c, allmählich dünner werden, und der letzte sich wie ein Regel endige. Ven andern Naupen, welche Hinterfüße haben, ist das Schwanze ende gemeiniglich ziemlich diek. Ven unsern Naupen aber endigt sich der letzte Ning in eis ne kleine hornartige Spike a. Unter dem Vergrößerungsglase sieht man, daß dieser kleizne Schwanz Fig 4 aus zween besondern Theilen e a b, b c d e, bestehe, und der letzte der selben nicht spik, sondern dergestalt abgestußt a sen, daß der Schwanz die Gestalt eines stumpfen Regels hat. Dieser halb hornartige Schwanz ist mit vielen, zum Theil ziemlich M

<sup>\*)</sup> S Linn. S N. ed. XII. p. 931. sp. 9. Ichn. mehreres. S. Saturatorius, davon in der 17ten Abhandl. ein \*\*) Tow. 2. Exper. 37.

langen, haaren bewachsen. Um Leibe befinden sich einige, die auf fleinen Buckeln oder Erhöhungen stehen, außerdem aber noch viele sehr kurze. Da man aber alle diese haare nur

mit der Eupe feben kann ; fo gehoren die Maupen unter die glatten.

Dben auf dem Rucken stehen sechs kegel : und bennahe pyramidenformige Buckeln, Zab. XXIV, Fig. 2, h h, 11, m m, die fehr geschickt find, wie wir gleich sehen werden, Diese Raupen von andern ahnlichen Urten ju unterscheiden. Gie stehen gleichsam Paar: weise. Das erste Paar h h sitzt auf dem zweeten; das andere 11 auf dem dritten; und Das dritte Paar m m auf dem fünften Ringe. Der vierte Ring hat auch zween Buckeln, fie find aber fo flein und unmerkbar, daß fie nicht verdienen genennt zu werden. Alle dies fe pyramidenformigen und fleischichten Buckeln find braungelblich, und haben jede in der Mitte ein ziemlich langes Saar. Außerdem aber find fie, wie der gange Leib, mit vielen furgen Saarchen befaet.

Der herr von Reaumite \*) hat zwo Arten vierzehnfäsiger Raupen abgebildet, die den unfrigen abnlich zu fenn scheinen; allein die feche fleischichten Ruckenbuckeln fehlen ihnen; folglich scheinen sie eine andere Urt zu senn. Die erste dieser Reaumurschen Raue pen hat nur einen Ruckenbuckel, der am Ende in zwo Spigen gespalten ift; die andere aber hat auf dem vierten Ringe zwo Buckeln. Außerdem nahren sich diese Raupen auch

von andern Blattern, als die unfrigen,

Die unfrigen fressen Erlenblatter \*\*). Alls ich fie entbeckte, faß jede auf einem et: was zusammengerollten Blatte, in deffen Sohlung die Raupe ein fleines Gewebe von Sei-De gesponnen hatte, worin sie sich mit den Safchen der Bauchfuße eingeklammert hielt. Sie faß gang ftill, aber in einer merkwurdigen Stellung. Bloß mit den Bauchfußen hatte fie fich an die Schicht von Seide angestämmet, die benden Enden des Rorpers aber in die Sohe gerichtet, und zugleich den Ropf etwas niedergebuckt, daß fie wie ein lang: lichtes S, Tab. XXIV, Fig. 2, oder wie das Fischchen, das die Maturforscher das Meer: pferdchen nennen, aussage \*\*\*). Die spigen Borderfuße hatte sie dicht unter den Leib gezogen. Die Reaumurschen Raupen konnen eine gleiche Stellung annehmen, und deshalb hat er fie mit dem Meerpferbe verglichen.

Uebrigens sind diese Maupen sehr trage und langsam. Ich hatte auch nicht nothig, fie lange zu futtern, denn fie schieften sich, gegen den 22 und 23sten Oftober schon zur Berwandlung an. Gie wickeln einen Theil des Blatts zusammen, und überziehen bloß das Inwendige mit etwas Seide. Es ift aber diese Art ihres Gespinnstes fehr dunne,

und besteht aus wenig Faden.

\*) Tom. II, Pl. 22, Fig. 4, 5, bie erffe, Fig. 6, die zwote Urt. Gine abnliche Urt, die aber in der Farbe sowohl, als in der Zahl der Fleisch. hofer, von ber gegenwartigen verschieden ift, bat herr Alcemann, Diefer genaue Jufeftentenner, in seinen Bentragen I B. G. 177 beschrie= ben, und Cab. 21, Fig. 1, 2, abgebilbet. G.

Zwischen

<sup>\*\*)</sup> Die Kleemannische fraß Budren = und Eichenblatter. G.

<sup>\*\*\*)</sup> In gleicher Stellung hat Sr. Alcemann die seinige Lab. 21, Ria. 2 vorgestellet. 3.

Zwischen dem 26sten und dem legten Oftober verwandelten fie fich in Puppen, Zab. XXIV, Fig. 5, die anfange grun find, aber furz nachher braun werden. Dben find sie etwas braunrothlich, unten aber ist das Braune gelblich. Die Flügelfutterale und das Bruftstuck grunlich. Sie haben aber noch erwas Besonderes. Vorn am Ropfe stehen nemlich zwo kleine Spiken hervor Fig. 5, a, die unter dem Mikroftop wie zwo kegelformige und etwas hockrichte Pyramiden aussehen Fig. 5, bac, ce d, und ben der Wurzel dick sind b c, e d, hernach aber spik zugehen a, e \*). Auf jeder Pyramide sitzen wen kleine Haare. Un dem Schwanzende zeigt sich eine feine Spike, Lab. XXIV, Fig. 5, p, die insgemein noch in dem seidenen Gewebe hangt. Die eckigen Dornraupenpuppen haben gewöhnlicherweise am Ropfende zwo kegelformige Spitzen; selten aber findet man konische oder rundlichte Puppen, die, wie die gegenwärtigen, bergleichen Spiken hatten \*\*).

Meine Reise nach Schweden hinderte mich, daß ich meine Puppen vor dem Juning des folgenden Jahrs nicht untersuchen konnte. Als ich aber nachsahe, fand ich in einem Glase einen Schmetterling \*\*\*), Sig. 7, und einen Jehneumon Fig. 10, †) die aber bende todt waren. Der erste war aus einer Puppe, und der zwecte aus einer andern ausgekommen, die dritte Puppe aber war vertrocknet. Ich kann also nicht eigentlich sagen, wie dieser Bogel seine Flügel trägt. Inzwischen glaube ich, daß es mit dem Boden

parallel geschehe. Gegen den kleinen Körper sind sie groß und breit.

Die Oberflügel find braun, und oben etwas gelblich. Jeder hat eine dunkelbraune Streife, die im außeren Winkel des Flügels Zab. XXIV, Fig. 7, k k, ihren Ursprung nimmt, und queer über seine Breite weglauft. Außer derselben liegen noch einige matte Flecke und Wellen darauf. Die Unterflügel sind oben viel fahler, und gelblicher, als die andern. Daraus schließe ich, daß der Bogel in seiner naturlichen Stellung die Unterfichgel ganz mit den obern bedecke. Denn ich habe bemerkt, daß überhaupt ben denen Schmetterlingen, welche die Klugel dergeftalt von einander stehen laffen, daß die untern unbedeckt bleiben, insgemein die Unterflügel oben eine eben so dunkle Farbenschattirung, als die Oberstügel auf ihrer Oberseite, haben. Davon zeigt sich aber ben dem gegenwärtis gen das Gegentheil Unten sind die vier Flügel von dunkler Okerfarbe, und auf jedem liegen noch zwech braune, und verschiedene andere fleine matte, und kaum merkbare Punkte. Buß., Suhlhorner, und der Untertheil des Ropfes und leibes find von gleicher Farbe, als unten die Flügel, oben aber ist der Ropf und Leib brauner, und die Augen schwarz.

Die Oberflügel haben noch was Besonderes, das ich sonst an keinem Schmetter= linge gesehen habe. Es ist nemlich der außere Winkel daran wie eine Sichel gekrums

M 2 drelflugel) pedinicornis, alis falcatis glaucis. anticis vndis fasciaque griseis puncto susco etc. Der Ritter fett alfo die Naupe unter die Spanneumesser. Schäffer Icon, Tab. 64. Fig. 1. 2. Berl. Mag. 4 B. G. 514. ber Aufuf. G.

†) Ichn. comitator Linn. S. N. ed. XII. p. 933

fp. 24. 3.

<sup>\*)</sup> Sierinn ift bie Kleemannsche Puppe Sig. 4 gang verschieden, dagegen hat sie am Edwanze fehr merfwurdige Satchen, Fig. 5. G. rent metreute Benspiele solcher Puppen in

Alcemanns Bentr. Tom. l. S 365. G. no. 202. ift es Phal, geometra fulcataria (Si.

met Tab. XXIV, Fig. 7, kk, deren Sohlung inwarts nach dem leibe des Insetts ges

fehrt ist \*).

Der Saugerüsel ist klein und kurt, und besteht aus zween fadenformigen Theilen, Fig. 8, a b, die sich ben meinem todten Vogel aus einander gegeben hatten. Die Fühlt hörner haben Barte Fig. 9, a b. Ben meinem waren sie sehr kurz, weil es ein Weibchen war. Das Mannchen, das ich noch nicht gesehen habe, muß viel langere haben. Dies Weibchen aber legte viele gelbe, ovale, aber unbefruchtete Eper \*\*).

# Die braune, vierzehnfüßige Birkenraupe, mit schwarzen Flecken und Schattirungen, die keine Hinterfüße, sondern nur eine einfache Schwanzspiße hat.

Im August fand ich auf einem Birkenblatte eine Raupe noch unter mittelmäßis ger Größe, die nur vierzehn Füße, und am Schwanze keine Nachschieber hatte. Sie saß oben auf dem Blatte, wo sie sich ein Gewebe von Seibe gemacht hatte, worin sie mit den

Hatchen ihrer Bauchfuße bing.

Ich habe versaumt diese Maupe abzuzeichnen \*\*\*), da ich nicht glaubte, daß sie mir ben ihren Verwandlungen so viel merkwürdiges zeigen würde, als ich nachher erfahren has be. Ueberhaupt war sie der vorigen Tab. XXIV, Fig. 1, 2, in der Farbe, in der Stellung, und andern Umständen bennahe gleich. Sie war hellbraun mit dunkeln Flecken und Schattirungen. Der Schwanz hatte eine einfache Spike, und auf dem Nücken stunden den

\*) Davon führt er eben ben Namen Sichelflügel. Wenn man mit dieser ganzen Beschreibung unseres Verfassers den schönen zimmetsarbenen Aleemannschen Schmetterling, Bentr. I B. Lab. 21, Fig. 6, das Männchen, Fig, 7 das Weibehen, vergleicht, und besonders die etwas stärter gesichelten Oberstügel des letztern betrachtet; so kann man fast nicht in Abrede senn, das es, wo nicht die nemliche, doch eine ähnliche Art dieses Insetts sen. G.

dieses Insetts sen. G.

\*\*) Tom. II. Part. I. Mem. 4. p. 354 hat unfer Verfasser die vornehmsten Sigenschaften diefer besondern Gattung von Phalanen, der Si-

delflügel, beschrieben.

1. Gie tragen die Flügel breit und wagerecht, fo daß die Unterflügel ein ganz Theil und bedeckt bleiben.

2. Sie haben bartige Fühlhorner (nemlich die Mannchen), und einen furgen Saugerüffel.

3. Bende Geschlechter find fich an Farben gleich, fahlbraun unten und oben auf den

Flügeln, am Leibe, an den Jügen, nur da wo die Flügel sichelformig sind, einen schwärzlichen Strich herum: überdem auf den Flügeln hell - und dunkelgelbe Queerstreifen, Flecke, und wellenformige Striche.

4. Die Tühlherner des Weibchens find braun, des Mannchens aber schwarz mit lan-

gen Barten.

Dies finde ich ben dem Aleemannschen, ber mir immer wahrscheinlicher als der gegenwärtige Geerische vorksmmt, weil fast alle Rennzeichen zutreffen, gerade umgekehrt. Die Fühlhörner des Minnchens sind braune. Schnurren, des Weibchens aber schwärzliche Säden.

Unser Verfasser hat nachher auch das Mannchen gesunden und Tom, II. Part. I. Pl. 6, Fig. I abgebildet, an dem sich auf den Oberstügeln noch dren braune Flecke zeigen, die aber eine bloße Variation zu sehn scheinen, und keinen wesentlichen Unterschied ausmachen. G.

\*\*\*) G. Tom. II. Part. I. Pl. 5. Fig. 6. 3.

den einige kleine Erhöhungen. Den Ropf hing fie nieder, und stellte den Schwanz in die Holze, daß man sie, wie die vorige mit dem fleinen Wasserpferdchen vergleichen kann \*).

Wenig Tage nachher, da ich fie gefunden hatte, schickte fie fich dur Berwandlung an, und spann sich in ein ovales Gespinnste Zab. X, Fig. 5 von weißgelblicher Seide ein, dessen Gewebe aber nicht so grob und dicht war, daß man nicht hatte das Insekt kon: nen darin liegen sehen. Un diesem Gespinnste aber zeigen sich zwo besondere Merkwür:

diafeiten.

Die erste besteht darin, daß es mit verschiedenen seidenen Faben Lab. X, Rig. 5, 111, wie mit kleinen, zwischen dem Gespinnste, den Seiten und Boden des Glases gezo: genen Schnürchen angehängt ift, und von selbigen, wie ein vor Anker liegendes Schiff, ftraff gehalten wird. Das erste, was die Raupe thut, ist dieses, daß sie die Faden zieht, am Boden, und an den Seiten des Glases anspannt, und solche durch wiederholtes Sins und Herweben so lange verdoppelt, bis sie die gehörige Starke erlanget haben. Hierauf begiebt sie sich unter diese Faden, in den Raum, der sich zwischen ihnen und den Seitenwanden des Glases befindet, und da macht sie das Gespinnste. Diese Schnure dienen gleichsam zu Stutzen, um daran die Fäden des Gespinnstes zu bevestigen. Dies macht fie erst, wenn das Uebrige fertig ist, und es scheint gleichsam auf kleinen Stricken zu rus hen Fig. 5, 111.

Die zwote Merkwürdigkeit ist biese, daß die Raupe hier am Hinterende, wo ihr Schwanz liegt, eine ziemlich große runde Deffnung Lab. X, Fig. 5, 0 laßt, beren Rande schr deutlich in die Augen fallen. Diese sonderbare Oeffnung scheint zu keiner andern Abficht bestimmt zu senn, als die Haut, welche die Raupe ben der Berpuppung abstreift, durchzulassen Fig. 5, p. Denn ich sabe, daß die Puppe die zusammengerunzelte Haut aus dieser Deffnung des Gespinnstes herausgestoßen hatte, und daß sie in derselben Mundung war hangen blieben Tab. X, Fig. 5, p. Ben andern Raupen bleibt die Haut gemeiniglich in dem Gespinnste an einem Ende hangen; es scheint aber, als wolle oder konne unsere Raupe folde nicht ben sich leiden, sie entfernt sie so weit als möglich, und bazu, hat sie die Matur gelehrt, du Ende des Gespinnstes eine Deffnung zu lassen. Denn ich wußte nicht, wozu sie sonst dienen sollte: dem Bogel einen Ausgang zu verschaffen? das geschicht nicht, weil sich solcher am andern Ende, welches zu ist, durchbohrt.

Die Puppe Tab. X, Fig. 6 ift kegelformig, und kommt mit vielen andern Arten übers ein, nur hat fie dies Besondere, daß fie mit einem weißen Mehlstaube bepudert ift. Die

Ringe find in ihren Gelenken schwarz, übrigens ift die Grundfarbe braun.

\*) hier fann ich meinen Lefern zwar fagen, daß es die Reaumürsche Raupe Tom. II. Pl. 22, Fig. 4, 5. 6, fen, werauf sich unser Verfasser vorher, als auf eine abuliche Art berufen, und welche auch Linné S. N. ed, XII, p. 860 no. 204 weiche auch des Geerischen Bogels angesehen und also beschrieben hat; Larva cauda lim.

plici, apoda, Vinulae affinis, nuda; rubra, dorso angulato; habitat in Quercu, Betula. Allein im 2ten Tom. P. I. Mem. 4. p. 335. 336. hat unfer Derfasser bied gange Infett noch umftand-licher befchrieben, und daselbst Tab. 5, Fig. 6. die Teidmung der Raupe, die hier fehlt, gege= ben. G.

# 96 Zehnte Abhandlung. Von den vierzehnfüßigen Raupen, denen zc.

Im Anfange des Aprils des folgenden Jahrs kam der Bogel aus Fig. 7, 8. \*) Eigentlich mußte er später erscheinen; ich hatte aber die Puppe an einem warmen Orte ster hen, wodurch seine Geburt beschleuniget wurde. Seine Gestalt ist ganz sonderbar. Die Flügel sind breit, und er trägt sie wie ein zugerundetes Dach, so daß sie über dem Körper ein Gewölbe formiren. Der äußere Winkel der Oberslügel krümmet sich inwarts Fig. 8, c, c, und formirt eben eine solche Sichel, wie ben dem vorigen; die Vasis aber, oder der

Rand derselben hat ziemlich tiefe Zacken:

Die Hanptfarbe dieser Phalane ist ein gelbliches Hellbraun, eigentlich Fahlbraun. Ueber jeden Oberstügel gehen in der Queere zwo schräge dunkelbraune Streisen, zwischen welchen ein schwarzer Punkt liegt. Die Hinterhälfte dieser Flügel, zwischen der zwoten Queerstreise und dem äußersten Nande, ist dunkler als die vörderste, und der gezackte Mand mit einer dunkeln, weiß bordirten Streise, eingefaßt. Un der äußern Seite, zwischen der Queerstreise und dem Rande zeigt sich ein dunkler Fleck. Die Unterstügel Tab. X, Fig. 8, i i, sind oben schmutzig weiß, und am Nande braun bordirt. Unten sind sie alle vier hell-braun, oder vielmehr gelb, ins Braune fallend. Die benden braunen Streisen der Oberzstügel besinden sich unten auch, aber etwas matter, und die Unterstügel haben unten nur eine fahlbraune Queerstreise. Außerdem hat seder Flügel unten noch einen braunen Punkt. Es war ein Weibchen.

Diese Schmetterlinge gehören zu denen, die bartige Fühlhörner, und einen Saugerrüßel haben. Der letztere ist zwar sehr klein, indessen hat er doch einige Spiralgange. Die Augen sind schwarz. Die benden Vorderfüße sind dieser, als die andern, und sehr rauch. Der Vogel streckt sie voraus, wenn er in Ruhe ist. Der Leib meines Schmetterzlings war ziemlich dies, und die Lustlöcher an den Ningen mit bloßen Augen sehr sichtbar. Er sliegt sehr leicht und behende, wozu die großen und breiten Flügel viel bentragen \*\*).

<sup>\*)</sup> Nach dem Linne S. N. ed. XII. p. 860 no. 204 Ph. Geom. lacertinaria, der Eidex, schwanz, die Jahmmotte. S. Berl. Magazin 4 B. S. 510. G.

<sup>\*\*)</sup> Kleine Nebenumstände hat der Verfasser von dieser Phalane Tom. II. Part. I Mém. 4. P. 335 angeführt. G.

# Eilfte Abhandlung.

Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen, und ihren Schmetterlingen.

ie Raupen, die wir in dieser Abhandlung untersuchen werden, gehoren zu denen, die man, wegen ihres sonderbaren Ganges Spannenmeffer (Geometrae) genennet Sie haben in allen nur gehn Fuße, als sechs spige Border : zween Mittel: füße am neunten Ringe, und am letten zween Nachschieber. Diese vier lettern Fuße find hautig, und mit Hakchen versehen. Da sie zwischen dem letten Paar Vorderfüße, und den zween Mittelfüßen, funf ohnfüßige Ringe in einer Reihe haben, und solche auch an sich länger, als die andern sind; so mussen sie ihren Gang auf eine ganz sonderbare Art anstellen, und ihren Weg gleichsam messen. Ben sedem Schritte, den sie thun wol Ien, ziehen sie die Mittelfüße dicht an das letzte Paar Borderfüße, folglich mussen sie mit den fünf ohnfüßigen Ringen einen beträchtlichen Buckel machen. Hierauf diehen sie diese Minge wieder gerade, strecken den Ropf vorwarts, und solchergestalt thun sie den ersten Schritt. Ben dem zwecten verfahren sie eben so.

Doch wurde es unnug senn, wenn ich mich langer ben dem feltsamen Gange dieser Maupen aufhalten wollte, da folchen Reaumir \*) hinlanglich beschrieben, und eine eigene Abhandlung von den Spannmessern geliefert hat. Es kommen zwar darin viele zu dieser Klasse gehörige Naupen vor; Miemand aber hat davon mehrere Arten als 211. bin in seiner Geschichte der Insesten in England vorgestellet. Dur Schade, daß die Beschreibungen ben ben Figuren gar zu furz sind. Wollte man aber, sagt Reammur mit Recht, alle Arten dieser Raupen anführen; so mußte man ganze Bucher schreiben.

Um also nicht in unnüge Wiederholungen zu fallen, verweise ich meine Leser auf die Schriften dieses berühmten Raturkundigers, wo sie gewiß zur vollkommenen Renntniß der verschiedenen Gestalt, Lebensart, und Berwandlung dieser Raupen gelangen werden. aber habe mir vorgenommen, nach einigen vorangeschickten allgemeinen Anmerkungen hier nur einige wenige Arten gu befchreiben.

Alle bisher bekannte Spannmesserraupen verwandeln sich in Nachtvögel, und man kennet noch keine, daraus ein Tagkalter kame. Insgemein sind sie klein, und man findet selten große, wenigstens haben sie eben keinen dicken Leib, ohnerachtet er ben einigen

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I, Part. I, Mem. 2, Tom. II, Iin. Magazin 4 B. G. 504 und Bleemanns Part. II, Mem. 9. Ich setze hinzu Rosels In- schone Bentrage. G. settenbelust. 1 D. Machtv. 3te Klasse, das Berv. Geet Insett. 2. Qu.

## 98 Eilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen,

Arten ziemlich lang ift. Reaumur theilt fie nach ber verschiedenen Geftalt des Korpere in dren Untergattungen \*).

Gröfftentheils kriechen fie in die Erde, wenn fie fich verwandeln wollen, und fpinnen übe rhaupt wenig Geide. Daher muffen fie ben Berfertigung ihrer Bespinnfte faft immer

frem de Materien gu Sulfe nehmen, die fie mit Geide gufammenweben.

Es giebt einige darunter, die einen fo ffeifen, und dem Scheine nach fo unbiegsas men Rorper haben, daß man fie, wenn fie fill figen, für fleine Soliftuckchen anficht, worn ihre braune und graue Farbe, wie Baumrinde fehr vieles bentragt. Diefe nennet man Stockspanner \*\*), und man wird davon in meinen besondern Beschreibungen einis ae Benspiele finden.

Ich fenne feine andere, als glatte Spannmeffer, und wenn fie ja haarchen an fich haben; so find fie so klein, und ihrer so wenig, daß man fie füglich unter die glatten

rechnen fann.

#### Der große, braume, zehnfüßige Stockspanner mit tiefgespaltenem Ropfe, auf den Ruftern.

Die Spannmefferraupe Zab. XVII, Fig. 19, die wir jest beschreiben wollen, ift eine der größten zehnfußigen bier gu lande. Ihre lange beträgt zween Boll, und nach

Proportion ist sie eben nicht dicke.

Ich vermuthe, daß die Reatimursche Raupe \*\*\*) einerlen Art mit meiner ift. Ben feiner ift der vergrößerte Ropf +) dem Ropfe der meinigen fehr abnlich. Er ift vorn platt, und hat oben einen tiefen Ginschnitt Lab. XVII, Sig. 19, h, Sig. 20, a h a. Er fagt ferner : es habe diese Maupe viele fleine Buckeln auf der haut, und es fige davon ein ganger Zirkel ben den Hinterfußen. Eben das befindet fich auch an unserer Raupe. Man merke aber, daß diese Buckeln von den Knopfen der haarraupen, aus denen kleine Bufche berausgehen, gang verschieden find. Es find hier nichts, ale Unebenheiten der Saut. Die Regumursche Raupe frift Eichenblatter: die unfrige aber andere Urten; doch batte fie folde auch wohl genoffen, so ich ihr welche geboten hatte !!).

Albin +++) hat dren große Spannmeffer abgebildet, deren Bogel in der Farbe mit den meinigen übereinzukommen icheinen; allein die Raupen find darin von den meinis gen etwas verschieden. Indessen haben sie doch den oben gespaltenen Ropf. Da aber die

Beschrei:

\*) Tom. 2. Mém 9. \*\*) Geometrarum larvae pedibus pectoralibus 6, caudalibus 2, subcaudalibus 2 pleraeque instruuntur; hinc incedent fere, vti Hirudines, et quiescunt erectae; harum pectinicornium larvae inprimis referent ita ramulum vltimum, cui insident, vt difficile ab eo distinguantur. Linné S. N. ed. XII. p. 858. Es ist also bies ein Karak. ter ber Stockspanner, daß die Phalanen-Mann. den kammformige Ruhlhorner haben. G.

\*\*\*) Tom. II. Pl. 27, Fig. 15. tt) Linne sagt ausdrücklich t) Fig. 16. S. N. ed. XII, p. 363. no. 217. habitat in Betula,

Ulmo, Rosa, Salice. G. †††) History of English Insects Pl. 40. no.

64, Pl. 41, no. 66 et Pl. 91, a.

Beschreibung baben so kurz ist; so getraue ich mir keinesweges den Ausspruch zu thun, ob

fie mit du der Rlasse der unsrigen gehoren.

Die unfrige hat bennahe eine ganz einformige Farbe, nemlich holzbraun, ober wie die Vorke der Rüstern und Virnbäume aussieht. Hin und wieder sieht man dunkelere Schatztirungen, Flammen, und Streifen, samt einigen gelblichen Flecken und kleinen Strichen, besonders unter dem Vauche. Zwischen den benden Mittel : und Hinterfüßen ist der Leib

unten grunlich.

Sie gehört zu den Stockspannern. Denn wenn sie den Leib starr, steif, und uns beweglich ausgestreckt halt, wie sie oft thut, und in dieser Stellung Tab. XVII, Fig. 19 vorz gestellt ist; so sollte man sie nimmermehr für ein Thier, sondern eher für ein kleines dürres Holzreischen ansehen. Fast alle Umstände geben ihr diese Aehnlichkeit. Ihre Karbe ist, wie gesagt, braun als Holzborke. Die Mingsugen sind nicht zu sehen. Der Leib steht starr und steis sin. Die Vordersüsse sind dicht an den Leib gezogen, und etwas gekrümmet Fig. 20, p. 9, 9, 9, r. r, daß sie in dieser Stellung einen kleinen Buckel sormiren Fig. 19, p. der vollkommen wie ein Knötchen auf einem Holzreischen aussieht. Gleiches Ansehen haben alsdenn die Mittel: Fig. 19, m., und Hintersüsse a. Kurz, man sieht am ganzen Leibe, hauptsächlich an dem achten Ninge, lauter solche Knoten, und Höser, daß die Raupe das her einem kleinen Holzreischen vollkommen ähnlich ist.

Der Ropf ist besonders merkwürdig. Er hat oben eine tiefe Spalte Tab. XVII, Fig. 19, h, Fig. 20, a h a, wodurch sich daran zwen konische stumpse Hörner Fig. 20, a a formiren Diese Bildung des Ropfs ist sehr bequem, einen specifischen Karakter abzu: geben. Man sieht also gleich, daß die Roaumursche Spannraupe Tom. II, Pl. 28, Fig,

16, mit unserer nicht einerlen Urt sen, weil ihr die Ropfspalte fehlt.

Der Körper hat, wie ben andern Naupen, seine zwölf Ninge; aber die Einschnitte oder Junkturen derselben sind, weil sie nicht tief gehen, wenig zu merken. Inzwischen kann man sie doch durch die kage der Füße und kuftlöcher unterscheiden. Un känge sind sie sehr ungleich. Die dren ersten, woran die sechs spisen Wordersüße sizen Fig. 19, p p, sind sehr kurz, hingegen die fünf folgenden ohnsüßigen desto länger, so daß einer davon so lang ist, als die dren ersten zusammen. Folglich ist der Abstand zwischen dem letzten Paar Worder; und den benden Hintersüßen sehr groß Tab. XVII, Fig. 19, p m. Der neunte Ning mit den benden Hintersüßen ist bennahe eben so groß, als seder der fünf vorhergeshenden; die dren letzten Ninge aber 1 n o sind sehr kurz, man kann sie bloß durch die Lustzlöcher, und durch die benden Hintersüße unterscheiden. Folglich ist der Abstand dieser letztern von den Mittelsüßen sehr slein.

Diese vier letzteren Füße haben eine folche Stellung, daß sich die Raupe ihrer haupts sächlich als Klammern, oder Zangen bedienen kann, sich damit benm Gehen an den Zweisgen und Blättern anzuhalten. Eben so nüglich sind sie ihr, wenn sie auf einem glatten Boden gehen will, weil sie sich vermittelst derer daran sitzenden haktchen anklammern kann.

M 2

# 100 Eilfte Abhandlung. Bon den zehnfüßigen Spannmesserraupen,

Die Hinterfuße haben einen kleinen Unhang, der an jedem, wenn die Raupe einen an den andern legt, eine ftumpfe Spitze formiret q.

Das lette, was ich noch von der Struktur der Raupe zu sagen habe, betrifft verschiedene Queerrungeln des Korpers, insonderheit eine, die auf jeder Seite, unmittelbar uns ter den Luftlochern gang in der lange heruntergeht, wie man an bengefügter 19ten Figur der inten Tafel deutlich feben fann.

Ich fand diese Maupe zu Anfang des Oktobers am Stamme einer Rufter, deren Blatter ich ihr gab, die sie auch frag. Ich erinnere mich ehemals eine braune große Spann: raupe gehabt zu haben, die ich damals mit Rosenblattern fütterte, die aber von einer an: dern Art, als die gegenwärtige war. Sie gehörte zu denen, die Goedart Tom. 2. Exper. 34 beschrieben hat. Inzwischen machte ich die Probe, und gab ihr Rosenblatter, Die sie mit weit größerem Appetit, als alle übrige ihr vorgelegten fraß. Weil Goedart fagt: er habe seine Raupe mit Holunderblattern gefüttert; fo versuchte ichs damit auch, und fie waren ebenfalls nach ihrem Geschmack. Folglich scheint sie mehr, als eine Urt von Blattern zu freffen.

Die Raupe an fich ift trage und langfam. Ben Tage fitt fie still, und ausgestreckt;

des Machts aber fangt fie an ju geben und gu freffen.

Den 12 ten Oktober froch sie in die Erde, um sich darin zu verwandeln. Da ließ ich fie bis zum 30ften in Ruhe, grub bie Erde im Zuckerglase auf, und fand die Puppe, die ganz bloß, ohne Gespinnste, in einer ovalen, ziemlich raumlichen Höhle lag, welche die Raupe durch beständiges Undrücken der Erde an die Seiten, wodurch sie dicht geworden, formirt hatte. Die Puppe selbst Zab. XVII, Fig. 21 hatte nichts befonderes; sondern war wie eine gemeine duntel = braunrothliche Puppe beschaffen, und hatte hinten am Schwanze eine feine Sp tze p. Mur den großen Unterschied zwischen der Lange der Puppe und Raupe muffen wir noch bemerken, da jene nur ein Drittel so lang als vorher die Raupe war. Man sieht hieraus, wie stark ben der Verwandlung sowohl ihre innern, als außerlichen Theile eingefrochen fenn muffen.

In der Folge wurde ich durch einen gewiffen Umftand gehindert, daß ich nicht cher wieder, als im Julius des folgenden Jahrs nach meiner Puppe sehen konnte. Da war nun der Schmetterling nicht allein ausgekommen; sondern schon lange todt getwesen, wie ich ihn denn ganz trocken fand. Der leib und die Flügel hatten allen Staub verloren, und die letzteren waren nicht einmal ganz ausgebreitet, weil das Glas vermuthlich zu klein gewesen war. Indessen habe ich ihn Tab. XVII, Fig. 22 \*) so gut als möglich abgebildet. (FB

\*) Rach bem Linné S. N. ed. XII. p. 862. no. 217. ift es Phal. gcom. betularia, ber Weiß: ling, Birtenmeffer, Birtwogel. Schaff. Icon. Tab. 88. fig. 4. 5. Berl Mag. 4 B. G. 518.

Da unfer Verfaffer bier nur ein febr unvoll= fommenes Weibeben befchrieben; fo hat er bas

Minnchen Tom, II. Part. I. Mem. 4. P. 345 -348 befto vollständiger beobachtet, und dafelbst Pl. 5. Fig. 18 abgebildet. Wir wollen ben der folgenden nahern Befchreibung bes Beibchens das nothige benbringen. G.

Der

Es ift ein Machtfalter mit fonifch : fadenformigen, haardunnen, gefornelten Rubl= hörnern \*) und einem sehr kleinen spiralformig gewundenen Saugerußel. Da ich ihn nicht lebendig hatte; so kann ich nicht sagen, wie er seine Flügel trägt \*\*). Diese haben nur swo Hauptfarben: Schwarz und Weiß, die hier in der Figur fehr gut ausgedrückt find. Die Grundfarbe ift ein schmukiges oder gelbliches Weiß mit unzähligen schwarzen Punkten, Flecken und Streifen unten wie oben beworfen \*\*\*). So ift auch der ganze Leib mit schwarzen und weißen Schuppen bedeckt, der Halskragen aber unten grau. Der Banch ift lang und schmal, geht immer dunner, und zuletzt ganz spist zu. Rurz, es ist ein artig Wogelchen.

## Der große, zehnfüßige, braune Stockspanner auf den Birken, mit ei: nigen Hofern, und gang glattem Ropfe.

Diese Raupe fant ich mitten im Julius auf einer Birke Tab. X, Fig. 9, deren Blatter sie sowohl, als Erlenlauf frift. Sie gehort mit unter die größten Spannmesser, denn sie ist über anderthalb Zost lang, und wo sie am dicksten ist, hat sie wohl zwo Einien, in allen aber nur gehn Füße. Ihre Gestalt ist merkwürdig, denn sie sieht, wenn sie still sitzt, eben wie die vorige, vollkommen wie ein durres Holzreischen aus, welches vornemlich von verschiedenen, am Körper befindlichen Knoten, Hökern, und Buckeln, von der Holzfarbe, und Stellung herrührt, wenn sie sich in Ruhe befindet. Alsdenn steht der Leib starr in die Hose, sie halt sich alsdenn bloß mit den benden Hinter : und Mittels füßen, die vicht neben diesen sitzen, und so sieht sie accurat wie ein gerades Holzstöckchen aus. Zuweilen macht sie sich frumm Lab. X, Fig. 9, und gleicht einem krummen Holzflockiben. Denn hat sie sich mit den Borderfüßen unten um den Zweig geklammert, daß man solche nicht gleich gewahr wird. Kurz, die Achnlichkeit mit einem Holzstöckchen ist fo groß, daß sie Persenen, denen ich sie in dieser Stellung zeigte, fur nichts anders ansa: hen, und nicht eher vom Gegentheile überzeugt wurden, als bis sie entweder merkten, daß sie sich bewegte, oder bis sie selbst die Raupe angerührt hatten. Dies ift also eine hockrichte astformige Spannraupe +).

Die Farbe ift dunkelbraun. Sin und wieder zeigen fich bald hellere, bald dunkelere Schattirungen, wie eine Art von weißlicher Marmorirung. Die Ringe sind von un:

gleicher kange. Die letzten sind walzenförmig, die andern aber unten platt.

M 3 \*) Ben bem Mannchen haben fie lange Bar-\*\*\*) Die Sarben sind ben dem Mannchen te, die aber nicht gong eis an die Spige gehen.

aber gang schwarz. 3. \*\*) Die Sligel tragen fie breit, und bem Boben fo parallel, daß die unterften über die Salfte bloß und unbebeckt sind. Die Dierflügel schmal und langlicht, und wie ein Dreneck geftaltet. G.

Der Stamm ist weiß und schwarz, die Barte

eben so schwarzweiß gesprenkelt, und scheinen aber doch etwas verschieden zu fenn. Eine ahnliche weiß und schwarz gesprenkelte Spannines ferphalane hat Herr Kleemann in seinen Bentragen B. I. Tab. 39. G.

†) Ich habe hier manches furz zusammengezogen, um es nicht aus dem vorhergehenden

ohne Roth zu wiederholen. G.

# 102 Eilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen,

Der Ropf ist platt, und gegen die Größe der Raupe klein. Er sieht viereckig aus Tab. X, Fig. 10, und ist nicht, wie ben der vorigen gespalten. Vorn hat er eine weiße liche Queerstreife mit schwarzem Rande.

Auf jedem Minge sigen einige Fleischhöfer von verschiedener Gestalt, vornemlich auf den Fugen des fünften, sechsten, siedenten, achten und neunten Ninges, wo sie am größten sind. Auf jeder dieser vier Ningsugen liegt ein aufgeworfener höckrichter Nand, der zwisschen dem fünften und sechsten, achten und neunten Ninge größer, als zwischen den übrizgen ist. Auf dem eilsten besinden sich zween kleine kegelförmige schwarze Höker. So zeizgen sich auch an verschiedenen Orten Falten und Nunzeln. Die vier stumpfen, besonders die benden Hintersüsse sind nicht sonderlich dies. Von letztern hat jeder einen spissen kegelförmigen Unhang, wodurch sie hinten einen kleinen Gabelschwanz formiren, wozwischen sich noch eine dritte weißliche, aber kürzere Spisse besindet. Ven dieser Naupe sind die dren letzten Ninge eben so kurz, als ben der vorigen, und die Mittelsüsse stehen dicht ben den hintersten.

Diese Raupe ist sehr ruhig, und sitt fast immer still. Ihr Gang ist wie ben den übrigen Spannmessern. Die ganze Zeit über, daß ich sie hatte, fraß sie nicht viel, und

sie hielt gewöhnlicher Weise nur des Machts ihre Mahlzeit \*).

Den 30sten Julius schiefte sie sich zur Verwandlung an. Da sie auch wenig Vorrath von Seide hat; so nimmt sie ben Versertigung ihres Gespinnstes fremde Materien, wie sie ihr in Wurf kommen, zu Hülse. Hier im Glase hatte sie Erde und kleine trockene Holzstückchen. Sie sing balb an, diese Dinge zu verarbeiten. Sie spann also Erdklump: chen, Holzspänchen, verschiedene kleine Steine, und Sandkörnchen zusammen, woraus sie ein ovales, grobes, aber wegen seiner Romposition merkwürdiges Gespinnste Tab. X, Vig. 11 machte. Sie hatte es unter einem Virkenblatte angebracht. Alle diese Materien aber hingen sehr lose an einander.

In diesem Gespinnste wurde sie bald zur Puppe. Selbige Tab. X, Fig. 12 ist nur neun Linien lang, an sich dunkelbraun, aber Kopf, Halskragen und Flügelfutterale grau und braun gemarmelt. Oben an den ersten Ringen sind noch die Ueberbleibsel von den Höfern der Raupe zu sehen. Die letzten haben einige kurze, und mit den Spiken nach dem Schwanze zustehende Dornen, und der Hinterleib endigt sich mit einer kleinen kegels

formigen, unten eingedrückten Spige Fig. 12, p, \*\*).

Den 25sten August kam der Bogel aus, Fig. 13, 14 \*\*\*). Es ist eine Phalane mit keinem merklichen Saugerußel, mit federbartigen Fuhlhornern, von mittelmäßiger

\*) Kösel Insektenbel. I B. Nacht. 3te Kl. S. 1. Tab. 1, Fig. 1, 2, 3, nennet diese Raupe, die schlanke, schwarzbraune Spannenraupe, und versichert, daß sie sich meistentheils auf den Kirsch-Birn \* Apfel \* und Pflaumenbaumen aufhalte. Ben den Röselschen Figuren kan man ihre dren Hauptstellungen sehen. G.

\*\*) Rosel nennt sie ber Farbe nach eine blaugrünlichweiße Puppe, Tab. I. Sig. 4. Solche Puppen pflegen sich auch sehr start zu bewegen, und mit dem Schwanze um sich zu schlagen. G.

\*\*\*) Rach dem Linné S. N. ed. XII, p. 860. no. 205. Ph. geom. alniaria, bas Brett, Ala. geffüs

Große, und in verschiedener Absicht merkwurdig; der Rand der Flugel aber nach Art

verschiedener Tagvogel fark gezackt.

Der Ropf und halskragen find fehr rauch, und ichon gitrongelb, die Flügel aber bell okergelb. Jeder Oberflügel hat zwo frumme, schräge, braune Queerlinien, zwischen welchen ein kleiner langlichter Fleck von gleicher Farbe liegt. Ueberdem sind sie auf ben den Seiten mit vielen braunen Punktchen gesprenkelt, und am Rande braun gesteckt. In der Mitte auf den Unterflügeln liegt ein brauner Fleck wie ein halber Mond. Leib und Kuße haben mit den Flügeln fast einerlen Farbe. Die Augen sind schwarz, und die Fühle hörner braungelb. In den letztern hat das Manneyen ziemlich lange Barte \*) Tab. X,

Sig. 13. Wenn der Bogel fitt, trägt er die Flügel gemeiniglich, nach 2frt der Tagfalter, mit dem Boden perpendikular Tab. X, Fig 14, doch liegen sie nicht so dicht, als ben diesen an einander. Die Fühlhörner liegen alsdenn zwischen den Flügeln auf dem Rücken. Es hat also unser Vogel schon in zween Punkten etwas ähnliches mit den Tagfaltern: einmal darin, daß er im Sitzen die Flügel eben so stellet, und zweytens, daß diese auf gleiche Weise an den Randen ausgekappt sind. Der Herr von Reaumur \*\*) gedenkt auch eie niger Spannmesserphalanen, welche die Flügel so zu tragen pflegen. Inzwischen hat er jugleich angemerkt, worin sie doch einigermaßen von den Tagfaltern abweichen, daß sich nemlich die Unterfügel nicht um den Leib herumformen, noch ganz um denselben unten berumtreten; sondern nur mit dem Rande den Oberleib berühren. Ich merke hier noch an, daß Reaumilt fagt: die Unterflügel lägen mit der äußerlichen Seite mitten auf dem Leibe. Ben unserem Bogel ist es die innere Flügelseite, die an den Leib stößt, und zwar naturlich; denn sonst mußten sich die Flügel ganz umkehren.

Go lange die Sonne noch über dem Horizonte ist, sitzen diese Bogel ganz still; die Macht aber fliegen fie fehr geschwind. Das Weibchen legt grune Ener, welche die Gestalt

eines flachen langlichten Burfels haben.

Der große, braune, zehnfüßige, fleischfarbig gefreifte Stockspanner auf ben Bruch: und Zachweiden, mit ungespaltenem Kopfe.

Eine andere Art von einer astformigen Spannraupe Zab. XXII, Fig. 6, deren Grundfarbe braun ift. Sie hat dehn Juffe, halt den Leib in gerader linie steif vor sich hin, so daß sie einem trocknen Holzastchen gleich sieht. Ich fand sie im Julius auf den Zachweiden, doch frift sie auch Bruchweidenblatter.

Thre

geflügel. Rofel I B. Nachtt. 3te Al. Tab. 1. Fig. 5 Schaffers Icon. Tab. 135. Fig. 1.2. de G. 518. G. \*) Rosel hat nur bas Weibchen, unser Verf.

aber bas Mannchen abgebilbet. Der erfte bemerft noch, daß ber Schneckenrufel ben biefen Geer Tom. II. P. I. p. 305. Berl. Mag. 4 B. etwas länger, als ben ben Nachtvögeln zwoter Klasse sen. G.

\*\*) Mem. Tom. II. Part. II, Mem. 9. p. 133.

### 104 Eilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmefferraupen,

Thre lange beträgt über anderthalb Boll, die Dicke aber drittehalb linien. Die Grundfarbe ist brann, und fällt ins Grane. Längs dem Körper gehen oben und unten verschiedene ins fleischfarbige fallende Streifen, deren Ninde etwas ungleich, und auf benden Seiten mit einem seinen schwarzen Striche bordirt sind. Der vörderste Nand des ersten Ninges ist gelb. Auf dem 4, 5, 6, 7 und 8 ten Ninge liegen zween kleine, etz was erhabene gelbe Queerstriche, und auf jeder Seite dieser Ninge, dicht ben den Luftlözchern, besindet sich ein kleines gelbes Knöpfchen. Zween kleine schwarze Knöpfe sizen auf dem eilsten Ninge Tab. XXII, Fig 6, t. Zwischen den vier membranösen, und den sechs Bordersüsen ist die Maupe gelb. Der Kopf und alle zehn Füse haben einen leichten rozsenfarbigen Anstrich, und diese Theile sowohl als der leste Ning sind fast überall schwarz punktirt. Der Kopf hat eine rundlichte Gestalt, und ist oben nicht gespalten. Die Luste löcher sind oval und braun mit schwarzem Rande. Die Naupe ist sehr glatt, und man kann nur mit der Lupe einige seine kurze Haaren gewahr werden. Die Augen sind glänzend schwarz.

Den 25sten dieses Monats horte die Raupe auf zu fressen, und der Korper sing an einzuschrumpfen; kurz, ich merkte, daß die Zeit ihrer Berwandlung kam. Ich gab ihr Erde, und sie ging den Augenblick hinein, wo sie sich, ohne Gespinnste in eine blose Pup:

pe verwandelte.

Diese Puppe Tab. XXII, Fig. 7 ist ungleich fürzer, und nur acht Linien lang. Die Farbe ist wie gewöhnlich dunkel Kaskanienbraun, mit einem leichten dunkelrothen Anstrick. Weiter hat sie nichts besonderes, als einen länglichten c, harten und hornartigen Theil, wie ein Häkken, der sich mit zwo krummen Spissen Fig. 8, c, c, endigt. Hinten am Enste, wo sich dieser Theil besindet, sist auf jeder Seite noch eine kleine stumpse Spisse pp, und am lesten Vauchringe zwo dergleichen kurze Spissen mm. Hin und wieder ist sie mit einigen braunen Haärchen bewachsen, die aber nur durch die Lupe zu sehen sind. Ues brigens gleicht sie den gemeinsten Puppen.

Dies Jahr kam mir der Wogel nicht aus, weshalb ich die Puppe den ganzen Winster durch sorgkältig verwahrte, weil ich hoffte, den kolgenden Sommer 1747 den Schmetsterling zu sehen. Das Glas, worin sie war, stand beständig ben einem Fenster, wohin nur die Nachmittagssonne kam. Ich wartete alle Tage, daß der Wogel auskommen sollte, aber vergeblich. Die schönsten Sommertage vergiengen, die rauhe Jahrszeit stellte sich ein, und meine Puppe blieb, wie sie war. Nun war es schon über ein Jahr, daß ich sie gehabt. Ich glaubte also, sie sen gestorben, wie es mit mehreren eingeschlossenen Puppen zu gehen pslegt, und ich hätte sie gewiß weggeworfen, wenn ich des Glases zur Erziehung eines andern Insetts benöthigt gewesen wäre. Unterdessen blieb sie, mehr von ohngesähr, als in der Absicht, einen Wogel daraus zu erhalten, zurück.

Alls ich vom Lande in die Stadt zurückzog, sette ich die Gläser, worin ich verschies dene Arten von Puppen verwahrte, in meine Schlafkammer in einen Schrank, weil es

darin nicht so kalt als in meinem Zimmer selbst war; denn ich wußte aus der Erfahrung, daß unsere strengen Winter die Puppen allerdings todten konnen. Und hieher

sette ich nun auch das Glas mit meiner Puppe ohne die geringste Absicht.

Zu Ende des Hornungs des folgenden 1748sten Jahrs kam ich aufs kand zurück. Ich besahe alle meine Puppen, fand aber keine Berånderung. Wie groß aber war mein Erstaunen, als ich am 4ten Marz wider alle meine Erwartung einen Schmetterling Tab. XXII, Fig. 9 erblickte, der aus dieser so lange für todtgehaltenen Puppe ausgekommen war. Seine Flügel waren noch nicht entfaltet, er war den Augenblick erst ausges kommen, und es währte über eine Stunde, ehe sich die Flügel gehörig ausbreiteten.

Hier haben wir also das Benspiel eines Schmetterlings, der über 19 Monat in der Puppe geblieben, und in diesem Zustande zween ganze Winter, einen ganzen Some mer, und einen Theil des folgenden zugebracht, auch in der lekteren Zeit alle erforderzliche Wärme gehabt hatte, wenn er sonst hätte auskommen wollen. Es würde zu verwez gen senn, dies sur eine gewöhnliche Eigenschaft dieser Art von Schmetterlingen zu halten, weil man davon noch kein Erempel weiß\*). Lieber will ich annehmen, daß er durch eis nen besondern Umstand gehindert sen, zu rechter Zeit auszukommen. So ist auch hier zu kande der März eben nicht die bequemste Jahrszeit dazu; allein die Wärme meiner Kammer, darin täglich nach hiesiger Gewohnheit, in einer Kohlpfanne Feuer gemacht wurde, hat die Geburt dieses Vogels noch in dieser rauhen Jahrszeit beschleunigen können \*\*).

Es hatte aber dieser Bogel ben seiner Geburt, nicht wie gewöhnlich, oben den Hals: fragen, sondern das Bruststuck durchbohrt, und gespalten. In der Folge dieser Abhands lung werden wir sehen, daß es die Schmetterlinge gewisser kleiner Spannraupen ben ihrer

Geburt eben so zu machen pflegen.

Unser Schmetterling ist ein Nachtfalter Tab. XXII, Fig. 9. Den Tag über ist er wie tobt, so bald aber die Sonne untergegangen, fängt er an, im Glase herumzustattern.

\*) Bon einer großen Afterraupe auf den Erlen hat Lyonet in seinen Anmerkungen zum Lesser Tom. I. p. 179. ein Benspiel angeführt, daß sie 22 Monat im Mymphensfande gewesen sen, ob sie gleich alle erforderliche Wärme gehabt. G.

ob sie gleich in der sasser mundert sieh damals noch, baß ein Schmetterling habe neunzehn Monat in der Puppe liegen können. Aus allen Umskänden aber erhellet, daß er sicher auch diesen Frühling noch nicht ausgefommen wäre, wosern seine Geburt nicht durch die Wärme beschleumisget worden. Jest hat man mehrere Erfahrungen von diesem Vorfall, der aber allezeit als ein besonderer Zufall, so sich nicht immer zuträgt, anzuseben ist.

Daß die Wolfsmildraupe, woraus der Sphinx Euphordige kömmt, ferner die von Pavonia minor v. Geer Insekt. 2. Qu. und mojor, auch sogar des Jenckelvogels, Schwalbenschwanzes (Machaon) doch seltener, zwey volle Jahre in der Puppe bleiben, ohnerachtet die Puppen des Sommers gegen Mittag, hinter einem von der Sonne beschienenen Fensterladen, von Morgen dis Abend, in einer Schachtel gestanden haben, davon hat Rösel und Aleemann mehr als eine Erfahrung gehabt. S. Infektendel. I B. Nachtv. 1te Al. S. 23, Nachtv. 2te Al. S. 34.

Im zien Tom. P. I. p. 306 könnnt unser Verf. wieder auf diese Phalane, und versichert, daß ihm die Ursache ihres spaten Auskommens noch unbekannt sen, weil ihm nachher noch verschiedene derselben, deren Raupen er auf den Rirschbäumen gefunden, vor dem Herbste aus-

gekommen waren. G.

# 106 Eilfte Abhandlung. Bon den zehnfüßigen Spannmesseraupen,

Er ist von mehr, als mittelmäßiger Größe, und ganz schlechten Farben, nemlich aschgrau, und hat auf den Oberstügeln schwarze und wellensörmige Queerstreifen. Der Halsfraz gen ist diet, sehr haaricht, und schwarz gestreift. In der Figur sind die natürlichen Farz gen sind oben hellgrau und bennahe weiß. Der Leib braun, und die Füsse schwarz mit ascharauen Haaren bewachsen.

Die Fühlhörner sind schwarz, aber sehr schön. Sie haben lange Barte, die ihnen das Anschen zweher artigen Federchen geben, wie man an der Figur sehen kann. Der Gogel hat keinen Rüßel, eigentlicher statt desselben nur zweh kleine kurze weißliche Fädenzchen, die man aber nicht anders zu Gesicht bekommt, als wenn man sie aus den benden rauchen Bartspissen, wo sie verborgen liegen, hervorzubringen sucht. Die eigentliche Stellung der Flügel kann ich nicht genau bestimmen, weil sie sich nicht ganz ausgebreitet hatten; sondern etwas unsörmlich geblieben waren: allein nach der Figur zu urtheilen, glaube ich, daß er sie dem Boden horizontal trägt. Dies war ein Mannechen, die ganze Macht munter, ben Tage aber still und unbeweglich \*).

Die kleine zehnfüßige Spannenraupe, mit gelblichen Ringgelenken, und an beyden Seiten weiß gestreift, auf der Sinau, oder Alchemistenkraut (Pied-de-Lion).

Im May findet man auf dem Alchemistenkraut (Alchemilla) sehr häusig ganz kleine Spannenraupen, die seine Blätter fressen, Tab. XXII, Fig. 10, 11, 13. Sie sind ohngesähr acht Linien lang, und haben einen dunnen Körper, also gegen die Dicke desselben dicke sind, wie es bey den Spannmessern gewöhnlich ist, unter denen man keine sehr dicke sindet. Sie sind grün, glatt, und haben auf jeder Seite eine längs herunter gehende Streise, oder vielmehr einen weißen Rand. Die Ringgelenke sind mit schmalen, gelblischen Queerstreisen bandirt Fig. 12. Sie haben zehn Füße, oder nur zween membrandse Mittelsüße, die dicht an den beyden hintersten siehn. Weil die drey legten Ringe sehr kurz sind; so scheint die Naupe nur an beyden Enden des Körpers Füße zu haben.

Das Sonderbare und Karakteristische der Spannraupen ist ihr Gang, und ihre verschiedenen Stellungen, wenn sie still sitzen. Reaumite hat davon verschiedene Ben:

\*) Sonst bemerke ich hier noch, daß weder Linné, noch Rosel, noch Aleemann, der viele besondere Spannmesser beschrieben, noch irgend ein anderer Natursorscher, so viel ich weiß, dieses Insekts gedacht hat. Es gehöret daher mit Recht unter die seltenen.

Im zten Bande, i Abth. G. 306 hat ber perf. biefe feltene Phalane genauer beschrieben.

1. trägt sie die Flügel dem Boden bennahe parallel, und etwas stumpf aufgeworfen. 2. Das Mannden hat schone Schnurren, das Weidehen aber gar keine Barte, nicht einmalkurze Zäckehen, daher glaubte unser Verf. ehe er die Männchen gesehen: daß diese ganze Gattung von Phalanen, bloß einfache fadenförmige Juhlhörner hätten.

3. nennt er diese Phalane den Rauchstügel mit schwarz gesteckten Abern. Der einzisge, der ihn noch hat, ist Linne Faun. Suec. ed. II. no. 1236. Phalaena geometra birtaria. G.

spiele angesührt. Hier will ich nur anzeigen, daß unsere kleinen grünen Maupchen in ihren angenommenen Stellungen sehr verschieden waren. Insgemein stellen sie den keib in die Höhe, und halten sich denn nur mit den vier stumpsen Hintersüßen am Blatte an. Der Körper steht alsdenn in gerader kinie, ofternalen dem Voden perpendikular, noch öfterer aber auf verschiedene Weise, nach einigen in mancherlen Graden gebogenen Winkeln, Tab. XXII, Fig. 12. Zuweilen nimmt auch ihr Körper die Gestalt eines großen S an Fig. 13. Wenn man sie anrührt, oder auf dem Blatte, wo sie sisten, nur ein wenig anstößt; so nehmen sie noch weit seltsamere Stellungen an. Sie rollen alsdenn den Vorderleib unzterwärts spiealsdrmig zusammen Fig. 10, 11, und bleiben eine geramme Zeit in solcher Stellung, bloß und allein mit den stumpsen Jüsen hangen, da sich denn der Kopf in der Mitte der Spiralkrümme besindet. Mührt man sie aber unsacht an; so fallen sie vom Vlatte an die Erde, und rollen sich, wie die Schlangen, mit dem ganzen keibe spiralkörz mig zusammen.

Die stumpsen Füße sind bennahe ganz im Zirkel herum mit braunen Häkchen besetzt. Zu Anfang des Junius gehen sie in die Erde, wo sie sich aus kleinen, mit loser Seide zusammengesponnenen Erdklümpchen ovale Gespinnste machen Tab. XXII, Fig. 14, worin sie sich in braune Puppen, Fig. 15, die aber nichts besonders haben, verwandeln

Im Julius pflegen die Schmetterlinge auszukommen, woben sich der Halskragen der Puppe, nicht wie gewöhnlich, spaltet; sondern die Haut, die den Kopf bedeckt, und das Bruststück von der übrigen Hülse abgeht, und eine solche Deffnung läßt, daß der Bos

gel gang bequem herauskommen kann.

Diese Schmetterlinge aber Tab. XXII, Fig. 16, \*) gehören zu denen, welche ihre Flügel sehr breit, und dem Boden parallel tragen, so daß ein großer Theil der Unterslügel unbedeckt bleibt. Die Fühlhörner sind bärtig, und der Kopf mit einem ziemlich langen Saugerüssel versehen. Oben sind die Oberslügel weißlich, und mit wellenförmigen brausnen Queerstreisen und Strichen geziert. Die Unterslügel sind oben, wie alle vier unten, graubraun. Der Körper grau, und die Füße braun gesleckt. Der Vogel ist mit ausges breiteten Flügeln zehn Linien lang, hat aber übrigens nichts besonderes. Merkwürdig ist es aber doch, daß aus so kleinen Raupen so breitsstüglichte Schmetterlinge entstehen.

Die grüne Spannraupe, mit langen weißen Streifen, welche die Blatter von vieler Art Baumen, die ihr zur Nahrung dienen, zusammenwickelt, und von der das Schmetterlingsweibchen keine Flügel hat.

Zu Anfange des Frühlings, im May und Junius, findet man auf den Blätternt allerlen Bäume zehnfüßige Spannmesser, deren der Herr von Reaumur in der oben anges

<sup>\*)</sup> Mach bem Linné S. N. ed. XII, p. 869, chimiff. Kein sehr gemeines Insett. de Geer no. 253, Phalaena geom, Alchemillata, ber 211. Tom. II. P. I. Mem. 4. p. 357. G.

### 108 Eilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen,

angeführten Abhandlung gedacht hat \*). Sie sind hier zu kande sehr häusig, und verscho: nen fast keine Bäume und Gesträuche. Sie fallen auf die Obst und wilden Bäume, auf die Virn : Aepfel Kirsch und Pslaumenbäume, auf die Rüstern, Uhornbäume, kinden, Eichen, Virsen, Mosenstöcke, und viele andere Sorten mehr. Sie sind manche Jahre in solcher Menge da, daß sie nicht nur alle Bäume kahl fressen, sondern auch der Plüten nicht verschonen, so daß dergleichen übel zugerichtete Obstbäume das Jahr keine Früchte tragen können. Man kann daher mit Recht sagen, daß die Väume hier zu kande, und besonders in der Provinz Upland, unter den Raupen keine schröcklichere Feinde, als diese kleine Spannraupen haben. Denn die Ringel z die Stamm und die gemeinen Raupen zeigen sich in diesen Gegenden gar nicht \*\*).

Diese Spannmesser Zab. XXIV, Fig. 15, 16 sind in ihren Farbenschattirungen sehr verschieden. Insgemein sind sie hellgrün, mit weißen in der Länge heruntergehenden Linien Fig. 15. Man sindet noch andere Arten, die eine dunkelgrüne schwärzliche Farbe haben, und deren Seitenstreisen weißgrünlich sind Fig. 16. Die ich auf Virken fand, warren auch grün, aber dunkel gestreift. Alle diese Naupen gehören indessen zu einerlen Art, wenigstens gleichen sich die Schmetterlinge, die von ihnen entstehen, in der Gestalt und Farbe \*\*\*). Sie psiegen sich zwischen zwen Blättern zu verbergen, die sie, wie Realtmüt bemerkt hat, mit seidenen Fäden zusammenziehen; allein ich habe auch bemerkt, daß sie ein Blatt, wenigstens einen Theil desselben zusammenwickeln können †), und das thun sie, wenn die Blätter nicht so nahe bensammen siehen, daß sie solche erreichen können.

Da

\*) Tom. II, Part. II. Mem. 9. p. 126.

\*\*) Diese lektere Art ist die commune des Hrn. von Reaumur, oder die, bavon der ganz weiße Bogel kommt, den man den Schwan nennet, und der hinten einen gelblichen After hat: Chry.

forrhoea Linnei.

Reine Raupen thun in unseren Gegenden den Barten, besonders den Stadelbeerhecken, mehr Schaden, als die Spannraupen der Grossulariata, oder des Barlekins, da der Vogel mit der

Raupe einerlen Farben hat.

Herr Aleemann gedenkt in seinen lehrreichen Benträgen, im I Vande S. 257 ff. des großen Schadens, den die Spannraupen thun können, und bestreitet zugleich aus richtigen physikalischen Gründen S. 258, 259 den Aberglauben des gemeinen Mannes, als wenn dergleichen Heere von Raupen vom bosen Feinde, heren, Zauberern, Wind und Regen herbeygeführet würden. G

\*\*\*) Dies follte benn boch ben genauerer Bergleichung wohl einige Ausnahmen leiben. Die Rleemannsche im I B. feiner Bentrage Tab. 31

abgebilbete, ist grün, mit weisen langen Seitenstreisen, wie die Geerische, rollt auch die Blätter zusammen; der Bogel aber scheint doch von dem gegenwärtigen verschieden zu senn. Die schädliche Spannraupe, die ASsel III B. Tab. 14 samt dem ungeflügelten Weibchen, das seltene und schöne Männchen aber dazu, Tab. 40,1 Fig. 6 abgebildet hat, gehört zu einer andern Art, wie die Farbe der Raupe, und des Vogels ausweiset. G.

t) In den südlichen Ländern von Amerika, als in Neux Sud- Wallis, giebt es eine Art von Ameisen, die ihre Nester von den breiten Blätztern eines gewissen Baums bereiten, die sie mit den Spiken zusammenkitten. Einige tausende sind geschäftig, und strengen alle ihre Kräfte an, ein solches Platt zu beugen, und so lange trumm in halten, dis andere inwendig die Spike an eines andern Blattes Spike angeleimt haben. Diese Plätter haben eine natürliche starke Schnellstraft; solglich erwäge man, wie stark die Musskeln der Insetten sehn müssen, daß sie mit vereinigten Kräften, ohne Käden und andere Hüsselinigten Kräften, ohne Käden und andere Hüsselsen

mittel.

Da dieses gemeiniglich die erften Raupen im Fruhjahre find; fo greifen fie auch zu erft die jungen Blatter an, die sich noch nicht ganz haben entwickeln konnen. Diese Blat: ter ziehen sie durch seidene Faden zusammen, und machen daraus ein Bundel, in deffen Mitte zuweilen vier bis funf, solche Raupen wohnen \*). Man wird leicht einsehen, daß bergleichen junge Blatter bald verzehrt find; aledenn begeben fie fich auf andere, denn ohnerachtet ihrer Rleinheit find fie doch fehr gefräßig. Sind fie nun ben taufenden auf einem Baume; fo wird derselbe bald fahl werden, und ich habe dergleichen traurigen Uns blicf in meinem Garten an vielen Baumen gehabt.

Bu Ende des Mans, oder auch im Anfange des Junius, gingen meine Raupen, einige fruher, andere spater, in die Erbe, um fich darin zu verwandeln. Sie machen sich fein sonderlich Gespinnste; sondern fitten bloß einige Erdflumpchen, oder andere ihnen aufstoßende Partikeln zusammen. Gleich nachher verwandeln sie fich in braune Puppen,

die nichts besonderes haben \*\*).

3ch hob einige dieser Puppen in der hoffnung auf, die Schmetterlinge bald aus: fommen zu sehen; allein ich mußte lange vergeblich warten. Endlich erschienen sie in der Mitte des Oktobers: eines Monats, barin ich sie keinesweges erwartete, weil um diese Zeit hier zu kande der Winter bereits feinen Unfang genommen, und die Blatter gefallen find \*\*\*). Sie sind deswegen merkwürdig, weil die Weißehen fast gar nichts von Aligeln haben.

Jest ift es nichts seltenes mehr, solche Schmetterlinge zu finden, die bennahe gar feine, oder doch so kleine Flügel haben, daß man sie kaum erkennen kann. Chemals er: faunte ein Goedart †) noch wohl, wenn er aus einer Naupe ein sechsfüßiges ungeflügeltes, dicfleibiges Geschöpf entstehen sabe, und konnte davon weiter keine Ursache angeben, als daß die Raupe ihre Verwandlung zu fehr beschleunigen muffen, che sie lange genug

mittel, ein foldes Blatt beugen tonnen? G. Beschichte der Scereisen und Entdeckungen im Shomeer, III Theil G. 228. G.

\*) herr Kleemann hat dergleichen Blattbundel im Iften Banbe feiner Bentrage Sab. 31.

Sig. 2 abgebilbet. 3.

herr Aleemann I B. S. 261 hat die Eigenschaften biefer Spannmesser specificirt. bie ber ganzen Rlaffe zuzukommen scheinen.

1. Ronnen fic fich an einem Saben herunter. taffen, und wieder heraufhafpeln;

2. Leben sie von Jugend auf unter etlichen mit Fåden über sie heraezogenen Blåttern, als in einer bedeckten Wohnung, welche Blatter ihnen zugleich zur Rahrung Dienen, weshalb man sie aber mit ben eigentlich fogenannten Blattwicklern (Tortrices) nicht verwechseln muß;

3. Die Bleemannsche Urt war fehr trage im Geben, schlug aber befto schneller und heftiger mit bem Ropfe um fich, wenn sie in ihrer Rube gefforet wurde, woben fie gu= gleich einen grunen Saft aus bem Munbe von sich gab: vermuthlich um ihre Feinde ju verjagen, unter welche vornehmlich eine fleine Urt gruner, wie Gold schimmernber Müden gehört, die ihre Eper an fie fegen;

4. verwandeln fie fich nicht cher, als bis fie

sich fünfmal gehäutet haben.

Das Gespinnfte, und bie, mit zween frummen hafen verfehene Puppe, hat herr Bleemann Sab. 31, Fig. 6, 7, 8, abgebilbet. G.

\*\*\*) herr Bleemann bekam seine erft im 2700

vember. G.

f). Tom. I. Exper. 59. Tom. 2, Exper. 30, de l'ed, franc.

## 110 Eilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen,

gefreffen, und beshalb ein fo feltsames Gefchopf hervorgebracht habe, das er sich weder Maupe noch Schmetterling zu nennen getrauet, ohnerachtet es diefen letztern Namen mit Recht verdienet.

Der herr von Reaumit hingegen hat sie für das, was sie wirklich find, nemlich für Schmetterlingsweibchen erkannt. In der fiebenden Abhandiung habe ich die Geschichte der Bürsten : und Buschelraupen beschrieben Tab. XVII, Fig. 1, aus welchen dergleichen ungeflügelte Schmetterlinge Fig. 15 entstehen \*). Berschiedene Spann: raupen verwandeln fich in Schmetterlinge, deren Weibchen fehr furze, oder Stumpels flügel haben \*\*). Eine Schabenraupe, die sich ein Futteral von Graschalmchen macht, und von der wir an einem andern Orte reden werden, verwandelt sich in ein ganz und gar ungeflügeltes Schmetterlingsweibchen Tab. XXIX, Fig. 22. \*\*\*). Kurz, unsere Spannraupen, die wir jest vor uns haben, dienen jum Benspiele von Schmetterlingen, deren Weibchen mangelhafte, oder sehr kleine Flügel haben Zab. XXIV, Fig. 11, 14.

Es sind aber diese Weibchen vier kinien lang, und anderthalb breit. Der Bauch ist, wegen der erstaunlichen Menge Eper +) sehr dief und aufgetrieben Fig. 12, u, am Ende aber rundlicht. Der Halsfragen klein und rund. 2m Kopfe sigen zwen vollkommen schwarze Augen, und zwen lange Fuhlhorner. Unten befindet sich ein ziemlich langer gele ber Saugeriffel, Fig. 19, t, der ohngefähr in dren oder vier Spiralgewinden zwischen zwo kleinen kurzen und geraden Bartspiken b b liegt. Merkwürdig ift ce, daß sie gegen die Größe ihres Körpers sehr lange Füße Fig. 14, i i i haben, womit sie sich im Gehen nicht wohl behelfen konnen; sondern wie auf Stelzen gehen.

Die Farbe ist nicht angenehm; sondern dunkelgrau, schwärzlich, mit Aschgrau, und weißen Punkten vermischt. Die Füße sind weiß gesteckt. Jeder Hinterfuß hat am En de des sogenannten Schenkels vier Dornen, die Mittelfüsse nur zwo, und die Vorderfüße gar keine. Der Bauch endigt sich in eine sehr haarichte Warze, dergleichen der Herr von Reaumur Tom. 2. Pl. 30. Fig. 13 abgebildet hat. Diese Warze besteht aus dren en lindrischen Stücken Zab. XXIV, Fig. 24, ab, ed, ef, die wie ben den Fernrohren in ein= ander stecken, und heraustreten, wenn man den keib zwischen den Fingern drückt. Die lette Endrohre ist in ihrer natürlichen Lage kegelformig, aber wirklich in zwo Spiken ge spalten P P, welche ben dem Drücken jum Vorschein kommen. Und recht zwischen diesen

\*\*) Reaumur Mem. pour servir etc. Tom. 2.

Mém. 9. p. 151.

Urten feine Glügel haben. Dies fagt uns der Verfasser im 4 %. C. 233 von dem Primes fur, (Bobrkafer, Infektendieb), Deffen Raturge-Schichte vollig aufgetlart ju fenn scheint. G.

<sup>\*)</sup> hat boch Swammerdamm schon gemuth. maßt, daß es mehr als eine Art Raupen gebe, beren Beiblein feine Flügel haben. G.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Rofelsche Spannraupe IH B. Tab. 14, Fig. 1, 2 brachte ebenfalls ein Weibehen Fig. 4, baran auch nicht bie geringfte Spur von Glugeln ju sehen war. Sat man boch auch schon von Kafern Bepfpiele, daß die Weibchen einiger

t) Man felle fich nur vor, daß ein folches Beibehen oft ben 300 Eper in seinem Leibe beherberge, wie unformlich dick er fenn muffe. herr Aleemann hat eins Tab. 31, Fig. 12 vorgeftellet, welches auf ber Schaale, wie Chagrin, ausstehet. G.

benden Gabelfpigen, noch etwas unter benfelben, ift die Deffnung, wo die Ener herause fomnien.

Die Flügel dieser weiblichen Schmetterlinge find fehr flein, und wie gefagt, kaum etwas über eine Linie Zab. XXIV, Fig. 12, 14, a a. Der Gerr von Reaulmitt nennet fie mit Recht Stumpel : oder Rruppelflugel, weil sie wie die Flugel erst ausgekommes ner Schmetterlinge aussehen, die alsdenn auch noch sehr klein find. Sie haben aber nur das Anschen soldher unausgebreiteten Flügel; in der That sind sie keinesweges so beschaf fen; sondern haben ihre vollige Große und Breite, wie sichs gebuhret. Die Gestalt ift oval und länglicht Rig. 20, 21, nur sind die Unterslügel etwas schmäler, Fig. 21, als die obern Fig. 20. Um sich herum, besonders am Ende, haben sie einen Saum von vielen haarformigen Schuppchen. Die Farbe ist aschgrau mit Wellen, und sehwarzen Queerftreisen. Unter dem Vergrößerungsglase lassen sie sehr artig, weil sie überall mit vielen Schuppchen bedeckt find. Einige derfelben sind sehwarz, andere weiß, und diese Farben: mischung giebt ihnen eben das Graue. Insgemein hangen ihnen diese kleinen Flügel, wie ben Bogeln, an den Seiten herunter. ABenn der Bogel aber friecht, habe ich bemerkt, daß er sie aufrichte, und, wie die Zogfalter, dem Boden einigermaßen perpendikular trage, Zab. XXIV, Sig 14, 2 a, doch so, daß sie sich auf dem Rucken einander nicht berühren. Man siehet leicht, daß dergleichen Flügel zum Fluge ganz ungeschieft sind, und der Wogel fich ihrer dazu auch nicht bedienen kann.

Das Mannchen hingegen Big. 13 ift gang anders geftaltet, es hat große und breis te Flügel, die es dem Boden parallel tragt \*). Der keib ist lang und schmal, grauer Farz be, und unterwarts auf benden Seiten schwarz gesteckt. Ropf, Halbkragen, Juge und Flügel sind alle graulich, ins Braune fallend. Die Augen sehr schwarz, und die Fühlhörner scheinen einen dunkelgelben Unftrich zu haben. Dben ist ben den Dberflügeln die Borderhalfte duniler als die hinkerste. In der Separationslinie dieser beyden Halften zeigt sich eine wellenformige braune Queerstreife, und gegen die Spisse liegen einige kleine schwarze Punkte. Die Unterstügel aber sind sowohl unten, als oben, schmusig weiß, leicht mit Braun vertrieben, und auf benden Seiten gehet in der Mitte eine schwärzliche Queerstreife durch. Unten sind die Oberstügel grau, ebenfalls aber mit einer schwärzlichen Oneerstreife bezeichnet. Der Rußel und die Bartspitzen find übrigens mit dem Weibchen einerlen.

Die Fühlhörner des Mannchens bestehen aus vielen kleinen körnerichten Sab. XXIV, Fig. 17, ctwas konischen Gelenken, die auf der einen Seite Barte, wie ziemlich lange Haare haben. Der herr von Reaumir aber hat sehr wohl bemerkt, daß biese Barte ganz anders, als an benen Schmetterlingen gestaltet sind, die gewöhnlicher Weise bartige Fuhls hörner

no. 281 iff es Phalaena geom. brumata: Der Pomonae arboribus, quas milere devastat, Osto-Minter - oder Frostschmetterling. Faun, Suec. bri ova ponens. Ueb.

<sup>\*)</sup> Mach bem Linné S. N. ed. XII, pag. 874 1293. Amoen, acad. P. 3. p. 349. Habitat in

#### 112 Gilfte Abhandlung. Bon ben zehnfüßigen Spannmefferraupen,

hörner tragen. Ben dem Weibchen bestehen sie aus kleinen walzenförmigen Gelenken Lab. XXIV, Fig. 18, die nur an einer Seite sehr kleine Barte oder Haare samt einigen folchen

Schuppen, wie auf den Flügeln liegen haben.

Wenn der Bogel nun auskommen, und seine Puppenhülse verlassen will; so darf er nur das Brussstück Fig. 23, p, sprengen, das insgemein mit seinem spiken Unterende an der Puppenhaut hängen bleibt. Hingegen spaltet sich der Halskragen nicht so, wie ben andern Puppenarten. Aus dieser Dessnung Fig 22, o nimmt nun der Bogel seinen Ausgang. Das nemliche hat aber auch der Herr von Reautinür \*) schon vor mir, von den Puppen angemerkt, aus welchen solche Schmetterlinge mit Stumpelssügeln kommen.

Jest muß ich über die eigentliche natürliche Zeit, da diese Schmetterlinge auszus kommen psiegen, noch einige Ammerkungen machen. Der Herr von Reautmür erzählt am angeführten Orte, daß ihm verschiedene solche Arten zwischen dem 12ten November, und dem 24sten December ausgekommen wären; vielleicht, sest er hinzu, hatte ich sie den Sommer durch an einem zu kühlen Orte gehabt. Un einem andern Orte aber, sagt er weiter, sind solche Schmetterlinge zwischen dem 12ten und 24sten December ausgekommen, da ihre Raupen schon zu Ende des Mays in die Erzbe gegangen waren, und die Puppen ziemlich kühle gelegen hatten \*\*).

Zu Anfang dieser angeführten Abhandlung beschreibt er die Geschichte dieser grünen Spannraupen, mit weißen langen Streifen, davon in diesem Artifel die Rede ist, und sagt: daß sie schon im Man, einige früher, andere später, in die Erde frochen; daß die Schmetterlinge den 12ten November noch nicht aus der Erde gekommen wären, und daß

er sie den 24sten December alle ausgekommen, aber todt gefunden habe.

Das Ende des Novembers, fähret unser Beobachter fort, oder der Anfang des Decembers ist keinesweges die Zeit, da andere Schmetterlinge auszukoms men pslegen. Bielleicht wären jene auch früher ausgekommen, wenn die Erde, worin sie steckten, durch die Sonnenstrahlen hätte erwärmt werden können. So hatten auch die Gläser mit den Puppen den Sommer durch an einem ziem:

lich kuhlen Orte gestanden \*\*\*).

Folglich scheint die Mennung des Herrn von Reaumur dahin zu gehen: daß dies nicht die natürliche Geburtszeit dieser Schmetterlinge gewesen; sondern solche, da sie weit eher erfolgen mussen, bloß dadurch verzögert sen, daß die Puppen den Sommer durch an einem zu schattigen und kühlen Orte gelegen hatten. Allein ich habe aus denen Bemerstungen, die ich über diesen sonderbaren Umstand zu machen Gelegenheit gehabt, gelernt, daß die Geburtszeit dieser Schmetterlinge von andern Arten ganz verschieden sen. Ich habe auch nicht unterlassen, solches dem Herrn von Reaumur zu melden, und er hat es mit dem gefälligsten Benfall aufgenommen. Denn se mehr man die Begebenheiten der

<sup>\*)</sup> Tom. II, Mem. 9.

<sup>\*\*)</sup> Tom. II. Part. II. Mem. 9. p. 151. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Tom. H. Part. II. Mem. 9, p. 128.

der Naturgeschichte durch Erfahrungen aufzuklaren sucht; desto naber kommt man ber

Bahrheit \*). Bier find meine Bemerkungen:

Vinnen denen zehn oder zwölf Jahren, da ich mich in Holland aufhielt, zog ich verschiedene solche grüne Spammesser auf, als der Herr von Meaumur im 2ten Bande, Tab. 27. Fig. 6, 8, ich aber Tab. XXIV, Fig. 15, 16, abgebildet habe. Sie giengen schon im Man in die Erde; die Bögel aber kamen erst zu Anfange des folgenden Decembers aus. Darin stimmen meine Erfahrungen mit den Reaumurschen überein. Meisne Puppen lagen auch in einer Kammer, wo keine Sonne hinkam. Man könnte also annehmen, daß die Geburtszeit meiner Schmetterlinge, wie ben dem Herrn von Reaumur müt ware aufgehalten worden. Aber weiter:

Ich habe gesagt, daß die Schmetterlingsweibchen mit den kleinen Flügeln, sowohl als ihre Mannchen, deren Geschichte eben jeht beschrieben ist, in der Mitte des Oktobers ben mir ausgekommen wären. Allein in Schweden kann der Oktober schon in Absicht der Kälte, dem December in Holland und Prankreich gleich gerechnet werden. Denn in diesem Monat friert hier schon das Wasser zu, wie in eben diesem 1745sten Jahre geschahe, da ich diese Zeobachtungen anstellte: und dies geschahe diesmal sogar bereits im Ansange des Oktobers, und die folgenden Tage hindurch. Um diese Zeit sind hier zu Lande auch schon die Blätter gesallen. Kurz, es kemmt dieser Monat mit dem December gedachter Länder vollkommen überein. Dennoch erschienen um diese Zeit Schmetterslinge, darin sonst andere Arten gar nicht auszukommen pflegen. Folglich werden wir hieran genugsame Venspiele von solchen Schmetterlingen haben, die im Ansange des Winters ausgekommen sind, so daß sich daraus sicher schlüssen läßt: daß dies auch ihre natürliche Geburtszeit sen. Allein dies alles war mir zur Entscheidung der Frage noch nicht genug.

Es stel mir ein, so bald ich diese Schmetterlinge in meinen Gläsern hatte auskommen sehen, dergleichen auch draußen im frenen Felde zu suchen. Ich sand sogleich welche in der Nähe. Zween derselben traf ich an der Mauer meines Hauses an. Es waren eben so kurzstüglichte Weibchen, als ich in meinen Gläsern hatte auskommen sehen Tab. XXIV, Fig. 11,14. Dies geschahe am 15ten Oktober. Waren aber nicht diese Schmetterlinge zu rechter Zeit ausgekommen, ohne daß ihre Geburtszeit weder verzögert, noch beschleuniget worden? Zu gleicher Zeit fand ich auch eben ein solches Männechen, als der Herr von Reaumur \*\*) vorgestellt hat, das aber mit meinem vorher beschriebenen nicht ganz in

Schneegestober vermischten Witterung auskommen sehen. Sie führen also den Namen Svostschwetterlinge mit Recht. Die nachmaligen Erfahrungen unseres Verfassers finden sich Tom. II. Part I, Mem. 6. p. 453. G.

ber

\*\*) Tom II, Mém. 9. pl. 27, Fig. 9, 10.

<sup>\*)</sup> Es hat sich diese artige Erfahrung, die unser Verk. wohl unstreitig als einer der ersten gehabt, nachher durch mehrere bestätiget. Herr Alcemann hat nach seinem eigenen Zeugniß Beytr. I B. S. 263, §. II, solche Schmetterlinge im späten Tovember ben kalter, und mit v. Geer Insekt. 2. Ou.

#### 114 Gilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen,

ber Farbe übereinkam. Es war aschgrau, und hatte oben auf den Oberstügeln viel braut nere wellenförmige Queerstreisen. Rurt, es slogen damals auch andere Phalanen mit weißlichen Flügeln, des Abends nach Untergang der Sonne, um die Bäume herum, die ich wegen der Stellung und Gestalt ihrer Flügel für Wögel eben solcher Spannraupen hielt, als ich jest beschrieben habe.

Aus allen diesen Erfahrungen getraue ich mir, den Schluß zu machen, daß der anges hende Winter die rechte Geburtszeit dieser Schmetterlinge sen: daß sie alsdenn aus den Puppen auskommen, die Annehmlichkeit des lebens zu schmecken, und ihr Geschlecht durch

Begattung und Enerlegen fortzupflanzen.

Des folgenden Morgens, als am 16ten Oktober, ging ich in eine Allee von Nüsstern und Linden, wo ich den verwichenen Sommer diese grünen gestreiften Spannmesser geschen hatte. Ich suchte an den Stämmen und Zweigen, und fand zu meinem großen Vergnügen eine beträchtliche Anzahl solcher weiblichen Schmetterlinge mit Stumpelfügeln, als ich hier beschrieben habe. Es war diesen Tag sehr kalt, und es siel auch Schnee. Volglich war kein Zweisel, daß nicht diese Schmetterlinge von Natur zu Ende des Herbssers und im Ansang des Winters ausgekommen sehn sollten. Unstreitig legen sie gleich nachher ihre Eper an die Zweige, wo solche den ganzen Winter über bleiben, und erst das folgende Frühzigk auskommen, wenn die Blätter an den Väumen ansangen auszubres chen. Das ist vermuthlich, die Ursache, warum die Weibchen an den Väumen hinaufzkriechen. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß sie den Winter durchleben sollten, wozu sie mir zu schwächlich vorkommen \*).

Ich offnete einigen Weibchen den Bauch, und fand, daß sie bereits abgelegt hatten. Sinige zurück gebliebene Eper waren blaßgrün, und sahen, wie andere Raupeneper aus. Als es Abend wurde begab ich mich wieder in die Allee, und sahe eine große Menge Mannzchen, wie die vorigen, um die Baume herumstattern. Sie waren überans munter, ohn: erachtet es sehr kalt war. Die Flügel trugen sie flach, ausgebreitet, und dem Voden parrallel; allein sie psiegten sie oft auch nach Art der Tagfalter perpendikulär zu tragen. Ich untersuchte den Schwanz eines Männchens. Die herausgedrückten Theile waren fast eben so beschaffen, als die Reaumurkschen \*\*), nur das hornartige Häschen war größer, und

Die Scheide des mannlichen Theils fürger.

\*) Hierüber hat unser Verfasser nachmals völlige Gewisheit erhalten, und die Eyer gesdachter Schmetterlinge beschrieben und abgebildet. S. Tom. II. P. I. Mém. 6. p. 453. 454. Pl. 8. Fig. 17. 18. Rösel III B. S. 82 glaubte noch, daß die ungeflügelten Weibeken ben der Begattung von den Männchen in der Lust mit fortgenommen würden, und also dadurch ihre Brut weit und breit zerstreuen könnten. Dies Worgeben hat herr Kleemann schon damals in leiner S. 83 bengesügten Anmerkung als unges

grundet angegeben, in seinen neuern Beyträgen aber 1B. S. 264 völlig erwiesen, daß das Weibchen auf eben dem Baume, wo es sich mit dem Männchen begattet, sisen bleibe, seine Eper lege, und gleich nachher, wie das Männchen sterzbe, folglich nicht von dem Männchen von einem Baume zum andern getragen werde. Im Frühziahre triechen die Räupchen aus, und zerstreuen sich klein, und bennahe unsichtbar, auf dem ganzen Baume.

\*\*) Tom. 11. Pl. 3. Fig. I.

Muß man nicht gestehen, daß der Schöpfer seinen Werken die bewundernswürz digste Mannichfaltigkeit gegeben hat? Vielen Insekten und Schnetterlingen hat er von Natur die Eigenschaft bengelegt, des Tages zu erscheinen, und sich in der schönsten Jahrszeit zu vermehren. Andere aber haben das Schieksal in der unsexundlichsten Jahrszeit, zwischen Herbst und Winter, da es schon kalt und sehr regnicht ist, geboren zu werzben. Und um diese Zeit mussen sie sich begatten, und auf die Vermehrung ihres Geschlechts bedacht sehn: zu einer Zeit, da fast alle andere Thiere längst das Werk der Liebe aufgegeben haben, und die Natur anfängt in ihren Schlaf zu sinken: da kommen diese Schmetterlinge zum Vorschein, und fangen ihr Liebesgeschäfte an. Dem äußerlichen Scheizne nach muß ihre Liebe sehr kalt sehn, denn ich fand die Weibchen auf den Väumen ganz schwach, matt, und von Kälte erstarrt \*).

p 2 Ein

big zu machen, noch ein Paar Anckoven bingu.

I. In unseren Gegenden sind die Frostschmetterlinge weit seltener, als in Schweden,
folglich thun auch ihre Naupen ben weiten
nicht so viel Schaben, als in diesem kalten
Lande. Es scheint ein Insett zu senn, dessen Matur ein kaltes Klima erfordert, da
sich sonst alle Insetten in wärmern am

ftartften vermehren.

In Schweben hat man daher auf allerlen Bersuche gedacht, dieses schädliche Ungezies ser von den Väumen abzuhalten, wovon des Graf Cronstedt, Prof. Bergmanns, und Bergrath Aclerheims Berichte vom Fangen der Frostschmetterlinge in dem 32sten Bande der Königl. Schwed. Akad. der Wiss. Abhandlungen aus der Naturslehre, u. s. w. S. 19 \* 30 besindlich sind. S. unsted Verfassers Tom. II. Part. I.

Mem. 6. p. 454.
3. Der herr Prof. Bergmann hat wahrgenommen, daß das Weibchen das Mannecken wie todt hinter sich herschleppe, wennes an den Baumen hinauf frieche.

4. Der Evonstedtsche Versuch bestehet darin; Man läßt exstiich alle Rigen und Risse in den Baumen sorgfältig verstopfen, daß fein Schmetkerling heraus kann; zweystens rings um die Stämme zween Queerstinger breit Theer streichen, und solchen beständig klebricht erhalten, da er denn beständig klebricht erhalten, da er denn zwar die ersten Lage geschwinder trocknet, nachdem aber nur alle dren Lage nothig hat, frisch überstrichen zu werden.

5. Auf solche Art hat der Graf vom 23sten September bis zum 24sten Oftober gefangen 22716 Weibchen, die er nur gezählt, außer wenigstens noch auf 6000, die im Theere siecken blieben. Für jedes Weibchen nur 250 Eper gerechnet, würde mehr, als 7 Millionen Eper und Naupen ausmachen. Welche Verwüstung würden sie angerichtet haben?

- 6. Don einem großen Bigarreaubaume find allein 725 Weibchen abgelesen. Denn je größer ber Baum ift, destonichr wollen daran hinauffriechen, an den kleinern haben sich wenige gezeigt.
- 7. Der Graf hat es auch augemerkt, daß die Mannchen nicht mit ihren Weibchen fliegen; sondern wie Klöher von diesen nach geschehener Paarung fortgeschleppt werden.
- 8. Man kann diese Frosischmetterlinge in die größere und Eleinere Art abtheilen. Die erstere nennet Linné Faun. Suec. no. 1238 Phalaena defoliaria. Clerk Icon. insestor. rarior. Tab. 7, Fig. 4 hat Raupe, Månnschen und Weibchen, ingleichen Reaumur Tom. II, Pl. 30. Rößel Insetenbel. III Bab. 14, wo die Eper, Raupen, Puppe. und das Weibchen abgebildet sind; das, Männchen aber hat er, wie schon oben gemeldet worden, erst nachher entdeckt, und Tab. 40, Fig. 6 vorgestellt, welches von vorzüglicher Schönheit sepn muß. Die kleinere Art ist die Phalaena brumata, die unser Vertasser beschrieben hat. S.

T16 Eilfte Abhandlung. Von den zehnfüßigen Spannmesserraupen, Ein fleines Schmetterlingsweibchen, mit sehr kurzen, grün und weiß, schwarz und sucheroth gescheckten Flügeln, von einer Spannraupe der Pstaumenbäume.

Im Jahr 1736 fand ich auf einem Pflaumenbaume eine kleine zehnfüßige Spanne raupe. Ich habe es vergessen, sie zu beschreiben, und würde ihrer nicht weiter gedenken, wosern sie sich nicht in ein artiges Schmetterlingsweibchen mit sehr kurzen Flügeln verzwandelt hatte. Die Puppe war vorher braunrothlich, und hatte nichts besonderes.

Den 10ten Marz des folgenden Jahrs offnete ich von ohngefähr die Schachtel, wors in die Puppe lag, und erstaunte, daß ein Schmetterling Tab. XX, Fig. 13, ausgekommen war. Denn ich glaubte: die Puppe mußte todt senn, weil ich der Raupe keine Erde geges ben hatte. Aus vielfältiger Erfahrung wußte ich, daß sich die mehresten Spannraupen in der Erde verwandeln, und, wenn sie deren beraubt sind, entweder noch als Raupen, oder

als Puppen fterben.

Der Herr von Reattmite") hat die Art und Weise umständlich beschrieben, wie die Schmetterlinge aus der Puppenhülse ausschliesen. Oben geht die Stirn und der Halss kragen in der Länge von einander. Die Spalte wird größer, je weiter der Vogel den Kopf durchsteckt, und durch seinen Druck gegen das Bruststück, wird solches dergestalt von der übrigen Haut abgezogen, daß es daran nur noch mit dem spissen Ende hängen bleibt. Die Trennung dieser benden Theile sormirt eine so weite Dessnung, daß der Vogel süglich hindurch kann.

Unser kleiner Schmetterling aber kömmt auf eine ganz andere Art aus der Puppe, und arbeitet sich fast eben so, wie die vorherbeschriebenen Schmetterlinge durch. Hier spaltet sich weder die Stirn, noch der Halskragen; sondern es giebt sich durch den Druck des Insekts, bloß das Bruststück Tab. XX, Fig. 15 ab, und verstattet ihm eine hinlange

liche Deffnung Fig. 14, b.

Ohnerachtet die Flügel dieses Schmetterlingsweibchens sehr kurz Fig. 13, 2 a, b b, und folglich zum Fliegen ganz ungeschieft sind; so sind sie doch gegen die Flügel anderer Schmetterlingsweibchen, als der Bürsten = und Büschelraupen, Tab. XVII, Fig. 15, deren Geschichte wir oben beschrieben haben, ziemlich groß. Oben sind sie grün, weiß, schwarz und roth gescheckt. Jeder hat zwo schwarze Queerstreisen, davon sich die auf den Oberslügeln, als die weiteste vom Halskragen, gegen die Mitte in zween Aeste theilet. Unten hingegen sind die Flügel braun. Die hinterste Seite, oder der Rand ist mit einer Franze langer schmalen Schuppen artig bordirt Tab. XX, Kig. 18.

Oben ist die Farbe des Leibes weiß, dunkelgrun und schwarz gemischt; unten aber fast ganz braun. Die Fuhlhörner sind konisch : fadenförmig Fig. 13, 16, f f, und samme den Fußen braun; die Augen Fig. 16, d e schwarz, und die Stirn weiß. Wischt man

oben

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I. Part. II. Mem. 14.

oben vom Leibe die Schuppen ab, so erscheint die Haut schwarz und ehageinartig. Ben Fig. 17, ABCDEFGHIK, habe ich verschiedene Schuppen von den Flügeln und Leibe vorgestellt, um zu zeigen, wie sehr sie in der Gestalt und Größe verschieden sind.

Bor dem Kopfe hat der Bogel einen ziemlich langen, zwen die dreymal spiralformig gewundenen Saugerüsel Fig. 16, a b. Ich sahe ihn mit der Spike desselben allenthalben um sich herumfühlen, und vermuthete gleich, daß er Nahrung suchte. Als ich ihm ein Stückhen Zucker vorlegte, sing er gleich an zu saugen, und schmolz gleichsam den Zucker mit einer wässerichten Feuchtigkeit, die er aus dem Rüßel drauf gehen ließ. Der Herr von Reattmite \*) hat von der Urt und Weise, wie die Schmetterlinge den Zucker, und andere süße Sachen naschen, artige Beobachtungen angeführt.

Als ich den Bauch dieses Weibchens offnete, fand ich ihn ganz voll Eper von arstiger Gestalt Tab. XX, Fig. 19. Ich war begierig ihre Zahl zu wissen, und zählte über zwenhundert. Sie sehen wie kleine kurze Walzen aus Fig. 20, deren ein Ende rundlicht, das andere stach ist. Ihre Farbe ist übrigens blaßgrün.

<sup>\*)</sup> Mem. Tom. I. Part. I. Mem. 5. p. 311.

### Zwölfte Abhandlung.

### Von Raupen mit ungleichen Bauchfüßen.

penfüße als einen bequemen Karakter angenommen, sie darnach in verschiedene Klassen einzutheilen. Die Zahl der spilzen Vorderfüße ist immer ben allen bisher bekannten Raupenarten gleich, sie haben sechs; aber die stumpfen Bauchsüße sind in der Zahl und kage verschieden. Es giebt Raupen, welche deren zehn; andere nur acht in einer verschiedenen kage, andere sechs, und noch andere vier haben. Nach diesen Verschiedenheiten lassen sich solche Raupen bequem in verschiedene Klassen bringen. Die Raupen der ersten Klasse haben in allen sechzehn, nemlich acht stumpfe Mittelfüße, und zween dergleichen Hinterfüße, oder Nachschieber. Vekanntermaßen sind diese Füße alle von gleicher Größe, und zeigt sich ja daben einiger Unterschied; so ist er so klein und uns bedeutend, daß er kaum bemerkt werden kann.

Die fünfte Klasse begreift die Naupen, so in allen nur zwolf, oder vier Mittelfüße haben; die sechste aber solche, die nur zween Mittelfüße, und in allen zehn Jüße besitzen. Von dieser letzteren Urt habe ich in der vorigen Abhandlung einige beschrieben, die man ihres besondern Ganges wegen Spammesser nennet — — \*).

Ich habe aber dennoch auf den Birken eine Raupe mit so besondern, und von den vorigen so verschiedenen Merkmalen, gefunden, daß sie in keine von diesen Klassen gehört. Sie hatte sechzehn Füße wie die Naupen der ersten Klasse, nemlich sechs Vorder; acht Mittel; und zween hintersüse; allein die acht Mittelsüße waren unter sich von sehr uns gleicher Größe. Sie ging vollkommen nach Urt der Spannmesser, und keinesweges wie die andern sechzehnsüsigen. Ich gab dem herrn von Reaumiter von diesem sonders baren Vorfalle Nachricht, und frug ben ihm an, ob man nicht daraus eine neue Klasse von Raupen machen könne, welche dieser Karakter auszeichnete:

Daß sie zwar sechzehn Füße hatten, darunter aber die acht Mittelfüße von ungleicher Größe waren, und daß sie überdem nach Art der Spannmesser zu gehen pflegten.

Er billigte so fort in seiner Antwort meinen Vorschlag. Neue Untersuchungen, ober viels mehr glückliche Umstände werden uns vielleicht noch zur Entdeckung anderer Raupenarten mit dergleichen Merkmalen führen, die man folglich von selbst in diese neue Klasse brinz gen kann.

\*) hier habe ich wieder etwas schon gesagtes in die Rurge ziehen wollen. G.

Eine

### Zwölfte Abhandlung. Von Raupen mit ungleichen Bauchfüßen. 119

Eine andere Naupe, welche ich auf den Erlen, und wilden Rosenstöcken gefunz den, scheint ebenfalls eine zwote neue Rlasse zu machen. Es ist ein Spannmesser, und zwar ein solcher, den Reattimite den asissormigen (en baton) nennet. Er trägt den keib in einer geraden steisen Stellung vor sich weg, weshalb er eher einem trocknen Uestchen, als einer Naupe gleich sieht, und es sind auch die Ningsugen nicht sonderlich tief oder merklich. Alle bisher bekannte Spannraupen haben zehn Füße, oder nur ein Paar Mittelfüße. Die unsrige aber hat vierzehn, oder dren Paar stumpse Mittelsüße am siebenten, achten und neunten Ringe. Die am neunten Ringe sitzen, haben die gezwöhnliche Sestalt und Größe; aber die vier andern am siebenten und achten Ringe sind so klein und kurz, daß sie nur wie kleine Knöpschen aussehen, die man nicht sur Jüße halten würde, wenn sie nicht wie die andern stumpsen Vauchsüße mit Häkchen besetzt wären.

Auch diese Raupe kann eine neue Klasse formiren, welche die vierzehnfüßigen Spannmesser mit sechs stumpfen Mittelfüßen auf dem 7ten, 8ten und 9ten Ringe, darunter die auf dem 7ten und 8ten weit kürzer, als die andern sind, enthalten würde. Oder man könnte auch diese und die vorige in eine Klasse bringen, und die Raupen also karakteristren;

Spannmeffer mit mehr als zween Mittelfüßen von ungleicher Große.

Auf solche Art hatten wir benn schon zwo Gattungen von Raupen, die zu dieser Klasse gehörten. Dem sen aber, wie ihm wolle, so will ich in gegenwärtiger Ubhandlung so wohl die eine, als die andere dieser seltsamen Raupen naher beschreiben \*).

# Die grüne sechzehnfüßige Spannraupe mit acht stumpfen Mittelfüßen von ungleicher Größe.

Im Jahr 1745 fand ich in der Mitte des Junius auf den Birken eine grüne Naupe Tab. XXI, Sig. 10, die vollkommen wie ein Spannmesser Kig. ir ging, übris gens aber acht stumpfe Mittelfüße Fig. 10, pst q hatte, an denen noch dies ganz was besonderes war, daß sie, wie wir gleich sehen werden, von ungleicher Größe waren.

Die Naupe selbst war von mittelmäßiger Größe, ohngefähr neun bis zehn Linien lang, und anderthalb diek. Die Farbe ein schönes Wiesengrun. Auf jeder Seite hatte sie, in der Höhe der Luftlöcher, eine lange weißgelbliche, etwas gerunzelte, und wie ein Raud

\*) Herr Kleemann rechnet dergleichen Sattungen, vielleicht nicht ohne Grund, zu den Mittelinsekten, die nicht ganz zu dieser oder jener Klasse gehören; sondern von jeder etwas haben, und also gleichsam das Verbindungsmittel zwoer Klassen ausmachen. Er hat sol-

ches schon durch verschiedene Erfahrungen bestätiget, und je mehrere darüber gesammlet werden, desto mehr wird sich die Sache selbst,
und durch sie die Insektologie, austlärenG.

Rand aufgeworfene Streife Fig 12, a a. Auf dem Rucken gehen auch noch drey duns kelgrune b b, c c, auf benden Seiten gelb gerändelte Streifen langs herunter. Der erste Ring hat oben eine ganz grüne lederartige Platte. Die achtzehn kuftlocher samt den Ausgen sind schwarz, und der keib mit vielen kleinen weißlichen Flecken besäet, aus deren jes dem ein kleines haarchen stehet.

Die sechs spiken Vorderfüße sind grün, und von gewöhnlicher Beschaffenheit. Die zween stumpsen Hintersüße ziemlich groß und plump; die mittelsten aber sonderbar gestaltet. Das vierte Paar Tab. XXI, Fig. 10, 12, 9, vom Ropfe angerechnet, ist von gewöhnlicher Struktur und Größe, und fast so groß als die hintersten. Das dritte Paar aber Fig. 10, 12, t, ungleich kleiner, als die vorigen; das zweyte Paar s aber mal kleiner, als das britte, und das erste p wieder kleiner, als das zweyte. Folglich sind diese vier Paar Füße Fig. 12, Pst q unter sich an Größe sehr ungleich, und nehmen daran vom ersten bis vierten Paar immer zu.

Wenn also die Raupe auf einem geraben Voden sitt, daß der Körper mit dem Horizont parallel stehet, und sie auf den Vordersüßen, auf dem vierten Paare der Mitztel und auf den benden Hintersüßen ruhet; so muß sie mit denen dren andern Paaren der Mittelfüße, die immer fürzer werden, die Oberstäche des Vodens nicht berühren können. In diesem Fall scheinen ihr die kurzen Füße unnüß zu senn sie aber auf eis nem unebenen und höckrichten Voden kriecht; alsdenn bedient sie sich oft dieser Füße. Insgemein aber geht sie nach Art der zehnsüßigen Spannraupen, und es scheinen ihr unzter allen Mittelksüßen bloß die Füße des vierten Paars Fig. 11, 9 Dienste zu thun. Es sind doch aber alle ihre Mittelsüße, die kleinen sowohl, als die großen, mit einem ganz vollständigen Kranze brauner Häkchen besetzt. Ein Beweis, daß es alles wahre und eigentliche Füße sind.

Die Raupe frist Birkenblatter und friecht sehr geschwind. Ich habe sie nur ein einzigesmal gehabt, und zu meinem größten Berdruß starb sie vor der Berwandlung, daß ich also ihre Geschichte nur halb liefern können \*).

Die

I. ift fie auch auf ben Birten gefunden.

2. hat fie bennabe einerlen Groffe.

3. tommt fie in der Farbe, in den gelblichen Rucken = und Seitenlinien, in der hellgelben banbformigen Borte, und in denen an den 12 Abfaten bemerften haarchen, mit der unfrigen überein;

4. hat fie auch die braunen ober schwärzli. chen Lufelocher, samt den zwolf Augen und

dem hellarunen Ropfe;

5. ingleis

<sup>&</sup>quot;) Ich freue mich, daß ich vielleicht meinen Lesern die ganze Geschichte dieses seltenen Mittelinsekte nachweisenkann. Herr Aleemann hat sie im Isten Bande seiner Bentrage, S. 338, Tab. 40, Fig. I . 5. Meine Leser, welche bende vergleichen wollen, mögen urtheilen, ob ich recht habe, daß es die nemliche sen, die der schwedische zweete Linne beschrieben.

Die graulichbraune vierzehnfüßige astförmige Spannraupe, mit sechs ungleichen Bauchfußen, barunter viere febr flein find.

Diefer Art Raupen Zab. XXV, Fig. 1, 2 fand ich im August verschiedene auf den Erlen und wilden Rosenstocken. Sie sind anderthalb Zoll lang, und zwo kinien dick. Die Farbe graulichbraun, und an verschiedenen Stellen heller oder dunkler. Auf dem Rucken hat sie einige dunkele schrage Streifen, aber langs den benden Seiten geht noch eben eine solche doppelte Streife. Die halbe Stirn ist dunkelbraun, wie auch die Luftlos der, welche sehr deutlich in die Augen fallen, und schwarze Rande haben, darunter aber die auf dem ersten und eilften Ringe größer, als die andern sind. Go sind auch die dren ersten und letzten Absäße des Körpers ungleich kurzer, als die übrigen. Rurz, die Raupe könmt in ihrer Gestalt mit den gewöhnlichen astförmigen Spannmessern vollkommen überein.

Der Ropf aber, und die dren erften Ubfate find dicker als ber übrige Rorper. Ropf ist oben etwas gespalten, und vorn platt. Wenn sie ftill sigen, haben sie bie fpigen Borderfüße inwarts frumm zusammen, und dicht an den Leib gezogen, wodurch das Bors dertheil noch dicker wird. Oben auf dem eilften Ringe liegt ein erhabenes, und am Ende gespaltenes Stuck Lab. XXV, Fig. 1, 4, t, auf jeder Seite mit einem schwarzen Rande eingefaßt, welches am Ringe gewissernaßen zwo stumpfe Spitzen formirt.

Die benden hinterfuße Big. 4, pp find breit, platt und mit halbges Die Maupe bedient sich ihrer als zwoer Zangen, den Zweig, oder den Rand des 23 latts

5. ingleichen bie mattweißen Ruckenpunkt.

6. vorzäglich den Sauptkarakter: die uns gleichen Bauchfüße, weshalb sie herr Alcemann auch nur die halbspannende Raupe

nennet. Folglich scheinet wohl kein Zweifel ju blei. ben, daß es nicht die nemliche Geerische Raupe ven, ous Indessen hat herr Kleemann noch einige besondere Eigenschaften von ihr angeführt, als 1. baß fie im Gehen gern einen Faden spinnt,

und damit ben Weg überwebt;

2. daß sie als ein Mittelinsett zwischen bie 2te und 3te Blasse der Roselschen Macht. vögel gehore;

3. daß sie sich den Sten Julius ben ihm verwandelt habe, und ihre fchone grine Farbe porher fast gang braun geworden sen. v. Geer Infett. 2. Qu.

4. daß fie fich von ben Blattern und Sollfpanchen ber Schachtel ein bichtes artiges Gefpinnft, Fig. 2 um fich her gemacht, fich barin jum lettenmale gehautet babe, und

5. eine lange schmale braune Puppe Sig. 3 geworden sen, welche

6. ben Winter burch bis jum 28ften Mars bes folgenden Jahrs gelegen habe, wor-

7. alsbenn bas braun, gelb und blaugeflecfte artige weibliche Bogelchen Fig. 4, 5, jum Borfchein gefommen fen, beffen Schonheit fich beffer feben, als befchreiben laft. Das Mannchen aber ift ihm noch nicht vorgefommen. G.

Blatts zu fassen, auf dem sie gehen, oder ruhen will. Wenn sie auf einem glatten Boden, z. E. auf dem Tische friechen will; so habe ich bemerkt, daß sie übel zurechte kömmt, weil sie dasselbst mit diesen benden Hinterfüßen so wenig, als mit den benden Mittelfüßen des nennten Ninges, deren sie sich zum Unhalten bedient, zugreisen kann. Folglich ist sie nicht im Stande mit diesen vier Füßen auf einem geraden Boden fortzukommen. Zwar kann sie sich alsdenn wohl eine Zeit lang mit den Vorderfüßen im Gleichgewicht erhalten; wenn diese aber loßlassen, fällt sie um, weil sie sich mit den Vauchfüßen nirgends anhärkeln kann.

Die benden Mittelfüße Tab. XXV, Fig 3, i i des neunten Ringes sind groß, und haben die gewöhnliche Gestalt wie ben allen astförmigen Spannraupen. Sie sind mit Häschen nur halb gekränzt, wie ich genau untersucht habe, und wegen einer gewissen Urssache, die ich gleich ansühren werde, du merken bitte. Un diesen sowohl, als an den hinterfüßen, wie auch an andern Stellen des Körpers sieht man braune etwas erhabene Punkte, und aus jedem ein kurzes seines Haarden herausgehen. Ohngefähr in der Höhe der Luftlöcher liegen einige langs heruntergehende ungleiche Runzeln, wie man ben Fig. 3 gewahr wird.

Das merkwürdigste an diesen Raupen sind die benden Paare der Bauchsüse des siebenten und achten Ringes, Zab. XXV, Fig. 3, a a, p p. Sie haben am Körper der Naupe eben die Lage, als die Bauchsüse aller andern Raupen. Gegen die benden Jüße des neunten Ringes Fig. 1, i, sind sie sehr klein Fig. 1, a, p. Daß es aber wahre Jüße sind, beweiset erstlich, daß sie die Raupe nach ihrem Gefallen verlängern und verkürzen kann; zweytens, daß sie mit Häkchen besetzt sind. Bende Eigenschaften, ihrer Lage zu geschweigen, bestätigen genugsam, daß sie verdienen, Jüße genennet zu werden. Wenn sie die Raupe am längsten ausstreckt, haben sie eine walzensörmige Gestalt, und sind bennahe in ihren ganzem Umfange gleich diek. Ich habe sie unten mit einer Lupe sehr sorgfältig betrachtet, und gefunden, daß sie mit eben solchen Häschen Lab. XXV, Fig. 3, a a, p p, als die übrigen Bauchstüse, besetzt waren.

Ich habe aber hierben noch eine ganz besondere Bemerkung gemacht, daß bennahe ihr ganzer Zirkelrand mit dergleichen Häkchen besetzt sen, da hingegen die vier andern Vauchtstiffe nur einen Halbzirkel von Häkchen haben. In welche von den dren Reaumurschen, und hauptsächlich von den Häkchen der Vauchfüße genommenen Klassen, soll man nun dies se Raupe seine? da einige dieser Füße eine halbe, andere eine ganze Krone von Häkzichen haben.

Da die vier kleinen Bauchfüßchen sehr kurz sind; so sieht man leicht ein, daß sie damit die Fläche, worauf sie gehen, nicht erreichen können; ich habe sie auch nie sich derfelben

selben bedienen gesehen. Wenn eine solche Naupe geht; so geschieht es just nach Art der zehnfüßigen Spannmesser. Sie macht mit dem Leibe einen Buckel, und bringt die benz den Füße des neunten Ninges dicht an das letzte Paar der Vorderfüße, und dies Verfahren wiederholt sie ben jedem Schritt.

Ich habe auch gesagt, sie konne die kleinen Füße eben so, wie die andern Raupen ihre Bauchfüße, verlängern und verkürzen. Ja ich habe sogar oft bemerkt, daß sie solche ganz in den keib einzieht, und alsdenn die Haken verschwinden, und sich mit in die Subsstanz desselben Fußes hineinziehen.

nan sie berührt, ohne sieh an einem Faden zu halten, da doch gemeiniglich die so herabt fallenden Naupen an einem Faden hangen bleiben. Wenn sie still sizen, geben sie dem Körper verschiedene Stellungen, worunter diese die gewöhnlichste ist, daß sie ihn wie einen Stock starr und steif in die Höhe stehen lassen, in welcher Stellung sie zuweilen ganze Stunden bleiben. Manchmal aber schlagen sie auch mit dem Leibe gewaltig um sich, wenn man sie in ihrer Ruhe stöhrt.

Es war mir sehr angenehm, daß ich mehr als eine von diesen Naupen hatte. Denn ich lernte ben dieser Gelegenheit, daß die kleinen Bauchfüße, welche unvollkommene Füße zu seyn scheinen, keinesweges ein Spiel oder Auswuchs der Natur, sondern dieser Art Naupen, ben denen allen ich sie antraf, ganz natürlich wären.

Den 10ten September gingen sie in die Erde, und machten aus verschiedenen, mit Seide lose zusammengesponnenen Erdklumpchen, ein ziemlich unförmliches Gespinnste um sich herum, worin sie sich in Puppen Lab. XXV, Fig. 5, verwandelten, die viel kurzer, als andere Puppen waren, und nur sieben Linien hielten. Die Farbe ist rothlichbraun, sonst aber haben sie nichts besonderes.

Den folgenden Sommer, (der Monat ist mir entfallen,) kamen die Schmetters linge zum Borschein Fig. 6, welche gar keine empschlende Farben haben, sondern überall hell z oder graubraun, unter den Flügeln aber etwas graulichweisser sind. Jeder Oberslüsgel hat oben zwo wellenförmige dunkelbraune Queerstreifen, davon die unterste, oder nächzste am Rande, auf einer Seite mit einer weißlichen Linie eingefaßt ist. Alle vier Flügel sind hinten in verschiedenen Winkeln mit weißen Ränden zierlich ausgekappt, und zwischen den braunen Streisen der Oberslügel ist noch ein ovaler schwärzlicher Fleck.

Jeder Unterflügel hat oben eine dunkelbraune Queerstreise, und eben einen solchen ovalen Fleck. Unter allen vier Flügeln zeigt sich eben dergleichen Fleck, und die Oberstügel haben außerdem hier noch am außern Rande ein schwarzes Strichelchen. Uebrigens Q 2

#### 124 Zwölfte Abhandlung. Bon Raupen mit ungleichen Bauchfüßen.

liegen auf dem graubraunen Grunde der Flügel viele kleine dunkle Queerfriche. Die Au, gen sind braun, und die Fühlhorner weißlich.

Der Bogel trägt die Flügel flach und dem Boden parallel, so daß sie den ganzen Oberleib, und die Unterslügel bedecken. Der hier Zab. XXV, Fig. 6 vorgestellte ist todt gezeichnet. Die Fühlhörner sind bärtig; aber die Bärte ben dem Weibchen so klein, daß sie wie kleine Haarchen aussehen, wie denn das Männchen ebenfalls keine sehr lange hat Fig. 7. Zwischen den Bartspiken liegt ein brauner, langer, spiralformig gewundener Saugerüssel. Die Weibchen legen grüne Eper \*).

\*) Dies ist unstreitig eins der seltensten Infetten, die unser Verfasser beschrieben. Ich konnte mich wenigstens nicht entsinnen, es benm Linne, Rosel, Alcemann, Schiffer u. s. w. gefunden un haben.

Im 2ten Tom. P. I. Mém. 4. p. 343. nennt ihn ber Verfasser die zwergestreifte Punkt.

Phalane, woben er zugleich Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1255 anführt, wo er Phal. geom. bidentata heißt. S. Berl. Magaz. 4B. S. 600. der Iweyzack. Es könnte nun nach und nach die Sufnagelsche Tabelle daselbst in Ansehung der vielen Lücken ziemlich vollständig gemacht werden. G.

Ende des zwenten Quartals.

# Des Herrn von Geer Abhandlungen

zur

# Geschichte der Insekten.

Aus dem Frangosischen übersett.



Drittes Quartal.

## 

# Seficion der Bufellen.

THE REAL PROPERTY AND PERSONS.

THE WATER



### Drenzehnte Abhandlung.

Von den Blattwickelnden, und Blattrollenden Raupen, nebst ihren Schmetterlingen ")

n ben vorhergehenden Abhandlungen habe ich die Geschichte großer und mittelmäßiger Naupen beschrieben; in dieser und den folgenden wers den sast lauter kleine vorkommen, die aber in verschiedener Absicht eben so merkwürdig, wo nicht, hauptsächlich wegen ihrer Lebens:

art, und verschiedener Werke, die sie machen, noch merkwürdiger, als jene sind. Außer dem Realmitt haben sich wenige mit der Untersuchung derselben so ernstlich abgeges ben, als sie es verdienen, wenn wir alle Wunder, die sie uns zeigen, recht wollen kensnen lernen. Frankreichs berühmter Naturkündiger hat sie nicht übergangen, sondern besmerkt, daß sie unserer Ausmerksamkeit allerdings würdig sind. Er hat sie mit vielem

\*) Tortrices Linnei S. N. ed. 12. p. 874. Tortricum Larvae contorquent et filo connectunt folia, quae vorant, et intra quae se recipiunt. Rösele Insesteubel. I. B. Nachtv. 4tc Kl. S. Die Röselsche Eintheilung scheint nicht die bequemste zu seyn. Rleemanns Gründe, so wohl hier, als in seinen Bepträgen I. B. S. 373 zeigen,

daß sie eher zur zwoten Klasse ber Nachtvögel zu rechneu sind. Denn da auch verschiedene Tagvögelraupen, als des Udmirals, die Blätter dicht um sich zusammenwickeln; so ist solches tein gewisches Kennzeichen, darnach eine eigene Klasse zu machen. G.

Fleiß beobachtet, ihr ganzes Verfahren erklirt, und darinn alles Merkwurdige gezeigt. Diesen Raupchen sind viele Abhandlungen seires fürtreflichen Werks gewidmet, die man nie ohne Vergnügen lesen kann. Sie erfüllen uns zugleich mit Vewunderung gegen den, der allen diesen Thierchen das leben gegeben, und die Mittel ihrer verschiedenen Erhals

tungsarten, alle gleich sicher und merkwurdig, fo mannigfaltig abgeandert hat.

Reaumite handelt im zeen Bande, im zeen Stude von denen Naupen, welche die Blätter ver Baume, der Sträucher, und Kräuter zusammenrollen und verwickeln, wie auch von denen, welche mehrere Blätter auf einmal, wie ein Bundel zusammenzie; hen, und mitten darinnen ihre Wohnung ausschlagen. Er erklärt zugleich das ganze Verfahren, wie sie so artige Werke und bequeme Wohnungen bauen, wo sie nicht nur vor Wind und Wetter gesichert sind; sondern die ihnen zugleich zur Nahrung dienen, indem sieser Abhandlung einige Arten solcher Naupen vorkommen, ich werde aber bloß ihre besondere Geschichte beschreiben. Was sie sonst in der Lebens; und Handlungsart mit den Neattmitrschen gemein haben, muß ich übergehen, da es unaugenehm sehn würde, das, was ein solcher Beobachter schon erzählt hat, noch einmalzu wiederholen, und man kann auch das, was er hierüber mit so vieler Annuth gesagt hat, nicht anders, als schlecht nachahmen.

Bevor ich aber die Beschreibung selbst anfange, will ich doch eine kurze allgemeine

Idee biefer Blattwickler und Blattroller voranschicken.

Es ist nicht leicht ein Baum zu finden, an dem man nicht einige zusammengerollte, gewickelte, oder in Bündel gezogene Blatter erblicken sollte, und kaum darf man zweis feln, daß nicht alle, die sich einige Zeit auf dem Lande aufgehalten, oder wenigstens es nur einigermaßen der Mühe werth geachtet haben, ihre Augen auf die bewundernswürz digen Werke des Schöpfers zu richten, dergleichen Blätter schon oft sollten gesehen haben. Insgemein sind sie von Naupen bewohnt, die sie in solchen Zustand versest haben. Ich sage insgemein, denn es giebt auch Spinnen und Würmer\*), welche die Blätter eben so zut zusammenrollen. Wickelt man ein solches Blatt auf; so sindet sich entweder eine Raus pe darinnen oder doch der Unrath von einer, die vordem darinnen gewohnt, und es nun verslassen hat, um sich anderwärts zu verwandeln. In einigentrifft man noch wohl die Puppe oder deren Haut an. Rurz, man wird immer gewahr, daß es das Werk einer Raus pe sen.

Diese Raupen sind insgemein klein und nicht einmal von mittelmäßiger Größe. Einige sind überaus klein, gemeiniglich aber glatt. Die meisten haben sechzehn, einige Arten aber vierzeln Füße, und man findet so gar Spannmesser, welche die Blätter so

<sup>\*)</sup> Auch die Blattkäfer thun et, z. E. Cur- E. Röfels Insektendel. I. B. Machtv. 4. Kl. S. sulio Tortisk Linn. S. N. ed. 12. p. 615. no. 67. 4. §. 2. G.

aut als die andern zusammenzurollen wissen, wie wir bavon in ber eilften Abhandlung ein Benfpiel angeführt haben. Ginige verlaffen ihre Wohnungen nicht andere, als im Schmet: cerlingsstande, bas beißt: sie bermandeln sich in den Rollen felbst in Puppen, und man findet vorerwähntermaßen oft eine Puppe fatt der Raupe. Undere bingegen verlaffen Die Blatter, wenn ihre Berwandlungszeit kommt, ba fie fich benn anderswo hinbegeben,

und gemeiniglich in die Erde friechen.

Im Raupenstande leben sie vollkommen einsam, und in jeder Blattrolle, ober Blatt Bundel wohnt nicht mehr, als eine Raupe. Inzwischen findet man boch Urten, Die gesellig leben, und es wohnen alsbenn, wie Reaumitt bemerkt hat, in einer Blatte rolle mehrere benfammen. Uebrigens sind sie sehr geschwind. Wenn man sie anruhrt, ober auf irgend eine Art beunruhiget; so zerarbeiten sie sich gewaltig, und suchen eilfertig, sowohl rucks als vorwarts, (denn sie konnen auf benderlen Art friechen), die Flucht zu nehmen. Will man ein zusammengerolltes Blatt abnehmen, so pflegt es oft zu gesche: ben, baß die Maupe eiligst an einem Ende herausfriecht, und sich herunterläßt. Gemeis niglich aber bleibt sie an dem Faden, ben sie sich als einen Wegweiser spinnt, hangen, und bedient fich bessen nachgehends, daran nach dem Blatte wieder heraufzuklettern, wenn man fie in Rube laft.

Die Ungahl biefer Maupenarten, welche die Blatter auf so mancherlen Weise gufammenrollen, ift nicht flein. Quer fie alle beschreiben wollte hatte seine gange Lebenszeit genug zu thun. Die von ihnen kommenden Schmetterlinge find Nachtfalter, und ges boren insgemein zu denen, welche konisch : fadenformige und gekornelte Guhlhorner, nebst einem zufammengerollten Saugerußel haben, Unter biesen kleinen Bogelchen finben sich einige mit den artigsten Farben, welche beshalb schon verdienen gekannt zu wer= Dabin gebort &. E. ber fleine grune Schmetterling '), deffen Raupe in einem überausartigen Blattbundel auf den Zachweiden wohnt, und sich ein Gespinnste, wie ein

umgefehrtes Schiffden, macht.

Es gefchicht aber theils burch einzelne feibene Faben, theils durch gange Bunbel, theils durch eine Urt von Gewebe, daß der zusammengerollte Theil des Blatts die Rich: tung behålt, die ihm die Raupe gegeben hat. Darinn besteht eigentlich ihr Verfahren ben dem Zusammenrollen der Blatter, wie uns die Reaumurschen Beobachtungen lehren. Diejenigen Raupen aber, welche mehrere Blatter in ein Bundel zusammen: spinnen, burfen nicht so viel Fleiß anwenden, als die eigentlichen Blattwickler, indem ihr Werk nicht so viel Runft erfordert. Alles, was sie zu thun haben, bestehet darinnen, 2( 3

?) Regumur Mem. Tom. II. Pl 18, Fig. 1, in Bleemanns Bentr. I. B. Lab. 36, in Bon-2, 6. 7. Rach dem Linn. S. N. ed. 12. p. 875. ners Betrachtung über die Matur, zweite dusgate

<sup>2, 6. 7.</sup> Mad ven Defrere Benipiele dieser be, S. 450, in Frisch Beschrung über die Natur, zwete Ausgano. 286. vie idana. Mehrere Benipiele dieser be, S. 450, in Frisch Beschr. der Jus. V. Th.
Blattwickeluden. und rollenden Maupen finder man
no. 21 — 24, Afüllers aussührt. Erfl. des E.
un Rosel I. B. Machiv. 4te Kl. Lab. 1, 2, 3. R. S. V. Th. 1 D. S. 723. C.

vaf sie einige nahe beneinander sigende Blatter zusammenspinnen, welches desto leichter von statten geht, da sie dazu gemeiniglich noch nicht ganz entwickelte nehmen, die folgelich von selbst schon kleine Bundelchen formiren, und durch die Fäden hernach noch mehr zusammengehalten werden, das sie nicht wieder auseinander gehen.

Soviel von diesen Raupen überhaupt. Ben benen aber, die ich in dem folgenden beschreiben werbe, will ich bloß das Besondere zeigen, bas ich an ihnen wahrgenommen

habe, und das wird die Sauptabsicht biefer Abhandlung fenn.

Die kleine sechzehnfüßige, dunkelrothe, zitrongelb gefleckte Raupe, die im Herbst die Birnblätter zusammenwickelt.

Im September 1737 fant ich in Holland auf ben Birnblattern kleine Raupchen Tab. XXV, Fig. 8, 9, mit überaus schonen Farben, Die in halb zusammengewickelten

Blattern freeten, bod in jedem nur eine Big. 11.

Die Dirnblatter pflegen gemeiniglich zu Ende dieses Monats, oder im October zu fallen. Ich fand einige, die nicht mehr so glatt als vorher; sondern nach der Länge etwas zusammengewickelt waren. Die benden, durch die die Mittelader abgesonderten Hälften, lagen nicht mehr in gerader Fläche; sondern machten einen Winkel, dessen hohle Seite der Obertheil des Blattes war. Sie waren also schon von selbst zusammengefaltet. Einige aber fand ich mehr zusammengewickelt, daß sie mit den Ränden naher zusammenskießen. In der Höhlung der Blätter war ein kleines Gewebe: das Werk eines darunterstigenden Räupchens. Sogleich war ich begierig zu wissen, wie die Raupe das Gewebe mache, und wie sie es ansienge, das Blatt zusammenzuwickeln. Ich seste also einige Raupen fren auf neue Blätter, und sie verzogen nicht lange, ihre Arbeit anzusangen,

Reatumite erzählt \*), wie ein bergleichen fleines Mäupchen die Upfelblätter zus sammenwiekle. Ihr Verfahren daben it ganz simpel, aber doch sehr regelmäßig. Ich bitte meine Leser, die artigen Beobachtungen barüber nachzusehen. Unsere kleinen Räupschen pflegen die Virnblätter fast auf gleiche Art zusammenzuwiekeln, sie verfahren aber das ben nicht so accurat und regelmäßig. Ich wisses ganz kurzerzählen, wie sie zu Werke gehen.

Die

") Mem. Tom. II, Part. I, Mem. 5. p. 289. Das Befondere, was hier der Herr von Reaumite an den Raupen der Apfelblätter bemerkt hat, besteht darinnen, daß der ganze zusammengewickelte Theil des Blactes einen gezähnelten Rand hat. Es ist eine Wulft von blaßgelber Seide, der wohl eine Linie höher steht, und den Theil gleichsam, wie eine Schuur einfaßt.

Man merfe überhaupt ben ben Berfahren diefer Raupen, die ben allgemeinen Namen der Blatto wickler führen, baß sie nicht alle anf einerley Urt ihre Arbeit verrichten. Einige vollen, andere falten, andere krümmen die Blätter gufammen.

"Einkleines hellgrunes Raupchen, fagt der Gert "von Reaumar p. 291, an dem jeder Absahmit nielen kleinen schwarzen Kornern besäet ist, läßt "sied am bequemsten beobachten. Es nagt oben "die Haut vom Apfelblatte ab, folglich muß sich "solches zusammenziehen. Es schenet sich nicht, "seine Arbeit in Gegenwart des Beobachters zu "thun, ja es wickelt das Blatt zusammen, wenn "man es damit auf die Hand legt.,. G.

Die Raupe sucht sich also ein Blatt aus, bas schon auf gebachte Art zusammergez faltet ist. Sie setz sich mitten varauf, dieht ben die große Aber, daß sie mit selbiger parallel zu liegen kömmt, und der Ropf insgentein nach dem spissen Blattende, der Schwanz aber nach dem Stiele zugekehrt ist. Nun fängt sie an zu spinnen. Da das Blatt zu breit ist, als daß sie mit dem Ropfe, oder mit dem Spinnwerkzeuge bende Nände nach einander erreichen könnte, ohne ihre ganze Stellung zu verändern; so begnügt sie sich, über die Mitte des Blatts einige Fäden Seide Tab. XXV, Fig. 10, abed herzuziehen. Diese befestigt sie an jeder Blattseite, so weit von der großen Aber, als sie mit dem Rospse reichen kann, legt sie aber nicht so ordentlich ben einander her, wie die Reaumürsche Maupe auf dem Apfelblatte; sondern spinnt sie ziemlich verwirrt durch einander her, so daß sie sich an verschiedenen Orten kreuzen, und einige sogar schräg über die andern wegelaufen. Inzwischen formiren sie zusammen ein kleines Gewebe Fig. 10, abed, unter welchem sich alsdenn die Raupe besindet. Allein sie begiebt sich bald wieder hervor, und kriecht oben auf das Gewebe ek, um ihre Arbeit fortzusehen.

Begen ber Schwere der Raupe, wie Regumitt behauptet, muffen fich nun die Faben nothwendig etwas nach ber Oberfläche des Blatts niedergeben, folglich muß fich folches auch natürlicher Weise mehr zusammenziehen, und die benben Rande naber zusammenkommen. Ins dem nun die Manpe noch auf dem Gewebe figt, fo fann fie auch nunmehro mit dem Ropfe einen Rand nach dem andern erreichen. Sie zieht alfo zwischen bende Rande neue Faden, hangt fie ehne Ordnung an, und aus biefen Faben zusammen entsteht ein ziventes Bewebe Lab. XXV, Fig. 10, fg hi, über dem ersten, wodurch das Blatt in der frummen Stellung erhalten wird, Die es durch die Schwere der, auf dem erften, und nun gedachtermaßen, unter dem zwenten Gewebe sigenden Raupe bekommen hat. So habe ich auch bemerkt, daß sie verschiedene Faden des zwenten Gewebes an den einen Rand des Blatts auhängt, und am andern Enbe, ohngefähr in ber Mitte des unterften Gewebes, nicht aber an dem andern Rande bes Blatts befestiget. Steigt sie nun an diesen Faden hinauf; so giebt sie dem Blatte, ober Dielmehr bem Rande, wo die Faben angehangt find, durch ihre Schwerc eine neue Krunt: mung, welche sie dadurch zu erhalten weiß, daß sie zwischen den Rand des Blatts und mung, bas Gewebe andere Faden zieht. Hierauf befestigt sie das oberfte Gewebe immer mehr durch viele neue darüber hergezogene Faden, Lab. XXV, Fig. 11, abed. Go pollendet sie ihre Arbeit, und fo kommt das ganze Werk zu Stande. Die Hohlung aber, welche nun bas Blatt formirt, dient der Raupe zur Wohnung, worinn sie zugleich ihre Mahrung gang nahe ben sich sindet, indem sie das Mark bes Blattes verzehret.

Ich habe mit dem Heren von Realuniu angenommen, daß die Raupe, wenn fie auf dem ersten Gewebe sitze, durch ihre Schwere das Blatt nothige, sich zusammens zukrümmen. Es haben mich aber einige Vemerkungen an einer andern Raupenart, des zukrümmen. Ves haben nach dieser folgt, auf die Gedanken gebracht: es musse wie gleich nach dieser folgt, auf die Gedanken gebracht: es musse gleich

gleich ffarkere Rraft, als die Schwer: eines fo kleinen Thierchens auf das Blatt wirken,

daß es sich dergeftalt zusammenziehe, wie ich gehöriges Orts erklaren werde.

Hat nun die Naupe einen Theil ihres Gewebes fertig gesponnen; so begiebt sie sich zuweilen unter demselben aufs Blatt hervor, theils u.m. ein wenig auszuruhen, theils zu fressen. Reaumin sagt: er habe gesehen, daß sich die Naupe des Upfelbaums, nach der Bollendung des zwenten Gewebes unter das erste bezehen, den Kopf in die Hohe gerichtet, und mit den Vordersüssen an den Jaden dessehen, gewaltig gezerret habe, um sie zu zerreissen, und ganz wegzuziehen, indem sie ihr nun nichts mehr nügen, sondern vielmehr hinderlich wären, weil die Jaden der obersten Schichten das Blatt krunum genug halten konnten. Mein Räupchen machte es sast eben so, und ich sahe es auch das nemzliche Blatt unter dem Gewebe mit Seite beziehen. Es bewegte den Kopf beständig von einer Seite zur andern; es rieb ihn an der Oberstäche des Blatts hin und her, und wenn das geschehen war; so konnte man die hier angebrachte Schicht Seide deutlich sehen. Vermuchslich macht es solche deshalb, damit es sich mit den Jushakchen, vornehmlich mit den Krallen der Bauchfüße hier anhängen kann.

Diese Raupen fressen nur die sleischichte Substanz der obern Blattseite. Betrachtet man sie ben der Mahlzeit mit einer etwas starken Lupe; so sieht man deutlich, wie sie, und zwar ziemlich geschwind, kleine Blattstückschen abnagen; die Blattadern aber sind nicht nach ihrem Geschmack, welche sie auch underührt lassen. Das Fressen scheint für sie eine schwere Arbeit zu senn, woben sie viel Kräfte anwenden mussen. Denn sie machen daben mit dem Kopfe, von einer Seite zur andern, starke Bewegungen. Solches thum sie aber nach Reaumurts Mennung, welche nicht unwahrscheinlich ist, um nur einen Zahn ans Blatt anzusezen, damit sich der andere an diesen anschließe, und solchergestalt das Stücksen, welches der erste halb durchgeschnitten, desto leichter abgebissen werde. Gewiß ist es indessen, daß diese kleine Räupchen das Blatt eine geraume Zeit benagen mussen, ehe sie sich hinlänglich sättigen können, da andere hingegen, die das ganze Blatt verzehren, binnen kurzer Zeit fertig werden. Vielleicht aber haben auch unsere Räupchen nur wenig Rahrung zu ihrer Erhaltung, und zu ihrem Wachsthum nöthig.

Un sich sind sie sehr klein Tab. XXV, Sig. 8, 9, etwan nur viertehalb Linien lang, auch ganz glatt. Die Grundfarbe bes ganzen Rückens ist dunkelroth, ins Braune fals lend. Auf jedem Minge befindet sich oben ein großer zitrongelber Fleck, und langs dem ganzen Rücken läuft eine sehr feine rothe Linie herunter, die man aber nur auf den gelben Flecken deutlich sehen kann. Längs den benden Seiten geht auch noch eine ungleiche runzs lichte weißgelbe Streise herunter. Der Bauch ist braun wie der Ropf und alle Füße. Sie haben acht Mittel; und zween dieke kurze Hintersüße, die mit einem ganzen Zirkel

fleiner Sakchen, befest find.

In den letzten Tagen des Septembers machten sich meine Raupen in den nemlichen Blattern, worinnen sie gelebt hatten, fleine Gespinnste von sehr weißer, feiner und weicher

Seibe Fig. 12, ab, ab, von enformiger Gestalt, und an benden Enden ziemlich spis. Diese Enden sind nicht wie ben andern Raupengespinnsten verschlossen; sondern haben eine Fleine Deffnung, ohne Zweifel den kunftigen Schmetterling durchzulassen; der vernuthzlich nicht wie die andern, die Gabe hat, sich durch das Gewebe des Gespinnstes durchzubehren. Hierinnen verwandeln sie sich in dunkelbraune Puppen Zab. XXV, Fig. 13, 14. die nichts besonderes haben, als daß das Bruststück Fig. 14, ab, gegen ben übrigen

Rorper groß und sehr lang ift.

Nachher hatte ich keine Gelegenheit diese Püppchen vor dem Julius des folgenden Jahrs zu beobachten, da ich aber die ausgekommenen Schmetterlinge Fig. 15, 16\*), todt im Glase fand. Die Oberstügel sind dunkel und aschgrau, mit etwas Weiß versmischt. Diese Farbe hat an einigen Stellen tiesere Schattirungen, wodurch Flecken auf den Flügeln entstehen, die am Ende vorzüglich dunkel und schwärzlich sind. Die Füße sind weißgraulich, und die vordersten Tab. XXV, Fig. 16, c, viel fürzer als die hinztersten d. Wodurch sich aber diese Wögelchen vor allen andern am deutlichsten und merkeischen auszeichnen, ist der ganz weiße Ropf. Die Augen sind schwarz. Unten ist der Körper und die Flügel so glänzendgrau als oben. Es sind Nachtfalterchen; die Fühlzhörner kegelförmige Fäden, an Farbe grau und schwarz gesteckt. Uebrigens führen sie einen kleinen Saugerüssel, der höchstens nur zween Spiralgänge hat. Wie sie kie Flügel eigentlich tragen, kann ich nicht bestimmen, weil ich sie nicht lebendig gesehen, verzmuthlich stehen sie ein Hahnenschwanz\*\*)

Die kleine sechsehnfüßige, grüne, schwarzpunktirte Raupe auf den Blatterneiner gewissen Art Viola matronalis, deren Blatter sie in ein Bundel zusammmenzieht.

In Helland ziehen die Blumengartner eine gewisse Pflanze, die sie Damastblosmen nennen, welche doppelte, weiße, stark riechende Blätter trägt †). Sonst heißt sie Viola Damascena, Viola Matronalis, Hesperis flore pleno albo. In Französischen hat ihr Tournefort den Ramen: Iuliane à fleur double blanche gegeben. Die Blätter sind lang, schmal, spiß zugehend, einigen Weidenblättern ziemlich ähnlich, an den Ranzben etwas gezackt und sägenförmig.

Die

\*\*) Die mehreffen Schmetterlinge der Minir:

†) Rach dem Linne ist es Hesperis Matronalis. Syst. nat. ed. XIII. p. 501.

p. Geer Inseckt, 3. Qu.

<sup>4)</sup> Ich könnte mich nicht entsinnen, diese Gattung benn Linne, Bosel und Rleemann gefunden zu haben. Gewisse Arten von Schmetter, sunden der Minirräupchen haben viel ähnliches lingen der Tom. II. P. I. Mém. 6. p. 494 hat mit ihnen. sie ber Verfasser unter die Tineas gebracht. G.

vauden tragen ihre Flügel fast eben so, wie die Blattwiefler, wie wir in ben folgenden vernehmen werden. G.

4) Rach bem Linge ift es Hesperis Matrona-

Die Liebhaber dieser Pflanzen wissen es sehr gut, daß sie von gewissen kleinen Würsmern, wie sie die Gartner nennen, heimgesucht werden, welches aber wirkliche Raupen sind. Necht im Herzen der Pflanze ziehen sie vermittelst einiger Faden Seide die jungen Viatter zusammen, logiren sich mitten ein, und verzehren sie. Daher rührt es, daß die Blätter um so viel weniger gehörig treiben können, da der Stiel oft selbst dergestalt aus gefressen wird, daß die Pflanze verwelkt und ohne Blüte stirbt. Durch das Aufblättern und Absuchen (spluchant) kann man sie von diesen Feinden befrenen. Man macht die Wlätter auseinander, und sucht die kleinen Manpchen dazwischen heraus. Das muß aber einige Tage nach einander geschehen, bis der Stiel seine gehörige Stärke erreicht, und von diesen kleinen Insekten nichts mehr zu befürchten hat. Denn auf einmal entdeckt man nicht alle Mäupchen, die sich hier zwischen den Blättern einquartirt haben, und es giebt auch darunter so kleine, daß sie dem Auge leicht entgehen. Im März und April sindet man sie am häusigsten.

Wenn sie sich ziemlicher maßen ausgestreckt haben, sind sie nur fünf Linien lang Tab. XXVI, Fig. 1, 2. Der Hinterleib wird immer dünner, und endigt sich in eine rundlichte Spisse. Un Farbe sind sie helle einige aber dunkelgrün. Je mehr sie zu ihrer rechten Größe gedichen sind, besto bester wird die Farbe. Durch die Lupe wird man geswahr, daß der Körper Tab. XXVI, Sig. 3 überall mit schwarzen Pünktehen besäet ist, deren sebes einen hellgrünen Zirkel um sich hat. Hauptsächlich sieht man das am ersten Absase, der die meisten Punkte hat. Es sind aber nicht bloße Flecke, sondern kleine Dusckeln, in deren seder ein schwarzes Haärchen sieckt, welches deshalb merswürdig ist, well es sich nicht, wie andere Haare, in eine seine Spisse endigt; sondern allenthalben bennache gleich die ist. Da man diese Haärchen nur mit der Lupe sehen kann; so muß man die Maupen doch unter die glatten rechnen. Längs der Mitte des Rückens geht eine Linie herunter, die dunkelgrüner ist als das liebrige. Das ist die Pulsader, oder das Herz, durch welches der große Darm durchscheint, der mit zernagten Blättern angefüllt ist, die hier eine solche dunkse Karbe haben. Der Kopf und die spissen Wordersüsse sind hells braun, etwas grünlich und dunkelbraun punktirt.

Diese Raupen haben sechzehn Füße, als acht Mittele, und zween hinterfüße. Drückt man sie ein wenig; so sieht man, mit Husse bes Wergrößerungsglases, daß die Füße zientlich lang, und fast walzenförmig sind. In der Wurzel Zab. XXVI, Fig. 4, aa, wo sie am Leibe hangen caac, sind sie diet, hernach werden sie ohngefahr bis zur Mitte allmählig dunner bb; ferner da, wo sich der eigentliche Juß anfängt, wieder etz was dieser cc, zulest aber sehr breit, um das Jusblatt zu formiren cdc.

Dies Fußblatt ist zirkelrund, und am Mande mit einem vollständigen Kranze schwarz zer Hakthen beseigt Fig. 5, die dergestalt auswarts gebogen find, daß ihre Spigen in die Höhre stehen. Un dem Fuße, den ich vor mir hatte, saßen zwölfe, darunter dren sehr kurz waren abc, Um sie deutlich zu sehen, muß man den Fuß von unten betrachten, wie

er ben Fig. 5 vorgestellt ist. Recht zwischen ben Hakthen liegen einige schwarze Flecke Lab. XXVI, Fig. 5, eec. Da die Raupe zwischen Blattern wohnt, die sie sorgkaleig mit einigen Schichten Seide überziehen nuß; sokann sie sich mit diesen krummen, und

auf vorgedachte Art gestellten Hakthen, sehr bequem anklammern.

Unfere Naupen kriechen nicht sehr geschwind. Wenn man sie auf den Pflanzen sucht, und anfängt, die Blätter, zwischen welche sie sich einquartirt haben, aus einander zu machen; so lassen sie sich gleich an einem Faden herunter, den sie immer länger ziehen, bis sie an die Erde kommen. Solchergestalt suchen sie der Gefahr zu entgehen. Hernach haspeln sie sich wieder an eben dem Faden in die Hohe, wie Reaumür ben Gelegenheit einiger andern Raupen gezeigt hat \*). Wenn man unsere Räupchen anrührt; so gehn sie geschwind rückwärts, fährt man sort, sie zu beunruhigen; so rollen sie sich oft im Zirkel zusammen, daß der Kopf ben dem Schwanze zu liegen kömmt.

Ich habe bemerkt, daß sie immer einen Faden zum herablassen vorräthig haben, auch kriechen sie niemals, ohne einen solchen Faden abzuhaspeln, den sie zu wiederholtenmalen, so wie sie weiter fortkriechen, an dem Boden anhängen. Folglich sind sie immer im Stande, sich an einem Faden herabzulassen, der ihnen hernach wieder zum hers aufhaspeln nach dem Orte dient, wo das Ende des Fadens angehängt ist. Dies habe

ich ben biefer Gelegenheit anmerken wollen.

Die Naupen, die ich in einem Zuckerglase hatte, krochen und spakirten sehr leicht an den Sanden desselben herum. Anfänglich nahm es mich Wunder, weil es mir uns möglich schien, daß sie sich mit den Fußkrallen am Glase anhalten könnten. Ich gab also Uchung, und bemerkte, daß sie im Rriechen den Kopf beständig von einer Seitezur andern dreheten. Kurz, ich sahr deutlich, daß sie sich am Glase einen Weg von Seide machten, wo sie sich denn ganz bequem mit den Fußkrallen einhäkeln konnten. Dies Sesspinnsste aber machen sie ohne alle Ordnung, indessen ist es mehrentheils als ein Zickzack spinnsste aber machen sie ohne alle Ordnung, indessen ist es mehrentheils als ein Zickzack spinnsste aber machen sie ohne dasselbe konnten sie am Glase weder kriechen, noch spiegen Tab. XXVI, Fig. 6. Ohne dasselbe konnten sie am Glase weder kriechen, noch heraufkommen. Viele andere große und kleine Raupenarten mussen auf gleiche Weise verfahren, wenn sie auf einem glatten Boden gehen wollen, wo sie sonst mit ihren Hake verfahren, wenn sie auf einem glatten Boden gehen wollen, wo sie sonst mit ihren Hake den nicht fortkommen können.

Unsere Maupen leben, wie gesagt, auf ber Viola Matronalis. Um vor Gefahr, Wind und Wetter sicher zu senn, spinnen sie einige Blätter zusammen. Insgemein wohnen sie recht im Herzen der Pflanze, zwischen den zartesten Blätterchen, die sie nicht einmal erst zusammenziehen durfen; sondern die von selbst schon wie ein Bundelchen dicht auf einander liegen Tab. XXVI, Fig. 7. Vorzüglich gern fressen sie diese jungen und zarz ten Blätterchen. Oft sinder man in einem solchen Blattbundelchen vier, fünf, und sechs Mäupchen, die hier in Geselschaft bensammen leben. Zuweilen begnügen sie sich, zwen Blätz Räupchen, die hier in Geselschaft bensammen leben. Zuweilen begnügen sie sich, zwen Blätz

<sup>4)</sup> Mem. Tom, II, Part. II, Mem. 9. pag. 160 fq.

ter zusammenzuspinnen, sie konnen aber auch eins fo zusammenziehen, baß sie darinnen Maum baben.

Bu Unfange bes Aprile begeben fie fich zur Verwandlung in ihre Gespinnfte, Die enformig, und sehr artig gebauet find Zab. XXVI, Fig. 8. Gie bestehen Fig. 9 aus einer bunnen Schicht Seide mit großen Maschen, baß sie wie ein Retichen ausschen, wo das Inselt beutlich durchscheinet; doch habe ich die Raupen niemals selbst ben der Arbeit ibres Gespinnftes angetroffen. . . in it is a minimum in

Die Zeit hingegen wie lange fie in dem Gespinnste als Maupen bis zum Puppene Stande bleiben, und wie lange die Puppen liegen, ehe der Bogel ausfommt, habe ich genau bemerkt. Runf Tage bleiben fie noch als Raupen in dem Gespinnfte, ebe fie fich in Puppen bermandeln, und bie Wogel kommen erft nach 14 Tagen aus. Folglich

wird zur Bermandlung biefer Raupen nicht viel Zeit erfordert.

Die Puppen Sab. XXVI, Fig. 10, 11, 12, find anfänglich hellgrun und ganz weich, werden aber nachher harter und dunfler. Die grune Farbe ift mit Braun vermischt. Langs dem Mucken gehen zwo Meihen brauner Flecke, und das Bruftfick Zab. XXVI, Fig. 12,

b, ist auch braun gesteckt.

Die Bauchringe haben an benden Seiten, fast wie die eckigen Puppen der Tagfal= ter, eine kleine kurze Spike. 2m Schwanzende Fig. 12, a, sigen viele kleine Hakchen, Fig. 13, aed, welche sowohl wegen ihrer Gestalt als Absicht merkwurdig sind. Alle haben sie nicht eine Geffalt und Lange. Es sind walzenformige Stiele Fig. 14, ab, am Ende mit einem, mehr oder weniger gefrummten, Baichen bc. Dft ift folches jo krumm, daß es mit der Spige an den Stiel ftofft, c. Die Stiele find braun, aber in der Mit: te burchsichtig: ein Merkmal, daß es hohle Rohren find, daß Sakchen aber ift undurchsichtia.

Die Absicht ber hakchen fallt in die Augen. Gie bienen der Puppe bazu, sich da= mit in bem Gewebe des Gespinnstes anzuhalten, welches hauptsächlich benn Auskommen des Vogels nothig ift. Ohne dies Mittel wurde er fich schwerlich von der Puppenhulfe gang lommachen konnen, weil er fie fonft leicht mit fortnehmen, und fie jum Theil an fei-

nen Füßen bangen bleiben murbe.

Es find allerliebste Bogelchen Sab. XXVI, Fig. 15, 16 \*), die aus diefen Pup= pen kommen. Gie haben fonisch fadenformige Subiborner, und einen langen, verfchies benemal fpiralmäßig gewundenen Saugerußel. Die Flügel liegen wie ben den Bogeln an den Sciten; am Ende aber find fie am breitften, und ftehen wie ein Schwang Fig. 16, ab c in die Sobe, der gewiffermaßen einen Sahnenschwanz vorstellet, weshalb ber Bere

<sup>\*)</sup> Mach bem Linne S. N. ed. XII. p. 894. no. 136. 6. 749. Sab. 22, Fig. 17. de Geer T. 419 ist es Phal. Tinea porrecteila, das Lang. II. P. 1. Mem. 6, p. 494. G. horn. G. Willers Erfl. des & N. G. V D.

von Reaumir diese Klasse die Schmetterlinge en queue de coq (mit dem Hahnen-

schwanze) nennet \*). Die Flügel, die Fuhlhorner, die Fuße, furz alle Theile biefer Infekten find fchmus gig weiß, ausser an den Füßen befinden sich einige braune Stellen. Auf jedem Oberflugel, oben in der Mitte, ift eine ungleiche hellbraune Streife, die in der Lange des Flugels heruntergeht, und von dem oberften Rande bes weißen Grundes burch einen bunklen Strich abgesondert ift; der untere Rand aber vermischt fich unvernierkt mit dem Weißen des Flügels, so daß man daselbst diese Absonderung nicht recht beutlich sehen Fann. Außer diefer braunen Streife befinden fich auf diefen Flügeln noch einige Flecke von gleicher Farbe. Der Hahnenschwang Sab. XXVI, Fig. 16, abc, ben bie Flügel hinten formiren, ift braun und schwarz geftreift, die Augen aber grunlich. Befieht man die Flügel mit einer Lupe in der Sonne; so haben sie einen gemischten, überausprach: tigen Geld : und Gilberglang.

Zu Unfange des Mans kommen sie aus, und um diese Zeit sieht man fie in ben Garten fliegen. Wenn fie ftill figen, ftrecken fie die Fuhlhorner weit vor bem Ropfe voraus, die alebenn so dicht neben einander liegen, als hier Fig. 16 vorgestellet ist.

Diese Fuhlhorner Fig. 17 find fehr artig. Ben der Wurzel, a, wo sie am Ros pfe figen, find fie dick, werden aber allmählig dumer bb, und verlieren fich in eine ziems lich feine Spitze C. Sie bestehen aus vielen Gelenken Sab. XXVI, Fig. 18, bbb, Die in der Mitte diefer, als an benden Enden, und mit vielen Haaren bedeckt find. In der Buge eines jeden Gelenkes zeigt fich eine Art von Kranze weißer Schuppen dd, dd, dd, Die ben ber Wurgel spift find, nachmals aber immer breiter werden. Diese Schuppenrin=

ge gereichen den Fühlhornern zur großen Zierde.

Die Bartspiten vor bem Ropfe, zwischen welchen ber Saugerußel liegt, find merkwurdig gestalret. Betrachtet man ben Ropf von ber Seite; fo erblickt man zween Thei: le in Gestalt kleiner krummer Horner Fig. 16, e, die zwischen den Sublhornern in die Him Schen, und die außersten Enden der Bartspigen sind d. Diese bestehen selbst wieder aus zwen Stücken, davon das erste enformig Fig. 19, abcge, und an dem Orte, wo es am Ropfe fist, sehr bum ift ab. Das zwente ift kegelformig, hinterwarts etwas gefrummt, und in die Sohe gerichter, wo es fich in eine feine Spike verliert cfg. Dies ift eins von den kleinen Hornern, die zwischen den Antennen in die Hohe fichen. Der ovale Theil hat unten und vorn einen Unhang Sab. XXVI, Fig. 19, edg, ber aus langen, schmalen, am Ende gegabelten Schuppen bestehet. Uebrigens sind die Bartspigen sehr voll Haare und Schuppen. Das fleine Begeleben, bessen Reaumur Tom. I, Pl. 18, Fig. 11, 12, 15, p. 402 gebenkt, hat noch långere Fühlhörner, als das unfrize.

Die Fuße Fig. 20, bestehen aus dren Haupttheilen; die man füglich das Spuftbein (cuisse), AB, Den eigentlichen Schenkel (jumbe) BC, und bas Fusiblatt (pied) CD, 

<sup>49</sup> M/m. Tom. I. Part. I, Mém. 7, pag. 400.

nennen kann. In dem Schenkel der Hinterfuße sigen zwen Paar ziemlich lange Sporn es, es. Man kann sie füglich nach dem Benspiel der Hahnensporn so nennen. Die Mitztelfuße haben nur zween kurzere, die zwischen der Fuge des Schenkels und Fußblatts sigen.

Die Unterflügel Fig. 21 find Achatfarbe, und mit einer artigen Haarfranze einges faßt, be de fa, woran bie Haare an ber innern Flügelseite langer, als an der außern sind.

Der Hahnenschwanz Tab. XXVI, Fig. 16 abc, ben die Oberflügel formiren, bessehrt aus vielen Schuppen Fig. 22 ABC, mit langen und dinnen haarformigen Stieslen. Besehrt man diesen Schwanz mit der Lupe; so wird man gewahr, daß sie nach ber Lange des Flügels in dren Schichten liegen, die gleichsam so viel schwarze Streisen formiren, welche aber von den ungleichen Schuppen des Hahnenschwanzes entstehen. Sie nige haben kurze Stiele, und machen die erste Streise aus Fig. 16, ac, weil sie am Ende eben so schwarz als die folgenden Schuppen sind. Andere haben längere Stiele Fig. 22, A, folglich mässen sie sich weiter, als die ersten erstrecken, und diese formiren mit ihren Enden die zwote Streise Fig. 16, ad. Die dritte Sorte endlich hat die längesten Stiele Fig. 22 BC, und macht die dritte Streise Fig. 16, ab, oder den Rand des Schwanzes aus. Denn man muß merken, daß alle diese Schuppen an einer Höhe, nemlich am hintersten Rande, oder an der Base des Flügels hängen ac.

Verschiedene andere, an der Gestalt dieser Raupen und ihrer Schmetterlinge bes merkte Dinge, sinden sich auch an vielen andern Arten dieser Insekten. So kommen 3. E. die stumpken Vauchfuße der Naupe, und die Fusse des Wogels an Gestalt mit den

Fußen anberer Raupen und Schmetterlinge fast vollig überein.

Einige von diesen Wögeln, die ich in einem Zuckerglase hatte, begatteten sich, und saßen alsbenn bende in einer Linie, daß der Ropf des Mannchens nach dieser, und des Weibchens nach jeder Seite zugekehrt war. Da nun die Flügel weit über das Schwanzende des Körpers wegstehen; so bedecken sie auch einander ben der Begattung.

Diese kleinen Raupchen haben, so wohl als andere, an den Schlupfwespen ihre Feinde. Denn aus einigen kamen kleine grune Würmer hervor, welche sich ovale weise Gespinnste Tab. XXVI, Fig. 23 machten, worinnen sie sich in kleine schwarze Schlupfwespen Fig. 24 verwandelten \*).

Der sechzehnfüßige, dunkelgrüne, braunköpfige Blattwickler, auf verschiedenen Obst. und wilden Baumen unter andern auch auf dem
spanischen Flieder.

Um spanischen Flieder findet man zu Anfange des Sommers, oder im Junius viele, auf verschiedene Weise Tab. XXVII, Fig. 1, 2, 3, bald mehr, bald weniger, zusam:

<sup>\*)</sup> Diese Gattung hat der Vorfasser in seiner ter beschrieben, Linne hat sie auch nicht. G.

Jusammengevollte Blatter. Einige find ganz nach der Länge Fig. 3, wie kleine Eiserkuschen, andere nur die Hälfte ihrer Breite Fig. 1, 2, und zwar nach verschiedenen Richtungen, zusammengewiekelt. Zuweilen find sie von unten aufgerollt Fig. 1; oft aber auf die gegenseitigs Art, daß die unterste Seite inwendig kommt Fig. 2. Ben einigen geht die Rolle nach der Länge des Blatts mit der großen Aber und dem Stiele parallel Fig. 1, ab. Andere sind der Blattader perpendikular gerollt, Fig. 2, ab, und die Maupen has ben denn ben der Spise angefangen. Endlich gehen auch andere Mollen, und zwar unter verschiedenen Winkeln mit der Hauptader schräg. Die Rolle wird aber von verschiedenen Bündeln seitener Fäden Tab. XXVII, Fig. 1, 2, 3, pp 'v. s. w. auf eben die Urt ges halten, wie die Reaumürschen Eichenblattwickler solche zu machen pflegen.

Jede Blattrolle wird von einer, nicht einmal mitselmäßig großen Raupe gemacht und bewohnt. Man trifft sie auch auf andern Baumen, auf den Abrikosen, Birnspflaumenbaumen, Rüstern, Linden, ingleichen sowohl auf den Obst: als wilden Bausmen an, deren Blatter sie eben so als den spanischen Flieder zusammenrollen. Meines Erachtens sind die Reauminischen Eichenblattwickler \*) mit den unfrigen von einerlen

Urt, und sie verfahren ben ihrer Urbeit fast auf gleiche Weise,

Diese Fliederraupchen Fig. 4 sind neun kinien lang, und eine dick, also ganz schlank und dunne, von dunkelgrüner unangenehmer Farbe, mit kastanienbraumem Kopfe. Der erste Absaß des Körpers hat oben eine braune, bennahe schwärzliche, und hornartisge Platte Tab. XXVII, Fig. 4, 2. Die sechs Bordersüsse sind schwarz, die acht Mitstelfüße aber, und die benden hintersten grünlich. Längs dem Nücken geht eine dunkle Streise, welche die große Pulvader, oder das Herz ist, worinn man das Blut vom Schwanze nach dem Kopfe jugehen sieht. Der Leib ist glatt, und man wird nur mit der Lupe daran einige Haarchen auf braunen Punktehen gewahr.

Die Bandsfüsse find furz und diet, aber keine Stelzsüße, sie haben auch ben vollstänbigen hakenkrang. Die spigen Borderfüße hingegen sind wie ben andern großen Raupen.

Unsere Raupchen find sehr lebhaft und munter. Berührt man sie, so gehen sie gleich rückwärts, und drehen den Leib, wie die Schlangen, in verschiedenen Kreisen von einer Seite zur andern. Greift man die Blattrolle etwas unsacht an; so kömmt die Maupe insgemein aus dem einem offenen Ende heraus, wo sie auch, wie Reaumiter bemerkt hat, ihren Unrath auswirft. Wenn sie heraus ist, läßt sie sich an einen Faden herunter, um solcherzestalt der Gefahr zu entgehen. Das inwendige der Blattrolle verzehrt sie ganz, sie kömmt aber nicht bis an das letzt Gewinde, denn sonst würde sie and Tageslicht kommen, welches sie nicht wohl vertragen kann.

Sich habe bemerkt, daß die zusammengerollten, auf den Tisch gelegten Blatter, des folgenden Morgens durch eben solche Bundel seidener Fäden, als womit sie die Mollen zusam=

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. II. Pl. 13, Fig. 1, 2, 3, 4.

susammenhalten, befestiget waren. Dies hatten ebenfalls die Raupen gethan. Bielleicht erfordern die Bewegungen, die sie in ihren Schäusen machen mussen, daß die Blatz ter anderwärts eben so sest als an den Bäumen sigen, und daß sie solche deshalb hier auf dem Tische angesponnen hatten. Ich habe solches an allen bewohnten, und auf dem Tische liegen gebliebenen Blättern bemerkt.

Mitten im Junius schieften sich meine Raupen zur Verwandlung an, woben sie vollkommen eben so, als die Neattmitrschen Eichenblattwickler verfuhren. Sie vers wandeln sich aber selbst in den Blattvollen, worinnen sie gelebt haben, doch überziehen sie erst die inwendige Seite mit einer Schicht Seide, damit die Puppen an der höckrigen Blatts

feite nicht zu fark gerieben werben \*).

Die Puppen Tab. XXVII, Fig. 5, 6, sind fünstehalb Linien lang, oben Fig. 5 braun, unten aber Fig. 6 etwas grünlich. Das Bruststück nimmt ohngefähr die halbe Länge ein. Der Bauch ist vollkommen kegelförmig, und endigt sich in eine lange, stumpfe, harte und hornartige, Fig. 7, P, mit einigen kleinen Hähren besehre Spike. Oben auf jedem Bauchringe stehen zwo Reihen kurze und harte, mit den Enden nach dem Schwanze zugekehrte Spiken, kast auf ehen die Art, als wir an den Puppen Tab. XXIIX, Fig. 27, 28, einer Art Birckenwickler sehen werden, die ich in dem folgene den beschreiben will. Berührt man unsere Puppen, so schlagen sie mit dem Schwanze gewaltig um sich.

Einige von diesen Raupen kamen boch aus ihren Rollen heraus, und sehten sich oben an den Deckel des Zuckerglases in den Winkel, den der Deckel mit dem Glase macht, um sich daselbst ein zartes Gespinnste, oder vielmehr ein Gewebe von weißer Seide zu bereiten. Hierinnen verwandelten sie sich denn eben so wohl in Puppen, als die andern in den Rollen thaten. Denn die Rollen waren vertrocknet, weil die Raupen nach dem frizsichen Wlättern, so ich ihnen gegeben hatte, herausgekrochen waren. Die neuen aber rollten sie nicht zusammen, und darum nussen sie sich einen andern Ort zur Verwandz

lung aussuchen.

Vinnen dren Wochen konnen die Schmetterlinge auskommen. Was Reaumur \*\*) von der Urt und Weise sagt, wie die Schmetterlinge der Eichenblattwickler auskommen,

foldes gilt auch von den unfrigen. Ich fubre feine eigenen Worte an :

"Wenn der Vogel den Anfang macht, seine Hulse zu zerbrechen, daß er auskome, men will; so begiebt er sich an das eine Ende der Blattrolle, und daselbst kriecht er auch zwollends aus seiner Hulse heraus. Denn durch das Neiben in der Deffnung der Blattzzrolle wird die Hulse zurückgehalten, und der Bogel kann sich besto leichter von ihr losmazzichen, und sie zurücklassen."

Die

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. II, Mém. 5. p. 265.

\*\*) Mém. Tom. II, Part. I, Mém. 5, pag. 280

Die übrigen Umftande mogen meine Lefer felbst im diesem Werke nachseben.

Die Schmetterlinge Tab. XXVII, Fig. 8, 11, 12, 14\*). find weit fleiner als Die mittelmäßig großen, und von der Gattung, welche Reaumir \*\*) die breitschultrichten (à larges d'épaules) nennt: "weil nemlich die Horizoncalbreite ber Flugel, wenn fie ftill figen, gegen den Unfang, oder gegen die Mitte bes halskragens großer pale fonft wo ift; hernach felbige wieder ctwas enger werden, und hinten fchmal zu gehen.

Es ift richtig, bas ihre Flugel febr breit, und ben ber Burgel, wo fie am Salsz Fragen hangen, am breitesten find, weshalb auch der Rame breitschultrichte sehr bequem ift, fie von andern Gattungen zu unterfd eiden; boch habe ich nicht finden konnen, daß ber Horizontal = Durchmeffer benm Unfange größer, als sonst wo, seyn follte. Wielmehr ift es mir vorgekommen, als waren fie in der Mitte am breitesten; wurden hernach etwas schmaler, und am Ende wieder breiter. Dies fieht man offenbar an der 8 und gren Fie gur der XXVII Tafel, wo sie im Stante der Ruhe, und von oben vorgestellet sind.

Dies bestätigen auch selbst die Reaumurschen Figuren \*\*\*).

Unter benen, ben mir ausgekommen n Schmotterlingen, waren einige von vers Schiedener Große, die auch in den Farben etwas abwechselten. Die gröften Zab. XXVII, Fig. 8, find oben gelblich braun, welche Farbe ben einigen heller, als ben andern ift. Aufjedem Dberflügel befinden sich dren Flecke, und viele fleine Querlinien, welche noch dunkelbrauner, als der Grund, find. In dem Binkel, den der hinterfte Rand mit der außern Seite macht, liegt ein bennahe schwarzer Fleck. Die oberfte Grundfarbe ben der kleinern Urt Fig. 11 ift fast eben wie ben beir großen, und auf den Flügeln liegen auch dunkelbraune Flecke, die aber ben die= fen eine andere Bestalt und Lage haben, wie man ben der Figur einigermaßen fehen fann. Go Ben benten Arten sind die vier firden fich auch ben diefen die dunkeln Queerlinien nicht. Flügel unten Fig. 14, ein angenehmes Gologelb, und der Rand braun eingefaßt; ben den Oberflügeln aber ift unten die innere Salfte schwarzlich. Die Unterflügel find oben Jum Theil auch schwarzlich, der außere Winkel aber goldgelb, und langs ber außern Sei-Bewiß fehr angenehme Schattirungen! Der Leib ift oben braun, unten aber nebft den Fußen weißlich, mit Gelb vermischt; Mugen und Fühlhorner braun.

Go habe ich auch beständig gefunden, baß die großen Schmetterlinge, Weibchen, Die Fleinen aber, Manneben waren, und hierinn hat mich sowohl die merflich verschiedene Große bes Leibes, als die Schwanztheile bestärft, welche bekanntermaßen ben benben Geschlechtern sehr verschieden sind. Selbst zwischen den Puppen dieser Schmetterlinge findet sich ein Unterschied der Große, indem die mannlichen fleiner als die weiblichen sind.

(Fg

XV. Fig. 5-9. Blankart Tab. 8. EFGH. de Geer Tom. II. P. I. p. 468. 3.

<sup>\*)</sup> Rach bem Linn. S. N. ed. XII. p. 876. no. 293: Phal. Tortr. Rosana, der Rosenwick. 10. 293. Flat. E. N. S. V. Th. I. B. S. 725. Fabric. S. E. p. 647. Pyralis 9. Rosel I. B. Rachtv. 4te fil. Tab. 2. Reaumur Tom, II, Pl.

p. Geer Infekt. 3. Qu.

<sup>\*\*)</sup> Mém. Tom. I. Part. I. Mém. 7. p. 397. \*\*\*) Mem. Tom. I, Pl. XVII, Fig. 9. Tom. II, Pl. XV, Fig 5, 6. <u>(C</u>

Es kam mir aber aus meinen Fliederblattwicklern noch ein Mannehen aus Lab. XXVII, Fig. 12, welches in den Farben von den vorigen etwas verschieden, und großer war. Die Oberstügel sind oben hellbraun, mit großen braunen, grun und gelb melirten, Fleden und Streifen bezeichnet, welche mehrentheils die Breite des Flügels einnehmen. Jeder Fleck und Streife ist hellgrau bordire. Ben der Figur sieht man die Lage. In allen übrigen Stücken kömmt es mit dem vorigen überein, und ich sehe diesen Unterschied nicht für wesentlich, sondern nur für eine Abanderung an.

Alle unsere kleinen Schmetterlinge sind Phalaisen, oder Rachtfalter mit kegelfors migen und gekörnelten Fühlhörnern Tab. XXVII, Fig. 13, saz; sie haben auch einen weißgelblichen Saugerüßel, der zwen oder dreymal spiralformig herumgeht, und zwischen den benden kurzen Vartspigen bb liegt, welche auf den vordersten Rand des Ropfes sol

gen, wenn er etwas in die Sohe gebogen wird.

Unter meinen Fliederblattwicklern fand ich auch einige gang bell : und angenehm grus ne, an benen ber Ropf, ber erfte Ring, und bie fpigen Borberfufe von gleicher Farbe Außerdem aber waren fie fatt eben fo groß, und vollkommen fo geftaltet, als Die vorigen, auch wiefelten fie die Blatter eben fo zusammen. Anfangs glaubte ich, baf es einerlen Urt, und bie verschiebene Sarbe nur eine Abanderung mare; allein die auskont menben Papilions Cab. XXVII, Sig. 9 zeigten mir, baf es wirklich eine verschiedene Gattung fen,\*). Denn fie waren bon den Schmetterlingen ber fcmargtopfigen Raupen fo wohl in der Farbe, als Große verschieden, und ungleich größer, als jene. Gleichwohl aber geboren fie zu ben breitschultrichten. Dben ift bad gange Brufiffuet, und die Oberflugel Raffebraun, diese aber benn Unfange bunkelbrauner, und über jeden geht eine breite fchrage dunkelbraune Queerftreife. Unten find die vier Flügel braungraulich; Die Unterflügel aber oben schwarz. Was mich aber mehr als alles übrige in ber Meynung bestärkte, baß sie eine andere Gattung maren, war bie Geffalt der Bartspigen, zwischen welchen ber Saugerußellag. Sie find lang und dick, und fiehen vor dem Ropfe in gerader Linie, fo daß fie daran eine Artvon Schnauze zu formiren scheinen, Fig. 10, bb. Hebrigens haben fie fonisch: fadens formige Buhlhorner, und einen ziemlich langen Saugeriffel. Dies alles aber waren Beibchen.

Ben Tage halten sich diese kleinen Bogelchen unter den Dlattern vollkommen ruhig; nach Untergang der Sonne aber fangen sie an, allenthalben herumzustattern, welches die ganze Nacht fortwährt. Alsdenn suchen sie sich einander zur Begattung auf, und ver-

muthlich legen auch aledenn die Weibehen Eger.

Unsere kleinen Blattwickler mussen ebenfalls gewisse Würmer der Schlupfwespert und zwenssüglichter Fliegen in sich ernähren, wodor sie auch die Blattvollen nicht schüßen können. Doch davon in der XVII Abhandlung ein mehreres.

#### Der kleine sechzehnstißige, Perlgraue, und schwarzpunktirte Birkenwickler.

Diese Naupen Tab. XXVIII, Fig. 25, 26, sind sehr klein, und nicht langer, als etwan fünf oder sechs linien. Sie psiegen sich auf den Virken aufzuhalten, und der ren Blätter sowohl in der Lange, als Breite zusammenzurollen Fig. 24. Das Junere der Rolle ist ihre beständige Wohnung, und dient ihnen zugleich zur Nahrung.

Vor der letzten Häutung Fig. 25, wird ihre Farbe Perlgrau, so ben einigen ins Schwarze fällt. Der Kopf ist glänzend schwarz. Auf dem ersten Ninge liegt eine grosse hornartige Platte, die eben so schwarz als der Kopf ist. Der Leib ist überall mit viesten schwarzen Pünktchen besäck, aus denen fast unmerkliche Haärchen herausstehen. Sie haben sechzehn Füße, darunter die spisen Borderfüße glänzend schwarz sind; die häutigen Bauchfüße aber die Farbe des Körpers, und den völligen Hakenkranz haben.

Nach der letzten Häutung werden sie etwas größer Tab. XXVIII, Fig. 26, und es leiden auch die Farben einige Veränderung. Das Perlgraue bekömmt einen sansten geblichen Unstrich, das Schwarze des Ropfs wird Raffebraun, die hornartige Platte des ersten Minges scheint bloß etwas bräunlich, und die schwarzen Punkte sind auch weit bläßer geworden. Rurz, wenn die Verwandlungszeit näher kömmt, wird der ganze Körper gelbgrünlich.

Sie sind sehr lebhaft, und kriechen geschwind. Werfolgt man sie; so lassen sie sich an einem Faden herunter, und bleiben daran hangen. Kriechen sie auf einer glatten Flaz che, d. E. an den Seiten des Glases; so überziehen sie solche wie die vorigen, mit Seis de, wo sie sich einhälein konnen.

Innerhalb ben Blattrollen machen sie sich sehr zarte Gespinnste, worinn sie sich in gewöhnliche braun = obergelbe Puppen Fig. 27 verwandeln. Auf der Oberhälfte eines seden Bauchringes besinden sich zwo Queerreihen Tab. XXVIII, Fig. 28, ab, cd, ab, cd, kleiner steifer kurzer Stachelspissen. Die in der ersten vom Kopfe an ab, ab, sind größer, als die in der dwoten cd, cd; sie stehen aber alle mit den Spissen nach dem Schwanze zu. Unten hingegen ist der Bauch ganz glatt. Unter der Eupe haben diese Stacheln der Puppe ein artiges Unsehen, wie sich denn viele andere Arten der Blattroller = und wietler in bergleichen stachlichte Puppen verwandeln. Bermuthlich dienen sie der Raupe zum Abstreisen der Haut, wenn sie sich bemüht, solche nach dem Schwanze herunter zu drücken. Deshald stehen auch vielleicht die Spissen nach dem Schwanze zu.

Im Julius erscheinen die Schmetterlinge. Benm Auskommen bringen sie die Puppenhulse mit aus dem Gespinnste, und der Blattrolle, die denn in dem einen offnen Ende der Rolle hangen bleibt.

Diese Nachtfalterchen \*) sind überaus klein Tab. XXVIII, Fig. 29, 30, und gehören zu denen, welche die Flügel, wie die Wögel, an der Seite hangen lassen. Sie haben konische fabenformige, gekörnelte Fühlhörner, auch einen ziemlich langen Saugerrüßel, und die Rügel stehen oben wie ein rundlichtes Dach.

Das Weibeben ift griffer, als bas Manneben, und über fünf Linien, bas Manne

chen aber nicht einmal eine Linie lang. Unch in den Farben find fie verschieden.

Ben dem Weibehen Fig. 29 ift der Grund der Oberflügel oben hellbraum und Weinzfarbe, mit verschiedenen braungelblichen schrägen Streifen und Fleckchen gescheckt. Auf jedem Flügel befindet sich am innern Rande der Mitte seiner Länge ein großer weißer drenzeckiger Fleck, welche bende zusammen, wenn die Flügel in Ruhe liegen, einen großen rautenz förmigen Fleck formiren, wie man ben der Figur sehen kann. Unten find diese Flügel sehwarz, die Unterstügel sind auch fahlschwarz, weißgelblich gerändet, und haben einen ziemlich breiten Saum; unten aber wie der ganze Körper, der Kopf, die Bartspissen und Füße schnußig silberweiß, die Angen grünlich, und die Fühlhörner fallen ins Braune.

Das Männchen Tab. XXVIII, Fig. 30 ist in allen seinen Farben bunkler. Die Augen sind schwarz, die benden breneckigen Flecke aber auf den Oberflügeln, die, wenn sie zusammentreten eine Naute formiren, nicht weiß, sondern hellbraun, mit kleinen dunsklern Queerstrichen. Unten ist das Männchen schwärzlich und silberfarbig. Duse Wos

gelchen find fehr lebhaft und fliegen überaus geschwinde.

## Der kleine sechzehnfüßige, graue schwarzpunktirte Messelwickler.

Zu Ende des Mans und zu Anfange des Junius findet man verschiedene Nesselblat: ter, die theils zusammengewickelt, theils so zusammengezogen sind, daß sie kleine Bundelchen formiren. Macht man sie aus einander; so wohnt ein Naupchen darinn, deren

Geschichte ich jest beschreiben will.

Sie sind überaus klein Tab. XXVIII, Fig. 1, und man wurde sie nicht einmal bemerken, wenn sie nicht ihr eigenes Werk, die zusammengewickelten Resselblatter verries the. Denn sie sind ohngefähr nur vier tinien lang, und verhältnismäßig diek. Sie haben sechzehn Füße; sechs Vorder = acht Mittel = und zween hinterfüße. Der Leib ist glatt, Fig. 2, außer daß man nur mit der tipe daran einige kurze keine haarden ges wahr wird. Der Kopf und der erste Ning sind hellbraun mit einigen dunkten Flecken, der ren zween große dunkelbraune oben auf dem Ringe liegen. Die Farbe des Körpers ist grangelbe

\*) Nach dem Linne S. N. ed. All. p. 878. no. 310, Phal. Tortr. Solandriana, dei Birkenwick-ler. Müller Erfl. des & N. S. VII. I. B. p. 728 no. 310. Gleditsch Forstwis. III. S. 551.

Fabric. S. E. p. 648 Pyralis 18. de Geer Inf. T.II. P. I. Mém. 6. p. 485. Phal. brune á lozange bianche du Bouleau.

grangelblich, mit vielen schwarzen Punften beworfen, welche unter ber Lupe wie fleine Rnopfchen aussehen, in beren jedem ein Saarchen freckt. Auf jedem Mittelringe figen zwolf folde Knopfchen; Die sechs spigen Borderfuße find schwarz, die hautigen aber von

gleicher Farbe.

Diefe lettern Fig. 3, find lang, dunne, ziemlich fteif, und gehoren gu benen, welche der Herr von Reaumur mit Stelzfäßen vergleicht; das Fußblatt aber, womit sie sich endigen, ist nicht so groß, als ben denen, so er Tom. I. Pl. III. Fig. 12, 13, abgebils Derjenige Theil des Jufes, ber unmittelbar am Leibe bangt, ift wie eine Warge gestaltet Zab. XXVIII Fig. 3, cc, der Fuß selbst ift walzenformig i, wird aber ohngefähr in der Mitte dunn i, nachgehends wieder etwas dieker, und endigt sich zulet in ein rundes Gestelle p, so einen vollständigen Hakenkranz um sich herum hat. Ohnerachtet Diese Bufe hautig find; fo find fie doch immer ziemlich fteif und glatt. Zuweilen habe ich sie bennahe ganz in den Leib treten, und gleich wieder hervorkommen sehen, bendes geschah überaus geschwind.

Beber fpisse Borderfuß Fig. 4, beffeht aus vier Stucken abed, bie gufammen= gegliedert, und in ihren Fugen, vornemlich da, wo das dritte Stuck c, an dem vierten d hangt, sehr beweglich sind, welches lettere die Raupe dergestalt ziehen kann, daß es unter dem dritten zu liegen kommt. Das vierte, oder das eigentliche Fußblatt, ist gegen Die andern sehr dunn, und endigt sich in ein kleines Hakchen Sab. XXVIII, Fig. 4, 0. Huch figen an biefen Fusien einige Saarchen. Bergleicht man biefe vierte Figur mit ben Reallmittschen Abbildungen Tom. I. Pl. III. Fig. 1, 2; so zeigt es sich, daß die spigen Bordersuße dieser kleinen Blattwickler anders, als ben den großen Maupen gestal: Denn ben den erftern fallen die verschiedenen Stucke, woraus der Bug tet find. besteht, deutlicher in die Augen, das vierte; oder das eigentliche Fußblatt ist weit langer, verhältnismäßig bunner, und sie sind auch alle viel beweglicher als ben den großen

Maupen. Unfere fleinen Raupchen find febr gefchwind und lebhaft. Ben der minteffen Beruhrung machen fie allerlen Bewegungen von einer Seite zur andern, und friechen so gut ruck als vorwarts. Greift man die Blatter, worinnen sie wohnen, etwas unsacht an, fogleich marschiren fie aus ihrem Meste heraus, und lassen sich an einem Faden herunter, an dem sie auch wieder herauf flettern, wenn alles um sie still ift. Sie leben nicht gesellig; sondern man findet in jeder Blactrolle, oder Bunbel allezeit nur eine einzige. Zusammenwickeln hat die Maupe nicht viel Weschicklichkeit nothig, weil die Meffelblarter, jumal die jungen, die sie vorzüglich aussuchen, schon halb zusammengerollt, und also inwendig hohl sind. Hier logirt fich bas Raupchen ein, und spinnt bas Blatt durch viele hin und her gezogene Faden dergestalt zusammen, daß es nicht nur gerollt bleiben, som bern sich auch noch enger schließen muß Zab. XXVIII, Fig. 8. Alsedenn macht es sich inwendig ein kleines seidenes Gewebe, oder Rest, welches seine Wohnung wird.

C 3.

Zu Anfang des Junius horen sie auf zu wachsen, und gleich nachher schiefen sie sich sur Verwandlung an. Sie machen sich selbst in ihren Wohnungen von sehr weißer Seie de kleine ovale Gespinnste Fig. 5, deren Bande aber boch nicht so die sind, daß mandas Insett nicht sollte liegen sehen. Sie haben noch einen Ueberzug von loser Flockenseide ss, welchen die Naupe vorher macht, che sie an das eigentliche Gespinnste geht.

Wenig Tage nachher verwandeln sie sich in orangegelbe Puppen Tab. XXVIII, Kig. 6, 7. Auf dem Rücken hat eine solche Puppe sechs kleine, und aus vielen braunen Punkechen bestehende, Queerlinien. Der Schwanz ift abgestußt Fig. 7, p, das Brustzstuck ab groß, und geht sehr weit hinterwarts. Diese Puppen schlagen auch mit dem

Schwanze um sich;

Am 22sten kam ein Schmetterling aus, dem bald mehrere folgten. Diese Bos gelchen \*) Fig. 9, 10, haben bloß schattige und dunkele Farben. Denn so wohl die Ober = als Unterstügel sind oben braun, bennahe schwarz. Auf dem schwarzen Grunde der Oberstügel liegen einige gelbliche Striche und Flecke, sie sind auch mit vielen weißen Punkten gesprenkelt. Wo diese Punkte sehlen, sind so viel große schwarze Flecke, so daß diese Flügel grau und schwarz gescheckt scheinen. Auf den Unterstügeln ist oben nur eine ziger gelblicher Strich der gueer über die Halfte von der Breite des Flügels weggeht. Der Hinterrand aller vier Flügel ist weißlich, und ben den Oberstügeln hat er dren schwärzliche Flecke. Unten sind alle vier Flügel dunkelbraum mit einigen Flecken, und verschiedenen gelblichen Punkten. Oben ist der Körper und der Kopf dunkelbraum, unten aber sind bende samt den Füßen weißlich, und die Fühlthörner schwarz punktirt.

Das merkwürdigste ist die Art, wie sie die Flügel tragen, nemlich dem Boden bennahe parallel, und sie waren es völlig, wosern nicht die außerliche Seite höher, als das
llebrige ware. Daher kömmt es, daß die Fläche, so die Flügel formiren, etwas ausgehölt ist. Die Unterstügel werden von den obern ganz bedeckt, inzwischen berühren
sich die ersten auswendig nur ben ihrem Anfange, hernach aber stehen sie so weit auseinander, daß man ein gut Theil des Hinterleibes sehen kann; kurz sie formiren einen offenen
Winkel Tab. XXVIII, Fig. 9, a. Da also die Unterstügel viel breiter, als die obern
sind; so sind sie unter diesen, wie ein Fächer, zusammengeschlagen. Unter den zehrt
Arten von Phalanen, die Neaumitt \*\*) beschrieben, hat er dieser Stellung der Flügel nicht gedacht. Mir scheint sie sehr besonders, und ich kenne mehr kleine Phalanen

arten, die ihre Flugel fo tragen.

Die Fühlhörner dieser Bögelchen sind konisch-favenförmig, und gekörnelt Tab-XXVIII, Fig. 11, a2; der spiralförmige Saugerüßel ist ziemlich lang t, und liegt zwischen zwo großen, in die Höhe stehenden, und hinterwarts, wie ein Horn gebogenen bb Barts

<sup>\*)</sup> Tom. II. P. I. Mém. 6. p. 470. no. 5. Ich unsern Verfaßer, dieses Insects gedachthat. G. glaube nicht, daß ein anderer Schriftsteller, außer \*\*) Mém. Tom. I. Mém. 7,

Bartspillen. Jede besteht aus bren Stucken, Dabon bas lette bunner ift, als bie benben andern, und frumpf zugeht. Die Vartspissen sind auch überall mit Schuppen bedeckt,

bie Augen y braungrunlich und glanzend,

Diese Bogelchen find fehr lobhaft, sie laufen und fliegen überaus geschwind. Das Besonderfte aber ift, daß sie sich durch ihren Gang von so vielen andern unterscheiben. Sie laufen nicht nur febr geschwind; sondern es geschicht gleichsam Sprungweise. Gind fie so eine gewisse Weite fortgeruckt; so machen sie einen Augenblick Halt; benn geht es gleich wieder fort, und so beständig. Ihr Gang scheint also mit ben gemeinen Hausfliegen ober Holzameisen viel ahnliches zu haben \*).

### Der sechzehnfüßige grune Nesselwickler mit der langen dunkelgrunen Ruckenstreife.

In September fant ich in Holland auf ben Messeln zehn Linien lange Mäupchen Tab. XXVIII, Fig. 12, welche die Blatter zusammenrollten \*). In Schweden trifft man sie auch auf andern Pflanzen, sogar auf den Obstbaumen an, wo sie viel Schaden thun. Sie haben sechzehn Buße, darunter die Bauchfuße einen nicht gang vollständigen

Satenfrang führen.

Die Farbe diefer Raupen ift blaggrun, und wenn fie fich recht fatt gefreffen haben, fo scheinen die Blattstücken durch die durchstige Saut durch. Langs dem Rucken geht eine bunkelgrune, auf jeder Seite mit einer weißlichen Linie, eingefaßte Streife herunter. Der Korper ift bin und wieder mit schwarzen Punktechen befaet, auf beren fedem ein feffr felnes schwarzes Haarchen sitzt. Der Kopf ist schwarz und hellbraun gefleckt. fle Ring Jab. XXVIII, Fig. 12, a ist hornartig wie der Kopf, und auf seber Seite liege ein schwarzer Fleck, Fig. 13, tr \*\*\*). Zu

\*) Dies ift in ber That eine artige Entbetfung, wodurch die Reaumürsche Klassenordnung ucht nur um eine vermehrt; fondein auch die weitere Untersuchung Dieses etwas seiten schemenden Infefts, beffen Linne nicht gedacht bat, allen Lieb. habern empfohlen wird. Sie unterscheiten fich nicht nue burch die Stellung ihrer glügel; fondern auch durch die besondere Liet ihres Banges von vielen andern Irten, und find vielleicht in ihrem Gespeich and Greffentedig, als das settsame Linghis bium von Frosch und Sisch, so auf dem Kande und int Baffer leben, und mit zwo starken Floffebern vorn auf der Bruft, eben fo hureig, ale em Froid, forthupien tand. E. die Geschichte der Zeereisen im Südmeer III Theil, G. 122. Linnei S.N. ed. XII. p. 356 no. 13. Rana 9dradoxa, Germins Dejdyreibung von Gurman II ih. G. 224, G.

\*\*) Warum Linne biefe Raupen S. N. ed. XII. p. 873, no. 272 ju ten Spannmeffern rechnet, tann ich nieht anders, als in Abficht der Slingel des Dogele, e tflaren, ba er es felbit als eie ne Merfivurdigfeit auführt: Larva 16- podx. Unfer Derfaffer, fammt Rofeln I. B. Rachtv. 4te Rl. Sab. 14 rechnet fie, meines Erachtens, mit Recht ju den Blattwicklern. Indeffen hat hat man bod) auch Berfpiele, baf fechgehnfußige Raupen faft wie die Spannneffer geben, G. Die III. Abhandlung Sab. VI, Fig. 13. Lab. XXI. Sig. 10. 3.

\*\*\*) S. Redumur Ment. Tom. I. Part. I, Mein. 14. pag. 339, Pl. 49. Fig. 16. Rofelo I. D. Nachto. 4te Kl. E. 37, Tab. XIV, Rin. 1, 2, 3, nenat fie: ben grintichgrauen, tunteb. und hellgestreiften Blattwickler, auf ber großen

Erenmeffel.

Bu Unfange bes Oftobers bemerfte ich an verschiedenen biefer Raupen, baf fie ihre Barbe verändert hatten, und gang blafroth, ober fleifchfarbig geworden waren \*), woraus ich' febloß, daß ihre Bermandlungezeit nabe war. Sie fpannen fich auchfogleich zwischen bem Papierbeckel, und dem Glafe ein. Die Gespinnfte find enformig Tab. XXVIII, Fig. 15, schmußig weiß und sehr bunn, so daß man darinnen die Maupen ab fann liegen feben.

Das merkwürdigste an biesen Raupen bestehet barinnen , daß sie so lange als Rauren in den Gespinnfte bleiben \*\*). Denn als ich im Februar bes folgenden Jahres einige Gespinnste öffnete, fand ich barinnen noch die lebendigen Maupen, wie sie vorher waren, Reatimitt hat biefen Umftand auch an einer andern Urt von Raupen bemerkt \*\*\*). Dies macht also eine Ausnahme, ba sich überhaupt alle andere Maupen einige Tage nach

dem Einspinnen, in Puppen verwandeln.

Diejenigen Raupen aber, bie ich im Hornung aus ihren Gespinnften nahm, waren fark eingeschrumpft und ungleich dicker, als vorher Zab: XXVIII, Sig. 16. Gle waren fleischsarbig und noch schwarz punktirt. Der Ropf hatte seine erfte Gestalt behalten, die Enden der Bauchfuße aber waren schwarz geworden. Gie blieben rubig in ihren Gespinnsten liegen, ohne die mindeste Bewegung zu machen. Rührte man sie an, so gaben fie Lebenszeichen von sich, und schlugen mit dem Leibe fin und ber. Gine legte ich vor mir auf ben Tisch, um zu seben, ob sie noch im Stande ware zu friechen; sie blieb aber stille liegen. Wenn ich sie berührte, machte sie wohl Mine, etwas fortzukriechen, es war aber fo fchwach, baß man wohl fab, wie ihr dagn die Rrafte fehlten.

Ich hatte nicht cher, als bis jum folgenden Julius Gelegenheit, nach meinen Raupen wieder zu feben, da ich denn zwar die ausgekommenen Schmetterlinge, aber todt fant. Die leeren Puppenhulfen Zab. XXVIII, Fig. 17 hatten nichts besonders, ihre Farbe

war braungelblich †)

Die Schmetterlinge Zab. XXVIII, Fig. 18, 19, sind artige Bogelchen #). Die vier Flügel find auf benden Geiten weiß, mit verschiebenen schwarzen Flecken und Streis fen.

\*) Diesen Umstand hat Rosel S. 38 auch bemerft, und hinzugefest, bag man aledenn in je-Dem Abfane eine Barge gewahr werde, Sals und Ropf aber bleibe, wie vorher. . 3.

\*\*) Reaumur 1 c. p. 339 fagt; bennaheneum Monat. Rofel G. 39 ben gangen Winter burch,

pft bis jum Junius. G.

\*\*\*) 1. c. p. m. 339, 340.

4) Die Puppe ift außerorbentlich lang und fcmal, und hat daben noch bas Befondere, bag ber Ropf von felbiger gang außerordentlich abgefonbert ift. hinten ift fie mit einer Stielfpige perfeben, und giebt bepm Berühren ihre Empfind: lichfeit zu erfennen. Die Raupe liegt alfo ben neun Monat im Gespinnste, che fie Puppe wird,

ale Puppe nicht gar boll vierzehn Tage, che ber Bogel ausfonimt. G. Rofel I. c. G. 39. Tab. XIV, Fig. 5, 6. G.

tt) Nach dem Linne S. N. ed. XII. p. 873. no. 272 Phal. geometra vrticata, die Meffels motte, der Messelspanner. Rosel I B. Rachtv. 4te Kl. Tab. XIV, Fig. 7, 8. Schaeffer Elem. t. 98, F. 4. Icon. t. 119, F. 1. 2. Berlin. Magaz. IV B. p. 508. Müllers ausführl. Erfl. des E. M. G. V.Th. I B. p. 728, no. 272. t. 22. E. 12. Fabric. S. E. p. 639. Süstin Ber-teichn. schweizerischer Ins. S. 41. n.793. Unser Verfasser nennt ihn Tom. II, Part. I, Mém. 6. P. 445. no. 1. queue jaune, den Belbfebman; G.

Der Leib Fig. 19, a ift ofergelb mit schwarzen Queerstreifen \*), ber halefragen aber unten gelb und schwarz melirt; allein oben, wie der Ropf oraniengelb und schwarz geffeett. Die Augen find fcwart; bie Tuhlhorner und ziemlich langen Bufe Fig. 19, i. hellgrau \*\*).

Sie haben konisch : fabenformige Suhlhorner, und einen ziemlich langen Saugeruf-Die Flügel tragen fie bem Boben parallel, fo daß die Unterflügel ben nabe gang

frey liegen, Zab. XXVIII, Fig. 18, \*\*\*).

Unter meinen tobten Papilions war inzwischen doch einer, bessen Flügel, wie bep ben Tagfaltern, fenkrecht in die Sohe stanben, so daß die Oberflügel mit ihrer gans den Breite dicht zusammen schlossen, und in dieser Stellung war er gestorben, Fig. 19. 1).

Der Herr von Reaumin +) hat von diesen Raupen und ihren Papilions eine be-

sondere Geschichte geschrieben, wie sie denn Goebart +++) auch schon gefannt bat.

Die haupturfach aber, warum ich hier von biefen Raupen gehandelt, ift biefe, weil ich an ihnen etwas gang befonders, nemlich auf dem Ropfe, und am ersten Minge zwey weiße Körperchen, Cab. XXVIII, Fig. 13, bb, Fig. 14, cd, bemerkte, die mir merke wurdig schienen. Doch ich werde davon in der XVII Abhandlung von den Schlupfwespen, und andern Raupenfeinden, weiter reden †††).

# Der sechzehnfüßige schwarze Birkenwickler mit langen weisen Streifen.

Im May fand ich auf einer Birke eine Raupe Tab. XXVIII, Fig. 20, von ohngefähr fieben, oder acht Linien, welche in einem zusammengewickelten Blatte faß. Sie verfährt in allen, wie die vorigen. Der Korper ist in der Mitte dicker, als an ben=

\*) Der gelbe schwarz gestreifte Leib ist blioth. animal. 8. Wolfenb. 1743. p. 100. ein Sauptfarafter Diefer Urt. G.

\*\*) Rosel sagt gelbgrau. G.

\*\*\*) Dies ist der Umstand, wodurch Linne bewogen worden, sie unter die Spannmeser zu rechnen. Rofel jagt ausdrücklich G. 40: "der "Bogel hat hierinn was besonderes, daß er seine "Flügel nicht wie die meisten dieser Rlaße, über Den Leib zusammen geleget trägt, und daber "Könnte er leicht für einen Papilion einer "Spanwaupe von demjenigen gehalten "werden, dem die Raupe, aus welcher er entspringet, noch unbekannt ift.,, G.

†) Bermuthlich hatte ihn der Tod so gezogen. G. †) Mém. Tom. I. Part. I. Mém. 14. ††) Tom. II. Expr. 13. Dies ist die Goedartsche Ausgabe in 3 Oftavbanden mit illim. Rupfern à Amst. 1700. C. Brückmanni biLift. Goed. aber ist es f. 61. p. 150. G.

titt) Bon den Papiltons diefer Raupen will ich noch anmerten, daß fie gar nicht felten find. Man bari nur im Julius an solche Derter geben, wo die großen Brennnegeln hanfig wachsen, so wird man fie in Menge antreffen. Ben Tage fliegen fie zwar nicht herum, zeigen fich aber bald, wenn man an die Regeln floft, indem unten. ber an ben Blattern berjelben alles voll figt. G. 270fel 1. c. G. 40.

Der herr Etaterath Maller in Ropenhagen hat fie auch unter die Spammeffer gerechnet, und in seiner Faun. Fridr. p. 51 baraus zwo Arten gemacht. Die Reaumürschen und Röselschen nennt er no. 448 phal. geom. hortulata diese unsere Geerische aber no. 449 vrticata, die Bes schreibung aber von benden ift vollig einerley. G. den Enden, die Farben schwarz, und fillt etwas ins Braune; auf dem Rücken laufen zwo ziemlich breite weiße Streifen herunter. Auf benden Seiten hat sie, in der Sohe der Lustlocher, verschiedene weiße Punkte und Flecke. Der Kopf ist dunkelbraun und gemarmelt.

Hufferdem ift fie mit einigen fleinen, febr feinen, aber kaum merkbaren Saarchen bewachfen, beren jedes in einem schwarzen Fleckehen feckt. Sie hat sechzehn Fuße, dars

unter die hautigen Bauchfuße mit einem vollständigen Sakenkranze verfeben find.

Denn 24sten machte sie sich zwischen einem Blatte, und bem Boben des Glases ein weißes, ziemlich diefes und fabenreiches Gespinnste Tab. XXVIII, Fig. 21, C, worzinnen sie sich nach einigen Tagen in eine schwarze, länglichte Puppe verwandelte, die nichts

befonderes hatte, und die ich beshalb auch nicht gezeichnet habe.

Den 11ten Junius erschien ein fleiner dunkler halbzölliger Schmetterling Fig. 22\*). Er war schwarz und grau melirt. Die Oberslügel hatten dren wellenkörmige aschfarbige Queerstreisen. Der halbkragen und die Flügelsaber waren unten, sammt den Küßen, nicht völlig aschfarbig schwarz. Der Leib hatte fünf gelbliche weiße Mingel, und der Schwanz war eben so gezeichnet. Die Fühlhörner Fig. 23, a waren konisch fabenz förmig, und gekörnelt, der Kopf aber mit einem, verschiedenemale gewundenen, langen braumen Saugerüßel versehen. Die Augen y grünlich und glänzend.

Wenn dieser Bogel still sicht hat er eine überaus sonderbare Stellung Fig. 22. Der Ropf, und ber ganze Bordertheil des Körpers sieht in die Höhe, und er trägt, so zu rezden, die Nase sehr hoch, Fig. 22, n. Bon den Füßen sieht man nur zum Theil die vordersten Tab. XXVIII, Fig. 22, a, weil er sich darauf stügen muß, wenn er den Bordertheil hoch halten will; die übrigen liegen unter den Flügeln. In dieser Stellung kannman die Fisch hörn er kaum entdecken, weil sie mit dem Obertheil des Halbkragens, und mit den Flügeln von gleicher Farbe sind, auch alsdenn längs dem Rücken hinterwärts

herunter, und kreuzweise über einander liegen.
Was aber diesen Wogel noch mehr von andern unterscheidet, ist eine Urt von erhas benem Ramm Fig. 22, h, den er dicht benm Halskragen, oben auf den Oberflügeln hat, und welcher bennahe die ganze Queerbreite der Flügel einnimmt \*\*). Es besteht sels biger aber Fig. 23, h, h, aus vielen langstielichten, oben gekrümmten Schuppen, wels che zusammen einen solchen Busch formiren. In der Mitte ist er höher, und nimmt bernach an benden Seiten etwas ab.

## Dergleichen Karaktere sind ganz sürtrestich, die Arten unter den Insekten zu unterscheiden.

Die benden Bartspissen Tab. XXVIII, Fig. 23, bc, urte welchen der Schnesenrußel liegt, sind ziemlich breit, aber nicht sehr lang, und gelen nicht einmal bis oben

\*\*) Daher neunt ihn der Verfasser. Tom. II.
Phal. noire a crete transverse. Frisch VIh. Lab. p. 487 Phalene noire, à crête transverse. G.

an ben Ropf. Sie find frumm, ben ber Wurzel am breitsten c, nehmen hernach immer

ab, und endigen fich zulest in eine frumpfe Spite b.

Die Füsse sind schmuzig weiß gesteckt: die vordersten kurz, die vier andern sehr lang, die hintersten aber haben, wie ben so vielen andern Arten, vier ziemlich lange Spornen, die mittelsten nur zwech, und die vordersten gar keine.

# Der kleine sechzehnsüßige, grune, dunkelgrun gestreifte, und schwarz-

Im Junius trift man diese kleinen Raupchen Tab. XXIX, Fig. 2, die nur sechs sinien lang, und verhältnismäßig diek sind, auf dem wilden Kerbel an, den Linne Hort, Cliss. 10. Chaerophyllum seminibus laevibus nitidis, petiolis ramiferis simplicibus \*), nennt. Die Farbe des ganzen Körpers, des Kopfs und der Füße, ist hell: oder grass grün; doch spielt die Ropfsarbe erwas ins Braune. Längs dem Nücken geht eine dunkelzgrüne kinie, und an jeder Seite derselben läust noch eine andere breitere Streife von gleicher Farbe herunter, so daß der Mücken drey lange Streifen hat Tab. XXIX, Fig. 3. Unf jeder Seite der Mittellinie, dwischen ihr und den benden Seitenstreisen, besinden sich auf jedem Ninge, zween schwarze, nach der Länge des Körpers liegende Punkte. Llebrizgens aber besinden sich auf dem Ninge noch acht dis zehn dergleichen Punkte, in deren ses dem ein kleines, kurzes, sehr seines, und kaum unter der Lupe merkbares Haärchen steckt. Die Fugen sind oben an den Ningen etwas gelblich; der erste Ning aber Tab. XXIX, Sig. 3, a, oben hornartig und dunkelgrün.

Sie haben sechzehn Jufe imp, darunter die Bauchfüße den ganzen Hakenkranz besigen; aber keine Stelzsüße; sondern kurz und diek sind. Um Ende wird der Körper

etwas dünner.

Die Lebhaftigleit dieser Raupen ist außerordentlich groß. So bald sie berührt werben, gehen sie rück- und vorwärts, zerarbeiten sich gewaltig, schlängeln sich so stark und geschwind hin und her, daß sie von einer Seite zur andern zu springen scheinen, und man kann den Körper wirklich etwas in der Lust schweben sehen. Kurz, es ist nicht anders,

als bekämen fie Konvulfionen: fo schnell bewegen fie fich.

Sie wickeln die jackigen Kerbelblatter wie ein Rollchen Fig. 1, ab, dergestalt zussammen, daß die untere Blattseite auswendig kommt, und dies bewerkstelligen sie durch ein zartes Gewebe von weißer Seide. In der Höhlung der Molle steckt die Raupe, und nagt die Wande ihrer Wohnung ab. Ist das Blatt aufgezehrt; so begiebt sie sich auf ein anders, welches sie eben so zusammenrollt. Berührt man diese Rolle nur ein wenig; fo

<sup>\*)</sup> Chaerophyllum fylvestre Linn. Spec. plant. Murray. p. 238. G. Tom. I. p. 369. Syst. yegetab. ed. XIII. per c. l.

so kriecht sie ruicklings geschwind heraus, und läßt sich an die Erde herunter, benn sie hat an jedem Ende eine Deffnung gelassen. Ihre geschwinde Retirade geschicht um der Feinde willen, die ihr nachstellen, worunter die einsam lebenden Wespen die schlimmsten sind, die sie wegholen und in ihre Rester tragen, wie ich denn solche oft ganz voll davon gefunden habe.

Ben ber Urt, wie fie die Blatter gufammenwickeln, habe ich eine besondere Bemers Bung gemacht. Gine von diesen Raupen that es vor meinen Augen. Erft fest fie fich oben auf bas Blatt. Dann spinnt sie viele Faben, die sie an benden Seiten auhängt, wie es Reaumitr \*) ben ben Blattwicklern = und rollern auf verschiedenen Baumen gejeigt hat. Dun find die Rerbelblatter febr fchmal, bag die Raupe, wenn fie mitten drauf fist, bende Rande leicht erreichen Fann. Meine befondere Bemerkung hierben besteht also darinnen, daß die benden Rande jedesmal, wenn sie einen neuen Faden jog, merks licher zusammentraten, und sich das Blatt immer mehr zusammenwickelte, je mehr neue Raben an der Seite und über die andern bergesponnen wurden. Zugleich bemerkte ich, daß die alten Saden feine Dienste mehr thaten, wenn ein neuer gezogen wurde; sondern gang schlaff wurden, bloß der zulegt gezogene Saden schien bas Blatt frumm ju halten. Unfanglich glaubte ich, ce' sen die Schwere des Raupenkörperei, der mit dem Bordertheis Te beständig auf ben Faben lag, die Urfache von dem geschwinden Blattkrummen, worinnen es die Raupe nachmals, durch einen neu, 'zwischen ben schon zusammengezogenen Rans ben bes Blatts, gesponnenen Faben, erhielt; allein id; wurde mehr gewahr. Unter diefen Umftanden handelt Die Raupe nicht bloß burch ihre eigene Schwere, die im Grunde einer folden Wirkung nicht einmal fabig ift; sondern fie wender selbst Rrafte an, das Blatt jusammenzubeugen. Und wie?

Hat sie zwischen die benben Blattrande einen Faben gezogen; so faßt sie solchen ans fangs mit den Worderfüßen und zieht ibn, ehe sie den zweeten spinnt, mit den Krallen nach sich. Dieser, vorher in gerader linie gezogene Faben, macht nun jest einen Wins fel, der entweder stumpfer oder scharfer ift, nachdem die Raupe ben Faden starker oder schwächer zerrt, und da er an jedem Rande hangt, und zwischen denfelben fraff gespannt lft; fo kann er keinen Winkel machen, ohne zugleich bende Rande zusammenzuziehen. Da nun also die Raupe den Faben nach fich zieht; so muffen die Mande nothwendig folgen, und so macht fie den Unfang bes Zusammenwickelns. hierauf spinnt fie ben zweeten Faben, den sie auch an den zusammengezogenen Randen anhangt, ohne den erften, den sie, so lange sie den zweeten spinnt, im Winfel gezogen halt, lofzulagen. Diefer zweete balt nun das Blatt frumm, welches ber erfte fcon frumm gezogen hatte, und die Daupe läßt biefen lettern fahren, der nun schlaff wird und flattert. Um aber das Blatt noch mehr zusammenzuziehen, faßt sie ben zwecten Faden mit den Borberfüßen, und gieht ihn eben so wie ben erften nach fich. Folglich ziehen fich die Rande noch ftarker zu: fammen, und diese Rrummung wird durch einen dritten Faden gehalten. Um nun den

ganzen Theil des Blatts, das sie in der Arbeit hat, völlig zusammenzuwiefeln, darf sie nur dasselbe Verfahren wiederholen. Die Naupe arbeitet zwar sehr geschwind; ich habe aber dennoch zusehen können. Wenn man einen Bindfaden an einem Blatte Papier in gerader Linie befestiget, und solchen auf der Fläche mit dem Finger horizontal zieht, daß er einen Winkel macht; so werden bende Nände krumm zusammentreten. Man kann sich daben das Verfahren der Naupe einigermaßen vorstellen.

Da nun die Maupe fortfährt, neue Faben an den Ränden anzuhängen, und dar ben immer gleiche Borsicht beobachtet; so muß sich das Blatt in seiner ganzen Breite Tab. XXIX, Fig. 1, ab krummen. Diese Faden formiren alsdenn zusammen gleichsam ein zartes Gewebe, welches die Maupe vielleicht noch mit andern Faden bezieht. Folglich ist es sehr wahrscheinlich, daß die andern Blattwickler, und Blattroller auf gleiche Weise verfahren.

Wenn die Verwandlungszeit dieser Naupen kömmt; so werden sie oben auf blaßeroth, welches ihnen ein artiges Unsehen giebt, zugleich aber sehr unruhig, und kriechen beständig so herum, als ob sie etwas suchten. Daraus schloß ich, daß ihnen Erde sehlete, und als ich ihnen solche gab, krochen sie gleich hinein. Dies war der 16te Junius. Wegen einer kleinen Reise konnte ich sie nicht eher wieder, als in der Mitte des Julius besuchen, da denn die Schmetterlinge schon ausgekommen waren, und im Glase herumsstatterten. Als ich in der Erde nachsuchte, fand ich kleine ovale Gespinnste Zab. XXIX, Vig. 4, die sie aus Erdklunpehen gemacht, und mit Seide lose zusammengesponnen hatten. Inwendig aber waren sie ganz damit überzogen, und die ledige Puppenhaut lag darinn. Diese Häute Sig. 5 waren braungelblich und glänzend, hatten aber sonst nichts besonderes.

Die Schmetterlinge Fig. 6, 7 haben gar keine prächtige Farben, doch verdienen sie wegen ihrer Gestalt, daß man sie kennen lernt. Die Flügel sind länglicht und schmalz sie tragen sie aber auf solche Urt dem Boden parallel, daß der eine Oberstügel etwas auf dem andern liegt, und sie sich also bende kreuzen\*). Gemeiniglich wird der linke Flügel von dem rechten bedeckt, inzwischen ist es nicht ben allen gleich. Dieser Lage wegen sind die Flügel hinten rundlich und schmäler als der Halskragen. Kurz, unsere kleinen Papistions tragen ihre Flügel sast eben so, wie die, welche Reaumust Tom. I. Pl. XIV. Fig. 6, 7, 8, 9, 10 abgebildet hat.

Oben sind die Oberflügel so wohl, als der Halskragen sammt dem Kopfe graubraun mit kleinen Flecken, und dunklen, oder schwärzlichen Streifen. Auf jedem Oberflügel D 3

<sup>\*)</sup> Tom, II, Part. I, Mem. 5. pag. 406. no. 4. à ailes croisées der Rreng ligel. G.

befinden fich noch zwen weiße Punkte mit schwarzem Rande, oben auf den Punkten aber ein fleiner schwarzer Strich. Die Unterflügel find oben sammt dem Bauche bes Pavilions granlichweiß und glangend; ber Leib aber hat auf jeber Seite eine Reihe fchmar: ger Flecke. Die Hugen find schwarz.

Die Fühlhorner find lang, fonisch = fadenformig und gefornelt, fie verbergen fie unter ben Seiten ber Flugel, wenn fie ftill figen. Um Ropfe liegt ein ziemlich langer Saugerußel zwischen den benden Bartspigen, Die hier eine merkwurdige Geftalt haben. Sie sind lang, oben am Ropfe, wie zwen Horner, Sab. XXIX, Fig. 8, abc, gez bogen, und endigen fich mit einer Spike c. Sie bestehen ferner aus zwen Stucken, davon das erste ab langer und diefer ist, als das zwente bc, welches allmählig bunner wird, und fpig zugehet. Diese Bartspigen find überall mit vielen Schuppen be-Der Herr von Reaumur \*) hat auch eine andere Art mit hornerformigen Bartspigen beschrieben. Un der Burgel ber Bartspigen unferer Schmetterlinge hangt ber Saugeruffel, ift aber nicht zwischen, fondern etwas unter ihnen Sig. 8, t, jufame mengerollt. Zwischen denfelben aber ift bloß ber Aufang des Rugels.

Unfere Papilions find jest noch eben fo lebhaft, wie fie es als Maupen waren. Gie fliegen geschwind, friechen aber fast noch geschwinder, und gleichen gleichsam auf bem Bos ben weg. Db fie mir gleich bisher ihrem Ursprunge nach unbefannt waren ; fo habe ich fie boch fcon feit einigen Jahren, als Schmetterlinge gekannt. Sie begeben fich gern in alte Rammern, und in alten Gebauden trifft man fie oft an ben Banden an \*\*).

") Mém. Tom. I, Mém. 7, Pl. 18, Fig. 11, 12, 15. \*\*) Linne hat p. 880 S. N. ed. XII. benno. 326 Heracliana dem Bronemvickler, diefe Beeeifchen Figuren t, 29, f. 6, 7 angeführet; allein

Mem. 5. p. 407. no. 5, eine befundere Gattung gemacht, und solche als etwas größer, wie die vorigen beschrieben. Man vergleiche noch von diesem Infekt Maller Erfir. des L. R. G. V. B. I. 26. p. 731. no. 326. Schaeffer Icon. t. 2. f. unser Derkasser hat daraus Tom. II. Part. I. 3. 4. Fabric. S. E. p. 654. Pyralis 56. G.



# Vierzehnte Abhandlung.

Von den Minieraupen, oder von denen, welche inwendig in den Blättern leben, wie auch von denen, so gewöhnlicher Beise nur die Hälfte von der Dicke des Blatts verzehren.

icjenigen Maupen, so bie Blatter entweder zusammenwickeln, oder zusammenrolz len, oder wie ein Bündel zusammenziehen, verschaffen sich dadurch nicht nur sichere Wohnungen; sondern auch selbst ihre Nahrung. Sie gelangen aber zu solchen Wohnungen nicht anders, als mit vieler Arbeit und Geschicklichseit. Aubere noch viel kleinere Näupchen hingegen mussen ebenfalls bedeckt leben; und zu solchen bedeckten Wohnungen kommen sie auf eine ganz andere Art. Sie leben inwendig in den Blättern, sogar in den allerdünnsten Blättern, welche ihnen zur Wohnung dienen \*). Sie grazben sich zwischen die odere und untere Blatthaut ein, und verzehren das Mark zwischen denselben. Da sie so klein sind; so ist dies doch eine ziemlich räumliche Löohnung für sie, und wenn sie es nicht ist; so wissen sie solches dadurch zu ersehen, daß sie die eine Membrane des Blatts in Falten ziehen. Folglich wird es diesen Räupchen weit leichter sich ihre Wohnungen zu verschaffen, als den Blattwicklern. Sie dürsen sich nur in die Blätter einbohren, und inwendig darinnen fortkriechen, so verschaffen sie sich zugleich durch das, was sie loßarbeiten, die nörsige Nahrung. Diese Raupen nennet Realtmitt Minitraupen \*\*), weil sie werklich die Blätter durchminiren.

Es hat dieser berühmte Bevbachter eine eigene Geschichte ber Blattminirer, oder berer Insekten gegeben, soie sich zwischen den Blättern einquartiren. Er handelt darinnen von verschiedenen Ministrivirmern, davon sich einige in wenstüglichte Fliegen, andere in Kafer verwandeln. Zugleich aber beschreibt er daben die Geschichte der der Ministraupen. In

\*) Subentaneae hae minutissmae, quaeintra folis subsantiam vivunt, rodunt, saepius 14-podae; sed sunt etiam subcutaneae Muscae, Tenthredives, Curculiones, Chrysomelae, Dermestides erc. sinn. S. N. ed. XII. p. 897. S. Swammerd. B. der M. p. 293s. S.

son steht Mem. Tom. II. P. I. Mom. 1 p. 1 ig. Feiner verzierhe man Somiete Beiruchtung über

die Natur, storte Ausgabe, C. 453. Frisch Beschr. von Jus. III Th, no. 14, 15, 16 Es sind dies die subcutaneae Linnei S. N. ed. XII. p. 898. Im sten Stuck des Naturforschers S. 1 ff. habe ich ihre Geichichte geliefert, und zus gleich S. 26 ff. eines besondern Spiralminirers, unt seinen, zwar tleinen, aber überaus schonen Pas pilion Erwähnung gethan. G.

gegenwärtigem Stuck werde ich bloß von ben lettern handeln, bas liebrige belieben meine

Lefer benm Regumitt nachzusehen.

Ich werde lediglich von denen Raupchen handeln, welche die Blatter entweder in Großem, nemlich in weiten Platen, oder in bedeckten, schmalen, und krummen Gansgen durchminiren \*). Insgemein haben diese Raupchen überhaupt nur vierzehn, oder sechs Mittelfüße; allein wir werden auch eine besondere Art kennen lernen, welche in der Zahl und Gestalt der Füße von allen gewöhnlichen Naupen abweicht, und den allges meinen Vegriff, den man von den Raupen gegeben hat, umzukehren scheinen. Gleichs wohl verwandeln sie sich in Schmetterlinge, und dies hat mich bewogen, sie unter die Raupen zu seinen Ju seigen.

Man kann aber auch leicht erachten, daß die Schmetterlinge, worein sich die Misnirraupen verwandeln, erstaunlich klein \*\*) sind ; indessen verdienen sie doch, daß man sie kennen lernt. Es giebt darunter welche von dem prächtigsten Farbenschnuck, die wie

Gold und Gilber glangen, daß man fast nichts schoners seben fann.

"Shabe, sagt Reaumur \*\*\*), daß sie so klein sind, wenn man sie auch mit "der Lupe betrachter. Sicher wurde uns die Matur nichts prächtigers, annuthigers, und "schöners als diese Papilions zeigen können, wenn sie solche nur größer gemacht hatte.,

Selten kann man sie wegen ihrer Kleinheit, und weil sie des Machts fliegen, gewahr werden. Man muß also die Maupen aufziehen, die man leicht, und fast in allen

Baumblattern finden fann +), und so laffe man die Papilions auskommen.

Es giebt aber noch andere Raupchen, welche, ohnerachtet sie in kleinen minirten Blättern wohnen, doch mit den Minirraupen viel ähnliches haben. Sie sind auch sehr klein, aber gar nicht lebhaft, und verzehren gemeiniglich nur die halbe Blattdicke. Die Puppen gleichen den Minirpuppen fast vollkommen, und behderlen Papilions haben noch mehr Aehnlichkeit mit einander. In diesem Stück werde ich nach den Minirern, von zwoen Arten solcher Naupen handeln. Könnte ich aber jest mehrere beschreiben 5 so würde ich sie in eine besondere Abhandlung bringen.

Die

+) Diefe lettern heißen eigentlich die Bang:

sder Balleriegraber. G.

\*\*) Der allerkleinste Mottenschmetterling in der ganzen Natur, so viel und nemlich bekannt ist, ist des Linne Tinea occultella S. N. ed. XII, p. 899 no. 451. die Senskermotte, weil sie des Morgens in den Fenstern herumstattert. Sie ist kaum von der Dicke eines Pserdehaars, und man wird sie nicht anders gewahr, als wenn sie fliegt. G.

\*\*\*) Mém. Tom. III, Part. I, Pres. p. 4.

†) Die leichteste Methode dazu habe ich im 5ten Stuck bes Naturforschers G. I ff. bep verschies

denen Gelegenheiten angewiesen. Die sicherste besteht darinnen, daß man im Julius und August auf den Apfel und Ktrschbaumen (auf den Bandaumen sind sie höchstielten) nachsucht, wo sich die Räupchen, gemeiniglich auf der verkehrten Plattsleite zwischen den Abern eingesponnen haben. Dieste Blätter lege man in verschredene, mit gestepptem Papiere bedeckte Gläschen, und lasse die Papilions auskommen, wundere sich aber nicht, wenn man oft statt derselben unendlich kleine Schlupswessen erblickt. G.

Die gelbe vierzehnfüßige Minirraupe, welche die Apselblätter im Herbst in großen Plätzen durchminirt, und die Rände derselben krumm zusammenzieht.

Auf den Apfelbaumen erblieft man im September und Oktober Blätter, deren Mände an einigen Orten zusammengewiefelt, und umgebogen sind, Tab. XXX, Fig. 1, 2, 0b, 0b, 0b. Als ich das erstemal dergleichen Blätter gewahr wurde, vermusthete ich gleich, daß es das Werk einiger Maupen sen, welche die Blattrände vermittelst eines seidenen Gewebes, nach Art so vieler andern, vorher beschriebenen Naupen, zusammengewieselt hatten. Da ich aber die gebogenen Stückhen genauer untersuchte; so sach daß es wirklich die Arbeit gewißer Naupen war, die aber die Blattrände auf eisne ganz andere Art, als die, zusammengerollt hatten, welche sich in den zusammengewischelten Blättern kleine Wohnungen von Seide bereiten. Kurz, es waren Minirraupen, welche inwendig in den Blättern zwischen der obern und untern Blatthaut leben Tab. XXX, Fig. 1, hl., Fig. 2, l., h, h. Sie nagen dazwischen das innere Mark ab, welches sie verzehren. Sie miniren sie auf die Art, daß oben nichts als die bloße Haut übrig bleibt; unten aber laßen sie ohngesähr die halbe Dieke des Marks stehen. In dem folgenden werden wir sehen, warum sie die Blattrände umrollen, und wie sie solche an denen Orten, wo sie inwendig miniren, zusammenwieseln.

Der Herr von Reaumite hat von denen Maupen, welche die Apfelblätter in groe fen Plätzen miniren, und solche zusammenwickeln, artige Beobachtungen geliefert \*); da aber solche sehr kurz sind, so will ich hier noch einige, an denselben und ihren Werz

fen, gemachte Bemerkungen, benfügen.

Wir haben bereits gemeldet, daß sie die Blatter so miniren, daß sie oben bleß die außere zarte Haut (Epidorme) übrig laßen, die indeßen zur Bedeckung der Raupe hinz länglich ist. Im Herbst ist es leicht, diese minirten Stellen zu finden; denn es fallen einem sogleich viele Blatter in die Augen, deren Kände mehr, oder weniger zusammgerollt und gewiekelt sind Tab. XXX, Fig. 1, 2, 0b, 0b, 0b, da man denn in der Höhlung dieser Falten immer die Wohnungen Fig. 2, h, h, h, Fig. 3, h H kleiner Räupchen anztrisst. Einige Blätter haben dren oder vier minirte Stellen, in deren seder ein Räupzchen logirt. Auf der obern Blattseite sind diese Stellen braun, weil daselbst die äußerste Haut vertrocknet ist, um sie herum aber, sind alle Rände weiß Fig. 3, h H, wie siedenn auch keine regelmäßige; sondern nach den Umständen verschiedene Gestalt haben.

Das merkwürdigste an diesen minirten Wohnungen ist die obere, von dem Mark abgezogene Haut mit verschiedenen Runzeln, oder Kanten (arrêtes), wie sie der Herr von Reaumur nennt, die langs den Wohnungen, oder dem Blatte herunterlaufen. Ben Fig. 3, Zab. XXX sieht man diese Runzeln sehr deutlich. Sie sind dem scharssichtigen

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. III. Part. I. Mém. 1. p. 27.

v. Geer Infekt. 3. Qu.

Auge eines Reattmurs nicht entgangen. Er sagt uns \*): daß sie aus Falten bestes ben, welche die Naupe an der Haut vermittelst einiger Schichten oder Faden Seibe, fast auf eben die Art mache, wie andere Maupen badurch ganze Blatter zusammenwiekeln.

Um aber davon recht gewiß zu werden, daß diese Nunzeln nichts anders, als wirfliche Falten der Haut sind, habe ich versucht, die Haut mit den Fingern gerade zu ziehen,
und recht glatt zu machen, welches mir auch vollkommen glückte. Denn sie wurde ganz
eben und glatt, die Runzeln verschwanden: ein augenscheinlicher Beweis, daß es wahre
Hautsalten waren. Da ich die Haut anzog, riß sie etwas ein, daß ichs hören
konnte, wie etwa der Schall von zerrißenem Papiere ist. Dieser Schall konnte von nichts
anders, als von denen zerrissenen Fäden Seide herrühren, wodurch diese Falten angezogen
kind. Wenn ich nun die Haut mit benden Händen straff gezogen hatte; so ließ ich wieder
nach, und alsdenn kamen die Falten gleich wieder zum Borschein, weil die Haut dazu
einmal die Unlage hatte, indem sie trocken geworden war, nachdem sie die Raupe in Falten gezogen hatte. Zog ich sie nun auss neue an; so hörte ich den Schall nicht weiter,
und die Falten verloren sich ohne Widerstand, weil daran keine Fäden mehr zerreißen
dursten.

Hier will ich Reaumires \*\*) Worte anführen, was die Falten an der Haut

thun, und was fie der Diaupe fur Dienfte leiften.

"Sie verkürzen, sagt er, die Haut, und folglich müßen sich die benden Fas
"sern (oder die benden Stellen des Blatts), woran sie hangt, zusammenziehen, und
"die gegenseitige, mit dem Mark noch angesüllte Haut, muß sich ebenfalls krümmen,
"und äußerlich etwas in die Höhe getrieben werden. Der Bortheil, den das Insekt das
"von hat, fällt in die Augen. Es verschafft sich dadurch eine höhere Wohnung, oder es
"sormirt sich im Blatte eine Höhlung, die der Größe seines Körpers, und denen, dars
"innen zu machenden Bewegungen, proportionirt ist. Die Haut reibt sich nicht am
"Körper, wie sie sonst unaufhörlich thun wurde. Das hat also das Insekt nun nicht mehr

Unser Beobachter sest noch hinzu \*\*\*): "man könne sich davon leicht überzeugen, "daß die Minirer der Apfelblätter die abgezogene Haut mit Seide überspännen, man "dürse nur die kleinen Logen, und zwar an der diefen Blattseite öffnen; so werde man "gewahr werden, daß alle Rände der an die Haut stoßenden fleischichten Substanz weiß

"waren, diefelbe hingegen nicht weit bavon noch gang grunlich fen.

Dies, dunkt mich, beweise zur Ennige, daß diese Raupen die außere zarte Haut mit einem seidenen Gewebe überziehen. Allein ich wollte das selbst sehen, was Realts mitt bemerkt hatte. Ich offnete also eine Mine, und sahe nicht nur das, was der Desphache

<sup>36)</sup> Mem. Tom. III. Part. 1, Mem. 1, p. 25.

Mem. Tom. III, Part. 1, Mem. 1, p. 27.

Dachter erzählt; sondern ich wurde noch mehr gewahr: baf nemlich bie ganze haut mit Seide überzogen war, denn sie war ganz weiß. Ja es gelang mir sogar vermittelst eines

spigen Instruments das Gewebe von der haut abzuziehen.

3ch fand auch noch andere Upfelblatter, die aber auf eine gang verschiedene Urt mie Insgemein befinden sich daran bie minirten Stellen Sab. XXX, Fig. 4, nirt waren. ph, ph, mitten auf einer ber benden Blatthälften, zwischen ber hauptaber und dem Mande. Ja oft liegt in einem Blatte auf jeder Seite der Aber eine folche Mine. Sie find hier aber gang platt, ohne daß man an ber abgezogenen Haut merkliche Falten wahr= nehmen sollte, es befinden sich daran nur einige leichte, durch das Vertrocknen derselben entstandene Runzeln. Ich habe auch die innere Seite der Haut sehr genau untersucht, aber nicht das mindeste von Gewebe entbecken konnen, sie war also keinesweges, wie die vorigen Minen mit Seibe überzogen. Ein Umstand, ber sich durch die Durchsichtigkeit ber jarten Saut bestätigte. Die Raupen, so biefe Wohnungen machen, trennen bie obere Haut vom Blatte. Will man also die minirten Stellen finden; so muß man das Mlatt von oben beschen. Für jest habe ich noch nicht untersucht, ob biese Minirraupen mit den vorigen von einerlen Urt find; die verschiedene Urt aber, wie fie die Blatter mi= niren, scheint auch eine verschiedene Urr ber Raupen anzuzeigen. Doch ich fahre in ber Geschichte berer fort, welche die abgesonderte Saut in Falten zieben.

Ich habe schon mehrmal gesagt, daß es sehr kleine Raupchen Zab. XXX, Fig. 5. und zwar die fleinften in ihrer Urt find, deren Lange nur brittehalb Linien beträgt. Bon Karbe find fie recht ichon gelb; ber Ropf aber Fig. 6, t, und ein Theil des erften Ringes braun. Rach bem Reaumurschen Plan gehören sie zu seiner dritten Klasse \*). Gie haben vierzehn Fuße, als sechs spige Borderfuße Fig. 7, aa, bb, cc, an den dren ersten Mingen; sechs membranbse oder stumpfe Bauchfüße, dd, ee, ff, am oten, 7ten und Sten Ringe, und am letten Ringe zween Kinterfuße gg. Der 9te, 1ote und 11te Ming ist ohne Fise, oder an benen, zwischen bem letten Paar Mittel = und ben Hins terfüßen befindlichen dren Ringen, sißen keine Füße. Die vierzelnfüsigen Raupen der Biwoten Rlage haben auch dren Minge ohne Fuße, welche aber zwischen bem letten Paar

Der Border : und bem erften Paar der Mittelfuße figen.

Die Bauchfuße sind mit braunen Hakchen besetht; ich habe aber nicht genau un: terscheiden konnen, ob fic in einem ganzen oder halben Kranze fagen"). Dft habe ich auch bemerkt, baß das Raupchen seine Bauchfuße auf eben bie Urt, wie die Schnecken ihre Horner, ein = und ausziehen konnte; alsbenn feben fie wie ein hohler Trichter aus, dessen Grund sich durch das Ende des Fußes formiret, und verlieren sich bennahe gang inwendig im Körper,

Der

G. bes Maturforschers stes Etud G. 67. G.

<sup>\*)</sup> S. die erfte Abhandlung. C. 5 \* \* \*). G. Bauchfufe batten ben vollständigen Safenfrang. \*\*) 3ch habe fie an ben mehreften Minirranpen im gangen Zirkel gesehen; ich will sagen: Die

Der Ropf Zab. XXX, Fig. 6, tist gegen die Größe des Körpers klein; der Leib besteht aus zwölf merklichen Absähen, worauf hin und wieder einige kurze Haarchen sigen. Man merke noch, daß der Körper dicht am Ropfe am dicksten ist, und hernach dergestalt abnimmt, daß der Schwanz nur halb so dick, als der Wordertheil ist.

Setzt man die Raupen auf eine glatte Fläche, als auf einen Tisch; so können sie fast gar nicht fortkommen. Eben so wenig sind sie auch im Stande, weit zu kriechen, weil sie als Raupen ihre Lebenszeit in dem engen Bezirk eines Blatts zubringen sollen,

wo fie bie Dahrung gleich ben der Sand, und alfo nicht weit zu fuchen haben.

Zu Anfang des Hornungs im folgenden Jahre offnete ich verschiebene Wohnungen Diefer Raupchen, um zu sehen, ob sie ihre Gestalt verandert hatten; sie waren aber noch alle in ihrem ersten Zustande, und sehr munter, indem sie sich bewegten.

Machher hatte ich nicht eber, als im Julius wieder Gelegenheit, sie zu untersus den, da sie sich denn bereits in kleine Schmetterlinge verwandelt hatten, die ich, nebst den

Puppenhulfen, todt im Glafe fand.

Die Puppen sind länglicht und braun Tab. XXX, Fig. 8, 9. Das Bruftstück Fig. 9, ab, das Stück nemlich, woran die Fühlhörner, der Saugerüßel, die Flügel und Füße des kunftigen Schmetterlings liegen, geht bennahe bis ans Schwanzende. Um Ropfe sitt ein kleiner spiker Theil, wie ein Bogelschnabel c, der Nücken aber ist oben

rundlicht, und mit einigen feinen Saarchen bewachfen.

Die ausgekommenen Schmetterlinge Tab. XXX, Fig. 12 find wegen ihrer prachetigen Farben überaus niedliche Fig 10, 11, aber schr kleine Bögelchen \*). Die Obersflügel sind gegen ihre Lange sehr schmal. Der Grund derselben ist so glanzend weiß, wie polittes Silber, mit großen Flecken und braunen Streifen, welche in einer gewissen Richtung, zumal wenn sie in die Sonne kommen, wie das schönste Gold strahlen. Kurz, diese Schmetterlinge scheinen Silber, mit Gold gesteckt zu sehn. Den Fig. 10, 11, sieht man die Lage dieser Flecke. Die Goldslecke sind in Schwarz gezeichnet. Die Schmetzterlinge der Minirraupen in den Küsterblüttern sind noch prächtiger, und scheinen ganz Gold mit einigen Silberstreifen zu sehn \*\*).

Ben unsern Papilions sind die Oberstügel noch an der innern Seite nach hinten zu, mit einer schönen Franze langer Haare oder Federchen bordirt, die etwas in die Hohnensten, und eine Urt von Schwanze formiren, weshalb sie Reaumur mit einem Hahnenschwanze

<sup>\*)</sup> Nach dem Linn. ed. XII, p. 898 no. 445. Phal. Tinea Roefella, der Silberduckel omnimm pulcherrima Clerk. Phal. t. 12, f. 12, Faun. fuec. 1406. Frisch Inf. 3, S. 31. t. 4. de Geer Tom. II. Part. I. Mim 6. p. 495. no 6: Fabrie. S. E. p. 665. Süplin schweiger. Jus. p. 43. n. 807. Müller E. M. S. V. B. I Ch p. 755. no. 45. Müller Frun. Fried. p. 56. no. 101. 3.

<sup>\*\*)</sup> Rach Reattmürs Zengnis aber sollen die von den Minirraupen der Zaselblätter die schonssien sein. S. das sie St. des Natur forschers S. 70. 71. Was die Schonkeit betriff, vergleiche man hierbey den Papilion der Apsel und Emeraupen, Phal. Tin Pomonella Lina p. 902, no. 401 in Rosels I. B. Nachte. 4te Al. Tab. 13, Vig. 4.5. G.

schwanze verglichen hat, den man aber hier an den todten nicht mehr gewahr wird, weil an solchen die Flügel an den Seiten herabhangen, und der Schwanz nicht in die Hohe

Die Unterflügel Tab. XXX, Fig. 13, find gang anders, als ben den großen Schmetterlingen, und vollkommen wie Vogelfedern gestaltet. Sie bestehen aus einem Riel ab, ber auf jeber Seite mit fehr feinen und ziemlich langen Haaren, ober Barten besetzt ift. Es sehen aber diese Barte wie einfache, und sich in eine feine Spisse verlies rende Haare aus, die, als die eigentlichen Federn, keine andere kleine Mebenbatte has ben \*\*). Die Ruße sind nach der Große des Korpers zu rechnen, sehr lang.

Reallmill fagt: er habe ben Saugerußel diefer fleinen Schmetterlinge nicht konnen zu Geficht bekommen. Ich habe ihn aber deutlich geschen. Er ist ziemlich lang, und liegt zwischen zwo kleinen langlichten sehr feinen Bartspigen. Die Jublhorner find

fonisch : facenformig und gefornelt,

Die weißlichgelbe, vierzehnfüßige Minirraupe, welche in den Erlenblattern große Plage grabt, und an der untern Blatthaut eine Falte, wie eine Rungel macht.

Bu Unfange bes Junius trifft man in den Erlenblattern Maupchen an, welche fie fast auf oben bie Ure durchminiren, als Reaumur von den Minirern der Eichblat:

Untersucht man ein solches Erlenblatt unten Zab. XXXI, Fig. 1 nur ein wenig; so merke man gleich, baf einige Raupchen barinnen wohnen. Denn es fallen einem gleich die hellgrunen und weißlichen Plage m, m, m, in die Augen, da das Uebrige ganz dun= Felgrin ift. Man sieht auch, daß diese Platze etwas erhabener, als die übrigen Stels len auf dem Blatte liegen, und daß sie in der Mitte nach der Lange herunter eine noch bober liegende Kante a, a, a, haben. Diese weißlichen Plage find nun nichts anders als die Minen gewisser Raupchen, die ihnen zur Wohnung dienen. Gie find weit hell= griner, als das Uebrige des Blatts, weil die Raupen das innere Mark des Blatts weggegraben, verzehrt, und also nichts als die untere Haut übrig gelassen haben. Auf diefer haut liegt die vorgedachte Rante oder Ringel. Zerreißt man biese außere garte Haut; fo kommt entweder eine Raupe, oder eine Puppe in einem Gespinnste zum Borschein, wie wir bald in der Folge horen werden.

© 3

\*) S. Reauman 1001 der J. Mem. p. 32. 890, no. 389 hat auch einen solchen Hahnen5teb St. des Naturforschers Tab. 1. Fig. 10, schwanz. G.
h, f. Rösel I B. Nachts. 4te Kl. Tab. 10, Fig.
h, f. Rösel I B. Nachts. 4te Kl. Tab. 10, Fig.
5. Das Bogelchen von der kleinen Kohl- und Tab. I. Fig. 11. G.
Salatraupe, Phal. Tinea Xylostella Linn p.

Diese hellgrunen Blattstücksien, ober diese minirten Plage, sind insgemein nicht so breit, als sie lang sind, Tab. XXXI, Fig. 1, m, m, m, und liegen dicht ben ber Hauptader Fig. 3, dec, zwischen den benden Seitenrippen cc, dd, des Blatts, so daß sie von dren Seiten an diese dren Udern stoßen, und also die ganze Halfte, oder ohngefähr den Raum zwischen zwo Seitenrippen Fig. 1, 3, einnehmen. Dieser ganze Plat ist inwendig minirt, die Naupe verzehrt darinnen fast alles Mark, so daß nur die untere Haut übrig bleibt, und auf der andern Seite, sieht man oben auf dem Blatte die obere Haut, worunter nur noch ein Vischen Mark befindlich ist. Erst nagt sie alzes an der untern Blatthaut befindliche Mark weg, und verzehrt solches; nachher mis nirt sie auch babon etwas von der obern Haut ab.

Die Runzel Tab. XXXI, Fig. 1, a, a, a, auf ber untern Blatthaut, die in dem minirten Plaze langs heruntergeht, theilt sich gleichsam in zwen gleiche Stücke, und ist sehr merkwürdig. Sie ist eben so beschaffen, als auf den Wohnungen der Upfelblatt: Minirer. Es ist nichts anders als eine an der Haut selbst gezogene Falte, wie man unter der Lupe deutlich gewahr wird Fig. 3, a. In dem vorigen Urtikel habe ich bereits der Absicht dieser Falten erwähnt. Die benden Seitenrippen des Blatts müssen sich näher zusammenziehen Fig. 1, bb, die obere Haut des minirten Plazes wird dadurch halberund Fig. 1, c, Fig. 2, m, m, und muß sich krumm ziehen, folglich wird dadurch die Wohnung der Manpe geräumiger, und sie gewinnt mehr Plaz, ihre nothigen Bewegungen zu machen. Merkwürdig ist es, daß auf sedem minirten Plaze, wie auf ben Eichblättern, allezeit nur eine einzige solche Kunzel liegt.

Ich habe bereits gesagt, daß auch die Raupe das Mark an der obern Blatthaut abnage; allein sie verzehrt es hier nicht ganz, sondern nur kleine Stücken davon, da hingegen das Mark an der untern Haut ganz aufgefressen wird. Vetrachtet man ein misnirtes Blatt von oben; so kann man die minirten Pläge leicht erkennen; denn man wird außer der kleinen Ründung, verschiedene hellbraune Flecke gewahr Tab. XXXI, Fig. 2, m, m, und da, wo sich diese Flecke zeigen, ist das innere Mark weggefressen, und die bloße Haut übrig geblieben, welche bald vertrocknet, und hellbraun wird. Zuweilen liegen die minirten Stücken mitten in der einen Blatthälfte zwischen zwo Seitenrippen,

und gehen alsdenn nicht bis an bie große Aber oder Rippe; bies ift aber seltener.

Ich offnete eine solche Wohnung, um die innere Beschaffenheit der Runzel zu seten, und merkte gleich, daß die Stellen um derselben herum Fig. 4, a, weiß s s, die übrige Haut aber hellgrun war. Hierauf zog ich mit einer spigen Nadel von der Haut einen Theil des seidenen Gewebes ab, welches die Naupe darüber gesponnen hatte; dadurch kam die Höhlung der Falte zum Vorschein, und es glückte mir auch ihre Nände loßzumachen, und sie dadurch zum Theil gerade zu zichen Tab. XXXI, Fig. 4, 0. Diese Bemerkung kann zur Bestätigung bessen dienen, was wir ben Gelegenheit der Apfelblatt, Minirer, von der Bildung der äußern Hautsalten gesagt haben. In der Höhlung der geöffneten

Mine fand ich bas Raupchen , so der Werkmeister biefes gangen Gebaus

des war. Die Raupen von diefer 2lrt find fehr klein Fig. 5, und ohngefahr nur anderthalb Sinien lang; aber gegen ihre Lange besonders ben ben Borberringen Fig. 7, iii, ziemlich dick, Fig. 6, 7, hinterwarts hingegen nimmt der Leib wieder ab Fig. 7, pp. Gegen den Körper ift der Ropf Fig. 6, t, sehr flein, hat auf jeder Seite einen braunen Fleck, und ist mit zween Zähnen bewaffnet, womit die Raupe das innere Blattmark abnagt. Die Farbe des Körpers ift weißlichgelb. Langs bem Rucken lauft eine rochliche Etreife Die unter bem Bergroßerungsglase burchsichtig ift. Es ist die große Pulsader der Raus pe. Diese Maupen haben vierzehn Fuße, ober seche Bauchfuße, Die am oten, 7ten und gren Ringe sigen Tab. XXXI, Fig. 7, m, m, m, daß alfd zwischen bem letzten Paar Dieser Buffe, und den hinterfußen pp, bren ledige Ringe liegen. Die Bauchfuße find fehr furs, und man würde sie kaum gewahr werden, wenn nicht die braunen Sakchen, womit sie beseit find, ihre Lage zeigten. Die hornartigen Vorberfuße sind furz und dick iii, wie ein Regel, begen Grundtheil ziemlich groß ift. Leib und Ropf find mit vielen feinen, siemlich langen Haaren bewachsen. Selten siken sie gerate, sondern insgemein im Bogen gefrummt, oft auch wie ein S.

Wenn die Berwandlungszeit kommt; fo macht die Raupe zwischen ben benben Saus ten bes minirten Blatts, von weißer Seide, ein fleines enformiges febr gartes Gespinnfte Sab. XXXI, Fig. 8, c, deffen Bande fie mit Kornern ihres Unrathe befestiget, Fig. 9, cdc, welche um das Gespinnste eine ziemlich diefe Schicht formiren. Wenn sich ein großes Thier eine Wohnung, oder ein Rest von seinem eigenen Unrath machen wollte; so wurde mans als eine ckelhafte Kreatur betrachten, deren Ilureinlichkeit kaum auszustehen ware \*). Indessen kann man sich nicht entbrechen, die kleinen Gespinnste unserer Raupen mit Bergnugen ju feben; ja man muß die nette und regelmäßige Ordnung bewundern, in welcher die Korner des Unrathe zur Bedeckung des Gespinnstes ges legt sind, und da das Insekt so klein ist; so kann man die Materie, worans es sich hier eine bequeme ABohnung bereitet hat, ohne Eckel ansehen. Artig ware es, wenn man Die Nampe in der Arbeit überraschen, und sehen konnte, wie sie Ulnrathkörner verbins bet; da sie aber innerhalb des Blatts arbeitet, so ist es schwer, den Augenblick, da sie anfangt, auszuspahen. Die Minirraupen der Gichblatter, beren Reaumur gedeuft \*\*) machen ebenfalls ein zartes Gespinnste, bas sie mit ihrem Unrath bedecken,

2(16

sein Mest von Koth und allerhand Unreinigkeiren des L. R. S. H. Theil, S. 250. G. banet, und feiner außerlichen Zierde ofnerachtet

<sup>\*)</sup> Inswischen hat man boch schon hier in ein ftinkender Wogel ift, taber er auch an man-Deutschland an dem gemeinen Wiedehopf, chen Orten der Stink : oder Drecksahn genen-Ochtighund Benipiel eines Bogels, der net wird. E. Mallers aussührlich: Erklaung \*\* Mem. Tom. III. Part. I. Mem. 1. p. 29.

Als ich ohngefahr um ben 13ten Junius biefe Gespinnste öffnete, fand ich die Pupe pen barinnen Tab. XXXI, Fig. 9. Gine folche Puppe Fig. 10 ift langlicht, schmal, und etwas langer als eine Linie, ber Bauch fegelformig, und endigt fich in eine rundliche te Spige Tab. XXXI, Fig. 10, P, woran julegt bren oder vier Sakchen figen. Bruftfluck ab nimmt viel Raum ein, die Butterale der Rublhorner und Rufe erftrecken fich bennahe bis ans Enbe, und liegen wie Schnure auf benfelben cb. Bon ber Geis te fieht ber Ropf wie ein Bogelfopf aus, def, weran fich ein kegelformiger, fpit jugeben: der Theil e zeigt, ber einem Schnabel abnlich ift, und hier am Ropfe, wie ein Bogels schnabel steht. Diese Mehnlichkeit wird durch die Augen der Puppe d, oder vielmehr des hier eingeschloffenen Papilions vermehrt. Unter bem Ropfe befindet fich ein fleiner Saar= busch g, und hin und wieder am Leibe figen auch noch verschiedene Haarden. Die Puppe ift hellbraun und gelblich, wenn man fie anruhre, schlägt fie um fich.

Ohngefahr acht Tage nachher kam ber Bogel aus Tab. XXXI, Fig. 11, 12, \*), der mit den Schmetterlingen der Apfelblattminirer viel abnliches hat. Er ift fehr klein, die Flügel find gegen ihre Lange fehr schmal, und bie Oberflügel fregen hincen in die Hohe, wo sie mit einer schonen Franze langer haare Fig. 12, 999 verbramt find. Die Farben diefer Schmetterlinge find überaus reigend. Die Grundfarbe ber Dberflugel ift aciblich, und hat etwas goldglanzendes, aber ziemlich braun und dunkel. Auf diesem gelblichen Grunde liegen große ungleiche Silberflecke ppp, mit schwarzem Rande, wels ches ein artiges Unsehen giebt. Um Ende der Flügel zeigt sich noch ein länglichter schwarz jer Fleck n. Ropf, Leib, Füße und Fublhorner fint so weiß, wie polirtes Gilber, Die

Mugen aber schwarz:

Der Ropf ist fehr rauch, und hat einen langen Haarbusch Lab. XXXI, Fig. 12, h. Unter demfelben befindet fich ein gelblichweißer, zwen : oder drenmal spiralformig gewundener Saugeruffel t, der zwischen zwo langlichten und kegelformigen Bartspigen b Die Fühlhorner find lange gekornelte Faben, Die fich aber in keine feine Spike verlieren; sondern am Ende bennahe so dick, als anderswo, und ganz rundlicht sind. Die Fuße i find gegen die Große des Insekts lang, am Ende braungefleckt, und sehr haaricht, die Unterflügel gran, und übrigens wie ben ben Schmetterlingen ber Apfele blattminirer.

Diese unsere Schmetterlinge find sehr hurtig, und fliegen überaus geschwind. Sind fie im Glafe eingesperrt; fo fterben fie nach einigen Zagen.

Der

\*) Mach bem Linne S. N. ed. XII. p. 898. I Th S. 558. Müller & R. E. V B. I. Th. Pag-1755. no. 447. | Swammerd. Bib. der R.

no. 447 ift ce Phal. Tinea Rajella, die Erlenmotte. de Geer Tom. II, Part. I, Mem. 6. p. 495. p. 298 t. 44. f. 18-21. G. no. 5. Fabric. S. E. p. 666, Gleditsch Forstwiß.

Es

Der gelbe Ganggraber in den Rosenblattern mit achtzehn gleichen haus tigen und stumpfen, aber keinen spigen hornartigen Fußen \*)

In den Gerbftmonaten, September und Oftober, finbet man fowohl auf ben wil ben, als Gartenrofenstöcken, Blatter, auf welchen man braune, wellenformige, und gleichsam burcheinander geschlungene Streifen Tab. XXXI, Fig. 13, be, be, be, u. f. w. bemerke. Man darf sie nur etwas betrachten, so sieht man gleich, daß es mis nirte Gange find, welche fleine Infekten innerhalb dem Blatte gemacht haben \*\*). Halt man sie gegen das Licht, so sieht man inwendig den Minirer, ba, wo das dietste

Ende des Ganges ift, beutlich liegen Zab. XXXI, Fig. 13. w, w, w. \*\*\*).

Die Maupen Big. 16, 17, welche hier dergleichen Gange machen, verdienen wegen ihrer sonderbaren Gestalt, die sie von allen andern bisher bekannten Urten merklich unter= scheidet, vorzüglich bemerkt zu werden. In Absicht ihrer Gestalt, und der Bildung eis niger ihrer Theile, follte man sie bloß fur Burmer oder Maden halten; denn sie haben wie die Afterraupen achtzehn gleiche, ganz häutige stumpfe Tuße Tab.XXXI, Fig. 17, PPP u. s. w, welche auch mit keinen dergleichen Hakthen, wie ben den eigentlichen wahe ren Raupen, versehen sind. Ich hielt sie anfänglich selbst für eine besondere Urt von Maben. Denn war ich wieder geneigt, fie als Afterraupen anzusehen. Da fie aber feine spise hornartige Borderfuße hatten; so konnten sie wohl nicht füglich zu dieser Klaße geho. ren. Kurz, ich blieb ben meiner Mennung, daß es Würmer waren, bis daß ich ben ihrer legten Berwandlung, da wahre Schmetterlinge erschienen, eines andern belehrt wurde.

\*) Dies ift die besondere Raupe, die unfere bie. berigen Klasisseationen nach den Füßen dieser In-seiten vereitelt, und deren Geschichte ich im iV. Stud des Naturforschers S. 11 im Auszuge mit Anmerfungen geliefert habe. G.

\*\*) Dies ist die 2te Klaße der Reaumire schen Ministraupen, Mem. Tom. III, Mem. 1, p. 3, Pieturforscher IV. St. S. 2. G. Ganggraber allemal am dichten Ende der Gallerie Da er immer in dem Bange foreminnt, und das Mark des Blatts seine Speise ift; so wird er von Tage zu Tage größer, sein Körperchen wachst, seine Wohnung wird geraumiger, und ba er nicht ruckwarts gehen kann, weil sein Körper er undt mehr in den engen Kanal seiner Jugend pas sen wurde; so muß er nothwendig allemal am dicksten Ende des Ganges anzutreffen seyn. Man kann ihn nicht nur selbst darinnen liegen, sondern mit

gen feben. Er liegt aber allezeit mit bem Rucken nach der untern Blattfeite ju, und vergehrt bas Mart der obern, folglich ift er ftete mit den Suffen dem Auge jugefehrt, wenn man das Blatt von oben befieht, und die untere Blatifeite gegen bas Licht halt. Ich kann meinen Lefern, und allen Liebhabern der Raturgeschichte feinen angenehmern Anblick munichen. Wie groß wird ber Gott in meis nen Augen, ber dem Bieh fein Futter giebt, Denen jungen Raben, die ihn anrufen, ter ben Bes hemoth, und bies unsichtbare Würmchen in einer fo fleinen, und doch für daffelbe fo fichern Mohnung, mit gleicher Gute fpeifet? Bie wes nig gebraucht es zuseinem furgen Lebenelaufe, und wie viel konnte ihm ein Blatt geben, wenn es gunt langern Leben bestimmt mare? Dit leben an die Drenfig in einem Blatte, und haben genug, haben alles überflüßig. Seine Guteift; fo weit die Grengen ihn nicht nur selbst varinnen liegen, sondern mit ber Schöpfung gehn, und wo find fie? G. bas einer mäßigen Lupe arbeiten und das Mark abug. VSt. des Naturforschers S. 7, 8. 7. G.

Es ift eine allgemeine Regel, daß alle Schmetterlinge Raupen gewesen find: man hat aber auch angenommen, daß eigentliche Raupen niemals mehr als fechzehn Bufe haben, barunter bie feche Borberfuße hornartig, fegelformig und am Ende juge: fpist, die übrigen aber hautig oder membrands, und mit fleinen Batchen verfeben find. Dies ift die Befchreibung, die ich in der erften Abhandlung gegeben habe, worinnen

ich dem Reaumur gefolgt bin,

Hier aber haben wir Raupen, die fich in wahre Schmetterlinge verwandeln, und gleichwohl achtzehn Sufe, und zwar lauter folche Sufe haben, die alle gleichgeftaltet, Die alle hautig und fleischicht, ohne Sakchen find, und denen die spigen hornartigen Bor-Folglich find sie von den gewöhnlichen Raupen, nicht nur in der Derfüße ganglich fehlen. Bahl, sondern auch in der Gestalt der Fuße unterschieden. Rann man ihnen aber dese halb den Namen der Raupen versagen? ich denke nicht. Co bald es ausgemacht ift, daß fie fich in wahre Schmetterlinge verwandeln, so mußen sie nathrlicher Weise zu denen Infets ten gerechnet werden, aus welchen Schmetterlinge entstehen; biefe aber heißen Raupen, folglich muß man auch unfern fleinen Rosenblattminirern eben diefen Ramen beplegen. Blog ber lette Zuftand eines Infefte, ber Grand feiner Wollkommenheit, muß es ent= scheiden, wohn es eigentlich gebore. Folglich find diese unsere fleinen Insetten mabre

Raupen; aber Raupen einer gang neuen und besondern Rlafe.

Un fich find fie febr flein Tab. XXXI, Sig. 14, und hochstens nur zwo Linien lang. Die Farbe ift ein schones Gelb, bas ins Draniengelbe fpielt, ber Ropf aber Fig. 16, hh braun. Der Leib Imn besteht aus zwolf Abfagen, und wird nach dem Schwanze ju immer bunner, ift aber mit einigen febr feinen Saarchen bewachfen. burchfichtigen Saut fann man einige innere Theile feben, Die ich aber nicht genugfant unterfucht habe, um'davon etwas gewißes ju fagen. Um Ropfe figen zween platte und bunne Bahne, bie folglich febr geschieft find, bas Mark im Blatte abzunagen, ohne die obere haut ju beschädigen. Waren fie dicker; so wurde das Infeft in einem so garten Blatte nicht ficher arbeiten fonnen \*). Diefe Zahne fteben am Ropfe weit hervor, und formiren dafelbst gleichsam eine Spige Lab. XXXI, Fig. 17, t, wie man deutlich mahr= nimmt, wenn man' tas Infekt von ber Seite betrachtet. Unter bem Ropfe befindet fich Das Spinnwertzeug, wie ein langlichtes Marzchen, fo ziemlich, wie ben andern Daupen, beschaffen ift. Es ift schwer zu erfennen, und ich habe nur zu der Zeit ziemlich beutlich wahrgenommen, wenn ein, erft von der Raupe gesponnener Jaden, baran bing. Bir werben in ber Folge feben, wozu ihnen bie Gabe gu fpinnen fnorbig fen.

Will man die merkwurdigen Sufferecht feben, fo muß man bie Maupe unter einem guten Bergrößerungsglafe, von der Geite Zab. XXXI, Sig. 17 betrachten. Es find ihrer achtzehn pppp, u. f. w. welche langs bem Bauche in zwo Linien, ober Paarweife figen. Gie find

den

<sup>2)</sup> Ben diesem Umfante C. die Anmerkung im IV. Ctuck bes Maturforschero, C. 13. G.

den häutigen Füßen der Afterraupen vollkommen gleich. Ihre Gestalt piramidalisch, ober kegelformig, und ohne Häschen. Auch in Absicht ihrer Lage sind sie von andern Naupenfüßen unterschieden; denn sie sigen an den neun, nach dem ersten, unmittelbar kolgenden Mingen, so daß jeder Ning ein Paar hat; folglich sehlen siedem ersten, eilsten und zwölften, als dem lekten. Ich habe diese Raupen sehr oft, und viele nach einanz der beobachtet, um mich von der Zahl und Gestalt ihrer Füße gehörig zu überzeugen. Dies geschahe 1737. Doch ließ ich mich daran nicht genügen. Neun Jahre hernach sing ich meine Beobachtungen wieder an, untersuchte die Füße dieser Naupen 1746 aufs neue, und fand sie stets einmal wie das andere. Neue und sonderbare Entdeckungen aber kann man nicht genugsam bestätigen.

In ben Mémoires de Mathematique et de Physique, presentés à l'Academie Royale des Sciences par divers Scavans, Tom. I. pag. 177. hat der Commandeur von Maleta, Gobeheu von Miville eine Minitraupe der Weinblätter beschrieben, welche gar keizne Füße hat \*). Also schon zweizelen Raupen, die von der gewöhnlichen Gestalt der andern ausnehmend abweichen. Wer hat sich jemals einfallen lassen, daß man Raupen ohne spise Vorderfüße, sogar ohnsüßige entdecken würde? Diese benden Arten scheinen gleichsam bazu gemacht zu senn, die Systemschmiede zu verwirren, und die alle

gemeine Beidreibung diefer Infekten außerft fchwer zu machen.

Unsere Rosenblattminirer können auf allen Arten von Körpern gehen, sie mögen schief oder gerade senn. Da aber ihre Füße keine Häkchen haben; so können sie sich auch damit nirgends anhalten. Dazu bedienen sie sich einer klebrichten Materie, womit ihr ganzer Körper samt den Füßen überzogen ist, womit sie sich also leicht anhalten, und auf allen Körpern gehen können.

Es miniren aber diese Raupchen, erwähntermaßen, inwendig in den Blattern, und machen barinnen gewisse hohle Gange. Man findet oft bren verschiedene Gange auf ben Blattern, die auch von so viel Raupen gemacht sind; insgemein aber wohnt in sedem

Blatte nur eine.

Will man sehen ob die Blatter minirt sind; so muß man sie von oben betrachten. Denn das Inseft minirt sie so, daß an dieser Seite nur die bloße Hautübrig bleibt; die une tere Haut aber behålt einen Theil des Marks, indem die Raupen nur die halbe Diese von dem Blattmark verzehren. Halt man das Blatt aber gegen das Licht; so kann man von benden Seiten gleich gut sehen, ob es bewohnt sen. Vermittelst einer Lupe bemerkt man alsdenn sehr deutlich, wie die Naupe minire, mit den benden Zähnen das Mark abnage, immer ein Stückchen nach dem andern abreiße, und verzehre.

Die Gange gehen nicht immer in gerader Linie; sondern machen verschiedene ungleische Krammen und Wendungen Tab. XXXI, Fig. 13, be, be u. s. W. Da die Naupe balb

<sup>4)</sup> Den Auszug dieser sonderbaren Geschichte turforschere S. 16 ff. geliefert. G. habe ich nach dem Original im IV. Stück des Na-

Balb auf dieser, balb auf jener Seite minirt; so geht sie oft burch einen schon gemachten Gang queerdurch, so das sich daselbst die Gange freuzen Fig. 13, k. Wennzweh oder dren Raupen zugleich in einem Blatte wohnen; so ist es schwer, den Anfang und das Ende von jedem Gange zu sinden, weil sie so viel Umwege nehmen, und sich an verschiedenen Orzten freuzen. Ausgerdem aber kann man den Ursprung eines Ganges, oder den Ort, wo das Mäupchen die Mine angefangen, leicht entdecken. Man kann aber auch leicht erachzten, wie klein ein solches, erst aus dem En gekommenes Räupchen sehn müße\*), welches indessen gleich anfängt sich einzugraben. Je größer es wird, desto größer muß auch seis ne Wohnung im Blatte senn, die es durch das Abnagen des Marks, so seine Speise ist, beständig vergrößert. Folglich muß auch sein Gang immer geräumiger werden; ze weiter es im Blatte fortminirt, welches die Ersahrung bestätiget. Denn benn ersten Anfange der Mine Tab. XXXI, Sig. 13, b, b, b, u. s. w. ist der Gang nicht dieker, als ein Haar, wird aber hernach immer größer dis ans Ende, wo er am breitsten ist e, e, e, u. s. w. s. w. s. w. er am breitsten ist

Die hohlen Gange im Blatte find vom Anfange bis ohngefahr in die Mitte ihrer Lange bunkelbraun, welches von benen, barinnen befindlichen Erkrementen, die den gangen innern Raum einnehmen, herrührt. Die andere Salfte aber, oder etwas brüber, ift nicht gang mit Unrath angefüllt. Man fieht nur in der Mitte ihrer gangen Lange eis ne braune fortgehende Linie Zab. XXXI, Fig. 15, 1h, die aus einer Reihe brauner Kors ner besteht, die an jeder Seite des Banges einen seeren weißlichen Raum eg, km, laffen, weil dies die Farbe der auffern garten Blatthaut felbst ift. Ich habe über die Exfreniente diefer kleinen Insekten eine gang artige Bemerkung gemacht. In zwen Bierteln von der Lange des Ganges, vom Unfange angerechnet, geben folche ununterbrochen fort, und machen gleichsam nur einen einzigen Saben aus, ber den gangen Raum des vorgedachten Ganges einnimmt. Alsdenn aber scheinen fie noch fehr flußig zu fenn. In dem britten Biertel hingegen hangen fie zwar auch noch gusammen; aber fie nehmen nur die halbe Breis te des Ganges ein. Besonders ift es, daß dieser Faben der Extremente, in gewissen Krummen von einer Seite zur andern, wie ein Zickzack geht Zab. XXXI, Fig. 15, Allein im legten Biertel gehn fie nicht mefer in Bickzack; fondern wie einzelne, an einen langs bes Ganges herunterlaufenden Faden, gereihete fchwarzliche Rorner. Sieraus Scheint zu folgen, daß die Erfremente unferer Minirer nicht zu allen Zeiten gleich foft fint. Im Unfange find fie noch gang flußig; in der Folge aber werden es Korner, Die folglich benn schon mehr Restigfeit haben, wenn fie das Infeft von sich giebt \*\*).

Den der Verwandlung kriechen unsere Raupchen nicht in die Erde, und bleiben eben so wenig in den Blattern; sondern wenn die fritische Zeit, insgemein in der Mitte des

<sup>\*)</sup> Wie schweres sen, ein Erchen solcher Mie nirraupen zu finden, habe ich im zien Stiel der Maturforschers C. 2, g. 2. gezeigt: G.

<sup>\*\*)</sup> Die Bestätigung dieses artigen Phanomens habe ich im zien St. des Naturforschers S. 6, 8. 3, angesührt. G.

Oftobere, erschienen ift, fo verlagen fie ihren Gang, bohren fich burch die obere Blatts baut durch, und begeben fich an die außerliche Seite deffelben. Bier friechen fie nun herum, um fich einen bequemen Berwandlungsort auszusuchen. Die ich in Zuckerglas fern hatte, frochen unten und oben unter ben Deckel in die Winfel, wo fie fich einspans nen. Sogleich untersuchte ich die Rosenstocke, woran ich Blatter mit ledigen Gangen fand, um zu feben, wohin fich diese Insekten in ihrer Frenheit begeben hatten. Ich traf hier verschiedene an, die sich bereits eingesponnen, und die Gespinnste in eine fleine Soble, ober Rige ber Zweige gemacht hatten. Oft haben fie folche auch in ben Winkel ber Zweige, oder in dem Binkel den ein großer Dorn mit bem Zweige macht, angehanget. Dergleichen Derter suchen fie fich aus, weil sie daselbst bie Faben des Gespinnstes leichter, als auf einer ebenen glache um fich herumfpinnen fonnen \*).

Die Gespinnste sebst Zab. XXXI, Sig. 18, P, p, find enformig und von weiser Sarbe, Die ben einigen ins Gelbe fallt. Ohnerachtet die Seitenwande fehr bunn find, fo find fie boch fest und dicht, und man kann sie ohne Berlegung des davinnen liegenden Infefes nicht zerreißen. Will man folches alfo herausnehmen, fo muß man das Gespinnst mit einer feinen Scheere aufschneiben. Oftermalen habe ich zugesehen, wie die Raupchen folches angefangen und vollendet haben; ihre Arbeit aber hat nichts besonderes, weshalb ich mich baben nicht langer aufhalten will, weil ich nur bas wiederholen mufte, was Reattinur von ber Urt und Weise, wie sich verschiebene große Raupen einzuspinnen pflegen, gesagt hat. Da ifre Leib febr biegfam ift; so konnen fie sich auf alle Urt biegen und frummen; folglich die Jaden auf alle Seiten ziehen, fie verdoppeln, und solchergeftalt

bas Gespinnfte berfertigen.

Die Raupe liegt nicht gar lange in bem Gespinnfle; sondern verwondelt sich balb in eine schon oraniengelbe Puppe Sab. XXXI, Fig. 19, 20, 21, woran die Theile des fünftigen Schmetterlings viel merklicher, als ben andern gewöhnlichen Puppen, aber doch nicht so beutlich, als ben ben Dymphen \*\*) ju sehen find. Ihre Gestalt ift enfor= mig. Der Bauch, ber wie ein abgestugter Regel zugeht Tab. XXXI, Big. 20, k, bes steht aus verschiedenen Dingen. Die Flügelscheiben def, ghi, geben bis bald an das Ende des Bauchs, und find von ziemlicher Breite. Die Fublhorner \*\*\*) und Sufe dlig liegen febr regelmäßig swifthen ben Blugeln. - 1 mar 1 miles of the real of the S 3 a confinal of the and 180 miles

\*) Die Miniver der Apfelblatter friechen gröstentheils auf die verfehrte Blattfeite, weil fie ihre Saben an die daselbst weiter hervorstehen. pen Plattnerven leichter anbangen fonnert. Das Gespinnste selbft ift auf benben Seiten mit brev oder vier Facen so ftraff angehangt, daß man fich windern muß, wie ein so jarres Werk bennoch so fest figen fonne. 3ch habe bavon im gten Stuef dee Maturforscheres & 11, 8 10 mehr gesact,

gebildet. G. \*\*) Das ift ber Mittelffand folder Infeften Die fich nicht in Echmetterlinge; fondern in Sliegen, oder Rafer vermandeln. G.

\*\*\*) Ben einigen Puppen ber Apfelblattmini. rer find die Bubiborner Des funft gen Schmetterlings von außerordentlicher gange, und fichen unten am Cetipavje ber Puppe noch einige ginten bervor. C. tas jie Civet des Maturforfchers und die Gespinuse Lab. I, Sig. 4, 9, daseitst ac: Lab. I, Big 6, d, d. G.

Erst im Junius des folgenden Jahrs hatte ich Gelegenheit zu sehen, was aus meis nen kleinen Insekten geworden war. Sie hatten sich in gestügelte Insekten, aber in was für welche, verwandelt? in kleine Schlupswespen Tab. XXX, Fig. 21\*), welche in die Gespinnske ein kleines rundes Loch gebohrt hatten, und da ausgekommen waren. Dies se Entdeckung befreundete mich außerordentlich, ich konnte es unmöglich für die natürliche Werwandlung meiner Minirwürmer halten, (denn damals wuste ich uoch nicht, daß es Naupen waren). Das aber war mir nicht unbekannt, daß gemeiniglich aus solchen Würzmern, die in Naupen, oder andern größern Würmern leben, Schlupswespen entstehen.

Zum Glück war unter biesen aufgezogenen Insekten noch ein einziges, das mir die wahre Gestalt, in welche sie sich verwandeln, entdeckte. Ich fand nemlich unter den kleinen Slupswespen noch ein Insekt von ganz anderer Gestalt, kurz einen twahren Schmetterling Tab. XXX, Fig. 20, der, wie ich sicher wuste, aus einem dieser Gesspinnste ausgekommen war. Man urtheile von meinem Erstaunen, da ich diese Insekten beständig für Würmer gehalten, aus denen ich nichts weniger als Schmetterlinge, sons dern Käser oder Erdmücken erwartete. Rurz aber, es hatte sich eins derselben in einen tvahren Schmetterling verwandelt, woraus demnach erhellet, daß es wirkliche Naupen sind. Inzwischen war von funszehn Naupen, die ich hatte, nur eine einzige zur Verzwandlung gelanget; die andern alle aber waren von den Schlupswespenwürmern verzehrt.

Ich habe aber diesen kleinen Schmetterling Tab. XXX, Fig. 20, nicht beschreiz ben können, weil ich ihn todt und vertrocknet sand, da denn alle seine Theile ziemlich aus der Ordnung gekommen waren. Inzwischen habe ich ihn doch unter dem Vergrößerungse glase, so wie er war, vorgestellt, um sich davon desto beser zu überzeugen, daß es ein wahrer Schmetterling sen. Die Farbe ist graulich und glänzend, die Flügel zum Theil mit einer langen Haarfranze bordirt, die Fühlhörner Fig. 20, h, gekörnelte Fäden, und die Füße lang \*\*).

#### Das kleine sechzehnfüßige, graue, schwarzkörnerichte, haarichte Räupchen an den wilden Kerbelblättern und Blumen.

In ber vorigen Abhandlung habe ich ein kleines grunes Maupchen auf ben wilben Rerbelblattern beschrieben (Chaerophyllum Sylvestre perenne, Cicutae folio, Tournef. Inst.

314).

\*) S. die 17te Abhandlung, Art. 4. Mach dem Linnei S. N. ed. XII. p. 940 no. 71. Ichneumon Subcutaneus, heditat in Larvis subcutaneis; also eine andere Art, als die ich im sten Stück des Natursorschers S. 12 ff. beschrieben habe.

\*\*) Collte ich fo glucklich fepn, in ben Rofen-

blåttern fünftig dergleichen achtzehnfüsige Raus pen anzutreffen, und zur Verwandlung zu bringen; so werde ich nicht ermangeln, dem Publikum davon Nachricht zu geben, und vielleicht auch die Zeichung eines vollkommnern Bogels zu liefern. G. 314\*)). Es libt aber auf diesem Kraute eine andere noch fleinere Maupe Zab. XXIX,

Fig. 10, 11, Die man barauf besto häufiger antrifft.

Sic ist etwas langer, als dren Linien, von grangelblicher Farbe, und hat langs bem Nücken herunter eine weißliche Linie. Wenn sie vecht satt ist; so scheint der Rücken schwarzgrünlich. Das verursachen alsdenn die durchscheinenden zernagten Blattstückchen. Der Leib ist mit vielen schwarzen Körnern oder Punkten besäet, in deren jedem ein ziems lich dietes schwarzes Haar steckt, daß die Raupe unter der Lupe Fig. 11, ziemlich rauch aussieht, und man sie also unter die halbrauchen rechnen kann. Der Kopf hat einige braune Flecke. Der Füße sind an der Zahl sechzehn, die sechs spissen Worderfüße schwarz und wie gewöhnlich gestaltet; die Vauchsüße lang und ziemlich steif, daß sie Stelzsüßen ähnlich sind, sie endigen sich aber mit einem runden Gestelle, woran ein vollständiger Kranz schwarzer Häkchen sist.

Die Haut dieser Raupen ist klebricht und glänzend, und ich habe angemerkt, daß sie wirklich mit einer feuchten klebrichten Materie überzogen war. Die Blätter falten und rollen sie nicht zusammen; sondern halten sich bloß unten an denselben auf. Alles was sie thun, besieht darinnen, daß sie solche mit einigen seidenen Fäden, ohne alle Ordnung, überziehen, welche auch klebricht sind, und verschiedene kleine Tropfchen einer durchsichtisgen seuchten Materie an sich hängen haben, wenn man sie mit der Lupe besieht. Sie

gleichen den Faben eines, erft mit Mebel befallenen Spinnewebes.

Diese Raupchen leben in Gesellschaft bensammen auf einem Blatte, welches sie insagesammt befresen; doch sind ihre Gesellschaften niemals zahlreich, man findet insgemein nur fünf oder sechs in einem Blatte. Zuweilen fresen sie das Blatt in seiner ganzen Diese durch Tab. XXIX, Fig. 9, bbb; am liebsten aber psiegen sie nur die obere oder untere Haut aa abzunagen. Abenigstens machen sie damit den Unfang, das Blatt auf der staden Seite anzusressen, und die äusere Substanz abzunagen, nachgehends aber geht es oft über die ganze Diese des Blatts her. Wenn sie noch jung sind, diehen sie holos die zarte Haut ab. Zuweilen greifen sie auch die Kerbelblumen an, ziehn sie mit einiz gen Fäden Seibe leicht zusammen, und verzehren sie.

Sie sind aber lange so lebhaft und munter nicht, als sonst Maupen von ihrer Große, besonders die Blattwiekler-spinner= und'roller, zu senn pflegen. Darinnen kommen sie also mit den Minerraupen überein. Berührt man sie; so ziehen sie bloß den Kopf ein,

und ben Leib gusammen, ohne die Blucht zu nehmen. Gie frieden langfam.

Den 15ten, 16ten und 17ten Julius hörten sie auf zu fressen, und machten sich auf den Blättern, und in den Winkeln des Glases enformige Gespinste Tab. XXIX, Fig. 12, weil sie nicht in die Erde friechen. Die Seitenwände sind sehr dunn, aber überaus artig. Das Gewebe sieht hier wie Gaze mit ungleichen Maschen aus Fig. 13, daß man anfäng-

my Chaerophyllum Sylvestre Linn. G.

anfänglich die Maupe und hernach bie Puppe fann febr deutlich liegen feben. Ich habe

fie zwar nicht arbeiten feben; es muß aber daben eben nichts besonders senn.

Die Puppen Fig. 12, 13, c, Fig. 14, haben eine gegen die Maupen proportionirte Große, daß fie nemlich etwas furger find. Das Bruftfluck Fig. 14, pb, nimmt viel Raum ein, es geht weit bis jum Schwanze herunter, und hangt mit feinem Ende b nicht am Bauche, sondern steht davon etwas ab. Auch hierinnen kommen sie mit den Minieraupen überein. Um Bauchende figen einige hakthen, womit sich bas Insekt in Das Gewebe des Gespinnstes einhakelt.

Den Sten Julius, und die folgenden Tage erschienen die Phalanen, welche fo Elein find Cab. XXIX, Fig. 15, daß man ihre Geffalt nur unter ber Lupe, oder bem Bergrößerungsglase erkennen fann, ba sie denn febr artig Fig. 16 aussehen. Sie find langlicht, und so bunn wie ein Faden, die Flügel gegen die Lange sehr schmal Fig. 17, welche sie, nach Art der Bogel, an den Seiten herunterhangen laffen, und so dicht an einander schließen, daß fie eine febr scharfe Schneibe formiren. Man merke zugleich, baß sie viel langer als der Rorper find. Die Oberflügel haben hinten eine hohe Franze wie ein Schwanz Fig. 16, 17, 9, folglich gehören sie zu ber Art, welche Reaumur die Sahnenschwänze nennet \*). 21m innern Mande dieser Flügel sigen noch zween Bufche Fig. 17, Hh langer Haarschuppen, Die auf dem Rucken des Insekts, wenn die Flugel in Ruhe liegen, zween hohe Bufche Tab. XXIX, Fig. 16, Hh formiren, bavon der vorders ste der gröste ift. Uebrigens ist der innere Rand mit langen Haaren bewachsen.

Die Farbe der Oberflugel und des Rorpers ift weißlichgrau, schwarzgesteckt und schattirt, wie man ben den Figuren sehen kann. Die Fuße auch grau, und schwarz gefleckt; die Unterflügel aber schmarzlichgrau. Die Gestalt dieser Flügel ist artig, sie sind sehr schmal Fig. 18; wo sie angefangen, sind sie am breitesten a, werden hernach aber schmäler, und gehen spik zu b. Auf benden Seiten sind sie mit Haaren als mit Barten besetzt fff, bie an der innern Seite eine ziemlche Lange haben. Rurg, diese Flügel seben gewiffermaßen wie Federn aus, und werden, so der Wogel still sigt, von den obern

gang bebeckt.

Die Fuße besonders bie benben hintersten find lang Fig. 16, p, mit vielen haaren Wenn ber Bogel ftill figt, tragt er ben Bortheil bes Korpers und Schuppen besett. hoher als das Hebrige, und frust sich auf die benden Vorderfuße a. Die Fuhlhorner find fabenformig, und gekornelt, überall fast gleich biet, und am Ende rundlicht. Uns ter bem Ropfe liegt ein ziemlich langer spiralformiger Saugerußel zwischen zwo langen, und oben nach dem Bordertheile bes Ropfs ju, wie zwen fleine horner, gefrunmten Bartspigen Zab. XXIX, Rig. 16, b.

Mus

<sup>\*)</sup> Daher hat fie ber Verfaffer Tom. II. Part. ich wange genannt. G. I. Mem. 6. p. 496. no. 9. à ailes huppées 500).

Mus biefer Beschreibung erhellet, baß diese kleinen Schmetterlinge in ihrer Geftalt diemlich merkwurdig find, und mit ben Papilions der Minirraupen viel abnliches haben. Sie find auch fehr lebhaft, fliegen aber auf einmal nicht weit, fondern gleichsam Sprung: weise von einem Orte zum anbern,

#### Das fleine sechszehnfüßige, glatte, grune Raupchen, das die Faulbeerblatter unten abfrißt.

Im August findet man auf den Faulbeerblattern (Rhamnus Frangula) viele vertrocknete Stellen Zab. XXXII, Fig. 7, P, p, p, u. f. w, die wie hellbraune Blecken aussehen; an andern Orten aber sind die Blatter durch und durchigefreßen 000 u. f. w. Besieht man fie von unten, so findet man bald, daß fleine grune Raupchen, deren sich zwen, bren, auch wohl mehrere auf einem Blatte aufhalten, davon die Urfache sind. Diese haben die Blatter angefreßen, und an denen Stellen, wo sie braun scheinen, unten das Mark abgenagt, so daß nur die obere Haut übrig geblieben, welche nun vertrocknet und braun geworden ift.

Es haben aber diefe Maurchen Sab. XXXII, Sig. 1, Fig. 4, C, die nur drit= tehalb Linien lang find, in ihrer Gestalt nichts merkwürdiges, die Farbe ift gelblich grun, der Ropf aber spielt etwas ins Braune. Unter bem Bergrößerungsglase sieht man einis ge schwarze, überaus feine Saarchen. Gie haben sechzehn Tuge, worunter bie Banch: fuße, so viel ich habe wahrnehmen konnen, nur ben halben Hakenkrang haben. Sie richten die Faulbeerblatter abscheulich zu, so lange sie jung sind, naaen sie unten nur das

Mark ab; hernach aber bergehren fie bas Blatt in feiner gangen Dife.

Wenn fie gu ihrer rechten Große gebiehen find, welches in eben dem Monat gefchieht; so machen fie an ben nemlichen derfregenen Blattern überaus artige fleine langlichte Gespinnste Sig. 2, 3, die wegen ihrer sonderbaren Gestalt verdienen bemerkt zu werben; und Diese Gespinnste haben mich bewogen, die Geschichte vieser Raupen zu beschreiben.

Sie find von weißlichgruner Sarbe, langlicht und bunn, ohngefahr fo lang, als die Maupehen, an benden Enden werden sie noch dunner; so daß sie eine sehr langlicht ens formige Geffalt haben Sab. XXXII, Fig. 3. In der Lange herunter, liegen verschiedene runzelformige Falten, welche auf dem Gespinnstelange Furchen, und ziemlich tiefe Rin= nen formiren. Auf sedem kann man wohl sieben, acht bis neun bergleichen zählen, bie von einem Ende zum andern gehen. Bir fagten eben, sie waren enformig und langlicht, genauer zu reben find es langlichte halbkugeln; benn unten, wo das Gespinnfte am Blat: te liegt, hat es eine ebene und flache Seite, oben aber ift es halbrund. Die

Die Ranten und Rinnen bes Gespinnstes beweisen, daß das Maupchen, welches ber Runftler ift, folches mit vielem Fleiß verfertiget habe. Mimmermehr wurde man auch errathen, wie es vaben zu Werke gegangen fen. Es felbst muß unfer Lehrmeifter fenn, und man fieht feine Arbeit mit Erstaunen, wie es ein fo artiges Gespinnfte ju bile ben weiß. Sch bin so glücklich gewesen, ein Raupchen ben dem Anfange feiner Arbeit zu belauren, und will jest, so deutlich als möglich, und so viel ich wegen der Kleinheit des Infetes habe mahrnehmen konnen, fein Berfahren befchreiben.

Unfanglich bemerkte ich, und das ift ein wichtiger und feltener Umftand, daß das Maupchen, so lange es noch an dem halben Gespinnste Tab. XXXII, Fig. 4, A, arbeis tete, ganz außerhalb demfelben blieb. Bekanntermaßen pflegen sich die Raupen ge= meiniglich zugleich ben ber Berfertigung des Gespinnstes mit einzuspinnen, so daß fie immer mehr und mehr eingeschloßen werden, je weiter das Gespinnfte zukonimt. Unfer Diaup:

chen verhält sich also gang andere.

Buerft legt es, fo ju reben, ben Grund ju bem einem Ende bes ju berfertigenben Gespinnstes. Heber diesen fleinen Unfang zieht es neue Faden, zu diesen kommen wies ber andere Meihen, und fo weiter. Je mehr das Gespinnste zunimmt, besto weiter geht Die Raupe guruck, und bleibt mit bem Rorper ben nabe in einer Linie mit dem angefanges nen Gespinnste, und gang außerhalb demselben Tab. XXXII, Fig. 4, C, fo daß sie nur mit bem Ropfe und den Borderfußen ben Borderrand beffelben ale berührt. Diefen Rand hangt fie, wie wir in ber Folge feben werden, beständig neue Faben an. Ift bas Gespinnfte bis zur Salfte, oder eigentlicher, die Salfte ber außeren Schicht. A fertig; fo. hort fie einige Augenblicke auf. Alsdenn geht fie mit dem Ropfe zuerst in das halbe Gespinnfte, breht sich herum und schlagt ben Rorper boppelt zusammen, welches fie wegen ihrer Biegfamfeit leicht verrichten fann. Indessen merkt man, daß ce ihr in die= fer Stellung fehr beschwerlich fallt, in bem halben Gespinnfte gu liegen, indem solches nur für die natürliche Diefe des Korpers paßt. Folglich liegt fie, da fie fich hier umbreben muß, febr gedrange. Gie muß alfo alle mögliche Borficht gebrauchen, um bie garten Seitenwande des Gespinnftes nicht ju verlegen, baber laft fie auch die eine Salfte bes Rorpers überaus langfam und fanft auf der andern abgleiten. Dadurch tommt fie endlich jum Zweck, fich gang umzukehren, daß fich alsbenn der Schwang Tab. XXXII, Fig. 4, b, in bem zugespitten oder fleinen Ende bes angefangenen Gespinnftes; der Ropf aber fammt dem halben Rorper außerhalb dem halben Gespinnfte befindet.

Hernach schieft fie fich an, die andere Salfte zu machen, und fangt ohngefahr fo weit bom Mande bes halben Gespinftes Ria. 4, ae, als bie Lange beffelben A austrägt, an, das spige Ende diefer and en S alfte gu fpinnen, woben fie bie Lange ihres Rorpers jum Maafftabe i imme, um folche nicht zu weit von der andern zu machen. Dies neue Stuck fpinnt fie nun auf eben die Urt, als das erfte. Je mehr aber das Wert zunimmt, besto nicht geht sie mit dem Ropfe jurick. Da nun ber Schwanz in der schon fertigen

Salfre freett; fo fann fie auch nicht weiter juruckgehen, weshalb fie ben Leib immer mehr zusammenzieht, welches auf eins hinausläuft, als ob ste ruckwarts gienge. Ift nun bie neue Halfte so weit fertig, baß sich ber Leib nicht enger zusammenziegen kann, um ben Ropf an den Rand zu bringen; so biegt fie den Vordertheil etwas farfer ein, breht ben Ropf auf ben Rucken, und auf diese Weise ist sie noch im Stande, mit bem Spinnwerk: jenge den Rand bes Gespinnstes zu erreichen. Der Vortheil liegt alebenn in Gestalt eines S, und die vordersten Ringe treten so in das neue Stuck des Gespinnstes hinein, daß der Leib doppelt zu liegen kommt. Wenn nun der Raum zwischen den Manden ber benden Halften bes Gespinnstes sehr enge geworden ist; so kann auch nichts weiter als ber Ropf noch dazwischen kommen; er wird aber zulett so enge, daß auch dieser keinen Plat niehr hat, ohne das Gewebe der Rande in Unordnung zu bringen. Folglich muß bie Raupe das offen gebliebene auf eine andere Art verschließen. Ich war sehr aufmert= sam, wie sie diese Art von Spalte wohl verschließen wurde, und sie that ce gang Gie veranderte aber baben ihre gange Urt zu arbeiten. Gie zog nemlich den fimpel. Ropf in bas Gespinnste zurück, und zog hernach verschiedene Faden zwischen ben benben Manden nach ber Lange bes Gespinnftes; über biese spann sie wieber neue ber, und folchergestalt waren die benden Rande bald verschloßen. In der Folge werden wir sehen, wie funftlich und regelmäßig diefe benden Salften gearbeitet find; da es aber darauf anfam, fie bende zu vereinigen; fo konnte die Raupe diese Regelmäßigkeit nicht mehr beobachten, sondern muste, so zu reden, grob von der Hand wegarbeiten. Denn dies sind weiter nichts, als verwirrte neben einander, und über einander hergezogene Faden. allen fereigen Gespinnsten kann man ben Ort leicht erkennen Tab. XXXII, Fig. 3, bb, wo bende Spälften vereinigt find. Es ift ba allemal ein fleiner Queerrand, und bie Kannten, oder Schnüre bender Halften treffen nicht accurat zusammen. nun bende Halften zusammengesponnen; so ist die Raupe ganz in dem Gespinnste einge= schlossen; sie hat aber darinnen noch viel zu thun, wie wir an seinem Orte sehen werden.

Man merke hier noch, daß diese Raupen in ihrer Arbeit verschieden sind. Diejenisge, so wir hier ben ihrer Arbeit bevbachtet haben, spann zuerst ohngefähr die Halste des Gespinnstes, und kehrte sich hernach um, die andere zu machen. Die meisten andern Naupen aber haben schon mehr, als die Halste, oft schon dren Viertel von der Länge des Gespinnstes versertiget, ehe sie daran denken, das andere Ende anzufangen. Dies has be ich aus der sichtbaren Fuge Tab. XXXII, Fig. 3, bb, geschlossen, welche an den benden Stücken des Gespinnstes, dem einen Ende viel näher als dem andern war.

Die Dauart bes Gewebes selbst in dem Gespinnste verdient die hochste Aufmerksams keit. Wenn es ganz fertig ist, sieht man nichts als ein dichtes Gewebe, auf welchem einige Ranten und Schnüre herunterlaufen, die verschiedene Rinnen Fig. 3 formiren. Vetrachtet man aber das Gespinnste, wenn es erst angefangen, oder nur zur Halfte ferz tig Fig. 4, A, oder noch nicht ganz verschloßen ist, unter dem Vergrößerungsglase; so wird wird man erst gewahr, wie artig alles gearbeitet ist. Die Kanten Fig. 6, abcde sind sehr merkwurdig. Ans benselben gehen viele sich freuzende Käden, die gleichsam verschiedene solche Maschen, wie in einem Fischnetze formiren. Die an einer Kante a hanz genden Fäden, sausen nach der folgenden b hin, und so weiter. Zwischen jedem Paar Kanten liegen zwo Reihen solcher Fäden, welche schräg sausen, aber in einer, der andern Reihe entgegen stehenden Richtung, so daß die Fäden der ersten Reihe von den Fäden der zwoten durchkreuzt werden, und also dergleichen nechschrnige Maschen sormiren. Un den Stellen aber, wo sie über einander gehen, sind sie zusammengesleht. Nach der sten Fizgur der 32sten Tasel kann man sich von der Lage der Fäden und Kanten einen bestern Bez griff, als aus einer langen Beschreibung machen. Man merke aber auch, daß die Fäden zwischen den Kanten keinesweges so straff, als Wiolin: oder Klavirsanten gezogen sind; sondern schlass hinhängen, und unten eine kleine Krünnne haben, solglich zwischen seder Kante gleichsam eine kleine Kinne formiren.

Um aber du sehen, wie es die Maupe anfängt, ein so zusammengesetzes kunstliches Gewebe zu machen, wossen wir zu der zurückkehren, Fig. 4, welche eben damit beschäftigt ist, das erste Stück des Gespinnstes zu versertigen. Laßt uns sehen, wie sie zu dem angefangenen Werke immer neue Fäden zuspinnt. Man wird sich daben zugleich von dem Unsange und Fortgange des ganzen Werks einen Begriff machen können. Zuvor aber merke man, daß das halbe Gespinnste, woran die Raupe arbeitet, nur aus einem einzis gen fortgehenden Faden bestehe, den sie an verschiedenen Orten anhängt und beschüget. Bekanntermaßen bestehen die Eespinnste der Seidenwürmer auch aus einem Faden, den

man nach feiner gangen Lange abhafpeln fann \*).

Bespinnstes vorgestellt, wo die Buchstaben ao, cb, ed, gk, und ih, die Kanten ober Schnüre bezeichnen, auf welchen die Fäden ruhen. Geseit, daß die Maupe mit dem Kopf, oder eigentlicher mit dem Ende des Spinnwerkzeuges in asigt, welches der Ort ist Fig. 4, a, wo das Gespinnste am Blatte hängt, und daselbst den Faden, den sie aus dem Spinnswerkzeuge zieht, befestiget; so streckt sie hernach den Kopf vorwärts und schräge, und hängt den, aus dem Spinnwerkzeuge kommenden Faden, an dem Orte b der folgenden Kante cb an. Indem sie nun den Faden durch Worstreckung des Ropfs auszieht; so buckt sie ihn zugleicher Zeit so nieder, daß sie dem Faden eine Krümmung giebt, deren halbe Ründung unten ist. Da nun dieser Faden klebricht ist; so hängt er sich leicht an die vorigen an, über welche er kreuzweise weggeht. Aus dem Grunde, und weil er trocken wird, bleibt er nun

und gemeiniglich 7 — 900 Fuß, also bald 500 Ellen lang gestunden. Da nun jeder Faden doppelt ist, so hat jedes En bald tausend Ellen, und diese wiegen doch nicht mehr, als drittehald Gran.

<sup>\*)</sup> Bon dem Seidenwurm S. Malpighi diff. epist. de Bombyce etc. im II Fande seiner zu Leiden 1687 heranegekommenen Werke. Recumur N'em. Tom. 1, Mem. 12, 14. Rösel Insetenbelust. III B. S. 37 st. Lyonet hat den Faden pom Gespinnste eines Seidenwurms gemessen,

in der Krimmung, die ihm die Raupe erft gegeben hatte. Sat fie ihn benn ermähnter: maßen ben b angehangt; so ruckt sie mit bem Spinnwerkzeuge weiter fort, indem sie immer eben den Faden von der andern Seite der Kante bis in n fortzieht, wo fie ihn zum zwentenmale anhängt; das Stuckchen Faden aber, so über die Kante weggeht, formirt baselbst einen kleinen Buckel. Id habe mich bemibet, folche Buckel auf ben Kanten der 6ten und 5ten Figur vorzustellen. Hierauf zieht sie den Kopf gegen c zurück, und klebt zugleich den Faden, in dem ganzen Umfange zwischen n und c, an die Kante an. nach geht sie von c nach d, oder gegen die, nach ber letten, folgenden Kante, wo sie ben Faden in feiner ganzen Lange auszieht; dann geht sie die Kante von d nach m herunter, und hangt hierauf an diefelbe den Faden von m bis e an. Auf gleiche Urt find die Fabenftucken zwischen ben folgenden Ranten, mit ef und gh bezeichnet, gezogen.

Wenn nun die Raupe auf die andere Scite Lab. XXXII, Fig. 4, c, des Wespinns fies in i, Fig. 5, gekommen ist; so nimmt ber Kopf einen andern Weg, als vorher. 3ch nenne aber hier die Bewegung bes Ropfes einen Weg, obgleich die Raupe eigentlich durch Die Borderfüße weiter vorkommt. Unfänglich spinnt fie den Faden il über den vorgehenden gh, hangt ihn in lan, geht über die Rante ben If, und ziehthernach ben Faden auf ber andern Seite der Kante, bon f in g, in der Lange herunter. Eben so verfahrt sie nachher mit den Faben gm, en, und co; in a fangt sie von neuem eine dritte Reihe Faben an, ruckt allmählig bis i, und so weiter fort. Go oft fie mit dem Spinnwerkzeuge an bie Enden der Ranten acegi gekommen ift, verlängert sie solche etwas, indem sie den, erft an die Seite der Rante angelegten Faben, etwas langer, als das Ende, zieht.

Sauptfächlich arbeitet die Raupe bier am Rande des angefangenen Gespilinftes mit ben fpifen Borberfußen von einer Seite zur andern; halt fich aber auch an eben bem Dr= te mit den Dauchfüßen fest, außer wenn das Wert so weit fertig geworden, baß sie cis nen Schritt zurud thun muß. Es ist alfo bloß hier ber Bordertheil des Korpers, ber in Bewegung ift, und jedesmal einen Halbzirkel befchreibt, so oft er sich von einer Seite des Gespinnstes zur andern wendet. Dies zeigt ber Augenschein, und daraus wird es flar, woher die Rundung des Gespinnstes entstehe. Benm Anfange desselben, wenn sie erst noch das spise Ende macht, beschreibt sie mit dem Bordertheile des Körpers nur noch einen sehr kleinen Halbzürkel; je mehr aber das Werk zunimmt, desto größer wird berfelbe.

Ich weiß nicht, ob die bisherige Beschreibung von der Urt, wie diese Gespinnfte gearbeitet werden, deutlich und verständlich genug senn mögte; ich hoffe aber, daß die Figuren diesen Mangel ersetzen werden. Benigftens fieht man, wie die Rinnen, nebft benen Kanten oder Schnüren, welche jene absondern, entstehen. Da die Raupe an benben Seiten ber Ranten beständig neue Faden herunterzieht, und auch folde oben an verfchiede: @'3 ·

schiedenen Orten damit belegt; so muffen fie nothwendig immer dicker und erhabener wers ben, je mehr bas Werk zunimmt, wie auch ber Augenschein lehret.

Sind nun bende Halfren des Gespinnstes zusammengewebt; so überzieht es die Raupe inwendig mit einer guten Schicht Seide, wodurch alle Deffnungen, welche hier die, zwischen den Kanten gezogene Fäden formiren, dergestalt verschloßen werden, daß man auf ganz fertigen Gespinnsten diese so artig gegitterten Maschen nicht mehr gewahr wird. Zugleich macht die Maupe dem Gespinnste auch einen Boden; sie überzieht nemlich den Ort des Blatts, wo das Gespinnste sist, so mit Seide, daß es alsdenn auf allen Seiten sulest versertigte Halfte des Gespinnstes; insgemein eben so viel Kanten, als die erste hat, die auch gewiß mit ihren Enden anbenden Halften zusammentressen wurden, wosern nicht die Naupe selbst, ben der Verbindung bender Halften, ost badurch eine so genau angesangene Ordnung ausheben muste, daß sie nicht allemal die Kante der einen Halfte andas Ende der andern auf der zwoten accurat anlegen kann, welches ben fertigen Gespinnsten leicht zu erkennen ist.

In diesen Sespinnsten verwandeln sich nur die kleinen Raupchen in anderthalb Lienien lange Puppchen Tab. XXXII, Fig. 8, 9, die mit den Puppen der Minirraupen, besonders darinnen, viel ahnliches haben, daß das Bruststück, und die Flügelscheiden so viel Raum einnehmen Fig. 9, op, und bennahe bis ans Schwanzende u herunterliegen. Wor dem Ropf sist eine kurze Spise wie ein Bogelschuabel b. Hin und wieder zeigen sich auch kleine Hadrchen, die man nur unter dem Vergrößerungsglase sehen kann. Die Farbe ist hellgelb und weißlich, der Ropf aber braun schattirt. Die Luftlöcher sind merkzwürdig, weil sie sehr erhaben liegen, und wie kleine Hübelchen aussehen.

Die Schmetterlinge \*) kamen erst den folgenden Sommer aus. Sie sind sehr klein Fig. 10, nur zwo Linien lang, und haben das Unsehen der Minirraupen = Bögelschen. Die Flügel stehen wie ein rundlichtes Dach; am Hinterrande der Oberflügel aber befindet sich eine lange hohe Franze Fig. 11, ff, wie ein Schwanz. Die Fühlhörner, 22, sind kegelformige Faden, auch ziemlich lang, und unter dem Kopfe liegt ein kleiner kurzer Schneckenrüßel Fig. 12, t.

Un Farbe sind sie weiß; allein oben auf den Oberflügeln liegen verschiedene branne Punkte und Flecke, welche hier von vielen kleinen braunen Schuppen formirt werden. Ihre Lage sieht man ben Fig. 11 Zab. XXXII. Unten sind diese Schmetterlinge grau, und die Unterstügel sehen wie Federn aus, weil sie einen schmalen Riel haben, ber um und

<sup>4)</sup> G. Tom. II. Part. I. Mem. 6. p. 496, no. 8. der Braunfleck. G.

und um mit einer langen Franze, als mit Federbarten, besetzt ist. Hierinnen kommen sie mit den Papillons der Minirraupen Tab. XXX, Fig. 13, und vielen andern Arten überein. Die Fühlhörner sind artig weiß und dunkelbraun gesteckt, die Augen aber Tab. XXXII, Fig. 12, y, y, schwarz. Bor dem Kopfe sitzt ein Dusch Haare, und, weißer länglichter Schuppen, welche einen artigen Strauß Fig. 11, b, Fig. 12, b, b, formiren \*).

\*3 Wenn man bedenkt, wie groß die Anzahl ber bekannten Pflanzen sen, die sich jekt auf 30000 belausen soll; wenn man ferner erwägt, daß, wie Reaumiter versichert jeder Bann, jedes Kraut, jede Pflanze ja fast jedes Blatt, seine eigene Alt Minieraupen hat; wenn man

bies ebenfalls wieder von einer andern Art Infeften, von den Blattläusen annehmen fann; so erstaunt man billig über die Menge und Mannigfaltigkeit dieser ungahlbaren Seere der Schöpfunglind wie viele, wie unendlich viele Arten derselbensind uns noch zur Zeit unbefannt!

# Kunfzehnte Abhandlung.

Bon denen Raupen, welche in den Gallen, in den Knospen, und Burzeln der Bäume und Kräuter leben.

Me bisher befchriebene Naupen, außer ben Minirraupen, wohnen in den außerlichen Theilen ber Baume und Rrauter; fie leben auf ben Blactern, wo fie leicht ju entbecken sind. Es giebt aber noch andere Arten von Infeften, die sich unfern Mugen entziehen. Sie leben inwendig in verschiebenen Theilen ber Baume und Pflanzen, man muß fie in ihren Früchten, Zweigen, und Knofpen, ja fo gar in ihren Wurzeln fuchen. Ginige bringen ihre Lebenszeit in ben Ballen gu, und von diefen Raupen mollen wir in gegenwärtiger Abhandlung einige Arten beschreiben: erstlich eine Maupe, Die in merfwurdigen Harzgallen lebt; zwentens eine andere, welche die Burgeln eines ges wiffen Rrauts frift, und brittens swo Arten, die inwendig in den Baumknofpen leben.

Es wurde überflußig fenn, wenn ich hier die außerordentlichen Muswuchse an den Baumen, und Pflanzen erflaren wollte, Die man Gallen zu nennen pflegt; denn Die neuern Beobachtungen lehren uns, daß es Muswuchse find, die durch den übermäßigen Bachsthum eines gewißen Theils des Baums, ober ber Pflanze entstehen. Gine Birs fung von dem Stiche gewiffer Inseften; folglich haben fie entweder einen, oder mehrere Würmer in fich, die fich nachmals in eben dergleichen Infeften verwandeln, als von benen sie entstanden sind, Malpighi hat einen eigenen Traftat bon ben verschiedenen Gallenarten geschrieben\*). Der Berr von Reaumir \*\*) aber hat nachher die fürtrefliche Abhandlung von den Pflanzengallen, von ihrer Entstehungsart, von ihren verschiedes nen Geftalten, und von benen Infeften geliefert, Die fie in fich haben, und um welcher willen fie eigentlich gemacht find. Un diesen benden Schriften hat man alles, was man über diese Materie verlangen fann.

Die meiften Gallen entiteben von zwen: auch vierflüglichten Fliegen \*\*\*); viele aber von andern Juseften, als Wanzen \*\*\*\*), Rafern +), Blattlaufen ++), und Sagen: fliegen,

\*) Er findet fich in ben erften Theilen feiner Berfe, wo er von ber Unatomie ber Pflangen handelt: G. Marcell, Malpighi opera. Lugd Batav., 1687. 4. p. 112. feq. G.

\*\*) Mém. pour fervir à l'hist. des Ins. Tom. III, Part. II, Mém. 12. Ich seze noch hingu: Bonnets Betrachtung über die Natur, 1772, G. 189-190. Deffelben, und anderer berühmten Naturforscher Abhandlungen aus der Insektolo= gie G. 391. Deffelben Confider, fur les

Corps organ. T, II. Art. 325. nach meiner liebers

segung, G. 214. G. \*\*\*) Das eigentliche Gallinfeft, ober Die Ballenfliege heißt benm Linn. S. N. ed. XII, p. 917. Cynips. 3.

\*\*\*\*) Reaumur Mem. Tom. III, Part. II, Mem.

12, p. 195, Pl. 34. Fig. 1, 2, 3, 4.

†) Mém 12, p. 204. Pl. 38, Fig. 1, 2, 3.

††) Mém 9, Pl. 24. Fig. 6; Pl. 25, Fig. 1, 5, 6, 7. G. Bonnets Infeftol, G. 10. G.

fliegen, die von gewißen Ufterraupen \*) herkommen. Es giebt aber auch einige, die von Schmetterlingen hervorgebracht werben, und also mahre Raupen in sich haben. Reaumur hat davon ein Benspiel angeführt, wenn er von benen Gallen handelt, die ihm von der Insul Epprus jugeschieft, und auf einer gewißen Art Limonium (Widerstoß) gewachsen waren \*\*). In einer folden Galle fand er einen tobten Schmetterling, in anbern aber eine vertrocknete Raupe. Folglich haben solche Gallen ihren Ursprung von Schmetterlingen, find aber an sich hart, und holzicht.

Gedachter Schriftsteller hat außerdem noch eine besondere Abhandlung von denen Raupen geliefert, Die in den Stammen, Zweigen, und Wurzeln der Baume und Rraus ter, felbst inwendig in den Fruchten leben \*\*\*). Die letztern konnen sogar denen, Die sich mit ber Untersuchung ber Maturwerke nicht abgeben, keinesweges unbekannt sepn. Alle, die Dost gegeßen haben, wißen, daß man darunter oft, wie man zu sagen pflegt, wurmstichiges antrifft, worinnen inwendig der Wurm sist. So nennt man überhaupt vie Insekten in den Früchten, ohnerachtet es oft keine eigentliche Würmer; sondern wahre Raupen find †).

Unser Beobachter hat davon viele Benspiele angeführt; allein diejenigen Infekten, bie in den Zweigen, Wurzeln und Knofpen leben, find nicht so bekannt. Dan muß fie erst aufsuchen, wenn man sie sehen will, und sie fallen einem nicht so in die Hande, als Die vorigen. Insgemein entdeeft man fie bloß sufälliger Weise. Inzwischen sind fie besto merkwurdiger, ba sie im Pflanzenreiche ofe größern Schaben als die Raupen thun, die nur vie Blatter abfressen. Pflanzen, deren Wurzeln von solchen Insekten, oder Würmern angegriffen werben, können unmöglich bekommen, und pflegen insgemein langsam zu verwelken.

Es giebt einen gewißen gelben fechefußigen Wurm unter der Erde, mit einem harten hornartigen Körper, der im Herbst oft an der Rockensaat großen Schaden thut. Er frift ben Stengel ber Pflanze entweder halb ober gang ben ber Erde meg, und fie flirbt. Sier zu Lande kennt man diese Burmer mehr als zu gut, und bor einigen Jahren haben fie erft noch ein gut Theil unferer Wintersaat verwüstet. Ihre Berwandlung aber ift mir noch unbefannt; boch, nach ber garvengestalt zu urtheilen, vermuthe ich, baffie eine gewisse Art von Rafern werden. Aurz die Anzahl berer, in den Zweigen und an Wurgeln lebenden, Würmer und Raupen, muß sehr größ senn, wovon wir aber allem Unz schein nach noch die wenigsten kennen.

Von

<sup>\*)</sup> Mém. 12, p. 206. Pl. 37, Fig. 1, 2, 3, 4. +) Rofels Jusettenbel. I B. Machtv. 4te Rl. \*) Mem. 12, p. 222. Pl. 39, Fig. 1, 2, 3, 4. †) Rosels Just.

\*\*) Mem. 12, p. 222. Pl. 39, Fig. 1, 2, 3, 4. †) Rosels Just.

\*\*\*) Mem. Tom. II. Part. II, Mem. 12,

v. Geer Jufedt, 3. Qu.

### 53 Funfzehnte Abhandlung. Von denen Raupen, welche in den Gallen,

Von einer sechzehnsüßigen glatten braumen Raupe in den harzigen Fichtengallen.

Zu allen Jahrszeiten' findet man an den jungen Fichtensproßen gewiße Beulen, wels ches wahre Harzgallen sind Tah. XXXIII, Kig 1, 2, 3, gh \*), deren weder Malpighi, noch Reaumill' gedacht haben. Frisch \*\*) aber hat sie gekannt, und etwas davon ges sagt. Sie verdienen, theils wegen der darinnen befindlichen Insesten, welches wahre Raus pen sind, theils wegen der Materic, woraus sie bestehen, ganz besonders untersucht zu werden. Ich will hier alle meine Beobachtungen mittheilen, die ich so wohl über diese sonderbaren Produkte, als über die Insesten, die sie hervorbringen, habe anstellen können.

Man muß sie vornemlich an den sungen Fichtensproßen, und mehr an den kleinen Sträuchern, als an den Bäumen selbst suchen, ob man sie gleich auch an diesen sinz det \*\*\*). Um sichersten, und häusigsten aber sind sie an den jungen Fichten anzutresen. Als ich sie das erstemal erblickte, hielt ich sie für bloße Harzmaßen, die von der Wärme aus den Zweigen ausgeschwist, und als dergleichen Harz anzusehen wären, das man in Menge aus den Kirsch. Pflaumen: und Abrisosenbäumen auslausen, und sich an den Zweigen in enformigen ungestalten Klumpen sammlen sieht. Um hinter die Sade zu kommen, nahm ich einige ab, und schnitt sie von einander. Wie erstaunte ich aber, als ich sie inwendig hohl, und darinnen ganz was anders, nemlich eine kleine braus ne Raupe fand. Die Harzkugeln an den Kirsch zund andern Bäumen, sind ganz anz ders beschaffen, nemlich vollsommen dicht, und enthalten nichts als pures Harz.

Aus diesen Beobachtungen erhellet alfo, daß diese Barzbeulen an den Fichten nicht von ohngefähr, oder durch die Wirkungen der Sonnenstrahlen, wie an den vorgedachten Baumen; sondern durch eine ganz andere, fraftigere und bestimmtere Ursache entstanden, von gewißen Insekten zu ihrer Nahrung und Wohnung gemacht, und also mahre Gale

Ien find,

Man könnte zwar hiergegen einwenden: daß bergleichen Beulen an den Kräutern und Näumen, die man Gallen genennt hat, mit den Stämmen, Zweigen, Stengeln und Blättern der Kräuter und Bäume, aus einerlen Materie beständen; denn einige Arsten Gallen sind holzicht, und folglich dem Holze gleich; andere sind halbholzicht, oder von eben der Substanz, wie die jungen Sproßen, und Krautstenzel; noch andere sind schwammicht und weich, wie das Mark ber Blätter. Da aber die Fichtenbeulen bloß aus dergleichen eigentlichen Harz bestehen, wie man des Sommers in Menge aus dem Zapfen, und Zweigen dieses Vaums auslaufen sieht; so scheinen sie wohl nicht aus ders gleichen

\*\*) X Theil feiner Sefche von Inf. G. 111

Tab. IX.

\*\*\*) Röfel I G. Nachte. sie Kl. S. 44, no.
16 neunt fie parzheulen des Kiehns oder Sohrens baumg. S.

A) E. Bonnece und anderer Patinforst ex Abhandlungen aus der Insektologie S. 391, Leb. VI, Fig. 6. Rösel I. B. Machen 4te M. Lib. XVI, Fig. 1. E.

gleichen Materie, wie andere Baum: und Pflanzengallen entstanden zu fenn, ba fie wer der holzicht, noch schwammicht sind. Zugleich muß man auch erwägen, daß die gewöhnlichen Gallen wirklich aus bem Rahrungsfafte der Baume und Pflanzen entstanden find, der sich, da er sich häufig nach dem, von einer Fliege auf dem Blatte, ober Zweige ge= machten Stiche ergiefit, daselbst besto starker sammlet, und endlich den Auswuchs, ober Die Benle formirt, die man eine Galle nennt. Das Fichtenharz ift gewißermaßen nichts anders, als ber, in gewißem Grade zusammengegallerte und verdickte, endlich aber gang hart gewordene Nahrungsfaft biefes Baums. Es zeigt fich benm Abschneiden eines Zweis ges, daß der barinnen verschloßene, und sogleich herauslaufende Saft, harzig fen, und einen Terpentingeruch habe. Folglich entstehen die harzigen Fichtenbeulen von dem Mahrungsfafte des Baums, der durch ben Stich, so das Jusekt vermuthlich in den Zweig macht, herausgeseiget wird \*). Es sind also Wohnungen der Insekten, die sich inwendig barinnen nahren, und man kann ihnen den Ramen ber Gallen nicht verfagen.

Ich habe bereits gesagt: man finde fie zu allen Jahrszeiten, Winter und Commer; im Herbst aber ift die beste Zeit, sie zu untersuchen. Alsdenn haben sie nicht nur ihre rechte Größe; sondern man wird auch darinnen immer Raupen antreffen. Im Fruh= jahr, und du Anfang des Sommers sind sie insgemein ledig, und die Schmetterlinge

fcon ausgeflogen.

Es find diese Gallett aber an Gestalt und Große fehr verschieden, Sab. XXXIII, Fig. 1, 2, 3; bie gröften, die ich gesehen habe, find ohngefähr einen Zoll lang, und sieben bis acht Linien dick Fig. 1, gh. Ihre Gestalt hat nichts regelmäßiges, insge= mein fällt sie ins enformige, bald mehr bald weniger zugerundet, zuweilen in der Mitte etwas eingebrückt. Um häufigsten sind sie höckricht und uneben, lochericht und knoticht. Sie sigen auch immer an einer Seite bes Zweiges, so daß die andere fren bleibt Fig. 2, tb. Niemals habe ich welche gefehen, die ganz um den Zweig herumgegangen waren \*\*). Der.

\*) Die gange Cache verhalt fich fo: wenn die Söhrenbaume anfangen, ihre neuen Sproßen gu Bobrenouthe nuweilen schon im Julius die Lan. ge eines Fingers haben; so suche das befeuchtete Weibehen diefer Gallenraupen eben diefen Drt, um seine Eper swischen den Madeln aususegen. Colche bleiben gleich megen des Leims, den fie mit aus Mutterleibe bringen, nicht nur fo fest fleben, daß Wentrette Than, noch Regen erweichen kann; sondern die ausgekochenen Räupchen sinden auch Dafelbst genugsame Rahrung. Denn so hald sie etvan acht Tage nachher unterwarts aus ben Gyern ausgekommen find; so beißen sie sich auch gleich in den noch gang jungen Trieb bis in bas Mark hinein, und erlangen daselbst ihre Bollkommenheit, indem solches, nebst dem zufließenden Safteil. re Rahrung ausmacht. Eben Diefer harzige Caft

bringet auch ju ber von bem Raupchen in ben Eprof. fen gemachten Deffnung berans, welche es auch beständig offen su erhalten fucht, damit ber Bufluß des nachtommenden Gafts nicht gehindert, und ihm alfo die Rahrung und Bedeckung nicht entjo. gen werden moge. Die Beule muß baher nochwendig immer großer werden, inwendig aber wird fie, fo weit fie den uft bederft, von der Raupe ausgehöhlt. Da aber ber Zufluß bes Safte ungleich ift; fo muffen auch die daber entfiandenen Gallen verfchiedes ne Gefialten haben. G. Rofels Infettenbel. 1. B. Machtv. 4te Rl. G. 44, S. 2. . .

\*\*) Zuweilen, fagt Rofel I B. Machtv. 4te Rl. G. 45 ungiebt auch eine folde Benle Das Nefts lein, meiftentheils aber fett er fich nur an einer

Seite an. G.

# 60 Funfzehnte Abhandlung. Von denen Raupen, welche in den Gallen,

Der Theil bes Zweiges, woran bie Galle sitt, vergrößert sich sehr, machst viel starz ker, als das Uebrige, und wird oft sehr ungestalt, weil er sich merklich erweitert, Tab. XXXIII, Fig. 2, t. Gemeiniglich sitzen die Gallen dicht an der Spize der jungen Sproßen, u. d ersticken varan die Knospen. Die Ursache davon liegt in der Zerrüttung, welche die Maupe innerlich in den Zweigen aurichtet. Denn dadurch wird der Nahrungssaft gehindert, daß er nicht zu den Knospen aussielen fann, welche also vertrecknen mussen. Zweisen bleiben solche dennoch gut Fig. 3, 0; dann hat der Zweig aber nur eine mittels mäßige Galle gh, woben er keinen so großen Schaden gelitten, daß die Knospen verdorz ben wären.

Zuweilen sigen die Gallen an ziemlich dicken Zweigen, just da, wo solche neue Aeste und Sproßen treiben, welche aber dadurch in keinem Stucke leiben, sondern eben so gut bleiben, als die keine Gallen haben, weil die Naupen davon nur einen Theil anfressen. Da sie stark und saftig sind; so behalten sie immer noch junges Holz, und Worke genug, daß der Saft nach den obern Theilen gehen kann. Die Gallen sind auch stets mit frischen und trocknen Blattern umgeben; oftermalen gehen solche queer über sie weg, Tab. XXXIII, Fig. 2, 3, f, f, f, und die Gallen haben sie, wie ein halber Mond eine gefast.

An Farbe sind sie weißlich und schnußig, gelb und braun gemischt, und gleichsam mit einem weißen Mehlstaube bedeckt; wenn sie at er wachsen, werden sie blaßbraun. Ihze Substanz ist, wie gesagt, ein wahres Harz, wie Mastix, oder wie die klemen weiße lichen Harftungchen, in den großen Holzameisenhausen, die, wenn man sie ins Jeuer wirst, einen starken Mauch, und angenehmen Geruck von sich geben. Ich habe die Galelen ins Feuer geworfen, und sie rochen eben so; folglich sind die kleinen Klümpchen in den Ameisenhausen nichts anders, als das Harz, welches die Ameisen von den Fichten und Tannen holen. In Weingeist löst sich die ganze Maße dieser Gallen völlig auf: ein Beweis, daß sie aus wahrem Harz bestehn. Es riecht wie Terpentinds. Dergleichen Del zicht man auch von Fichtenzweigen ab, welches fast mit senem von gleicher Güte senn son. So lange das Harz der Gallen noch frisch ist, ist es so weich und schmierig als Butter; wird es aber älter, oder vom Zweize abgenommen, so wird es so harr und zerbrechlich wie Massir. An einigen Orten glänzt es wie Firnis.

Will man die innere Beschaffenheit derselben, insonderheit die Art und Weise sehen, wie sie hier von den Raupen angelegt sind; so nuß man sie der Länge nach, und dem Zweige parallel Tab. XXXIII, Fig. 5, zerschneiden. Inwendig sindet man denn einen unförmlichen, bennahe enförmigen Körper, wie einen Kern de, zwischen welchem, und den Außenwänden der Galle ein kleiner Maum ist ff. Die Wände so sind gut und gern eine Linie diek. Der vermennte Kern in der Mitte der Galle, hat inwendig eine große Höhlung Tab. XXXIII, Fig. 5, n, und darinnen logirt das Räupchen. Die innern Wände dieses Kerns sind auch mit einer diesen Schicht brauner Exfremente e überzogen,

welche die Raupe von fich gegeben, und in ihrer gangen Wohnung herum aufgethurmt hat, damit in der Mitte alles reinlich bleibe, und um diese Reinlichkeit noch mehr zu be= fordern, überzieht fie folde mit einer glatten Bargschicht. Den andern Gallen habe ich walrgenommen, daß der Umrath jum Theil durch eine kleine Deffnung herausgeschafft war, welche oft bald wieder durch neues Harz verschloßen wurde. Auch findet man zus weilen einen guten Borrath auf einander gehäufter Exfremente, in dem Zwischenraume

ff, zwischen dem Kern und den Außenwanden der Galle.

Undere Gallen, die ich offnete Fig. 4, hatten nur eine große Soble n, worinnen Die Raupe wohnte, u, und keinen Rern, wie bie vorige. Inzwischen wohnte bie Rau: pe, als eine Freundinn der Reinlichkeit doch nicht mitten unter ihrem eigenen Unrath; fondern hatte lange ber Mitte ber Galle, eine Scheibewand von Barg gemacht, wodurch Die Hible in zwo fast gleiche Rammern abgetheilt wurde, deren eine Zab. XXXIII, Fig. 4, n, die Raupe bewohnte, die andere e aber nichts als eine große Menge Unrathenthielt, ben fie burch eine Art von Thur, ober gemeinschaftlichen Deffnung, unten ben der Scheis dewand, hineingeschaffe hatte.

Die Maupe aber sieht ihre Mahrung aus dem Zweige felbft. Denn ich habe bes ffandig angemerft, bag ein Theil des Zweiges, woran die Galle figt, mit angefreßen war, fo daß er in ber gangen lange herunter, wo fich die Galle befindet, und noch drus ber, ziemlich hohl ift. Die Raupe frift fich aledenn in den Theil des Zweiges unter ber Galle, gernagt bie Dolgtheile deffelben, fnetet fie mit dem Sarg burch einander, und so schieft sie es in ihren Magen. Gewiß! ein fetter Bigen; woran sich andere Insekten nicht leicht gewöhnen mögten, weil sie, befanntermaßen, alles Harz, und stark riechen-

be Fenchtigkeiten, als Terpentinol, schlechterdings nicht ertragen können.

ABenn fich eine folde Daupe recht ausgestreckt hat, ift fie ohngefahr einen balben Boll lang; im Oktober aber find fie schon bergestalt eingeschrumpft, daß ihre Länge nicht mehr, als fünftehalb Linien Tab. XXXIII, Fig. 6, beträgt "). Un sich besonders in der Mitte, sind sie ziemlich dick und plump, und der Leib besteht, wie ben andern, aus zwolf Absagen. Sie haben einerlen hellbraune Farbe, tie etwas ins ofergelbe fallt. Der Ropf Fig. 7, t, und ber erfte Ring 1, find bunkelbrauner. Ueberhaupt find ihre Theile wie ben andern beschaffen.

Der Ropf hat Bahne, Lippen, Spinnwerkzeug, Augen, und alle übrigen Raus pentheile. Der erste Ring ist mit eben solcher harten und hornartigen Haut, wie der Ropf bedeckt. Die kleinen Horner, oder Fleischwarzen Tab. XXXIII, Fig. 9, die auf benden Seiten des Kopfs, dicht ben der Wurzel der Zähne sigen, bestehen aus dren wal zenformigen Theilen, bavon der erste a biefer ist, als der zwecke b, welcher lettere auf benden Seiten am Ende ein kleine kurze Stachelspiße bat. Der dritte Theil aber c, ift

# 62 Funfzehnte Abhandlung. Won denen Raupen, welche in den Gallen,

viel bunner, als ber vorhergehende, fehr furg, und endigt fich auch mit zwo fleinen Stas Es ficen aber an Diefen Hornchen \*) ctwan zwen bis dren haare.

Ferner haben diefe Rampen fechgehn Fuße, als feche fpige Border : Fig. 7, aa, acht Mittel : iiii, und zween hautige Hinterfüße p. Die hautigen oder flumpfen haben alle den vollständigen braumen Hakenkrang, Sie mußen aber unter die glatten gerechnet werk den, ohnerachtet verschiedene haarden am Leibe sigen, die man aber nur mit der Lupe, und unter bem Mikroskop schen kann. Schon durch die Lupe bemerkt man verschiedene furze sehr feine Haarchen Zab. XXXIII, Fig. 7; besieht man sie aber durch ein Wasfermikroskup \*\*), ober durch ein anderes feark vergrößerndes; so erblickt man, baß Die Haut mit einer ungahligen Menge ausnehmend furger Saarchen Fig. 8, pp, bewachsen sen, die alle dicht neben einander stehn, und eine so gleiche Lange haben, als wenn sie mit der Schecre abgeschoren waren. Dan fann bon ihrer erffaunlichen Rleinheit nicht beffer urtheilen, als wenn man fie mit benen etwas großern haaren vergleicht, die man nur mit der Eupe wahrnehmen kann, und die an sich schon sehr fein und kurd find. Ben Fig. 8, pp fieht man die gang fleinen, und e bezeichnet eine von denen großen, bie an fich schon dem blogen Auge unsichtbar find. Ben diesem Unblick wird man gewahr, daß die kurzen Haarden, so zu reden, fast unbegreiflich klein sind, und das eigentliche Bergrößerungsglas zeigt, daß jedes größere haar in einer fleinen Warze, ober Fleifch= hofer Lab. XXXIII, Fig. 8, t fecke. Die Minge haben verschiedene Falten und Muns geln, der lette ift auch viel fleiner, als die anbern.

Unsere Raupchen haben achtzehn schwarze und hochliegende Luftlocher Fig. 7, sss, u. f. w. weshalb sie gleich in die Augen fallen. Sie liegen auf eben die Art, und in eben der Ordnung, wie ben andern Raupen; der zwecke, dritte und letzte Ring aber hat kei= ne. Sie sehen wie halbrunde Rugeln aus Fig. 10, s, und haben in der Mitte ein grofes Loch o, wodurch die Luft in die Lungenrohren geht, deren ungablige in diesen Raupchen sind, worunter die Hauptaste Lab. XXXII, Fig. 10, tb, ta, ihren Ursprung in den Euftlöchern nehmen. Machher theilen sich diese wieder in viele Nebenaste err dd, welche sich inwendig allenthalben herumschlingen, um die Luft hineinzubringen. Es sind

aber alle diese Luftgefäße hohle walzenformige Röhren.

Aus diesen Beobachtungen erhellet, daß die Raupen, ohnerachtet sie inwendig in Sarggallen wohnen, die von allen Seiten scheinen verschlofen zu fenn, dennoch Othem Bielleicht aber haben fie hier an einigen Orten fleine Rigen, oder Deffnungen, wodurch die außere Luft hineinkommen, und die innere von Zeit zu Zeit erfrischt werden Und wie leicht konnen solche Spalten wegen ihrer Kleinheit bem Auge entwischen? Ben einigen Gallen habe ich angemerkt, daß der Unrath durch eine ziemlich große Deff=

<sup>\*)</sup> Es find die sogenannten Greffpigen. G. größert. C. Rofels Infeftenbelaft. III B. G. \*\*) Microscope à liqueurs, cin Glasfügel-548. G. den mit Baffer angefüllt, welches ungemein ver-

nung berausgeschafft, folde aber oft verschloßen war. Ift alfo eine folde Deffnung vors handen; fo kann badurch allemal die Luft, fo oft es die Raupe für gut befindet, hineinges laffen werden. Endlich weiß man auch, daß die Luft viel bichtere Materien, als diefe

Gallen find, durchdringen fann.

Deffnet man die Gallen im Oftober, oder noch fpater; fo liegen'die Maupen barins nen mit nieberhangendem Ropfe gang unbeweglich und gleichsam in einer Erftarrung, wenn man fie auch noch so viel berührt, oder herumkehrt. Ich habe bemerkt, daß fie fich bann von weißer Seibe fehr garte Gespinnfte gemacht hatten, um sich baburch vermuthlich befio beffer gegen die Kalte zu verwahren. Im April aber des folgenden Jahrs erholen sie fich, und werden wieber so munter als den Sommer vorher, friechen wie sonst herum, und es fam mir vor, als wenn fie auch aufs neue gefregen hatten, weil ich frifchen Unrath nes ben ihnen fand. Allsbenn halten fie den Ropf nicht mehr nieder, sondern hoch bis oben an die Galle, und aus diesen Bemerkungen habe ich geschloßen, daß sie als Raupen ben ganzen Winter durch lebendig bleiben, und noch vor demfelben, entweder gang, oder doch ben nahe ju ihrer rechten Große gelangen.

Das merkwurdigste an biesen Raupen ift ber Umstand, daß sie mitten in einer bars gigen Materic. leben, Die wie Terpentindl riecht, und daß die, mit diefem Terpentinharg durchgekneteten Holztheile, ihre Speise sind. Dun weiß man aber, wie schädlich das Terpentinol, und schon der bloke Geruch desselben den meisten Insekten sen. Maupen konnten bendes vertragen. In dieser Absicht, um zu seben, wie weit sie ben Geruch von meinem Terpentinol, und das Del selbst, wenn ich sie damit beschmierte,

ausstehen konnten, machte ich folgende Berfuche.

Erster Versuch. Ich sehte eine solche Raupe auf ein Stücken Papier, das ich gang mit diefem Del getranft hatte. Sie froch auf bemfelben herum, und ob fie gleich als lenthalben mit Terpentin umgeben war; fo schien sie boch nichts davon zu empfinden. Unt nun gleich mit einem andern Insefte Die Probe zu machen, feste ich eine junge Barraupe, beren Geschichte in ber fünften Abhandlung beschrieben ift, auf eben bas Papier. Sogleich ward sie unruhig, und fieng an herumzuwandern, um sich von tem Papiere zu entfernen; ich zwang fie aber, barauf zu bleiben. Gleich nachher hatte fie schon keine Rraft mehr, herunterzufrieden, und binnen vier Minuten gab fie den Geift auf. Hingegen blieb die Gallraupe die immer bicht neben ihr war, nicht nur lebendig; sondern das Del schadere ihr nicht das mindefte,

Zweyter Versuch. Ich sperrte dren dergleichen Gallraupen in ein kleines Zucker: glas ein, und that ein Sinckchen, ftart mit Terpentinol getranttes Papier, mit hinein; allein sie schienen in diesem engen Behaltniß eben so wenig davon zu empfinden, und fros den unten im Glafe, fo gut, als vorher, herum. Eine halbe Stunde nachher fand ich fie in gleichem Justande. Man that ich noch ein folches Stuck Papier hinein, das recht von Dele triefte, und verschloß bas Glas, wie vorher mit einem Papierbedel, daß also ber

#### 64 Funfzehnte Abhandlung. Wondenen Raupen, welche in den Gallen,

Geruch im Glase noch einmal so stark werden muste; allein die Naupen fühlten das auch nicht, sondern befanden sich immer recht wohl. Soließich sie den folgenden Morgen, da sie unten in dem Dele, das in Menge von den benden Stückhen Papier abgeträufelt war, ersoffen waren.

Dritter Bersich. Ich legte eine halbe Galle, worinnen eine Naupe saß, in ein kleines, dren Zoll hohes, und zween breites Zuckergläschen, nehst zwo, in Terpentinol getränkten Papierstreifen, und machte das Glas sest zu. Die Galle lag aber so, daß das Del nicht auf die Raupe sließen konnte. Ich wollte nur sehen, was der bloße Geruch auf sie wirken würde. Den folgenden Morgen fand ich sie ohne Bewegung wie todt. Sie war aber noch in der Galle; die Ninge, und besonders die vordersten Absätze waren stark aufgetrieben; kurz ich glaubte sicher, sie wäre von dem starken Geruche erstickt. Von ohngefähr legte ich sie nachher auf den Tisch. Wie erstaunte ich aber, als sie sich zween Tage nachher wieder ansieng zu regen, und wirklich noch lebendig war? Den dritz ten Tag wurde sie noch lebendiger; folglich hatte sie der Terpentingeruch nicht ködten können.

Vierter Versuch. Ich that eine Raupe mit vier in Terpentingle flat tent tenter Papiersstreifen, in em kleines Zuckerglas, und band solches fest zu. Sie kroch darinnen allentstalben herum, und gerieth selbst auf eine solche Streife, so daß sie sich ganz mit Del beschmierte. Gleichwohl starb sie nicht davon, und suchte nur aus dem Dele, in das sie halb hineingesunken war, herauszukommen. Den folgenden Morgen fand ich sie ganz lebenz dig, und an den Seiten des Glases herumkriechen. Des dritten Tages war sie noch in eben dem Zustande, aber etwassichwächer. Vielleicht war daran der Nahrungsmangel Schuld. In eben dies Glas aber hatte ich zugleich zwo andere glatte grüne Naupen gethan, um zu sehen, was das Del daran thun würde. Unfänglich ließen sie einige Unruhe blicken, und krozchen sehen sehr geschwind herum, als wollten sie sich von einem so angesteckten Orte entsernen; endlich aber wurden sie binnen zwo Minuten starr, und gaben den Geist auf. Eine hinseingeworfene Fliege hielt den Geruch schon länger aus; aber nach einer halben Stunde war sie auch hin.

Folglich ist es ausgemacht, daß weber der Terpentinolgeruch, noch das Del selbst diese Naupen todte. Ihre Luftlocher, und Lungenröhren mussen ganz anders, als ben den übrigen Maupen eingerichtet senn; allein ben so kleinen Geschöpfen ist es nicht leicht, den Unterschied dieser Struktur wahrzunehmen. Indessen muß man noch bemerken, daß die Naupen in den Gallen selbst dergleichen starken Geruch, als hier unter diesen Umsständen in engen Gläsern, nicht ausstehen durfen. Denn der natürliche Geruch des Harzes ist in den Gallen ungleich schwächer als in dem zubereiteten und abgezogenen Terpentinvele.

In allen, am ersten Man geoffneten Gallen fand ich die Puppen Tab. XXXIII, Fig. 11, worinnen sich die Raupen verwandelt hatten. Sie haben die gewöhnliche Gesstalt, und sonst nichts Besonderes \*). Die Farbe ist dunkelbraun, und bennahe schwarz;

das Bruftfild fcwarz und glanzend, der Bauch geht wie ein abgeftuhter Regel t zu, und auf den Ringen sitzen zwo Reihen kurze Stacheln, die mit den Spigen nach dem Hintertheile stehen. Insgemein habe ich angemerkt, baf bie Puppe mit dem Ropfe bicht an der innern Oberflache ber Galle liege: ohne Zweifel beshalb, bamit ber Schmetterling bennt Mustommen einen desto kurzern Weg bor sich habe. Mir kam auch die Galle an diefem Orte sehr dunn vor. Bermuthlich ist das Insekt für sein Auskommen als Wogel schon beforgt. Einige Puppen find fleiner, als die andern, unffreitig Mannchen, und liegen in fehr garten weißen seidenen Gespinnften.

Mitten im May kamen die Schmetterlinge aus ben Puppen, und zugleich aus den Gallen, worinnen sie bisher noch gesteckt hatten. Es sind Nachtfalter und ich Fann von ihrer Farbe und Geftalt Cab. XXXIII, Big. 12, 13 \*) nicht viel fagen, ba fie eben nichts besonders haben. Sie find fehr klein, und ohngefahr funf Linien lang, haben lange fonisch = fadenformige und gefornelte Sublhorner, und einen gelblichen, einis gemal spiralformig gewundenen Sangerußel. Die Flügel tragen fie wie bie Bogel, auf benden Seiten herunterhangend. Die Oberflügel formiren auf bem Rucken ein rundliche

tes Dady, und bedecken bie Unterflugel gang.

Die Farbe der Oberflügel ist oben aschgrau, mit vielen schwarzen, oder braun: Schwarzlichen Flecken und Streifen schattirt; unten aber find biefe, Die Unterflügel hinges gen oben schwärzlich und einfarbig. Unten sind diese letztern, eben wie der Leib, der Halsfragen, ber Ropf, und die Fuße graulich. Die Fußblatter find schwarz gefleckt, und die Augen auch schwarz. Diese Schmetterlinge find sehr lebhaft, fliegen geschwind, und sigen niemals stille. Wie gewöhnlich ist auch hier das Mannchen kleiner, als das

Weibchen.

Es ist nun nichts mehr übrig, als baß ich noch anzeige, wie sich ber Schmetter= Ting durch die Balle durchbohre, und ans Tageslicht fomme. Man crinnere fich, daß ich vorher bemerkt habe, daß die Puppe gemeiniglich mit dem Ropfe dicht an der Seite der Galle liege, und folche daselbst am dunnften sen. Folglich hat der Bogel eben keinen weiten Weg zu thun, wenn er auskommen will. Inzwischen ift er boch ein schwaches und zartes Infeft, beffen Ropf viel zu weich, und mit gar feinen folchen Werkzeugen versehen ift, als daß es die ziemlich harten Wande der Galle durchbohren konnte. Urheber der Ratur aber hat schon für alles gesorgt. Die Puppe hat eine garte hornarti:

Müller Faun. Fridr. p. 57. no. 509. Die Queerflecken der Dberflugel Schattiren, wie Gold. Derr Alemann fennet noch mehrere Arten von Raus pen , die in ben Bargbeulen leben , und die er funftig zu beschreiben Soffnung macht. E. des Der. faßers Tom. II, Part. I, Mem. 6. p. 491. n. 10. G.

<sup>\*)</sup> Mach dem Linn. S. N. ed. XII, p. 892. no. 406. Phal. Tinea Refinella, die Farzmotte. Stift Juf. X Th. Tab. IX. Rofel I B. Machtv. 4te Kl. Tab. XVI, Fig 4 das Weibchen, Fig. 5, das Männdyen, Fabric. S. E. p. 654 Sus. lin schweizer Ins. S. 43. no. 840. Müller &. N. S. V H. I Th. p. 747. no. 406. Ott. Fr. v. Geer Jufekt. 3. Qu.

### 66 Funfzehnte Abhandlung. Won denen Raupen, welche in den Gallen,

artige Spant, Die ziemlichen Widerftand leiften fann. Man follte alfo faft bermuthen, daß dies ein Wert der Puppe fen, Die Galle burchzubohren, ehe ber Schmetterling auslind dies geschicht auch wirklich. In allen Gallen, wo die Bogel ichon ausgefrochen find, findet fich an einer Seite ein rundes Loch, worinnen die Puppenbilfe fo fecken geblieben ift, daß ber Bauch noch in der Galle; der Ropf aber, der Halsfragen und Das Bruftfinct außer berfelben liegt. Es ift alfo gewiß, daß der Bogel, wenn er im Begriff ift auszukommen, ben hornartigen Ropf der Puppe an die Gallenwand feft andruckt, und folde burchbohrt. Um babon recht gewiß zu werben, daß die Puppe burch ben blogen Druck diefe Deffnung mache, darf man nur die Mande berfelben genau betrachten; fo wird man gewahr werden, daß alle Theile der Hargalle auf allen Seiten um bie gange Deffnung herum auswarts gedruckt find, und gleichfan einen aufgeworfes nen Bulft formiren. Oft hat auch die Mundung bes Loche unglei te Rife. Ein neue er Beweis, bag es durch den Druck entstanden. Sier aber merkeman zugleich, dafidie an fich barte Barymage der Galle gleichwohl noch eben so biegfam fen, als Wachs, ober frisches Barg, und alfo dem wiederholten Druck ber Puppe nachgeben konne. Inegemein bohrt fie die Galle oben burch, und bernach friecht der Bogel auch gleich aus, und laft die Hulfe in bem Loche zurück.

Zulegt will ich noch auführen, baß die aus ben Gallen herausgenommenen Puppen nicht auskamen; sondern vertrockneten, weil sie vermuthlich in der frenen Luft zu stark

ausdunften.

# Die glatte und weiße Raupe mit gelblichbraun Kopfe an ven Hopfenwurzeln.

In den Gegenden ben Upfal hat man seit einigen Jahren bemerkt, daß die Hopfentwitrzeln von ziemlich großen Rauven angefreßen und oft ganz verdorben waren, so daß davon die Pflanze selbst ven größen Schaden litte. Sie verdienen unt so vielmehr be-

Schrieben zu werden, je weniger ihrer andere Schriftfteller gedacht haben.

Sie find größer, als die mittelmäßigen Tab. VII, Fig. 1, und ihre Lange bes läuft sich auf einen Zoll und acht Linien. Er giebt aber auch kleimere, und das sind die Mannchen. Sie haben sechzehn Juse, oder acht stumpfe Bauchsuse, die mit einem vollständigen Hafenkranze verschen sind. Sie kommen übrigens mit den diesen rethlichen Naupen in den Baumstämmen überein \*). Die Farbe ist weiß, und fallt ins Gelbliche, oben aber auf dem ersten Ringe und Kopfe sind sie gelblichbraun, und dunkelglänzend ofergelb. Dieser braume. Theil des ersten Ninges ist hornartig, wie der Kopf, und ver zwecte Ming hat auch eben dergleichen kleine hornartige Platte. Auf den übrigen Minigen sitzen einige kleine erhabene Flecke, oder vielmehr Erhöhungen, in deren jeder ein schwarz

ses Saarchen freckt. Dben auf jebem Minge ftehn vier folde Bubelden , und an den Seis ten figen einige fleinere. Ohnerachtet biese Raupen viel Haare haben, find sie boch so Furj, daß man sie unter die glatten rechnen muß. Uebrigens haben die Minge einige Queer= und an den Seiten langs heruntergehende Rungeln. Die Bahne find groß und ftark, aber schwarz. Damit beißen sie die Hopfenwurzeln ab. Wenn man sie berührt, oder sonft beunruhiget; so suchen sie sich mit den Zähnen zu wehren.

Die Luftlocher find flein, enformig und schwarz, die seche spigen Worderfuße gelbe lichbraun, wie ber Ropf; die ftumpfen Bauchfuße aber weiß, wie der teib. Will man die Raupe mit den Fingern faßen; so wehrt sie sich gewaltig, frummt und beugt sich mit dem Leibe, wie eine kleine Schlange, und geht immer ruckwarts. Sie kriecht ziemlich geschwind. Hat sie sich erst gehautet; so ist sie ganz weiß, außer ben Zahnen, die rothe lichbraun sind. Ich will erst die Puppe nebst dem Gespinnste beschreiben, und hernach

e was von ihrer Geschicklichkeit und Lebensart sagen.

Bu Ende des Uprils und Unfange bes Mays machen fie fich gang besondere Gespinne fe, worinnen fie fich bald in Puppen bermandeln, bie wegen ihrer Geftalt nicht weniger Aufmerksamkeit verdienen. Dach ihrem Geschlecht sind sie Tab. VII, Fig. 2, 4, CP, von verschiedener Größe. Die Weibchen Fig. 2, sind größer als die Mannchen Fig. 4; bie erstern sind wohl einen Zoll und anderthalb Linien lang, und vier Linien breit; hinge= gen beträgt die kange ber mannlichen Puppen nur eilf kinien. Sie gehoren zu der Klaffe der kegelformigen, indessen sind sie mehr walzen : als kegelformig, auch bennahe überall gleich bief, und an benden Enden rundlicht Tab. VII, Fig. 2, t, p. Dies ist ein beson= berer Umstand. Huch sind sie etwas frumm, und die halbrunde Seite ift ber Rücken. Die Farbe ift gelblichbraun, oder fuchsrothlich, unter dem Bauche heller. Die Luftlocher find, wie ben den Raupen schwarz.

Der Schwanz ift bennahe dicker, als ber Worbertheil, und das Brufiftuck faum halb so lang als die Puppe; daher ift der Bauch ziemlich lang. Bekanntermaßen kons nen alle Puppen mit dem Bauche um fich schlagen, ober ihn von einer Seite zur andern, ober ; und unterwarts bewegen. Unfere Puppen konnen noch mehr thun. Sie schlagen nicht nur nut dem Leibe bon einer Seite zur andern; sondern fie konnen ihn auch noch eben so als im Raupenstande, breben und wenden, und ein ordentliches S formiren, ober eis gentlicher, bamit allerlen wellen = und schlangenformige Bewegungen machen.

bergleichen Beweglichkeit noch ben keiner einzigen Puppe gefunden.

Merkwurdig ift es auch, daß ber Bauch rundlicht, und gleichsam abgestußt Zab. VII, Sig. 2, P, sugeht. Mach bem Ropfe zu t fichen einige fleine Erhöhungen, wie ftumpfe Spigen, und die benden legten Bauchringe haben auch verschiedene dergleichen Stachelspitzen Sig. 2, P. Un funf Ringen figen an jedem zwo Reihen fleine Stacheln, die mit den Spiken nach dem Schwanze zu stehen. Die unter dem zehnten Ringe, formiren einen ziemlich hohen Rand r; und die dren vorhergehenden Ringehaben jeder zween

3 2.

#### 68 Funfzehnte Abhandlung. Von denen Raupen, welche in den Gallen,

bergleichen fleine, aber nicht fo hohe Ranbe sss. Den Puppen fann mans schon anfes ben, daß ibre Schmetterlinge febr furge Fublhorner haben werben. Gie liegen, a, an Din und wieder figen auch am teibe und Ropfe einige fleine Saarchen. jeder Ropffeite.

Im Puppenftande find die Raupen immer furger, als fie bor der Bermandlung waren. Die sich also Gespinnste machen, durfen sie nicht langer als die Puppen machen. Es ift genug, wenn diefe barinnen Plat haben. Dies fann man faft ben aller Gelegens beit wahrnehmen. Schr lange Raupen Tab. XIV, Fig. 1, 5, 6, machen sich fehr furze Gespinnfte, weil ihr Korper im Puppenftande einfriecht, und die Ufterraupen geben uns bavon noch merkwürdigere Benspiele. Unsere Hopfenvaupen aber verfahren gan; an= bers, und machen ficht fehr lange Sab. VII, Fig. 3, 4, ja noch einmal fo lange Gespinn= fte, als die Puppen find, welche alfo darinnen überflußigen Raum haben. Ich habe bemerkt, daß die Puppe burch die Bewegung ihrer Ringe von einem Ende des Gespinnftes bis zum andern fortrutscht. Es ift schwer einzusehen, warum diese Puppen soviel Naum haben muffen ....

Die Gespinnste Fig. 3, find gleichsam lange Balzen mit ungleicher Oberfläche, und rundlichten Enden. AB. Die außere Dberfläche besteht aus einer guten Schicht von Erdflumpern, die mit Geibe zusammengesponnen find. Inwendig Fig. 4, überziehen fie die Raupen mit einer zwar dichten und feften, aber bunnen Schicht grauer Seide. Das eine Ende B ift nicht so fest als das andere A verschlossen. Man bemerkt hier nur einige lose Faben, welche alles, was hinein will, durchlaßen. Ich habe gefunden, daß die Puppe mit bem Schwanze an Diesem halb offenem Ende liege, und ben der Berpuppung den Raupenbalg halb aus dieser Deffnung herausstoffe. Ben der 4ten Figur ift die Pup= pe CP aus Berschen in einer verkehrten Lage vorgestellt, und der Schwang P muffe ci= gentlich nach der andern Seite zufichen. Die Maupen legen ihre Gespinnfte dicht an die Hopfenwurgeln. Ich habe fie folde aber nie machen feben, welches auch febr fchwer fenn mogte, ba fie unter ber Erde verfertiget werden.

Diese Maupen vergreifen sich insgemein an den alten und diefen Burgeln, und bes sonders an denen, die dren oder vier Jahr nach einander in der Erde geblieben sind, ohne daß das Land davon gereinigt ware. Sie zerfreßen sie sowohl innerlich als außerlich. So bleiben sie auch beständig in der Erde, wo sie sich einspinnen und verpuppen. Merkwurdig aber ift ce, daß die Puppe, weim ber Bogel bald auskommen will, mit ihrem Ropfe bas eine Ente des Gespinnftes durchbohre, herausschlupfe, und fich an die Oberfläche der Erde begebe \*). Ja fie fteckt sogar den Bordertheil bes Korpers bis an das Ende der

in ihren Refel in die Erde gelegt; acht Tage nachber aber Diefelbe oben auf ber Erbe gefunden. 2118 er fie abermal, kegraben, hat er folche doch nach Puppe herausgenommen, abgebildet, und wieder Das drittemal hat ihn endlich überzeugt, daß fie

<sup>\*)</sup> Ein Shuliches Phanomen erzählt Röfel im aten B. feiner Jafeftenbel. G. 148. 6. 6 bon der Buppe einer bellbraunen, glatten Graeraupe, Die fich in der Eide verwandelt hatte. Er hat die bren Lagen wieder auf ber Dberfiache anaetroffen.

Rlugelscheiden, aus der Erde heraus, und so bleibt fie halb heraus stecken, bis der Schmetterling ausgekommen ift. Wenn wir wissen, daß die Puppe gewißermaßen friechen, und fich vermittelft ihrer beweglichen und biegfamen Ringe von einem Ortezum an= bern fortschieben kann; so wird es uns begreiflich senn, wie sie im Stande ift, an die Dberflache der Erde zu kommen. Das Gespinnfte durchzubohren, koftet ihr nicht viel Mube, fie barf bagu nur die benben harten Ropfspitzen gebrauchen, und ba das Gewebe gar nicht bicht ift; so find einige wiederholte Bewegungen mit dem Ropfe hinreichend, eine folde Deffinung zu machen, daß sie durchkommen kann. Sie bohrt sich aber durch bas bichteste Ende durch. Wenn man ein noch ganzes Gespinnste betrachtet, und noch feine Puppe oder Bogel hat aussommen seben; so sollte man glauben, die Puppe wurde aus bem halb offenen Ende herauskommen; aber die Erfahrung lehrt das Gegentheil. Ein Benspiel, bas une warnt, mit ben Muchmaßungen, sollten sie auch alle ersinnliche Wahrscheinlichkeit haben, nicht anders, als hochst behutsam umzugehen. Denn es ift nichts leichter, als sich ben der Wahrscheinlichkeit, sollte sie auch noch so vernünstig schei= nen, zu betrügen Man verlaße sich also bloß auf die Erfahrung.

Bu Unfange des Junius kommen die Schmetterlinge aus Cab. VII, Fig. 5, 6 \*), welche in verschiedener Absicht merkwurdig und sonderbar find. Bente Geschleche ter haben verschiedene Farben. Sie find größer als die mittelmäßigen. Das Weibehen ift vom Ropfe bis zum Ende der Oberflügel sechzehn Linien lang, das Mannchen aber fleiner. Die Flügel find lang, aber schmal, und sie tragen sie bachformig auf dem Rucken. Der Sangerußel ist faum zu merken, die Fublhorner find gekornelte Saben; aber, wie wir in bem folgenden zeigen werden, sonderbar. Jest wollen wir die Farben bender Ge-

· folechter beschreiben.

. Den dem Weischen Tab. VII, Fig. 5 ist der Kopf, der Halskragen, der Leib, und das Obere der Oberflügel gelbweißlich, und bennahe ofergelb; auf den Flügeln aber liegen noch einige hellrothe, oder gelbe, ins rothe fallente Flecke und Schattirungen. Doch find solche nicht ben allen einerlen. Einige haben mehr, andere weniger. Die Unte-flügel sind helle Leberfarben, und alle vier unten hellbraun. Der Hinterleib, die Füs se und Fublhorner fuchsrothlich, und die Augen schwarz.

Das Mannchen Cab. VII, Fig. 6 ift mit gang andern Farben gezeichnet. Ropf und Halsfragen ift hellgelb, etwas ins Zitrongelbe fallend. Die Augen schwarz; 3 3

im Ctante fen, fich fo aus ber Erbe berausquarbeiten, baß sie mit bem Gorderth il bervorrage, und mit dem Sintertheil in der Erde ftecken bleibe. Er bat es noch einicemal versucht, und fie iff alle. mil wieber in tie Sobie gefommen. Wie viel abna Ithes mit bem Berjahren nuferer gegenwareigen Dopfeuraupen - Puppe! G.

\*) Rach dem Linne S. N. ed. XII, p. 833. no. 84. Phal. Noct. Humuli, die Sopfeneule. Faun. Suec. 917, 1147. de Geer Tom. II. Part. II. Mem. 4. p. 365. no. 1. Fabric. S. E. p. 589. Hepialus i. Bugim schweigerische Juf. G. 36. no. 689 Miller & R. E. V D. 1 Th. p. 679. no. 84. 6.

#### 70 Funfzehnte Abhandlung. Wondenen Raupen, welche in den Gallen,

ber Banch aber nebst den Füßen und Fühlhörnern fucheröthlich, wie ben dem Weibchen. Hingegen sind hier die Ober : sowohl als die Unterflügel ganz weiß, und zwar das schön: ste Weiß, das man sich vorstellen kann, ohne die mindesten Flecke, recht glanzend Sileberweiß. Unten aber sind sie alle dunkelbraun, am hintersten Kande, und an der innern Seite mit einer blaftrothlichen Streife eingefaßt. Hieraus erhellet, daß die Farben ben benden Geschlichtern so sehr verschieden sind, und man daraus allein nimmermehr schließen sollte, daß sie zu einer Art gehörten.

Mußer ben Berfchiebenheiten ber Farben zeigen uns biefe Schmetterlinge noch bren

merkwurdige Geltenheiten;

I in der Geffalt ber Fuhlhorner;

2 in den Sinterfußen des Mannchens;

3 in der Geftalt der Ener, und in der Art, wie fie bas Weibchen ju legen pflegt.

Die Fühlhorner sind an benden Geschlechtern gleich; sie haben aber etwas besons deres, das ich nur an diesen, und noch einer kleinern Art, die ich in den folgenden beschreiben werde, bemerkt habe. Es bestehet in der außerordentlichen Rürze derselben Tab. VII, Fig. 5, 6, aa; denn sie sind höchstens anderthalb Linien lang, welches nur die Lange des Kopfs beträgt. Es sind aber gekörnelte Fäden Fig. 9, in ihrer ganzen Länge bensnahe gleich diet, nur das Ende C geht rundlicht zu. Uebrigens bestehen sie aus verschiesdenen Gelenken, und sind mit einigen sehr kurzen Haarchen bewachsen, die man aber nur durchs Wergrößerungsglas sehen kann. Der Gelenke sind neunzehn die zwanzig. Da, wo sie am Kopfe sigen, oder ben der Wurzel Tab. VII, Fig. 9, a, sind sie am dieksten, und rund herum mit einer Haarfranze bb besetzt.

Die Füße sind überhaupt wie ben andern Schmetterlingen beschaffen; aber das letze Paar Hinterfüße hat ben dem Mannchen etwas besonderes. Das zwente Stück des Fußes, oder der Schenkel hat auswendig einen gewaltigen Busch langer fahlgelber Haare Fig. 10, 11, bc, dergleichen man ben dem Weibchen nicht sindet. Die Hüfte hat auch Haare Fig. 11, 2; sie sind aber weißlich, und benweiten nicht so lang als die Schenz

Felhaare. Die Absicht biefes haarbusches ift mir unbefannt.

Auch die Eyer dieser Schmetterlinge sind theils wegen ihrer Gestalt, theils wegen der Art, wie sie das Weibchen legt, merkwürdig, und nichts weniger als der Größe des Insetts proportionirt; sondern so klein Tab VII, Fig. 7. als gewöhnliche Sandkörmer, etwas länglicht, oder oval, Fig. 8, und an Farbe ganz schwarz. Sobald sie aus Mutterleibe kommen, sind sie weiß, werden aber bald hernach schwarz. Benm ersten Andlick sieht ein solches Häuschen Eper wie das feinste Schiespulver aus. Jedes Weißehen legt ihrer eine beträchtliche Menge, und ist nicht darauf bedacht, wie die meisten and dern Schmetterlinge thun, solche an irgend einem kesten Körper ordentlich ben einander herzulegen; sondern es läßt sie geschwind nach einander, wie Körner, aus dem Leibe fals Ien, so daß oft zwen oder dren zugleich herauskollern. Sie müssen sie aber bloß an sols

che Derter legen, wo fich Hopfenwurzeln befinden, welche benn auch wie mit Kornern besäet zu senn scheinen. Mus der Kleinheit der Eper erhellet, daß die ausgeschlossenen

Raupchen ebenfalls fehr flein fenn muffen.

Mus diefer gangen Befchreibung fieht man, das wenig Schmetterlinge fo viele Merkwürdigkeiten, als die jett beschriebenen, an sich haben. Ich will dieser noch eine von cie nem andern fleinern Schmetterlinge benfügen, ber in seiner Gestalt mit ben Sopfeneus len viel abuliches bat.

# Ein Nachtfalter mit sehr kurzen Fühlhörnern, und ofergelben, etwas fuchstöthlichen, Silberweiß gefleckten Oberflügeln.

3h liefre hier einen Schmetterling, der wegen feiner fleinen Fuhlhorner, und fonderbar gestalteten Sinterfuße merfwurdig ift, beffen Raupe ich aber nicht tenne. Eis nige derfelben habe ich im Julius, ben ben mineralischen Wassern von Setra in der Pros

ving Wesmannien angetroffen, und ba habe ich sie nur allein gesehen.

Es ist ein kleines Nachtfalterchen Tab. VII, Fig. 12, vom Repfe bis ans Enbe der Flügel fieben Linien lang. Es hat feinen Rußel, und trägt bie Flügel wie ein scharffantiges Dach. Die Oberflügel find oben dunkel ofergelb ins fuchsrothe fallend, haben aber zugleich viele ungleiche, siemlich große, weißgelbliche und filberfarbige, in Schräge Streifen vertheilte Flocken. Dben find Die Unterflügel, unten aber alle wier Blugel braun. Der Ropf, Die Bufe, und der gange Leib find ofergelb.

Die Fühlhorner Lab. VII, Fig. 13, 2, a, find eben fo gelb. Es find gekornelte Faben, aber febr fur;, nur eine halbe linie lang, übrigens wie die Suhlhorner ber Dopfeneu le Fig. 9 beschaffen, doch haben sie nicht so viel, sondern nur vierzehn Gelenke. Sie find auch mit kleinen Saarchen bewachfen, darunter die langsten ben der Wurzel sigen, und baseibst ein fleinen Busch formiren. Der Ropf und Halsfragen find sehr rauch, und mit

vielen Haaren bewachsen. Die Augen Fig. 13, y, schwarz und hervorstehend.

Die Border: und Mittelfüße find wie ben andern Schmetterlingen beschaffen; bie Sinterfüße aber sehr sonderbar gestaltet Zab. VII, Fig. 14, 15. Die Gufte c ift mie ben andern Schmetterlingen, außer daß fie fehr lange haare p, besonders an der innern Seite an fich hat, die gleichfam etwas gefraufelt find. Statt des eigentlichen Schens fele aber, und des Jugblatts fist bier bloß ein unformlicher, ovaler, oder beger gu fa= gen, ein birnformiger Klump def, der durch ein fleines Stielchen dam Ende des Huftbeine hangt. Er ift ofergelb und etwas burchnichtig wie Horn, oben auf aber eben fo hernartig wie ber übrige Buß. Wir haben zwar die Geftalt diefes Klumps mit einer Dirne verglichen; allein er ift nicht gang fo rund; fondern auf benben Seiten flach, voll= kommen glatt, und ohne alle Haare. Er drehet fich auch an der Hufte durch einen Wirs bel Fig. 15, d, wie ber Schenkel ben andern Schnetterlingen, oder ben bier übrigen Subin

#### 72 Kunfzehnte Abhandlung. Von denen Raupen, welche in den Gallen,

Rugen diefer Machtfalter thut. In diefem, an fich ichon fo merkwurdigen Rlumpfuffe, zeigt fich noch eine größere Geltenheit. Un ber inwendigen Seite, ober an der, nach Dem Korver guftebenden flachen Oberfeite, fift ein dickes Bundel Zab. VII, Rig. 15, ghik langer Thoile, die mir ihren Enden gk an biefer Rlache hangen. Gie liegen dicht auf einander, und formiren gleichfam eine Urt von Burfte, welche weit über ben Klump= fuß Rig. 14, h, Sig. 15, ehi hervorsteht. Es find lange und flache Theile Ria, 16, ABCDE, ben ber Burgel so bunn als Haare, die aber in ber Lange immer breiter merben, und langlichte Schieber oder Paletten formiren, beren Ende rundlicht zugeht. Rurg, fie kommen mit benen langftielichten Schmetterlingsschuppen überein, die wir haarschup= ven genennet haben. Huch find fie nicht alle gleich lang oder breit. Ginige find gerade ADE, andere frumm BC; Die Farbe aber ift gelblichweiß.

Ben dem erften Unblick biefer Klumpfuße follte man fast bermuthen, baf fie vielleicht zufälliger Beife so unformlich gewachsen waren. Co wurde ich auch geracht ha= ben, hatte ich von diefen Schmetterlingen nur einen einzigen gehabt; fo aber waren ben allen, Die mir vorkamen, Die Binterfuße fo feltsam gestaltet. Folglich war es feine Difgeburt. Man fann fich leicht vorftellen, baß folche Fuße nicht jum Gehen waren; allein bie Urfach und Absicht anzugeben, warum fie fo gestaltet fenn mußen, ist mir unmöglich, sumal da ich diesen Umftand erft ben todten Bogeln habe untersuchen konnen. Alle, die ich hatte, waren Mannchen, mithin fann ich nicht fagen, ob fie ben ben Weibchen, eben fo beschaffen waren. Meine todten Schmetterlinge hatten Diese benden Binterfuße

dicht unter den Bauch gezogen.

Go bemerkte ich auch, daß fie im Bluge etwas besonderes hatten. Gie erheben fich ein wenig vom Boden, und in biefer Entfernung fliegen fie beständig, ohngefahr einen Ruf lang, von einer Seite gur anbern, und vollenden diefen fleinen Weg bald rechts, bald links. Gollten die Klumpfuße wohl die Balancirstangen senn, ben dieser Urt von Kluge bas Gleichgewicht zu halten? Wenn ich fie im Kluge anfließ, oder berührte; fo fielen fie gleich nieder, dogen die Jufie unter ben Leib, und blieben unbeweglich liegen, daß ich sieleicht aufnehmen konnte. Wir haben also an diesen kleinen Rachtfalterchen ar= tige Dinge gefehen; boch kann ich jest noch nicht fagen, welche Raupen baju geboren: ich muste fie benn einmal von ohngefahr entdecken \*).

# Das kleine sechszehnfüßige braune Räupchen in den Fichtenzapfen.

Mitten im Man entdeckte ich, daß auch in den Fichtenzapfen Inseften wohnten. Es faß nemlich in jedem franken Zapfen Tab. XXII, Fig. 21, (fie waren aber wirk-

\*) Rach dem Linne S. N. ed. 12. p. 833. no. 85. Phal, Noct. Heffa. das Puntiband. Süfflin schweiz. Inf. p. 36. no. 690. de Geer Tom. II. P. I. p. 365 à pattes en masse. Bon Vespere in aëre fluctitat motu pendulo, at solita-Der Raupe fagt Berr Prof. Müller in der Erfl. rius. 6. Des L. M. G. V G. I Eh. p. 679. no. 85. Die

Ranpe ift weiß, fahl, ein und einen halben Boll lang, und ba: einen braunen Ropf. Fabric. S. E. P. 589. Hepialus 3. habitat in Europae Syluis; lich frank, und nicht vermögend, wieder auszuschlagen) ein kleines braunes glattes Raupe chen Fig. 17, welches inwendig alles so ausgefressen hatte, daß er bennahe ganz leer und hohl war. Man fand auch wirklich darinnen viel Unrath von der Raupe. Auswendig schien der Zapken gesund und unbeschädigt zu senn \*).

Diese Raupe hat sechzehn Füße. Der Ropf und der erste Ring ist schwarz, auch hat sie einige kurze und kaft unmerkliche Haarchen an sich, übrigens aber nichts besonderes, und sie verdiente nicht einmal beschrieben zu werden, wenn es nicht wegen ihres Aufente halts geschehen ware \*\*).

Ohne aus ihrem kleinen Harzgehäuse zu kommen, verwandelt sie sich in eine kleine, braune, länglichte, und kegelförmig zugehende Puppe Tab. XXII, Kig. 18, 19, 20. Die Haut, welche den Ropf bedeckt, ingleichen der Halbkragen, und die Flügel sind so braun, daß sie bennahe in das glänzend Schwarze fallen. Die Flügelscheiden gehen so weit herunter Tab. XXII, Fig. 20, aa, daß sie gut zween Drittel des Leibes bedecken. Die Puppe selbst ist etwas flach, also mehr breit, als dieke. Ehe sich die Maupe verzwandelt, überzieht sie den Zapken inwendig mit einem zarten und dunnen Gewebe.

Zu Anfange bes Junius erschien ber Schmetterling, und flog sehr geschwind an ben Seiten des Zuckerglases herum. Es ist ein Nachtfalter Tab. XXII, Fig. 22, 23 \*\*\*), gerüsel. Die Flügel hängen etwas an ben Seiten herunter, und der Schwanz steht, wie ein fleiner Hahnenschwanz in die Hohe. Der hinterste Rand, und die innere Seiz ser Oberstügel, sammt allen Seiten der untern, sind mit einer ziemlich langen und schönen Haarfranze bordirt. Die Hauptfarbe des ganzen Logels ist Perl: oder Aschgrau, mit verschiedenen schwarzen Punkten gesprenkelt. Die Oberstügel haben vier wellensor- miae

\*) Herr Ledermüller haf in seinen mikrofko. pischen Gemuths: und Augenergögungen, S. :22. Tab. 64 und 65 eben deraleichen Beobachtungen über den Saamen von der rothen Tanne oder Fichte, und die demselben so schädliche kleine Raupe. mit ihrer Berwandlung zur Schabe angestellet. Bep der Vergleichung aber werden wir sehen, doß es eine andere Battung sen. G.

Wir segen, die Ledermüllersche Beschreibung des Fichtenräupchens kann ich mich nicht wohl sinden. Die Zeichnung der vergrößerten sieht Tab. 65, f. Hier sind die Füße von der einen Seite vorgestellt, und da hat sie, außer dem Schwanzhaken, 14 siumpse gekröute Vauch; und 6 spuze Vorderfüße; in allen also zwanzig Füße, welches wohl von

den Aftervampen gelten mögte. Der Verfaser seibst aber saat in der Beschreibung S. 124:
"Born am Kopf hat das Räupchen 6 Hatenfüss,se und noch 12 andere (das wören doch auch 18), "welche unten sehr breit, wie eine ausgespisste Krosme gestaltet sind. "Eutweder die Zeichnung ist unrichtig, oder es wäre dies abermal ein Bergiel, daß aus einer Raupe, die mehr als 16 Küße hätte, ein wirklicher Popilion kommen könne. G.

\*\*\*) Nach dem Linne S. N. ed. XII. p. 892.
no. 404. Phal. Tinea dodecella, der Zwölfpunkt. Herr Ledermüllers Schabe Sab. LXIV.
1, war schwarz und weifgestreift, und glänzte wie
Silber. S. Willer L. N. S. V B. I Sh. p. 747.
no. 404. de Geer Tom. II. P. I. p. 494. n. 3. G.

#### 74 Funfzehnte Abhandlung. Von denen Rauven, welche in ben Gallen.

mige, und schwarz punktirte Streifen Cab. XXII, Sig. 23, b, b, b, u. f. w; bie Unters fligel aber find graulicher. Der Leib nebst ben Fußen filberfarbig, und an ben lettern Linge Sporn; Die Augen fchwarz, und die langen Fuhlhorner fchwarz und weiß gescheeft, überbem febr voll Ginppen \*). Dies war ein Mannchen. Ginige Tage nachber fam auch ein Wiben aus, bas aber bon dunfler und schwärzlicher Farbe mar.

Es find aber an biefer fleinen Motte noch zween Umflande merfwurdig: erftlich, daß fie auf jebem Oberfligel feche fleine schwarze, in die Sohe ftebende, und aus vielen Fleinen Schuppchen gebildete Dufchel ober Burffen bat Lab. XXII, Rig. 23, bergleis chen auf den Schmetterlingeflügeln ziemlich felten find; zwentens bag die Bartfpigen am Ropfe Sig. 24, abc, fehr lang find, und wie bogenformig gefrummte horner Fig. 25 aussehen. Sie faffen den Borbertheil bes Ropfe ein, und gehen über denselben ber bis bicht an ben Halsfragen, Fig. 24, abc. Sie find mit filberfarbigen und schwarzen Schuppen gleichsam überfact, und haben nicht weit vom Ende ein Gelenke Fig. 25, b. Man konnte fie hornerformig guruckgebogene Bartspigen nennen.

Mus meinen Bichtenzapfen fam noch ein etwas größerer Schmetterling, Fig. 26, ber aber von einer andern Gattung war, Die Flügel hingen auf den Seiten herun= ter, und formirten auf bem Mucken ein rundlichtes Dach, wie benn auch ber Schwanz etwas in die Höhe stand. Die Fühlhörner waren kegelformige Faden und ber Gaugerüßel furg Tab. XXII, Big. 27, t. Rlugel und Leib waren mit bem vorigen von gleicher Farbe, außer baß biefer mehr febwarze Blecken und Streifen bats Doch fand fich noch ein wesentlicher Unterschied zwischen diefen benben Arten, baß nemlich die Flügel des größern feine Burften hatten, fondern gang glatt und eben was So waren auch ben diesem die Bartspitzen Sab. XXII, Sig. 27, b, nicht wie zus ruckgebogene Horner, sondern furg, breit, auch nur so lang, als der Ropf, und Die Augen dunkelgrun. Die Unterflügel hatten zwar auch eine folche Spaarborte, wie Die fleinere; allein die Haare darinnen waren ungleich fürzer. Die gange Unterfeite ber Blugel, der Bauch und die Fuße waren grau. Die Lange diefer Motte betrug vier Linien \*\*).

Es giebt also zwenerlen Arten von Raupen \*\*\*), Die in den Fichtenzapfen woh-Die Puppe der größern hatte am Ropfe eine Spife. Sonft war fie braun, wals

senformig, und fonisch, aber nicht flach, wie die vorige.

Das

##) Bielleicht Turionella Linn. p. 892. no

Müller Faun. Fridr. 403. die Anflugmotte.

P. 57. no. 507. G. \*\*\*) Rach dem Ledermüller haben wir nun febon ihrer drey, und ich bin gewiß, baf es berer, wenn sie untersucht werden, noch mehrere giebt. 3.

<sup>3)</sup> herr Cedermiller hat von feiner Schabe Die Echuppeten, bis 4 Boll vergrößert, in ihrer Cobonbeit und in ihren prismatischen Bestalten Sab. LXVI vorgestellt. 3.

#### Das sechzehnfüßige glatte braune Räupchen in den marced that ring is a construction of the Rosenknospen.

Die, in ben Früchten, Zweigen und Knofpen lebenden Raupen find gang bor un= fern Augen verborgen, und man entdeckt fie bloß sufälliger Beife. Ginige aber verrathen fich doch burch ihren Unrach, den fie aus ihrer Wohnung herausschaffen. Muf diese Weise entdeckte ich die fleinen Raupchen, die ich jest beschreiben will.

Um erften Man, einer Jahrszeit, da in den nordlichen Landern die Knofpen kaum zu treiben, ober etwas grünlich ju werden angefangen haben, bemerkte ich an bem fpiken Ende einiger Rosenknospen Tab. XXXIII, Fig. 14, bb, ein Häufchen, an einanders hangender schwarzlicher Korner ee \*). Ben genauerer Untersuchung fand ich gleich, baß cs Unrath eines Infekts war. Ich offnete die Knofpen, und traf in jeber ein kleines 

Als ich die schwärzlichen Körner Jab. XXXIII, Fig. 15, ee, welches die Exfremens te des Maupchens sind, wegmachte, safe ich, daß hier die Rnospe ein ziemlich großes Loch t hatte, das vorher von den Exfrementen genau verdeckt war. Inwendig war die Knospe hohl, und die Wohnung der Raupe. Go bald das Loch bloß war, steckte sie ben Ropf ctwas heraus, e, und schien über die Unordnung, die ich hier angerichtet hatte, unru= hig zu senn. Sogleich ergriff sie das Klumpchen Unrath wieder, zog es nach sich, brachs te es, fo gut fie konnte, auf das Loch, spann es da wieder mit einigen Faden Gribe an, und verschloß die Deffnung, wie borher. Sie mag also nicht gern unbedeckt leben. Biel= leicht ift ihr die frene Luft schadlich, ober fie muß sich auch wohl vor ihren Feinden fo perbergen.

Die Knospe boblt sie inwendig gang aus, und verzehrt alles barinnen, ober eigente lich frift sie die jungen garten Blatter aus. Den Rosen sehr schadliche Insekten. Denn vie, so zugerichteten Knospen konnen weder Blatt, noch Stengel treiben; sondern mussen vertrocknen. Inwendig ist die leere Knospe sehr reinlich. Man erblickt barinnen auch nicht ein Körnchen Unrath. Die Raupe bringt alles aus ber Deffnung auf einen haufen heraus, wie wir vorher gezeigt haben.

Das Raupchen ift an fich fehr flein Sab. XXXIV, Fig. 1, und nur fechstehalb Li= nien lang. Der beib diet, und in der Mitte etwas aufgetrieben, wird aber an benden Enden bunner. Die Farbe ift braun, ber Ropf schwarz, und gegen den Körper klein. Auf dem ersten Minge liegt eine schwarze hornartige Platte Tab. XXXIII, Fig. 17, a. Es hat sechzehn kurze Fußchen. Wenn es noch jung ift, oder zu Anfange des Mans, ba ce nur ohngefähr drey kinien lang ist Fig. 16, ist der Leib dunkelbraun, und bennas be glanzend fdmarz.

### 76 Funfzehnte Abhandlung. Wondenen Raupen, welche in den Gallen,

Hat es eine Knospe ausgefressen; so kriecht es aus, und begiebt sich zu einer andern: ober sind die Blätter schon aufgebrochen; so greift es solche selbst an, logirt sich dazwiz schen, und spinnt sie mit einigen Faden Seide zusammen, weil es nicht unbedeckt leben kann.

Nachdem sich diese Mänpchen ovale Gespinnste Tab. XXXIV, Fig. 3 von sehr weisser Seide gemacht hatten, so verwandelten sie sich den 20sten May, in braungelbliche Puppen Fig. 2, die nichts besonders hatten. Um sten Junius erschienen die Schmetzterlinge Fig. 4\*). Sie sind ebenfalls sehr flein, und nur vier Linien lang: Nachtzfalterchen (Motten) mit konisch fadenformigen Fühlhörnern, und einem etwan zwens oder drenmal gewundenen Sangerüßel. Die Flügel liegen an den Seiten, und formiren auf dem Nücken ein rundlichtes Dach. Es sind überaus artige Bögelchen Fig. 5, und sehr lebhaft. Kopf, Halskragen und der Wordertheil der Oberstügel braun, bennahe schwarz: das llebrige der Flügel weiß, so daß der Wogel scheint in zwen gleiche Queerstücken getheilt zu senn, davon das eine schwarz, das andere weiß ist, welches ihm ein artizges Unsehen giebt. Uuf dem weißen Theile besinden sich indessen, besonders gegen den aufz sern Wintel der Flügel, einige Flecken, die bald schwärzer, bald heller sind. Unten ist er ganz aschgrau, und so sind auch die Unterstügel oben. Die Fühlhörner sind braun, die kurzen, und sehr haarichten Varspissen aber gelbbraun, die benden Hintersüße weißlich.

\*) Rach dem Linne ed. XII, p. 887. no. 368. Phal. Tinca Cynosbatella, die Rosenmotte. Der Nicter hat zugleich aus dem Reaumür Tom. III, Pl. II, F. 6. angeführt; solches ist aber eine Minirraupenmote. Unser Verfaßer wurde sonst gewiß hierben, wie er sonst allemal gethau, dieses Schriftsellers gedacht hiben. Man vergleiche noch Merian. Inc. Pl. 28. Sul.

zers Rennzeichen der Institen Tab. XVI, Fig. 97. Instinderheit unsers Verfaßers Tom II, Part. I, Mem. 6. p. 486. no. 5. Fabric. S. E. p. 654. Pyralis 54 Hüßlinschweizersche Inf. p. 42. no. 825 Müller E. M. S. V B. I Th. p. 740. no. 368. Otto Fridr. Müller Faun. Fridr. p. 56. no. 494. G.



# Sechzehnte Abhandlung.

Von Mottenraupen; ingleichen die Geschichte einer wahven Wasserraupe.

ie Insekten so man Mottenraupen nennt, verdienen sowohl, wonicht noch mehr, als andere, wegen ihrer funftlichen Werke gefannt zu werden. Reaumur \*) hat nicht allein erklart, was das für Jufeften find; fondern auch die Geschichte vieler Arten beschrieben. Zum Wortverstande ift es hier genug, daß wir Motten, ober Schaben (Teignes) folde Infeften nennen, die fich fleine Gehäuse, oder eine Urt von Befleidung machen, welche fie allerwegen mitnehmen. Die Aftermotten (Fausses-teignes) nennt Reaumitt diesenigen, welche sich unbewegliche Gehause machen, worinnen fie friechen, und darinnen fie wahrend ihres Kriechens vollig verdeckt find. Er begreift aber unter dem allgemeinen Mamen Motten alle Insekten, welche sich solche bewegliche Ges häufe zu machen wissen, ob sie gleich von febr verschiedenen Urten sind. Man findet bar= unter Maupen und Würmer: Würmer, die fich in Schmetterlingsartige Fliegen (Phryganea) verwandeln; andere, daraus Rafer, zwenflüglichte Fliegen, und Erdmumucken (Tipules) entstehen. In gegenwärtiger Abhandlung aber werde ich bloß von Mottenraupen reden, und nur zwo Urten beschreiben. Hernach werde ich noch etwas von einer Raupe sagen, die wegen der befondern Art ihres Futters merkwürdig ift. Sie scheint mit uns einerlen Geschmack du haben, weil sie Brod frißt.

Da aber die Beschreibung diefer Insekten febr furt senn wird; so will ich noch die Geschichte einer bochstmerkwurdigen Raupe benfügen, die meines Erachtens sonderbarer als irgend eine ber vorigen, in diesem Werke beschriebenen, ist: einer wahren Wasser= raupe, die mitten im Wasser lebt, und sonst noch sehr sonderbare Eigenschaften hat. Sie wird hier nicht am unrechten Orte stehen, weil sie sich von den Blattern, die ihr zur Nahrung dienen, ein Gehäuse, aber ein unbewegliches Gehause macht, darinnen sie sich sehr gut verbergen kann. Hiernach ware es also eine Alftermottenraupe \*\*).

St. 3 = 1 min in the second

der sten Klaffe der Geerischen Gintheilung der

<sup>\*)</sup> Mem. pour fervir à l' hift. des Infectes Part lung, wird mehr von den Schabenmotten, ben 1. Mem. 2 - 8. \*\*) In Il Bande, und dessen erster Abtheis Phalanen vorsommen. G. lung, in der Ginleitung jur fünften Abhand.

Das auf der Zachweide (Ofier) lebende Mottenraupchen, so sich von nes ben einander gelegten Grashalmen ein Gehanfe macht, und beffen Schmetterlingsweißchen völlig ungeflügelt ift.

Diefe Urt von Raupen ift bem herrn von Reaumir \*) nicht unbefannt gewes Da er aber ben Schmetterling ju ber Zeit, ba es in feinem Billen ftand, ju beobachten verabsaumte, wie er felbst gesteht; fo hat mich diefes bewogen, meine Beobe achtungen über biefe merkwurdigen Infeften mitzutheilen. Bugleich werden wir feben, bag bas Mottenweibehen dieser Raupe bemjenigen febr abulich fen, bas man in alten Mauern findet, und deffen Raupe fich von dem fleinen, an den Steinen fitsenden Moofie

nabret \*\*), Die er am Ende vorgedachter Abhandlung beschrieben hat.

Man trifft unfere Raupen gu Unfange des Sommers, im Junius, auf bem Bache weiden an, deren Blatter fie fregen. Ingwischen nehmen fie folde nicht zu ihren Gebaufen, oder ju ihrer Befleidung. Dazu bedienen fie fich gang anderer Materien. Ihre Gehanfe Eab. XXIX, Big. 19 find ohngefahr funf Linien lang, und bestehen aus ver-Schiedenen, neben einander parailel gelegten Grasftengeln ff, Die aber am Borderende g, wo die Raupe den Ropf heraussteckt, enger, als am hinterende, zusammenfteben. Wenn fie fich gir Bermandlung anschiefen wollen; fo bermachen fie die vorderfte Deffnung mit einer fleinen, aus Seide und gernagten Blattflucken, jusammengeflochtenen Dobs re Zab. XXIX, Fig. 19, g.

Alls ich diese Beobachtungen anstellte, hatte ich nur zwo bergleichen Raupen. 3ch durfte fie aber nicht lange futtern, weil fie gleich, ba ich fie gefunden hatte, Unftalt zur Bermandlung machten, und ihr Gehaufe hinter fich zuschloßen. Den 27sten Jus nius fielen mir diese benten Gehause von ohngefahr wieder in die Mugen, und ich fahe porn auf bem einen ein Infekt figen t, bas ich gleich für die Motte felbst bielt, die aus bem Gehaufe gefrochen war. Sier gieng es mir, wie dem Geren von Reattmur. Da ichs aber mit der Lupe untersuchte, sase ich deutlich, daß es keine eigentliche Motte, sonbern ein ungeflügeltes Schmetterlingsweißchen war, worein sich die vorige Motte verwandelt hatte. Es war aus dem hinterffen Ende des Behäuses herausgekommen, und blieb, ohne feinen Plat zu verandern, an diesem Ende figen. Reatmur hat es in Dies fer Stellung fehr gut abgebildet \*\*). Un den Rückenflecken kann man wahrnehmen, daß es mit bem unfrigen zu einer Art gebore. Raun

<sup>\*)</sup> Er gebenft ihrer Tom. III, Part. Mem 5. p. 193-197. \*\*) Das ist die sogenannte Slechtenmotte. Mach dem Linne S. N. ed XII. p. 899 no. 452. Phal. Tines Lichenella. de Geer Tom. II. P. I.

p. 380. Pl. 11. F. 5, 6. . \*\*\*) Tom, III. Pl. II. F. 9. Das Manns chen dazu Rig. 5. 6. Mem. 5. p. 193. Die Dber. flugel find glanzend grau, und hinten, wie auch an der innern Seite artig bebramt. Im Linne finde

Raum wird man bies Infeft Cab. XXIX, Sig. 22 für einen Papilion anfehen, und biejenigen, fo fich mit ber Infektenkenntnif nicht viel abgeben, werden es nimmer= mehr bafür halten. Cher fichet es einem langlichten Wurme mit feche fpigen hornartigen Füßen gleich. Seine Lange beträgt ohngefahr brittehalb Linien. Der Leib ift bick, plump, aufgetrichen, und besteht aus einigen Absatzen. Der Kopf Fig. 22, tift klein, hornartig, und dunkelbraun, mit zwen Augen und zwen kurzen konische kadenformigen Fühlhörnern Sab. XXIX, Fig. 22, a. Die drey ersten Absatze cbd, die zusammen eis nen schmalen Halskragen formiren, sind hornartig, und glänzend : dunkelbraun. Unter viesen Ringen sigen die sechs hornartigen dunnen Jusichen iii, deren sedes zwen kleine Hafchen hat. Die Ringe oder Absatze felbst find braunrothlich, und jeder hat oben einen groz gen dunkelbraunen oder schwärzlichen, viereckig-langen Fleck qq. Diese Kreatur trägt den Ropf unter sich gebogen, den seib etwas frumm wie ein Buckel, daß der Nicken halbrund wird. Der ganze Körper ist glatt, und es sind daran kaum einige fast uns merkliche Hadrehen zu sehen; am letten Ringe aber sigen desto mehr weißliche, ziemlich lange, gekräuselte Haare, nebst verschiedenen Schuppen, die wie ben andern Papilions beschaffen sind, welche hier zusammen gleichsam einen rauchen Schwanz, wie eine Franze, ff formiren, worinnen in der Mitte ein gewißer walzenformiger fleischichter Theil, Tab. XXIX, Fig. 22, 0, wie eine Urt bon Möhre steckt, welchen bas Insekt nach seinem Ges fallen verlängern und verfürzen kann, und dies ist der Eyergang, durch welchen sie aus dem Leibe-kommen.

Dieser Papillon ist auch ganz ungestügelt, und man wird nicht die mindeste Spur von Flügeln an ihm gewahr \*). Uebrigens ist das Insekt faul und träge, kriecht nicht, und scheint, als ob sichs fast gar nicht regen könne. Die einzige Vewegung, die ichs habe machen sehen, bestand darinnen, daß es die sleischichte Schwanzröhre wechselsweise ein und auszog.

Mis ich das andere, noch borrathige Gehäuse öffnete, fand ich eine Puppe Tab. XXIX, Fig. 20, 21, barinnen, die etwas kürzer, als der Papilion, und hornartig anz zusehen war. Sie ist braun und glanzend, hinten aber gelblich, endigt sich wie ein rundz lichter Regel, und hat Ringe. Das merkwürdigste daran ist der kleine Naum, den der Ropf Tab. XXIX, Fig. 21, t, das Bruststück c, und die hier sehr sichtbaren Füße iii, einnehmen; das Uebrize ist der Bauch. Man sieht hieran schon den künstigen Papilion. Auch sind die benden Augen sehr merklich.

finde ich diese Gattung nicht. Das Utäunchen dazu hat unser Verfaßer am Ende der Vorrede dieses ersten Bandes, aussührlicher aber Tom. II. Part. 1. Mém. 3. p-307 beschrieben, und Pl. III. F. 13 abgebildet. Es hat schine Flügel, die es buchstrmig trägt, und die mit einer Franze von Haeren und Schuppen eingefaßt sind; es hat auch artige und langbartige Tühlhörner.

Die Hauptfarbe ber Flügel und bes Körpers ift glänzend braunschwärzlich. Frisch hat dieses In-

Dice

fekt auch im VI Th. Tab. VII. G.

\*) Meine Aefer werden sich aus den vorigen Abhandlungen von den Birrsten = und Spanne raupen erinnern, daß einige Papitionsweibisen derselben auch keine, andere aber gan; Pleine Strintspilstügel hatten.

Diefe Puppe war tobt, und hatte chen bergleichen tobten weiblichen Papilion, als ber vorige, in fich. Er hatte noch bor feinem Tode ein gelblichweißes, eben fo obales

Enchen, als ein Suhneren ift, gelegt.

Ich habe aber bisher von diefen Mottenr upen felbst noch nichts gefagt. Fonnte fie nicht gleich nach meinem Gefallen untersuchen, weil fich die, die mir vorgefommen waren, noch an eben dem Tage, vorerwähntermaßen, gur Berwandlung anschief-In den folgenden Jahren aber fand ich wieder auf den Zachweiden eben dergleichen Inseke, daß noch völlig im Raupenstande war, auf den Blattern herumkroch, und sein Hauschen allerwegen mitnahm. Dieses nahm ich aus dem Gehäuse, um es zu untersu= den, und abzubilden.

Es ift ein fleines fechzehnfußiges Raupchen Tab. XXX, Fig. 22, 23, das an ben Bauchfußen den vollständigen hatenkrang bat, an Farbe fahlbraun, außer daß die dren ersten Ringe und der Ropf langs herunterlaufende bunkelbraune Streifen haben. Dieje bren Ringe haben eine eben fo hornartige Saut, als ber Ropf; der übrige Leib aber ift weich und hautig. Die benden Minterfüße find größer als die mittelften, welche fehr furg find. Die neun andern häutigen Minge find gegen den Korper des Infekts febr bief, und haben in der Queer, und lange verschiedene Runzeln. Wenn bas Raupchen außer dem Behause ift, fann es fast gar nicht friechen; sondern liegt gemeinlich frumm im Bogen, daß die Mittelfuße den Boden nicht berühren, weil sie nur dazu gemacht sind, sich an ben inwendigen Seiten bes Gehäuses anzuhalten. Ich hielt ihm hierauf bas Borberende Des Wehauses vor. und es froch geschwind binein.

Es kam aber gleich wieder am Hinterende mit bem Ropfe hervor, und machte an den Randen der Deffnung verschiedene Bewegungen, woran ich leicht merkte, daß es ben Schaden wieder zu erganzen suchte, den ich benm Herausnehmen am Gehaufe verurfacht hatte. Es bif nemlich mit ben Zahnen einige Studichen von benen Grasftengeln ab, wo= mit das Behaufe bedeckt mar, fpann folche um die Rande der Deffnung mit Geide berum, und feste fie dadurch bennahe wieder in eben den Stand, wie fie vorher gewesen war. Hernach fehrte es fich um, und machte es am andern Ende eben fo. Dad geschehener Reparatur froch es mit feinem Gehaufe wieder auf dem Tifche herum.

Mus diefer Maupe fam eben ein foldes Beibehen, als bas vorige war.

Ein sechszehnfüßiges, glattes, schwärzliches Mottenräupchen auf den Bachweiben, mit einem Gehanse von Grasstengeln, wo aber bie Stengel in der Queer liegen.

Auf ben Zachweiben habe ich im Julius noch eine andere Art von Mottenralt= pen, in Gehaufen Zab. XXIX, Fig. 23, bon Grasstengeln : und Salmen angetroffen. Sie fregen so wohl Weiden : als Faulbeerblatter (Frangula): auch find sie viel grofer Fig. 24, als die borigen. Sie haben fechgehn Suffe, worunter bie Bauchfuße mit

bem vollständigen Safenfranze berfeben find.

Das Gehäuse Fig. 23, fp, so die Raupe allerwegen mit nimmt, ift acht Einien lang. Es besteht aus einer hohlen walzenformigen Robre f, Die aus Geibe und fleinen Gras : oder Daumrindenstückthen gemacht ift. Fast überall ift es mit kleinen Grassten= geln, und schmalen Salmen bedeckt, welche hier aber nicht, wie ben dem vorigen in der Lange; sondern in der Queere liegen, daß sie mit der Lange bes Gehauses einen rechten Winkel machen. Da nun diese Stengel ganz um die Rohre herumliegen; so kreuzen sie sich an vielen Orten, wodurch das Gehäuse ganz stachlicht wird, und darinnen kommen sie mit denen vollkommen überein, welche sich einige Wasserwürmer, so sich in Schmet= terlingsartige Fliegen \*) verwandeln, zu machen pflegen. Es haben aber die Röhren an benden Enden keine Grasstengel; sondern, wie es mir vorkam, kleine Stuckchen zer= fresener Halmen und Baumrinde. Vorn hat das Gehäuse eine runde Deffnung, wo die Maupe ben Kopf, und die dren ersten Ringe Tab. XXIX, Fig. 23, c, heraussteckt, wenn sie fortkriechen, oder an den Blattern fregen will. Das Hinterende hingegen p ist dun=

ner, als das tlebrige, und ben nahe ganz verschloßen.

Wenn ich diese Raupe zeichnen und beschreiben wollte; so muste ich sie vorher aus dem Gehaufe herauszubringen fuchen, welches mir auch ohne Berletzung gluckte, indem ich eine Madel hinten in die Deffnung des Gehäuses langsam hineinschob. Die Raupe fühlte solche, und suchte der Gefahr zu entgehen, indem sie sich nach bem Vorderende des Gehauses begab, und ein gut Theil des Korpers aus der Deffnung freckte. Je weiter fie nun hervorkam, besto weiter fuhr ich mit der Madel nach, bis sie sich endlich nur noch mit den Hinterfüßen am Gehäuse hielt. Da war es artig anzusehen, wie ungern sie ihre Wohnung verließ, und was sie daben für Sprünge machte. Sie zerarbeitete sich, frümmte sich auf allen Seiten, und gab aus dem Maule einen grünlichen Saft von sich. Die Raus pen geben insgemein einen solchen Saft von sich, wenn man sie zwischen die Finger nimmt, oder berührt, und unruhig macht, als wollten sie gleichsam dadurch ihren Verfolgern eis ne Furcht einjagen. Rurg, diese Raupe zeigte, wie lieb ihr ihr Gehäuse sen, und daß fie sich nicht entschlüßen könne, es zuverlaßen. Denn ich muste sie ziemlich unfachte drucken und herausstoßen, che sie ihre Wohnung fahren ließ. Alls sie ganz heraus war Tab. XXIX, Fig. 24, sabe ich, wie nothig ihr das Gehause war, und wie wenig sie solches entbehren konnte; denn sie war fast nicht im Stande, ohne dasselbe zu kriechen. Zwar Froch sie etwas weiter fort, aber sehr langsam, und auf eine hochst ungeschiefte und schwan= Mit dem Vordertheile des Korpers, ober mit den feche spigen Vorderfüßen kende Art.

<sup>\*)</sup> Reaumur Mem. Tom. III. Mem. 5. p. 202 S. N. ed. XII. p. 908 Phryganea, Grublings. fg. Pl. 12, F. 2. Diese Insetten nennt Linne fliegen. de Geer Tom. II, P. 1. Mem. 7 fg. G.

v. Geer Infeft. 3. Qu.

ist sie ziemlich geschwind; nur mit bem übrigen Theile des Körpers, ober mit dem Hinterleibe kann sie sich nicht behelfen: den muß sie bloß nachschlerpen, weil sie sich alebenn ihrer sehr kurzen Mittelfüße nicht bedienen kann. Ben jedem Schritt krummt sie den Hintertheil des Bauchs Fig. 24, p, und klammert sich mit denen, daran sisenden Füßen so gut sie kann, an dem Boden, und rückt mit den Borderfüßen weiter. In diesem ihrem Gange kommt sie mit den karven oder Würmern der Chrysomelen \*) ziemlich überein.

Wenn sich die Raupe nur mittelmäßig ausstreckt; so ist sie ohngefähr fünf Linien lang Tab. XXIX, Fig. 24, 25. Sie streckt sich aber selten länger aus, wenn sie außer dem Gehäuse ist. Gegen ihre Länge, ist sie, besonders in der Mitte, ziemlich diek, ja am dieksten. Ungeachtet sie eine wahre Raupe ist; so sieht sie doch ziemlichermaßen wie ein Wurm der Schnietterlingkartigen Frühlingk=Fliegen aus. Denn sie halt, wie diese, hinten den Leib etwas gekrümmt, die Vordersüße sind weit länger, als ben den gewöhnlichen Raupen, und die Mittelfüßesind wegen ihrer Kürzekaum zu sehen. Noch eine Aehnlichkeit mit den sechssüßigen Würmern obgedachter Frühlingssliegen: es haben nemlich die dren ersten Kinge Fig. 25, abc, eine hornartige Decke, da die andern weich und biegsam sind, und beswegen muß der Vauch mit einer solchen Art von Gehäuse, oder Vekleidung bedeckt senn. Uedrigens ist sie andern Raupen vollkommen gleichgestaltet.

Der Kopf, und die bren ersten Ringe sind hellbraum und glanzend mit schwarzen Punkten, Flecken und Streisen gezeichnet. Die spissen Vordersüsse bunkelbraum und glatt. Die neun hautigen oder weichen Bauchringe braunschwärzlich und matt, mit einigen, queer: und langs liegenden Runzeln. Die Luftlocher wie schwarze Punkte. Oben auf dem eilsten Runge besindet sich ein fahler Fleck mit zween schwarzen Junkten Tab. XXIX, Fig. 25, p; der leste Ring aber scheint hornartig zu senn, weil er sich hars ter als die übrigen anfühlen läst. Die Häkchen der Bauchsisse sind schwarzlich. Um Kopfe und Leibe sigen hin und wieder einige seine Hadrchen, die nur mit der Lupe zu sehen sind.

Ungeachtet die Raupe ein grobes und ziemlich schweres Gefäuse tragen muß; so friecht sie doch damit ziemlich leicht und weit. Wenn sie gesen will; steckt sie den Kopf, und die dren ersten Ringe lang heraus, und klammert sich mit ben Häschen der Bauchzsüsse inwendig an den Seiten des Schäuses fest an. Hat sie nun mit den Vorderfüßenden Zoden gefaßt; so zieht sie den Leib dergestalt zusammen, daß das Vordertheil nochmals kast ganz ins Gehäuse zurückgeht. So rückt sie weiter fort, und, indem sie das immer wiederholt, vollendet sie ihren Weg. Im Gehen trägt sie insgemein das Gehäuse dem Boden parallel; oft aber auch so hoch, daß es gegen den Voden bald schief, bald gestade zu stehen kömmt. Die Raupe muß also viel Krast in ihren Muskeln haben, weil das

das Gehanse gegen die Große des Insests ziemlich schwer sonn muß \*). Wenn sie ausruhen will; so hängt sie das Gehäuse, vorn mit der Oeffnung, vermittelst eines Fastens, an ein Blatt, oder sonst wo an, und so bleibt sie senkrecht hangen. In dieser Stellung habe ich verschiedene auf den Weidenblättern gefunden.

Der Herr von Reattmur \*\*) hat schon als etwas besonderes angemerkt, daß sich biese, und dergleichen Raupen, nicht von denen Blattern, die sie fressen, ihr Gehäuse maschen; sondern dazu andere Materien, als die Grasskengel und Halmen aussuchen, die sie in fleine Stücken schneiden. Sie nehmen dazu aber auch andere Kräuter, wenn sie

solche beger, als große Blattstücken zusammenbringen können.

Ich wollte auch versuchen, ob die Ranpe, die ich aus ihrem Gehäuse getrieben hatzte, nicht wieder hineinkriechen, oder solches, nach Art der Kleider und Pelzmotten gänzlich verlaßen würde, welche auch nicht wieder in die alten Wohnungen, wo man sie herausaejagt hat, gehen; sondern sich lieber ganz neue machen, wie der Herr von Reausmirt) gezeigt hat. Ich hielt ihr also das Gehäuse vor, sie näherte sich demselben, bes sühlte und untersuchte es gleichsam, ob es bewohut sen, oder nicht, und hierauf begab sie sich eilsertig, und begierig hinein. Hier ließ ich sie nun in Muhe, um zu sehen, ob sie sich umsehren würde, sie that es und kam gleich nachher mit dem Kopfe heraus. Bep dem Heraustreiben der Naupe hatte ich die Mande der Deffung etwas verleßt; so bald sie aber hineingesommen war, und sich in die rechte Lage gebracht hatte, war sie auch gleich wieder auf die Ergänzung dieses kleinen Schadens bedacht. Da sie mit dem Kopfe von benden Seiten, und um den Mänden der Deffnung herum, allerlen Bewegungen machte; so sahe ich mit der Lupe, daß sie spann, und die, oben auf den Ränden, und der Röhre, in Unordnung gesommenen Plattstücken, wieder in Ordnung brachte.

Ich futterte meine Maupen, so lange ich Blatter für sie finden konnte, mit asler emöglichen Sorgkalt; sie waren aber ben Unnaherung des Winters, da schon die Blätter sielen, noch in eben dem Zustande und machten keine Unstalt zur Verwandlung. Ich best bielt sie auch den ganzen Winter durch in diesem Zustande; im Frühiahre aber waren

fie alle, ohne sich verwandelt zu haben, gestorben.

z Eii

nur einen gemeinen schwarzen Rofffäfer zwischen die Finger, und halte ihn so fest, als man kann; so wird man die Kraft seiner Fusmuskeln erfaheren.

THE RESERVE AND PERSONS AND

<sup>\*)</sup> Kann doch der große schwarze Todtengräber, Silpha germanica Linn. p. 569. no. 1, eine junge todte Natze mit dem Rücken ausheben, und in das vorhergemachte Grab hinabsenken. Es ist erstaunlich, was die Insekten für Kraft in ihren Muskeln hoben. Ein Umstand, der noch geuguer untersucht zu werden verdiente. Man nehme

<sup>\*\*)</sup> Tom. III, Mém. 5. p. 190. †) Mém. Tom. III, Mém. 2.

Ein kleines sechzehnfüßiges weißes, in einem Stückhen trocknes Brods gefundenes Mäupchen, mit braunem Kopfe.

Es ist bekannt genug, bast alle Arten von Getreide, und Samerenen in den Mazgazinen von allerlen Raupen, und verschiedenen andern Insesten \*) pstegen zerfresen zu werden; meines Wissens aber hat dies noch Niemand vom Brode angemerkt \*\*). Zu Anfange des Winters 1743 siel mir ohngefähr ein Stücken trocknes, und ziemlich harztes Mockenbrod, dergleichen man hier zu kande Rnakebrod nennet, in die Hände, woran ich ein Gewebe, wie einen Schlener bemerkte. Da ich es genauer untersuchte, sahe ich, daß es inwendig hohl war, und darinnen eine kleine weiße sechzehnsüssige Naupe, mit braunem Kopfe wohnte. Sie war glatt, und ohngefähr dren oder vier kinien lang. Ihre Wohnung hatte sie mit etwas Seide überzogen, und ich sand zugleich viel Unrath: ein Beweis, daß sie sich von Brode nährte. Da ihre Verwandlungszeit kam, verließ sie das Stücksen Vrod nicht, worinnen sie bisher gelebt hatte; sondern machte sich darzinnen ein weißes sehr zurtes Gespinnste, worinnen sie sich verpuppte, und in Upril des folgenden Jahrs kam nachher ein kleines Nachtsalterchen aus, welches überhaupt zu dem Mottengeschlecht gehörte, woshalb ich seiner hier gedacht habe.

Es war sehr klein, und nur dren Linien lang. Die Fühlhorner konisch fadenformig und gekörnelt, und der Saugerüßel einigemal spiralformig gewunden. Die Barts spigen ziemlich lang, und oben wie kleine Hörner gebogen. Die Hauptfarde des Inssekts aschgrau. Die Oberstügel hatten gegen die Mitte eine wellenkörmige dunkelgrauere Ducerlinie, und hinten am Ende eben solche Flecke und Streifen. Die Unterslügel hinsgegen waren blaß; oder weißlich ; braun, an den innern und hintersten Ränden mit ziemlich langen Franzen besetz; das hinterste Ende aber war dunkelbraun, und gegen die

Spike ofergelb.

Aus dieser Beschreibung erhellet, daß die Naupe so wenig, als der Schmetterling etwas besonderes in ihrer Gestalt hatten; allein wegen der Materie, worinnen sie lebten, und die ihr zur Nahrung diente, konnte ich sie nicht ganz mit Stillschweigen übergehen. Nach unsern Vorstellungen hatte sie sich wehl eben nicht die schlechteste Nahrung ausges sucht. Ich kenne unter den Insekten, außer einer kleinen Art Milben, nur diese Rauspe, die vom Brode lebt. Ein großes Glück für uns, besonders in diesem kande, da man eine gewiße Portion Brod auf einmal für das Gesinde bestimmt, womit es einige Monat auskommen muß.

Gine

566. no. 5 ganze Klimmelhaufen verderhe, bosse ich nächstens im Naturforscher zuzeigen. G.
\*\*) Der Dermestes paniceus Linn, S. N. ed.
XII. p. 564. no. 19 in der Größe eines Sirse.
Forns, wohnt in Brode. G.

p. 64 fq. Den eigentlichen schädlichen Korn: p. 64 fq. Den eigentlichen schädlichen Korn: wurm mit seiner Berwandlung, Phal. Tin. granella Linn. S. N. ed. XII. p. 889. no. 377 hat Rössell B. Rachtv. 4te Kl. S. 25. Las. XII, abgebildet. Daß der Prinus Fire: Linn. S. N. ed. XII. p.

Eine grüne Wafferraupe, die benm ersten Anblick rauch scheint, und die Blatter ber Wasseraloe (Stratiotes) frift \*).

Das Waffer ift wie die Erbe mit Infeften von verschiedener Urt und Gattung bevolfert; allein einige find bem Baffer vorzüglich eigen, weil man auf der Erbe feine der= gleichen antrifft. Dahin gehören tie Einaugen \*\*), die Krebse, die Wasserwanzen, und Wasserstorpione \*\*\*). Die übrigen Wasserinsekten kommen mit den Landinsekten ziemlich überein: 3. E. Spinnen, Wanzen, Algeln, Milben, Tausendfüße, u. f. w. Ja! wie viele Urten von Insetten leben nicht auf dem Lande, die vorher im Wasser, als Würmer oder Nymphen gewohnt haben? als die Libellen, die Ephemern, Die Frühlingefliegen, und viele andere Arten Fliegen, Schnaken, Mucken, sogar einige Gattungen von Schmetterlingen.

Der herr von Reaumite +) hat zwenerlen Arten von Wasserraupen beschrieben, Die sich wie die Motten eine Befleidung von Blattstücken zu machen wissen. Die erste Art lebt auf dem Samkraut (Poramogeton); ich aber habe auch bemerkt, daß sie die Blätter der Wasserlilie (Nymphaea) fressen. Die andere Urt nährt sich von den Bläts

terchen der Meerlinsen.

Muf der Bafferpflanze, die Cafpar Bauhin Aloe paluftris. Pin. 286, und Linne Stratiotes, Flora Lopp. 222 nennt, habe ich im Julius ein Raupchen Sab. XXXVII, Rig. 2, gefunden, die ganz rauch aussahe, und noch vorzüglicher, als die Neaumurs schen, verdient eine Wasserraupe genennt zu werden, weil sie, wie wir in der Folge sehen werben, fast immer ganz unter bem Wasser war. Zuerst muß ich sagen, daß ich die Entbeckung dieser Raupe, wie auch einiger andern Insestrenarten und Wurmer auf ber Wasscralde, bem Linne zu banken habe. Denn er hat mich zuerst belehrt, daß dies se Pflanze beständig mit vielen fleinen Thieren, als nackenten = und schaalichten Schnecken, Blutegeln, Polypen ††), und andern Arten bevölkert sen.

Alls ich diese Manpe entdeckte, Froch sie mitten im Wasser auf einem Blatte dieser Pflanze. Unfänglich hielt ich sie fur keine Raupe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, daß eine Raupe im Stande sen, bergestalt unter bem Wasser zu leben; eher glaubte ich: es ware eine Muckenlarve. Da ich sie aber mit ber Lupe genauer betrachtete, sabe ich bald, daß es eine Raupe war: eine desto merkwurdigere Raupe, weil sie mir ganz rauch vorfam, da die andern Wafferraupen auf dem Samfraut, Bafferlilien und Meerlinfen glate In dem folgenden wird fiche zeigen, daß das Haarichte nur ein Schein war. find.

<sup>\*)</sup> G. Tom. II. P. I. p. 426. . . . \*\*) Ein Geschlecht von Wafferflöhen. Monoculus Linn. S. N. ed. XII, p. 1057. 6. \*\*\*) Notonesta und Nepa Linn. S. N. ed. XII. p. 712, 713. S.

<sup>†)</sup> Mém. Tom. II, Mém. 10. 11) Trembley hat die Polypen mehrentheils an der Wasserlille, (Nymphaea Nenufar) angetreffen. G. meine lieberfegung feiner Polypengeschichte. Quedlingburg 8. S. 9. 190. G.

Ich that bicrauf bas Blatt mit ber Raupe in ein Glas mit Baffer. Des folgene ben Morgens nahm ich mit Berwunderung mahr, daß fie an der einen Blattfeite ein Tanglicht Stuck abgefregen hatte, fo daß die Lucke im Blatte Zab. X .XVII, Rig. 1, Dies Stud hatte fie an ein anderes Blattfilet cd, vermitab gleich in bie Augen fiel. telft einiger Raben Seite angesponnen, und der Zwischenraum biente ihr gur Wohnung. Die Blatter biefer Pflanze find oben bohl: ein Umftand, den fich bie Raupe fo weiß zu nuße zu machen, daß fie bie boble Geite bes abgezogenen Blattftucke gegen die hoble Geis te bes Blatts bringt, und fich alfo baburch eine febr geräumige Wohnung verschafft. Dier liegt fie num unter biefem Blattftuckchen, und frift an dem Blatte felbft das obere Mark Zab, XXXVII, Fig. 1, ee weg. Da nun felbiges fett und bief ift; fo findet fie baran immer genug zu freffen, weil die Bafferaloeblatter, wie ben ber eigentlichen Moe, febr fleischicht find. Sie frift viel, und baber giebt fie auch viel Unrath von fich, ber aus grunen Kornern besteht, bie aber keine regelmäßige Geffalt haben. Ich habe zugleich bemerfe, daß fie das Mart des Blattflickchens, an ber, nach bem darunter liegenden Blatte jugefehrten Geite, ausfraß, wenn sie es hohler machen wollte. Da nun dies obere Stuckchen mit feinen Danden nicht fo genau an bas Blatt anschloß, daß nicht noch auf allen Seiten verschiedene Lucken und Deffnungen dazwischen waren; fo fonnte das Baffer allerwegen durchfommen, folglich lag bie Raupe beständig gang im Baffer.

Dies verdient besonders angemerkt ju werben. Denn die andern Wasserraupen auf bem Samkraut und Wasserlissen leben dwar auch mitten im Wasser; sie liegen aber doch in ihren Gespinnsten, die aus Blattstücken so fest gemacht sind, daß kein Wasser durch kann, beständig trocken. Sie verstehen die besondere Kunst, ihren Leib in einer Luftvollen Höhlung mitten im Wasser zu halten. Man lese darüber des Herrn von Reaumur Bemerkungen. Linsere Raupe aber besindet sich immer mitten im Wasser, ganz davon, so zureden, umsloßen. Folglich gehört sie noch mit mehrerem Nechte, als die vorigen,

au ben Wasserraupen.

Eine einzige Raupe von dieser Art schien mir nicht hinlanglich zu senn, eine vollsständige Geschichte bavon zuschreiben. Mithin untersuchte ich mehrere solche Pflanzen, und hatte das Vergnügen, solche in Menge barauf zu sinden, wie sie denn gar nicht selten sind. Ben dieser Gelegenheit fand ich, daß sie sich nicht immer die Mühe geben, sich aus solchen auf den Vlättern angesponnenen Vlattsückehen besondere Wohnungen zumachen; sondern sich insgemein nur zwischen solchen Vlättern selbst aushielten, die ben dem Sies le dicht an einander stießen, und selbige ganz verloren mit einigen Fäden zusammengezogen hatten. Oftermalen trägt es sich zu, daß auf einer Pflanzezwen Vlätter dicht auf einander lies gen. Das weiß sich die Naupe zu nuch zu machen: sie kriecht dazwischen, und spinnt sie mit Seide, als mit einem kleinen Schleper zusammen. Aber auch hier geht das Wasser durch, und die Naupe besindet sich unter diesen Umständen ebenfalls ganz im Wasser.

in a the second

<sup>4)</sup> Mem. Tom. II. Part. II. Mem. 10, p. 186.

Unter meinen Daupen waren einige von verschiedener Große, nachdem fie alter, ober junger waren. Die groffen waren damals fo, wie fie Lab. XXXVII, Fig. 2 bor= gestellt find; sie muften aber gleichwohl noch etwas wachsen. Wenn sie ben Winter über= lebt haben, wie sie alle thun, und wir in der Folge horen werden, werden fie oft bren-Behn Linien, oder über einen Boll lang, und verhaltnismäßig bick Sig. 4, fo baf fie für Maupen von mittelmäßiger Große pafiren tonnen. Die Farbeift hellgrun, weißlich und durchsichtig, ben einigen fällt sie ins Gelbliche. Queer durch die haut scheint der lange Speifekanal, ober der Darm burch, ber insgemein mit zernagten Blattfluckchen angefullt ift. Da diefe dunkelgrun aussehen, fo formirt ber Ranal auf dem Rucken der Maus pe gleichfam auch eine folche dunkelgrune breite Streife Sab. XXXVII, Fig. 3. Diefe Maupen felbst gehoren zur erften Rlaffe, und haben fechzehn deutliche Fuße. Die fechs porderften figen an ben dren erften Ringen, find hornartig, und ziemlich lang; bie acht Mittelfuße aber fammt den benden hinterften, wie ben allen andern Raupen biefer Rlafe, ffumpf und hautig. Diefe gebn legtern Bufe haben, wie alle Landraupen, ben bollftandi: gen Sakentrang Sig. 7, min. Sieraus erhellet alfo, daß fie bie mefentlichen Merkmale ber Manpen haben. Es ift auch der Ropf Fig. 3, t, aberhaupt eben fo wie ben ben Landraupen beschaffen, und spielt etwas ins Sellbraune-

Seine Gestalt ist enformig; hinten aber hat er einen tiefen Ausschnitt Fig. 5, E, mit dunkelbraunem Mande. Insgemein steckt er mit einem Theile in dem ersten Ringe des Korpers pp. Er ist auch mit Haaren von verschiedener Lange bescht. Uebrigens ist er in allen seinen Theilen, wie ben andern Manpen beschaffen. Er hat auch zweete Jähne, oder gezähnte braune Kinnbacken, Bart: und Fresspissen Tab. XXXVII, Fig. 5, aa, ein Spinnwerkzeug unter dem Maule, an benden Seiten verschiedene Augen y, sippen, 1, u. s. w. welche Theile hier abermal zu beschreiben unnüß ware. Dur dies ist zu merken, daß die Fresssisch au alangen sind, als ben den meisten Kaupen: sie sind kee

gelformig, bestehen aus einigen Gelenken, und gehen spig an.

Die Fugen zwischen den zwolf Ningen sind ziemlich tief, und folglich deutlich zw. sehen; außer diesen aber liegen noch auf dem ganzen Körper, so wohl in der Queer, alstänge, verschiedene Furchen oder Munzeln. Die spissen Wordersüsse sind wie ben anderer Naupen gestaltet, und haben am Ends ein spisses Häschen. Um aber zu zeigen, daß die stumpfen Bauchfisse wie ben verschiedenen andera Landraupen beschaffen sind; so habe ich ein Paar Tab. XXXVII, Fig. 7, mm, durchs Mikroskop vergrößert vorgestelle. Hier zeigt sich, daß sie einen vollständigen Kranz von braunen Hächen haben, deren Spiser auswärts stehen. Un sedem Juste siegen zwo Reihen solcher Hächen, darunter die in der einen weit kürzer, als in der andern sind.

Wir haben gesagt: diese Wasserraupen schienen rauch, und ganz haaricht zu seine Dem blossen Auge Fig. 2, 4, selbst unter der Eupe, sehen sie so aus Fig. 3, indem der Körper mit einer großen Menge seiner Haarartigen Theile, besonders an den Seiten bebeckt ist. Anfänglich hielt ich sie selbst für gemeine Haare, und jeder anderer würde es benm ersten Andlief ebenfalls gethan haben; das Vergrößerungsglas aber zeigte mir zu meiner größen Verwunderung, daß es ganz andere merkwürdige Theile Fig. 5,00, r., s., als die bekannten Naupenhaare wären; kurz, daß es vermuthlich zum Luftschöpfen dienliche Theile, oder gewisse Areaumites, bur der Sischohren wären, wie die Fische has ben. Die Scobachtungen eines Neaumites, und vor ihmeines Swammerdamms, belehren uns, daß die Ephemernwürmer an den Seiten, dergleichen Riesen haben, die ben einigen Arten wie dinne Fäden, den andern aber wie kleine flache Plättchen gesstaltet sind. Gedachter Schriftsteller \*\*) versichert auch, daß die Würmer und Nymphen der Frühlingsssiegen (Phryganea) an den Seiten einige weiße Fadenbüsche hätten, wovon er muthmaßt, daß es die Riesen oder Fischohren dieser Insesten wären, die man, da sie pergamentartig wären, nicht mit den Haaren verwechseln müsse. Die dünnen Haare artigen Theile unserer Wasserraupen sind eben so beschaffen, als ben den Larven der Ephesmern und Phryganean. Zu einer andern Zeit werde ich Gelegenheit haben, die große Larve einer Wassermücke bekannt zu machen, welche auch dergleichen fadenförmige Fischohren hat.

Diese Kiefen oder Fischohren Tab. XXXVII, Fig. 5, 00, rr, hat die Maupe an benden Seiten des Körpers sigen, außerdem aber noch einige ss näher an der Mitte des Rückens. Ihre Farbe ist weiß und durchsichtig. Sie stehen Buschels oder Bundelweis se, so daß ihrer dren oder vier einen Stamm ausmachen, der in die Haut der Naupe eins gewurzelt ist: deutlicher, das sich der Stamm Fig. 6, ab, eines seden Bundels am Körper, in dren oder vier Mebenäste ed et zertheilet. Aus einigen dieser Stämme gehen nur dren Fig. 5, 00, \$5, aus andern vier solche Aeste, Fig. 5, rr, und Fig. 6; man sindet aber auch einige, obwohl in geringere Anzahl, die ganz einsach, und in keine Nebenäste zertheilt sind. Die Zahl dieser Bundel auf sedem Minge ist nicht gleich. Auf einigen siehen sechs, auf andern acht, ohne die einsachen mitzurechnen. Der erste Ming aber Fig. 5, PP, hat gar keine. Alle diese Kiefen gehen vorn spiszu, und die Spizse scheint unter der Lupe ziemlich sein zu senn; unter dem Vergrößerungsglase aber zeigt es sich, daß sie nicht so sein den Raupenhaaren; sondern etwas zugerundet ist. Sonst sind diese Theile, so viel ich habe wahrnehmen können, slach, und bestehen aus eben solcher häutigen und biegsamen Materie, als ben den Larven der Frühltingestiegen.

Die Hauptursache, warum biese Theile nichts weniger, als einfache Haare sind, bestehet barinnen, weil ein jeder Nebenast ein walzenförmiges Gefäß enthält, das, wie man an denen Fig. 6, cdef sehen kann, in seiner ganzen länge heruntergeht. Wegen ihrer dunkeln Farbe sind diese Gefäße sehr sichtbar. Man siehet auch, daß die Gefäße eines jeden Nebenasts in dem Stamme, der am Leibe hängt, Fig. 6, ab wieder zusame menkommen, und nur einen Zweig formiren, g, der selbst in dem ganzen Naupenkörz per Längelang heruntergeht. Zugleich wird man auch gewahr, daß sich dieser Zweig mit gewise

<sup>\*)</sup> Mem. fur les Inf. Tom. VI. Mem. 12.

gewissen braumen Gefässen Tab. XXXVII, Fig. 5, bb vereiniget, tie queer durch bie Haut des Inseltes durchscheinen, und vollkommen wie Luftrohren aussehen. Diese Gestäße schlängeln sich im ganzen Körper herum, und scheinen sich in ber Gegend bes Kopfs an verschiedenen Orten zu vereinigen.

Inwendig im Leibe befindet sich noch auf jeder Seite ein anderes braunes aber die Geres Gefäß, welches wellenformig fortgeht. Bende tu, tu, laufen vom Ropfe bis zum Schwanze, und sind unstreitig die benden Hauptluftröhren, davon die vorigen kleinern Gefäße vernutzhich nur Mebenaste waren. Ihre ganze Lage und Fortgang im Ropper scheint es zu beweisen. Um darinnen gewiß zu werden, zog ich die großen Gefäße here aus, und sabe unter dem Vergrößerungsglase sehr beutlich, daß sie verschiedene Queerries fen hatten: kurz, daß es eben soche Luftröhren, als in den Landraupen waren.

Nun will ich auch zeigen, daß die in den hautigen Faden befindlichen Gefäße mit den Luftröhren des Insetts Gemeinschaft hatten. Es scheint, man könne daraus sicher schlüßen, daß es Luftgefäße, und Nebenäste der Lungenröhren senn müßen; dies, deucht mir, folge um so vielmehr, weil sie eben so gestaltet sind. Folglich sind es Luftzöhrenbundel, die das Besondere haben, daß sie außerhalb des Naupenkörpers sigen. Denn, außer dieser Lage, haben sie mit den innern Luftröhren der Landraupen alle Uchnslichkeit. Allein ich habe nie bemerkt, daß die Naupe mit diesen Fischohren solche Bewesgungen, als die Ephemerlarden mit den ihrigen machen können; sondern sie richten sich bloß nach den Bewegungen des Körpers.

Borausgefetzt also, daß die, in den häutigen Faden befindlichen Gefaße Luftgefaße sind, wie es wahrscheinlich ist, daß nemlich das Insest dadurch die im Wasser befindliche Luft holen kann; so mussen die Mebenaste derselben nothwendig vorn offen senn. Ich halte es dafür, ungeachtet man diese Deffnungen wegen ihrer Kleinheit nicht sehen konnte.

Haben denn aber unsere Wasserraupen keine Lustlocher? Allerdings, an jeder Seite eine gleiche Anzahl, und auf eben den Ringen, als die Landraupen. Sie sehen wie schwarze, etwas ovale Punkte aus, die eine Art von kleinem aufgeworkenen Nande um sich herum haben. In der Folge, wenn ihre Verwandlungszeit näher kommt, wers den die Lustlöcher deutlicher und sichtbarer. Sie liegen aber an den Seiten herunter längs den benden großen, im Naupenkörper vom Ropfe bis zum Schwanze gehenden, Gefäßen Lab. XXXVII, Fig. 5, tu, tu, die ich für die benden Haupt Luströhren halte. Die auf dem fünsten, sechsten und siebenten Ninge, sind besonders deutlich, auch größer, als die übrigen, so ist es ben den Landraupen auch. Diese großen Lustlöcher Fig. 8, siehen, wie Wärzchen, etwas weiter hervor, und bestehen gleichsam aus einigen evals runden,

runden, und braun gerandelten Ringen, die in der Mitte eine flache Soflung haben, worinnen fich unten ein fleiner ovaler duntelbrauner Theil Sig. 8, t, befindet, auf welchem das Luftloch feine Deffnung, wenn es eine hat, haben muß. Auf ben übrigen Mingen find die Luftlocher fehr flein Fig. 9, und erscheinen nur als kleine schwarze Rleckchen, worauf man nichts weiter unterfcheiden fann. Bergleicht man alfo die achte und neunte Rigur, bende durch ein Glas gezeichnet; fo wird man gleich den Unterschied ber großen und fleinen Luftlocher gewahr werden.

Es ift nun noch die Frage übrig, ob die Raupen burch diefe Luftlocher im Baffer wirklich Othem bolen? Ich getraue mir, es weber ju lengnen, nech ju behaupten, weil ich noch fein Mittel ausfundig machen fonnen, folches burch Berfuche barguthan. begnuge mich bloß mit einer, von der Matur anderer Raupen bergenommenen Muthmafe sung, die ich dem Urtheil meiner Leser unterwerfe. Der Herr von Reaumur hat ge= zeigt, daß das Othemholen ben den gemeinen Raupen auf die Urt erfolge, daß das Einathmen der Luft durch die Luftlöcher, das Ausathmen aber durch unzählige kleine köcher in der Naupenhaut geschehe. Ist es nicht höchst wahrscheinlich, daß das Orhemholen ben unsern Wasserraupen fast auf gleiche Urt erfolgen muße? Ich will sagen, daß fie Die Luft burch die Stigmata einziehen, und durch die Deffnungen vorn in den Fischohren, vorausgesetzt, daß sie offen find, wieder ausathmen, welche also in diesem Fall die Gielle der Hautlocher ben ben kandraupen vertreten wurden. Bielleicht aber holen sie durch Die Luftlocher wohl gar nicht Othem; vielleicht find diese ben unsern Raupen gan; verschlof= fen, und dienen erft denn zum Othemholen, wenn fie Puppen geworden find.

Außer den Fischohren hat die Maupe doch auch ziemlich lange und feine Haare an fich, beren jedes in einem kleinen erhabenen Bargeben fteckt. Der erfte und letzte Ring hat die meiften. Wegen ber durchsichtigen Saut fann man verschiedene innere Theile fe-Wenn die Maupe recht fatt ift, ift ber Magenfack, oder der Speifekanal, wie wie vorher gezeigt haben, fehr fichtbar, und man wird, befonders hinten am Schwange, das Schlagen des Herzens, oder der großen Pulsader sehr deutlich gewahr. Ich habe auch bemerkt, daß die Diaupe die Gewohnheit hat, mit dem halben Bordertheile des Rorpers, wie ein Perpendifel bin und ber gu fchlagen, immitelft fich ber Sinterefeil mit den Bauchfüßen an den Boden angeklammert halt. Es ift schwer die Absicht dieser Bewegung \*) zu errathen. Mir war sie wenigstens ben bem Zeichnen febr hinderlich.

Mcfantts.

<sup>&</sup>quot;) Rach ber Analogie mit andern Raupen ju urtheilen, scheint es fast, als habe die Raupe ben Diefer Art bon Bewegung Die Abficht gehabt, far . ne bloge Mulbmagung. G.

te feibene Saben ju gieben, Die bem Beobachter wegen ihrer Teinheit verborgen geblieben; aber ei.

Befanntermaßen können die Landraupen nicht lange in Oele leben, weil daburch die Luftlocher verstopft werden, und sie ersticken mussen. Ein gleiches erfolgt, wenn man die Luftlocher mit Oel bestreicht. Dun versuchte ich auch, wie lange meine Wasserraupen in Oel leben könnten. Sinige that ich ganz in Olivenol. Unfänglich machten sie einige gewaltsame Bewegungen; allein sie wurden bald ruhig, und krochen in dem Oele allerwegen, wie in dem Wasser herum; ja sie lebten, welches jum Erstaunen ist, über eine ganze Stunde darinnen. Folglich scheint ihnen das Oel nichts zu schaden, welches voranssest, daß die Dessungen der Luftlöcher oder der Tischohren so beschaffen sind, daß das Oel nicht hineindringen kann. Diesen Wersuch trieb ich noch weiter. Ich ließ die Naupe darinnen bis den andern Morgen, und fand sie denn noch ben völligem Leben. Kurz, eine andere Raupe von eben der Art lebte über acht Tage in Oele, und ich bemerkte, daß sie an den Seiten des Glases Fäden angesponnen hatte. Folglich tödtet das Oel diese Naupen nicht: eine sonderbare Begebenheit! Sollten sie also nicht, die in dem Oel besindliche Luft, auf eben die Urt, wie die im gemeinen Wasser einziehen können?

Meine Wasserraupen, denen ichs an Aloeblattern nicht fehlen ließ, lebten als Naus pen ben ganzen Herbst durch, und zu Anfange des Winters waren sie noch in eben diesem Zustande. Ich vermuthete also: sie würden auch den Winter über so bleiben, und sich nicht eher, als im Frühjahre verwandeln, welches auch die Erfahrung bestätigte. Um sie nun den Winter durch lebendig zu erhalten, gebrauchte ich die Vorsicht, die großen Zuckergläser, werinnen sie waren, in meine Schlafkammer zu seizen, damit das Wasser nicht frieren mögte. Nicht minder gab ich ihnen, so oft es nöthig war, frisches Wasser, weil sie in faulem nicht lange leben können. Dadurch blieben sie den ganzen Winter leben, und saßen beständig zwischen den Blättern, die sie verzehrten. Im Winster seben, und jaßen beständig zwischen den Blättern, die sie verzehrten. Im Winster seben sie auch unten auf dem Boden der Seen und Moraste an den Pflanzen: ob sie aber alsdenn fresen, kann ich nicht mit Gewißheit sagen. Wielleicht werden sie daran durch die Kälte des Wasser, worinnen sie zuerstarren scheinen, gehindert: vielleicht aber können sie auch diese Kälte anshalten.

In Eise konnen die Wasserinsekten nicht lange leben, zumal wenn sie ganz einges frohren sind, wie ich oft bemerkt habe. Nun sind aber die Winter in Schweden so strenge, das mittelmäßig tiefe Moraste und Sumpfe ganz ausfrieren. Man wird also auch sur unsere Raupen, die diese Zeit in Wasser zubringen mussen, besorgt senn, daß sie nicht ebenfalls einfrieren sollten; es wächst aber die Wasseraloe insgemein an so tiefen Orten, die nicht ganz ausfrieren, daß sie also das Eis nicht erreichen kann. Zwentens mußman wissen, um sich von der Erhaltung unserer Naupen einen rechten Begriff zu machen, daß gedachte Pstanzen zu Anfang des Winters nicht wie andere Wasserkauter verwelken; gedachte Pstanzen zu Anfang des Winters nicht wie andere Wasserkauter verwelken;

sondern, wo nicht alle, wenigstens einen Theil ihrer Blatter behalten, zwischen welchen sich diese Raupen aufhalten konnen.

Als bas Fruhjahr fam, und bas Gis gebrochen war, fuchte ich unten im Baffer frische Pflanzen für meine Raupen. Dier traf ich nun zwischen den Blattern viel folthe Maupen an, Die ben Winter überlebt hatten. Sich that fie in Glafer, und fie fragen Die Blatter, die ich ihnen gab. Gie wuchsen auch von Tage ju Tage, aber febr langfam. Go hielt ich fie bin bis jum Junius, und merfte feine Beranderung an ihnen, auffer daß sie viel größer Sab. XXXVII, Fig. 4 geworben waren. Zu Unfange dieses Monats aber wurden fie unruhig, verließen die Blatter, und frochen allerwegen an den Seiten bes Glases herum. Balb begaben sie fich aus bem Wasser, bald wieder hinein, als ob fie etwas suchten. Offenbar zeigten diefe Bewegungen , baf fie einen bequenien Berwands lungsort suchen musten; allein sie kamen in den Glasern nicht zu ihrem Zweck, und es farben viele. Go vergiengen viele Cage, ohne daß fie bie geringfte Unftalt zur Bermandlung zu machen schienen. Ich verzweifelte bennahe ob ich sie sehen wurde, und es that mir Leid, weil ich ihre ganze Geschichte zu wissen wunschte. Endlich fiel mir ein, ich wollte draußen an ber Masseraloe nachsuchen, ob ich daran etwan Raupen sinden mögte, die sich verwandeln wollten, und ob ich nicht ben der Gelegenheit den Ort ihrer Verwands lung ausfündig machen konnte. Meine Dube war nicht vergeblich; ich fand, was ich wunschtes denn ich entdecite zwischen ben jungen Blattern nicht nur ihre Puppen; sons bern auch Raupen in seidenen Gespinnften, die sich noch nicht verwandelt hatten.

Der Junius ist also ber Monat, barinnen sich diese Raupen zur Verwandlung anzschiefen. Sie kommen aber dieserhalb nicht aus den Wasser; sondern vollenden das ganze Werk darinnen. Sie seizen sich nemlich an die jungen Aloepstanzen, die alsbenn schon immer tief genug unter dem Basser stehen. Vermittelst einiger Fäden Seide zieht die Rauspe zwen Tab. XXXVII, Fig. 10, auch wohl dren Olätter zusammen zwischen welchen Csie ein länglichtes Gespinnste Fig. II, von sehr weißer Seide macht. Gewissermaßen ist es doppelt, weil das eigentliche weiße Gespinnste Cc, unter einer grauen oder hellbraumen seidenen Vecke Ee liegt. Diese Hülle geht weit vor den benden Enden hervor, und ich habe bemerkt, daß das vorderste Ende, wo der Schmetterling heraussommen muß, ganz offen sen, und die Raupe daselbst eine große Deffnung gelaßen habe, Tab. XXXVII, Vig. 11, 0.

Die eigentliche Absicht dieser Deffnung scheint mir sehrzwendeutig zu senn. Man könnte vermuthen, wie ich selbst anfänglich that, daß dadurch dem Schmetterlinge das Auskommen follte erleichtert werden, ohne daß er erst die Hulle durchbohren dürste; allein das, in derselben liegende Gespinnste ist auf allen Seiten so dicht, daß der Wogel solches

felbst

sollte erst durchhohren muß. Da er nun solches, welches viel dichter, als die außere Hille ist, vorher durchbohren muß; so ist es begreissich, daß er durch die letztere noch weit leichter durchkommen muße. Hieraus schlüße ich: es musse diese Deffnung eine andere, und vielleicht wichtigere Ibsicht haben, als mir befannt ist. Sollte es wohl diese senn, das Wasser bis an die außerlichen Seiten des eigentlichen Gespinnstes zu leiten, und das durch demselben Gelegenheit zu geben, sich beständig zu erfrischen?

Die Seiten des Gespinnstes sind so bunne, daß man die am hinterende liegende Maupenshaut Tab. XXXVII, Fig. 11, p, und das Inself felbst kann ziemlich durchschimmern sehen.

Die Puppe Fig. 12 ist überhaupt wie ben den Landraupen, woraus Machtfalter entstehen, an benden Enden fegelformig, gelb mit braunen Augen. Die Fuge, die Fuble borner, die Bartspihen und Flügel sind unter dem Leibe artig rangirt Fig. 13; die Hin= terfüße lang p, und gehen bis ans Ende. Sie ist sehr glatt, und man sicht daran nur vor bem Ropfe zwen kleine schwarze Haarchen. Man merke auch, daß sich an der Puppe von den Fischelren, welche die Raupe an sich hatte, keine Spur mehr findet. aber merkwürdig ist, betrifft sechs große Luftlocher an den Seiten, an jeder dren, sss. Sie liegen, wie ben der Raupe auf dem fünften, sechsten und siebenten; eigentlicher auf bem zwenten, dritten und vierten Minge des Puppenkörpers. Dem die bren ersten Rins ge an der Maupe formiren an der Puppe den Halstragen, und der vierte Ring der Naus pe ist hier ben der Puppe der erste. Diese Enfelocher liegen, wie kleine Warzchen, deren Spige etwas eingedrückt, oder eigentlich flachhohl ist, weit hervor. Wenn man das recht sehen will, muß man sie von der Seite Fiz. 14 betrachten. Allsbenn wird man auch gewahr, daß sie durchsichtig sind, und durch die Haut ein walzenformiges Körpers chen durchscheine Fig. 14, t, so in die Spige des Luftlochs eintritt s. Dies scheint eine Luftrohre, und dazu bestimmt zu senn, die außere Luft durch die am Ende des Luftlochs besindliche D. ffnung einzulaßen, und hernach im ganzen Körper auszubreiten. Ich has be beutlich gesehen, daß diese Defficung wie eine klein, nach der Breite des Körpers lies gende Queerspalte, gestaltet war. Das außerste Ende des Luftlochs ift hellbraun mit einem bunkelbraunen Zukelrande Sig. 15, b, unten aber hat es eben dergleichen Ring um sich herum a. Dies ut besonders sichtbar, wenn man bas Lufeloch von oben betrachtet, oder dessen Ende gegen das Auge sehrt. Die Luftlocher auf den andern Ringen sind so klein, und so unmerflich, daß man sie kaum unterscheiden kann; vielleicht dienen sie auch nicht einmal zum Othemholen. Die großen Luftlocher sind übrigens wie ben den Puppen ber Basserraupen auf dem Samkraut und auf ten Wasserlillen beschaffen, deren Geschichte Reaumur befchrieben bat.

Gewiß ist es, daß diese Luftlocher den Puppen zum Othemholen dienen, und daß sie wirklich durch die Deffnungen derselben, wie die Puppen der Landraupen Orhem holen; Mt 3

allein unfere Duppen find ja nicht in frener Luft; fondern liegen tief im Waffer: wie kone nen sie also Othem bolen? Bierüber habe ich folgendes angemerkt. Unfere Maupen find gang Wafferraupen. Sie mobnen beftanbig im Baffer, und find immer unmittelbar Bermuthlich fommen fie alfo mit ber Datur der Fifche überein, mit Waffer umgeben. wie ich benn schon bie bautigen Saben am Rorper ber Raupen mahrscheinlicher Weise für Merkzeuge des Othemholens, ober für gewiße Arten von Fischohren ausgegeben habe. Un ben Puppen aber find bergleichen Faden nicht mehr zu feben; fondern man wird bar an nur orbentliche, und vorn offene Luftlocher gewahr. In der Geschichte, Die une ber Serr von Reattinfir von ben Wafferraupen des Samfrauts gegeben hat \*), unterrich= tet er une, daß biese Raupen bie Runft berfteben, sich bergestalt unter bem Baffer gu halten, daß bennoch ber Leib größtentheils trocken bleibe, ja bag fie in ihren Gespinnften oder Gehäusen von Blattftucken jederzeit trocken liegen, und folglich den Rorper, ungeachtet sie mitten im Wasser leben, in einer Luftvollen Sohlung zu halten wisen. Weiter berichtet er: daß in dem seidenen Gespinnfte, welches sich die Raupe in ihrem Gehause per Berwandlung spinne, fein Baffer gewesen sen. Just so ift es mit unfern Bafferraupen. Als Puppen konnen sie es eben so wenig ertragen, unmittelbar mit Wasser um= geben zu fenn; fondern mußen in einem gewißen Borrath von Luft liegen, ben fie in ihren feidenen Gespinnften finden. Denn in allen, Die ich aus dem Baffer zog und offnete, Babe ich kein Baffer, sondern bloß Luft angetroffen, und die Puppen waren darinnen ben nabe gang trocken, wiewohl ich auch bemerkt babe, bag ihr Korper einigermaßen feuchte, als mit Baffer beneht war. Gie berfteben alfo, wie die Raupen des Samfrauts, die Runft, Das Baffer bon den Gespinnsten, die sie sich mitten in Diefem Elemente machen, abzuhalten. Holen sie also ja Othem, wie ich Urfach habe zu glauben, so thun sie es in ihren Gespinne fen, ungeachtet solche gang mit Wasser umgeben find.

Um aber recht gewiß zu werben, ob die Puppen schlechterbings in Luft liegen mußen, nahm ich einige aus ihren Gespinnsten, und warf sie unmittelbar in ein Gefäß mit Wasser. Anfangs schwammen sie oben auf, gingen aber bald zu Grunde. Ich beobachztete sie mit vieler Sorgsalt alle Tage, und des Tages einige Stunden. Sie blieben aber wenig Tage leben, und endlich starben sie alle: auch nicht aus einer einzigen kam ein Schmetterling. Hier bemerkte ich, daß ihr Körper dicker als vorher war, und die Bauchzringe sich sehr verlängert hatten. Ein Versuch, der offenbar beweiset, daß sie nicht uns mittelbar im Wasser leben können, sondern Othem holen, wenigstens mit Luft umgeben sehn müßen. Folglich gehören sie nicht mehr so fürs Wasser, als im Naupenstande.

Muf ber andern Seite aber ift es ihnen eben fo fchablich, gang außer bem Baffer gu Ungeachtet sie mit kuft umgeben senn mußen; so ist es ihnen boch eben so nothig, daß die Gespinnste, worinnen sie sich befinden, im Baffer liegen. Dies habe ich an benen Puppen erfahren, die ich aus den Gespinnften herausgenommen, und ohne Waffer ganz trocken in Glafer gelegt hatte. Sie starben und vertrockneten binnen furzer Zeit alle. Eben den Berfuch habe ich auch mit den Puppen ber Wafferraupen des Samfrauts gemacht, und gefunden, daß die, fo ich außerhalb dem Baffer hatte, eben so wenig aus-Kamen, sondern vertrockneten. Hieraus erhellet alfo, daß ihnen das Wasser gewißermas Ben nothig fen, ob fie gleich nicht gang unmirrelbar barinnen liegen konnen. erlaubt ift, hieraber einige Muthmaßungen anzustellen; fo scheint es fast, als ob ber Dius Ben bes Wassers barinnen bestehe, die allzustarke Ausdunftung des Jusekts zu verhindern, die ihm allerdings schädlich ist, wie die Erfahrung lehrt. Denn die trocken gelegenen Pups pen find vermuthlich wegen dieser starken Ausdünftung verborben. Natürlicher Weise aber muß folche ben benen Puppen, die in denen ganz mit Wasser umgebenen Gespinnsten lies gen, weit geringer, und nach ben Bedürfniffen bes Insetts eingerichtet senn, wenn es zu feiner Bollkommenheit gelangen foll.

Da ich also sahe, daß die Puppen außer dem Wasser vertrockneten, und sich nicht verwandelten; so skellte ich noch einen Versuch an, der ebenfalls beweiset, daß die Puppen bloß aus Mangel des Wassers starben und nicht auskamen. Einige habe ich aus ihren Gespinnsten genommen, und sie dergeskalt ins Wasser gelegt, daß die eine Seite mit den kuftlöchern an der kuft außer dem Wasser stand, die andere aber mit dem übrigen Körper unter dem Wasser war. In dieser Stellung hielt ich sie beständig, und nach eis nigen Tagen hatte ich das Vergnügen, sie in eben solche Schmetterlinge verwandelt zu seshen, als aus denen, in den Gespinnsten gelassenen Püppen, auskamen. Ein Versuch, der meines Erachtens zugleich erweiset, daß die Puppen durch die kuftlöcher Othem holen. Denn so nur einige davon in freger kuft waren, blied das Inset am keben.

Gegen das Ende des Junius kamen also die Schmekterlinge aus. Zwar habe ich ben Augenblick nicht abgepaßt, da sie aus dem Wasser kamen; sondern ich sahe nur einisge an den Seiten des Glases sissen, die erst musien ausgekommen senn, weil sich ihre Flüsgel noch nicht entfaltet hatten. Es scheint also, daß die Schmetterlinge, sobald sie aus der Puppe gekommen stud, queer durchs Wasser marschiren, um sich an die Oberstäche zu begeben, und über derselben einen trockenen Ort, z. E. eine Wasserpflanze zu gewinnen, woran sie heraufklettern, um den Flügeln Zeit zur Entfaltung zu lassen. Wegen ihres leichten Körpers wird es ihnen nicht schwer, die Oberstäche des Wassers zu erreichen, ins dem jeder Schmetterling auf dem Wasser schwimmt. Meine ausgekommenen Schmetters

linge begaben sich anfänglich an die troefnen Seiten bes Glases, und segten sich hernach an ben Papierbeckel, womit das Glas verwahret war.

Es sind artige Wogelchen Tab. XXXVII, Fig. 16, 17, 18\*), ungeachtet ihre Farben nicht sonderlich ins Auge fallen. Es sind Phalan umotten, die nur des Nachts, oder nach Untergang der Sonne fliegen. Ihre Fühlhörner sind kegelformige Faden, und der Saugerüsel klein. Wenn sie in Rube sind; so liegen die Flügel dem Boden bennathe parallel, oder nur etwas gegen denselben gebogen. Ben dem Weibehen bedecken sie den Leib ganz; ben dem Männchen aber lassen sie insgemein einen Theil vom Rücken fren, um so vielmehr, da es den Schwanz aufwärts zu biegen, und hoch zu tragen gewohnt ist. Da übrigens die Oberflügel sehr schmal sind; so hat das Insekt, wenn es still sist, die Gestalt eines Orenecks, davon der Ropf die Spise ist.

Dende Geschlechter sind an Farbe verschieden. Die Oberslügel des Männchens Tab. XXXVII, Fig. 16 sind oben gelblichgrau, mit dunkelgrauern oder hellbraunen Flez ken schattirt. Außerdem haben sie weiße wellenförmige Queerstreisen. Auch hat jeder Flügel, ohngefähr in der Mitte seiner Länge ben dem äußern Mande, noch ein kleines weißes, schwarz gerändeltes Fleckchen, und näher am Halbfragen zween kleine schwarze Flecke. Die Unterslügel Fig. 17 sind oben weiß mit zwo schwärzlichen ungleichen Queersstreisen, davon die unterste weit breiter, als die andere ist; der hinterste Kand dieser Flügel aber ist mit seinen braunen oder graulichen Streisen eingefaßt. Unten sind alle vier Flügel weiß, mit leichten grauschwärzlichen Schattirungen, welche denen oben auf den Flügeln entsprechen. Der Kopf, der ganze Körper, und die Füße sind silberweiß, aber die Ninge des Leibes, der ben einigen bennahe schwarz ist, sind oben graubraun, und so wohl an den Seiten, als in ihren Fugen artig weißgerändelt.

Die Flügel des Weibchens Fig. 18, sind langer, auch der Leib dicker, wie dies ben Beibchen ber Schmetterlinge und anderer Insesten gewöhnlich ist. Die Obersstügel haben oben bennahe einerlen Farbe, nemlich helbraum und graulich. Auf sedem Flügel liegt nur ein sehr kleines, schmuhig weißes, braun geranteltes Fleckchen, das dernen, die das Männchen hat, entspricht. Gegen den hintersten Rand dieser Flügel besindet sied eine braune Streife, die etwas dunkler, als das Uebrige ist. Die Unterstügel sind oben von eben solcher Farbe, als ben dem Männchen, unten aber sind alle vier Flügel gel

<sup>5)</sup> Linne rechnet diese Raupen unter die Spannimeffer, da sie doch sechzehn ordentliche Fuße haben. Das Insett ift ben ihm S. N. cd. XII p. 873. no. 276. Phal. geometra Stratiota-

a, das Umphibium. Müller E. N. S. V. B. I Th. p. 721. no. 276. Beoffe. Jus. Tom. II., p. 142. no. 66. de Geer Tom. II. Part. I. Mem. 5. p. 426. no. 15. G.

gel fast ganz weiß, und gleichsam silberfarbig, nur hin und wieder mit etwas gran bertrieben. Der Ropf, der Leib, und die Füße sind nicht so weiß, als ben dem Mannechen, und haben eine graue Schattirung. Die Leibringe sind oben graulichbraun mit weißem Nande. Ben benden Geschlechtern sind die Augen dunkelbraun, und die Juhle horner gran. In der Sonne glanzen die Farben dieser Schmetterlinge ungemein, als wenn sie von Silber waren.

Die Jüße sind langer, als sie ben andern Schmetterlingen zu seyn psiegen. Die Bartspissen weiß mit braunen Flecken, und oben vor dem Ropfe gekrünunt, auch mit viez ten Schuppen bedeckt. Zwischen den Bartspissen liegt ein kleiner gelber, etlichemal spis ralförnig gewundener Saugerüßel. Wenn der Vogel still sist, läßt er die Fühlhörner oben auf dem Körper längs auf dem Halvkragen und den Flügeln Fig. 16 herunterliegen. Ben dem Männehen Fig. 19 sind sie sehr artig. Außer den Haaren, die sie an sich haben, sind sie oben noch mit vielen sehr weißen Schuppen bedeckt, und in der Juge ses Gelenkes haben sie noch einen kleinen Kranz gggg von dergleichen Schuppen um sich herum. Ben dem Weibchen sindet sich dieser Schmuck nicht; sondern sie sind ganz einfach und glatt.

Nachher habe ich diese Schmetterlinge auf denen, aus dem Wasser wachsenben Pflanzen angetroffen, und sie über dem Wasser herumfliegen sehen. Sie sind sehr lebhaft, und fliegen mit großer Geschwindigkeit. Alls ich ein Weibchen aufschnitt, fand ich den Vauch voll gelblichgrune Eper.

Die Schnickterlinge, welche in bem Glase, worinnen ich die Blatter mit ben Puppen gethan hatte, auskamen, begatteten sich zusammen, und die Weibchen legten nachgehends ovale grüne Eper neben einander her, so wohl auf die auf dem Wasser schwimmenden Vlattstücken, als auch an die Seiten des Glases, etwas unter das Wasser. Vinnen acht Tagen kamen die kleinen grünen Räupchen mit braunem Kopfe aus, und spazirten im Basser herum. Sogleich untersuchte ich die Eperhäuschen, und fand sie zum Theil leer, zum Theil waren die Maupen noch darinnen. Ich konnte sehen, wie sie sich in der zarten und durchsichtigen Schaale regten. Das Räupchen liegt darinnen im Zirkel der Kopf stöst an ben Schwanz, und ruhet zum Theil darauf. Ich habe es auch zu der Zeit beobachtet, da es sich bemühete, aus dem Epe zu kommen. Es hilft sich mit den Zähnen. Damit nagt es das Ep auf, wie man deutlich an der Bewegung der auf zund zugehenden Zähne sehen kann. Und auf solche Art bohrt es das Epchen auf, und kommt gleich heraus.

Un den jungen Räupchen sieht man ziemlich lange Haare, die aber vermuthlich nichts anders, als die Fischehren sind. Zu Ende des Junius waren meine Räupchen, die ich in einer Porcellantaße mit Wasser und Alvepflanzen gelassen hatte, ziemlich gewachsen, und die Fischohren so deutlich, als an den großen Raupen zu sehen. Ob sie sich in dieser Zwischenzeit von ihrer Geburt an häuten, kann ich nicht sagen, weil ich diesen Umstand übersehen habe. Es war mir genug, gesehen zu haben, daß die aus den Schmetterlingsenern ausgekommenen Räupchen, eben so als die großen, von denen sie herstammten, ges staltet waren.

Ein kleiner Schmetterling mit ausnehmend langen Fühlhörnern, einem Saugerüßel, und schwärzlichen, goldgelb gescheckten, und mit eben solcher gelben Queerstreife, versehenen Flügeln \*).

Ich will biese Abhandlung mit der Beschreibung eines merkwürdigen Schmetterlins ges beschlussen, dessen Raupe mir aber unbekannt ist.

Der Herr von Reaumitt nennt gewise Insekten, mit vier gefärbten undurchsichtigen Flügeln, Schmetterlingsartige Fliegen, weil sie dem ersten Unblief nach sowohl wegen der Gestalt, als Stellung der Flügel, hauptsichtlich aber wegen der undurchsichtigen, und gefärbten Flügel, mit den Schmetterlingen viel ähnliches haben. Linne neuenet sie Phryganca. Wie wir in der zwenten Abhandlung gezeigt haben, ist der wesentzliche Karafter der Schmetterlinge der, daß sie vier mit kleinen Schuppen bedeckte Flügel, und insgemein einen spiralformig gewundenen Saugerüßel haben. Ich sage insgemein, weil man auch Papilions ohne Saugerüßel sindet \*\*).

Im Julius fand ich in einem Walbe ein geflügeltes Jusekt Tab. XXXII, Fig. 13, mit ausnehmend langen Fühlhornern. Unfänglich hielt ichs für eine Phryganee, deres, insonderheit wegen der langen Fühlhorner, welche diese auch haben, völlig gleich sabe. Da ichs aber genauer untersuchte, erstaunte ich, daß es ein wahrer Schmetterzling war. Denn es hatte einen spiralform g gewundenen Saugerüßel Fig. 15, t, und auf den Flügeln lagen, wie ben andern Papilions, eben dergleichen kleine Schuppen Fig. Rurz, alles zeigte an, daß es ein eigentlicher Schmetterling war. Da ich nun nie

<sup>2)</sup> E. Tom. II. P. I. Mém. 6. p. 487. G. die Fliegenflügel haben,' als Pap. Piera Linn. 2\*) Auch ohne Schuppen, mit durchsichtigen p. 755. no. 152. Riesmanns Bentr. I D. Tab. VI. G.

nie einen bergleichen Papilion mit fo langen Fuhlhornern gefehen habe; fo glaube ich, er verdiene gefannt und beschrieben zu werden.

(5-8 iff ein fleines, aber artiges Nachtfalterchen \*), vom Ropfe bis ans Ende der Flügel fünf Linien lang Tab. XXXII, Fig. 13. Die Flügel trägt es, wie ein runs Des Dach, es hat auch einen Saugerußel, und die Fullhorner sind konisch: fadenfors mig. Die Oberflügel haben oben auf einen besondern Glanz, die Farbe ift gelbbraun, so glanzend, wie das schönste polirte Gold. Diese Goldfarbe liegt auf einem schwarzen Grunde, der hin und wieder mit langs gehenden Streifen durchschimmert. Jeder Obers Augel hat außerdem noch eine hellere goldgelbe breite Queerftreife, auf jeder Seite mit einer schwarz: violet changirenden Streife eingefaßt. Der hinterste Flügelrand hat eine Schwarze Franze. Die Unterflügel aber sind oben schwarz, alle vier hingegen haben un= ten eine dunkle, aber glänzende Erzfarbe. Huf der andern Seite der Oberstügel kann man auch die goldgelbe Queerffreife, aber matter, feben,

Ropf und Halsfragen ift grunlich und glanzend : erzfarbig. Dben auf bem Ropfe Ast ein fucherochlicher Haarbufch Lab XXXII, Fig. 15, c. Der Leib istischwarz, die Füße hellgelblichbraun, mit Schwarz vermischt, und tie Augen kohlschwarz. Das ist es, was ich von den Farben dieses Schmetterlings habe sagen konnen.

Won ben Fühlfornern habe ich sehon gemelbet, daß sie außerordentlich lang find. Thre lange beträgt einen Zoll und dren Linien, welches ben einem so kleinen Insekt erstauns lich ift. Sie sind überaus fein; stecken aber ben der Wurzel in zwen, ziemlich dieken, walzenformigen Körperchen bb, auf dem Kopse. Je weiter sie aber von der Wurzel abgehen, desso dunner werden sie, und zuletzt dunner, als das feinste Haarchen. Aus fer ber Lange habe ich daran noch diesen besondern Umftand bemerkt, daß der Schmetter= ling die Spiße von einer Seite zur andern bewegen, und allerwegen hindrehen kann, ohne das Uebrige mit zu bewegen: so daß also die Spise der Fühlhorner für sich selbst beweglich ist. Was setzt das aber nicht für erstaunlich seine Muskeln in dem Körper der Fühlthörner voraus? Bon der Wurzel an bis etwan dren Linien in der Länge sind sie fchwart, übrigens aber weißlich.

Di 2

Der

\*) Rad bem Linne S. N. ed. XII, p. 895. no. F. 5. la Coquille d' or. de Geer Tom. II. Part. Geoffroy Ins. Tom. II, p. 193. no. 29, Pl. XII.

\*) Rach dem Zinne de Geerella, das Silber:
1. Mém 6. p. 487. no. 6. Clerk Icon. Phal. Land Wuller L. N. S. V B. I Ch. p. 751. n. 426.

Band Wuller Faun. Fridr. p. 56. no. 497.

p. 19. Fabric. S. E. p. 669. Süßlin schweiser Inf. p. 43. no. 844. 6.

Der Saugerüßelt ist kurz, het aber doch einige Spiralgewinde, die Farbe ist gelbe lichweiß. Um aber wegen der Art dieses Inselts alle Zweisel aufzuheben, brachte ich einige Flügelschuppen unter das Bergibserungsglas. Ben der vierzehnten Tigur sieht man dren von verschiedener Gestalt. A ist länglicht mit vier Zacken, B kurz, aber auch gezackt; C hingegen rund und ohne Zacken. Ein untrügliches Merkmal, daß dies Insselt ein wahrer Schmetterling sen, ob es gleich mit den Frühltingsfliegen, in Ubssicht der langen Fühlthörner, und der Gestalt des Kopfs, außer dem Saugerüßel viel ähnliches hat. Den folgenden Morgen fand ich noch einen dergleichen auf einer Neßel sigen \*).

9) Ju einer hiefigen Gegend, bas Steinholz genannt, find dergleichen Arten im May sehr hau, fig anzutreffen, und schwärmen an den niedrigen Sträuchern hernm. Die Raupen aber sind mir

noch jur Zeit völlig unbefannt. In his tam parvis, tamque fere nullis, quae ars! quantamajestas! quam inextricabilis pulchritudo! G.

Ende des dritten Quartals.

## Des Herrn von Geer Abhandlungen

# Geschichte der Insekten.

Aus bem Frangofischen übersett.

Viertes Quartal.





## Siebzehnte Abhandlung.

Bon den Naupenfeinden, besonders von den Schlupswespete und ihren Würmern.

Dan darf eben nicht viel Raupen aufziehen, um zu sehen, daß sie berschies bene furchtbare Feinde haben, die sie aussaugen, und verzehren. Der unterschiedenen Urten von Wögeln zu geschweigen, die sie ganz verschlingen, gibt es noch eine große Menge Insekten, die bloß von Naupen les

ben, und benen die Natur keine andere Rahrung angewiesen hat. Der herr von Reaus undt hat von den Naupenseinden, besonders von denen Würmern, die sie verzehren, eis ne eigene Abhandlung geschrieben, und sie seiner Maupengeschichte bengefüget \*). Folgs lich denke ich nicht zu sehlen, wenn ich dem Benspiel dieses großen Naturkundigers solge, und mit meiner Naupengeschichte zugleich die Beschreibung derer Würmer verbinde, des nen sie zur Beute dienen, und die ich zu beobachten Gelegenheit gehabt habe.

La Unter

\*) Mêm. Tom. II. Part. II. Mêm. 11. Tom. VI. Mêm. 9. p. 58 Mourkes-Ichneumons. de Geer Tom. II. Part. II. Mêm. 15. p. 839-902. Tom. III. Mêm. 13. p. 594 Ichn. exot. Geoffr. Inc. Tom. II. p. 313. Unferdem vergleiche man noch von den Ichneumons, oder Raupentödtern (man nennt die Blattwespen oder Tenthredines, auch wehl Schlupswespen) Swammerdams

Bibel ver Natur. Leipz. Fol. 1752. S. 281. fl. Systematisches Verzeichniß der Schmetters Linge der Wiener Begend. S. 196. Frisch von Juseften II. Theil, u. s. w. Rösels Insettenbeiust. II. B. Samml. der Wespen v. S. 22 c. 3. Börnners Samml. aus der Natur v. l. Th. S. 517. Eberhards Versuch einer Thiergesch. S. 211. Bekinanns Aufangsgr. der Naturbist. S. 110.

#### Siebzehnte Abhandlung. Von den Naupenfeinden,

Unter allen Raupenfeinden find sowohl die Burmer, die fie innerlich verzehren. als die fie außerlich aussaugen, die furchebarften. Unglaublich ift es, welche Menge Raus pen jährlich badurch vertilget wird. Reaumitr fand unter zwanzig bis vier und zwanz Big Rohlraupen, Die er öffnete, nur eine oder zwo, barinnen feine Wurmer waren \*). Zwar ist solches nicht alle Jahre gleich; inzwischen bleibt doch die Anzahl berer auf diese Art getöderten Raupen immer beträchtlich. Borgebachter Schriftsteller hat überhaupt von diesen Naupentodtern viel merkwürdiges erzählt, das ich hier aber nicht wiederhos Ten kann. Man muß diese Nachrichten in seinem Werke selbst nachlesen, wohin ich auch meine Lefer berweife.

Ich will nur einige allgemeine und besondere Bemerkungen anführen, die ich über diese Maupenfeinde, hauptsächlich über die Schlupfwespen habe machen fonnen, die foo wohl inwendig in den Raupen, als in andern Infetten \*) wohnen.

Roch zur Zeit hat man nur zweyerl y Wurmarten entdeckt, welche die Raupen innerlich verzehren: eine, die fich in zwe flüglichte Filegen, die andere, fo sich in Schlupswespen oder Ichneumons verwandelt. Bey dem Aufziehen verschiedener Raus penarten wird man oft mit E-staunen erfahren, bag baraus allerlen Bliegen kommen. Statt der Schmetterlinge fommen ein, zwo und mehrere Fliegen zum Vorschein. Maturkundiger, besonders Reaumur, haben uns schon durch ihre Beschreibungen an bies Phanomen gewöhnt; indessen bleibt es immer merkwurdig, und man sieht es gewiß gern mehr als einmal. Man gelangt auch leicht dazu; benn man darf nur Raupen samm= len und aufziehen, so wird man immer darunter einige finden, die schon Wirmer in sich haben. Eben diese Naturkundiger haben uns auch die Ursach entdeckt, warum dergleis chen Würmer in den Raupen wohnen. Um es mit zwen Worten zu sagen: so sind es Fliegen oder Schlupfwespen, denen sie ihren Ursprung zu danken haben. Diese legen ibre Eper entweder außerlich an, oder inwendig in die Raupen, wie sie denn dazu sehr aeschicke

Mices Zamburg. Magazin. I. B. 6 Ct. C. hift. Tom. I. p. 99. t. 43. f. 5. wo einer amerifas 174. Pontoppidans Maturgefch. von Dannem. S. 224. Commentar. Lips. Dec I. Vol. II 669 IV. 27. Glafer von ichablichen Raupen. G. 74. Berlin. Gammi. III. B. S. 59. Müllers Pinn. Moturs. V Th. II. B. E. 841 Jueflins Ber-geichnis schweizer Ins. S. 48. Sulzers Gesch. der Ins. S. 187 f. Schröters Abhandl. über verschiebene Gegenft. ber R. G. I. Th. G. 173. 186. Linn. S. N. ed. 12. p 930. Ichneumon p. 979. Sphex. Fabric. S. E. p. 327. Onomatol. hill. nat. P. IV. p. 496. Scop. Entom. carn. p. 281. Ej. Ann. 5. hift. nat. p. 121. Drury illustr. of natur.

nischen Urt The Mason Fly, la Mouche Maconne. t. 44. f. 6 gedacht wird, die an den Wanden ber Saufer von Thon ihre Zellen macht, und tolte Spinnen hineintragt. G.
) Mem. Tom. II. Part- II. Mem. 11. p. 208.

4) herr Soppe hat fie fogar in den Schneden, G. physikal. Beluft. III. B. 29. Ct. E. 1461, und unfer Verfaffer nachher in ben Spins tien Tom. H. Pare. II. Mem. 15. p. 864 gefinden, welches legtere Urffer Epeal. Der Inf. G. 124 fcon bemerft bat. G.

gefchickte Werkzeuge haben, die Ener inwendig in ben Leib zu bringen \*). Die Würmer kommen bald aus, und greifen sogleich die innern Theile der Raupe an, die sie gerfressen, und aufzehren. Saben fie ihre gehörige Große erreicht; fo verwandeln fie fich in Rymphen \*\*). welches entweder in der Raupe, oder in der Puppe geschicht: ja juweilen bohren fie fich auch wohl burch bie Raupenhaut burch, und begeben fich anderswo bin, um fich einzuspin= nen. Machgehends verwandeln sie sich in eben solche Fliegen, oder Schlupswespen, als von denen sie zuerst entstanden sind. Zuweilen gelangen die Raupen, welche dergleichen Burmer in fich haben, noch zum Puppenftande; bas geschieht aber nur aledann, wenn fie fcon ziemlich alt gewesen, da ihnen die Schlupfwefpen ihre Ener bengebracht haben. Dann baben die Würmer ben ihnen inwendig feine folche Zerrüttung anrichten konnen, daß fie dadurch an der Bermandlung, wenn sonst die Zeit dazu ba gewesen, gehindert waren. Miemals aber wird aus folchen Maupen ein Schmetterling ausfommen; fondern fie fterben insgemein schon in Puppenstande.

Befone

3) Bon der verschiedenen Urt, bies in bewerf-Gelligen E. Swammerdamms Dibel ber Datur E. 281 ff. und von den Albsichten, warum mandje Bliegen ihre Eper in den Leib einer Raupe legen, E. des Hen. Paft Schröters Abb. über perichiedene Gegenstande der Rar Gesch. I. Th. G. 192. Ein Buch, fur welches wegen so vieler artigen, wichtigen, auch neuen Bemerkungen alle Entomologen bem Deren B tanken mußen. G

\*\*) Dag bied bisher als en allgemeines Maturgefet angenommen werden, if allen Raturforichein befannt. If indeffen die Deobachtung in allen Senden richtig, Die ein geschickter Insettenkenner (Der per Paft Schröter S. Abhandl. über rerfchiedene Gegenfi. der D. G. I. Sh. G. 176, welcher meine Zweifel als Zeugniffe fur die Wahrheit auf: nehmen wird im sten Bande des Temfchen Mer. Fire, S. 206 befannt gemacht hat; so haben mir bier an bem fonderbaren, bafelbft erjählten Falle, eine Ausnahme von diefer Regel. Der Sall ift die. fer: es hat ber Beobachter in der Puppe einer Mingelmoite (Phal Neuftria,) (benn bas berftebe ich durch den Ausdrud: in einer diefer Bullen) eine Schupfwelpenmade, bald fo groß, als die Phatane felift ge unden, und auf ihre Bermands lung gewartet. Ratulicherweise, sagt der Beob. ochter, unfte fich biefe Made erft in eine Puppe (Tymphe) verwendeln. Allein das geschahe nicht. Die Made hat nach einigen Tagen einen Kopf,

Mugen, Rufe befommen, und immer bie weiße Farbe ber Made behalten. Roch merfinfrbiger schien ihm diefes, baf alle Glieder in eben der Lage und Jufammenpreffung fich befanden, wie man fonft in den Puppen (Mymphen) gu finden gewohnt ist. "Voch sahe ich keine Slügel. Die "Lüblbörner lagen an beyden Geiten des "Leibes, die Schwanzspife war über ben Leib "bergelegt, und ben der geringften Berührung "ließ mein Infeft eine ftarke Bewegung des Sinterleibes blicken, so wie eina die Puppen in "den eifen und legten Sagen ihrer Bermandlung ju sthun pflegen , und gleichwohl bewegte es noch Feis men Juß noch keine Sühlspine, nicht eine mal den Schwanzstachel. Endlich kamen auch "Die Blügel gum Dorfchein, und ber Beobachter wurde es in wenig Tagen ausgebildet feben haben : "batt es ibm nicht eine Spinne getobtet, u. f m.,

36 fann bey diesem sonderbaren Salle nichts weiter fagen, ale bag ich glaube : das Infelt fen nach allen vorbet angegebenen Merkmalen body int Mymphenftande, und feine festliegenden Glied. maßen mit der jarteften Tympbenhaut bededt gewejen, daß es fie nicht regen fonnen. Manche Fliegenlarven maden fich aus ihrer Wurmhaut die Nymphenhülle, und wie sonderbarist, die Bermandlung der Spinnfliege (Hippobofca)? G. Bemets Betr. über Die Matur, 1772, C.

268. 8.

Besonders merfwurdig aber ift es, baf bie Raupe, fo lange die Burmer inwens dig in ihr zehren, beftandig fortfahrt zu freffen und zu wachsen. Dem augerlichen Unschein nad befindet fie fich wohl, und man kann es ihr gar nicht anmerken, daß fie Burs mer beherberge. Die Burmer wissen mit großer Borficht die wesentlichen Lebenstheile der Raupe zu verschonen, weil bas ihr eigener Bortheil erfordert, indem fie sonft felbst nicht zu ihrer gehörigen Große gelangen konnten, und in tobten Raupen ihres Zwecks verfehlen wurden "). Haben sich aber die Wurmer burch den Raupenbalg burchgebohrt; fo kann die Maupe auch nicht lange mehr leben, weil sie zu ftark verwundet ift. Man muß hiervon alle Umftande in ben Realuntirfchett Machrichten gang lefen \*\*).

Eben dieser große Beobachter bemerkt auch \*\*\*), daß mandie Raupentodter, wie Die Raupen selbst, in gesellige und ungesellige eintheilen konne. Durch die ersten vers feht er die, welche in ziemlicher Ungahl in einer und eben berfelben Raupe bepfammen les ben, und hernach alle auskriechen, um fich einer nach dem aubern zu verwandeln. Die einsamen oder ungeselligen find ihm die, bavon man in jeder Maupe nur einen oder zween antrifft. Bon den erstern befindet sich oft eine große Menge in einer und eben derselben Raupe. Ja es giebt welche, die an die drenfig bis vierzig Würmer in sich haben. Realts mur †) hat eckige Puppen ††) gehabt, da aus jeder mehr als hundert kleine Schlupfs

wespen gekommen sind.

Reaumur +++) hat ferner angemerkt, baß man ofe am beibe einiger Maue pen ein oder zwo kleine weiße Fleckchen fande, Die insgemein an die Geite zwischen bem Ropfe und dem ersten Ringe, oder zwischen dem ersten und zweeten lägen. Er zeigt nach: her, daß dies Kokons, oder Sespinnste sind, welche gewisse Fliegen den Raupen anges bracht und fest angeklebt haben. Er zweifelt keinesweges, daß nicht nachgehends Wars mer aus diesen Rokons auskonmen, und fich in bie Manpe einbohren follten. Denn ge hat in einem solchen abgenommenen Gespinnste just an dem Orte, woes auf der Raupens haut gelegen, ein koch, und inwendig alles leer gefunden; in der Naupe aber, von wel-

'f) Tom. VI. Mem. 9. p. 88. Rofel gebenfe im I B. feiner Jufeftenbel faft ben allen Rlaffen der Schmetterlinge and der Schlupfwespen. Infonderheit aber handelt er von einigen Arten derfel. ben im zten B. Sammlung ber Wefpen u.f. iv. G. 17. Lab. 3,4,5, und verfichert G. 23, erhabe in einer Rachtvogelpuppe an die 200 eingesponnene Maden gefunden, und aus der Puppe des Trancrmantels, Antiopa Linn. ben 300 und mehr ausschliefen sehen. G. 1 B. 1 Rl. ber Lagu. G. 8. G.

11) Woraus Tagvögel fommen. G. †††) Mem. Tom. II. Part, II. Mem. 11. p.

<sup>4)</sup> Ber hat biefe verächtlichen Infelten bas ac-Ichrt? oder wie sollen wir das nennen, wornach fie uns hier ju hanveln scheinen? Die Golupf: wespen behandeln die Raupen feindselig, und doch schonen sie ihrer, weil sie ihre Ernabrer, Wohl. thater, und Erhalter sind. Wir bewundern die Runfteriebe großerer Thiere. Ift ber Inffinft ben diesen kleinen Juseften geringer? Ift die Weise beit des Schopfers geringer, die ihnen solchen eingepflangt hat? G. Lyonet fur Lester Tom. I.p. 196. B.

<sup>\*\*)</sup> Mém. Tom. II. P. II. Mém. II. p. 227. fq. Tom. 6. Mém. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Mem. Tom. II. Part. II. Mem. 11. p. 210.

her er das Rokon abgenommen, hernach einen ziemlichen Wurm angetroffen. Rach der bavon gegebenen Abbildung \*) scheint es eine von denen zu sepn, aus welchen zweyfluge

lichte Fliegen (Muscae) fommen,

Im September 1737 hatte ich Gelegenheit, bergleichen weiße Rofons an einer fleinen grunen Rupe Sab, XXVIII, Fig. 12, welche die Reffel und andere Pflanzenblatter zusams menwickelt, und die ich oben in der izten Abhandlung beschrieben habe \*\*), zu bemerken. Un seder Raupe waren nur zwen Sab. XXVIII, Fig. 13, b, b. Sie sind weiß oval, und ehen so erhaben wie Eper; ihre Oberflache aber ist glanzend und so glatt, wie ein Eis. Gie lagen gemeiniglich am Ropfe der Raupe, auf jeder Seite eine Fig. 13, bb, und dann seben sie, wie ein Paar weiße Augen aus. Ben einigen Raupen lagen sie bende an der einen Ropffeite; andere hingegen hatten das eine am ersten Ringe Fig. 14, d, und das andere am Ropfe c.

cich zog die Raupen, die folde Rokons an fich hatten, fehr forgkältig auf, um die feben, was heraustommen wurde; fie ftarben aber alle, ehe fie zu ber rechten Große ges Diehen waren, und verfrockneten allmählig, ohne daß Burmer, oder Fliegen ausgefoms men waren. Ich öffnete hernach die Rofons, und fand sie gang ledig. Bielleicht was cen die Burmer schon ausgetrochen, ehe ich die Raupen auf den Resseln entdeckte.

Eine andere Maupe von ber Urt Zab. XXVII, Fig. 4, welche die Flieder = und anbere Blatter jusammenwickelt \*\*\*), und die ich in der Blattrolle todt gefunden, hatte auswendig an verschiedenen Stellen auf der Sant viele kleine weißen Enerchen liegen. Gie waren langlicht, an einem Ende aber fpiger, als am andern. Der leib der Raus pe war fiech und fraftloß, aber boch dick und ausgestopft. Da ich sie öffnete, fand ich feinen Wurm, und die Gedarnte waren voll von zernagten Blattern. Allem Unfeben nach waren die aus ben Epern ausgeschloffenen Wurmer, bereits aus der Raupe ausge= frochen, um fich anderswo zu verwandeln. Bewiß war es indeffen, daß einige Fliegen ihre Eper auswendig auf diefe Raupen gelegt harten. Wielleicht thun das alle zwenfluge lichten Fliegen, ba fie die Ener nicht, wie bie Schlupfwespen vermietelft eines fpigen Bohre, ben Raupen benbringen fonnen. Eine Muthmagung, welche verdiente burch die Erfahrung bestätiget oder widerlegt zu werden. Ich werde nicht ermangeln, so bald ich Ge= legenheit habe, entweder das eine, oder das andere du thun.

Es giebt viele zwenflüglichte Fliegenarten, welche die Raupen zur Fortpflanzung ibres Geschlechts norbig haben, ich will fagen: beren Wirmer inwendig in den Raupen leben und wachsen muffen. Die schwarzen, gelbgefreiften Dornraupen auf ben Diefe fein, die Barraupen Lab. XII, Fig. 1, und andere mehr †), haben das Schickfal, Der-

<sup>\*\*\*)</sup> Rofana. p. 876. 3

<sup>4)</sup> I. c. p. 249. Pl. 36. f. 4. f) Rad Reaumires und Rofels Zeugnis ha-\*\*) Vriteata Linn p. 873. G. Ben die Robiraupen, und besondere alle tiefenis

gleichen Wirmer in ihren Eingeweiden zu ernähren. Sie sind den Fleischmaden ziemlich ähnlich. Insgemein kommen sie durch die Haut der Naupe heraus, wenn sie sich verswandeln wollen, und ihre Verwandlung erfolgt auf eben die Art wie ben den Fleischmaten: der Leib schrumpft ein, und die Haut formirt eine hornartige Schaale um denselben

herunt.

In der sten Abhandlung habe ich eine ziemlich große zwenflüglichte Fliege Zab. XI, Fig. 23 beschrieben, die als Wurm in einer rauchen knopfigen Raupe gelebt hatte. Hus denen gelben Burstenraupen, die ich in der 7ten Abhandlung beschrieben, habe ich auch solche zwenstüglichte Fliegen Tab. XVI, Fig. 22 erhalten, berer ich auch am Ende bes Urtikels mit zwen Worten Erwähnung gethan. Die Blattwickler, welche Die Flieder = und Gichblatter jusammenrollen, derer oben Zab. XXVII, Fig. 4 gedacht ift "), muffen nicht allein eine gewiffe Art Schlupfwespen in sich ernähren, wie wir in ber Folge sehen werden; fondern fie bienen auch gewissen Burmern zwenflüglichter Fliegen zur Ben= te. Ich fand nemlich in dem Glase, worinnen ich verschiedene solche Raupen aufzog, bren fleine braunrothliche glanzende Rokons Tab. XXVII, Fig. 27, welche sich die Wurs mer, die sich in dem Leibe dieser Blattwickler ernahret hatten, aus ihrer eigenen Saut ges macht hatten, und folglich Würmer mit beweglichem Ropfe wie die Fleischmaden, gewes fen waren. Es famen aber dergleichen zwenflüglichte Fliegen, als unsere Hausfliegen, aber viel kleiner heraus Fig. 28. Sie sind schwarz, der Bauch hat noch schwärzere Queer= ftreifen. Die netzformigen Augen find braunrothlich, die Flügel fteben ziemlich von einander. Der ganze Korper ift mit schwarzen, langen und ffeifen Haaren bewachsen, Die benben kleinen Fuhlhorner Sab. XXVII, Fig. 29, a hangen vorn vom Kopfe herunter, find kurt, und überall gleich diet. Ben der Burgel fist ein feiner Haarformiger Theil b. Diefe Fliegen find fehr lebhaft.

In den Sumpfen und Bachen trifft man einen sonderbaren Wurm an, der sehr lang, aber nicht dieker als ein Faden oder Pferdehaar ist, weshalb manihn in Schweden den Haarwurm (Tagelmask) nennt. Im lateinischen heißt er Seta aquatica oder Gordius \*\*). Die Raupen haben auch oft einen merkwürdigen Wurm im Leibe, der

· diemli=

gen Arten, die sich am häusigsten vermehren, und den größen Schaden thun, die meisten Würmer in sich. Welche weise Vorsehung, diesen schädlichen Insetten die gehörigen Grenzen zu setzen! S. Glazser von schädlichen Raupen S. 74. Sulzers Geschichte der Ins. S. 187 st. G.

\*) Rosana Linn. p. 876. G.

\*\*) Linne rechnet ihn zu den Intestinis, und unter dem Gordiengeschlecht ist er die erste Gartung. S. N. ed. XII. p. 1075. Gordius, corpus filisorme, aequale, laeve: 1.

equaticus pallidus extremitatibus nigris, bet Iwien: Faden Jaarwurm, Haut. und Nervennourm, Wasserfalb. Müller histor. Vermium etc. Vol. I. Pars alt. Helminth, XVIII. Cl. sp. 161. p. 30. Gordius Seta. Zanows Seletenheiten der Natur. I Theil. S. 586 vom Iwiens wurme. Pallas hat dergleichen häusig in den Gryllis Laxmanni gesunden. S. desselben Reisen I. 226. Gmetins Reisen. I. 128. Berlin. Samml. 8 B. S. 30.

giemlichermaßen wie ber Gordins aussieht \*). Ich will bavon jetzt ein Benspiel ans

Alls ich 1740 einige Raupen aufzog, die man Zikzak nennet Tab. VI, Fig. 1, 3, 4, fand ich den erften September eine todte, aus welcher ein fonderbarer Burm ausgefros chen war. Er hatte sich wie ein verworrenes Knaul auf die Urt, wie Tab. XXXIV, Fig. 7 jufammengewickelt und war todt. Alls ich ihn gerade zog, fand ich seine Lange Sig. 6 AB, viertehalb Boll. Das eine Ende B war spit; das andere aber A dicker und etwas rundlichter; an sich sehr dunn, und kaum ein Drittel-Linie dief; kurg, nicht die der, als ein gemeines Haar. Die Farbe ift weißgelblich und glanzend, und seine Be-Kandtheile wie biegsames Horn. Als ich ihn zerschnitt, war er inwendig hohl wie eine Robre, und es gieng eine weiße Feuchtigkeit heraus \*\*).

Fast ware ich wegen der seltsamen Gestalt dieses Wurms in Zweifel gerathen, ober ein wirkliches Thier sen, oder nicht, wofern ich nicht nachher andere gesehen hatte, wels che lebten, und fich regten. Dergleichen fand ich in einer vierzehnfüßigen Erlenraupe Zab. XXIV, Fig. 1, 2. \*\*\*), der die benden Hinterfüße fehlen, und die ich in der zehne ten Abhandlung beschrieben habe. Den 2ten September bemerkte ich, daß sie fast ohne Bewegung wie todt war; einen Augenblick aber nachher sahe ich ihr, dicht am Kopfe, eben dergleichen Wurm, als der vorigen, aus dem Leibe friechen. Das spitze Ende Tab. XXXIV, Fig. 6, B, fam duerst heraus, welches ich daher für den Kopf des Wurms

halte.

4) Giner unferer neneften Entomologen, Berr Frang von Paula Schrant, hat baraus in feinen artinen, lebireichen und gewiß viel neues enthaltenden Beyträgen zur Maturaeschichte. Lem; &. 1776 unt 7 Kupsereafeln. C. 98 ein eigenes Ge-

Gordius Injectorum: pallidus totus, in aëre obrigefcens. "Emige Raupen, befonders jene, moraus der bunte Megelfalter (Pap. Polychloros Linn.) fommt, werden von diesent Thiere geplagt. C's finbet fich in ihnen meiftentheile einzeln, ift weiß. pledt mit einem Bled ins Gelbe, fadenforung und sfehr lang. An einem Ende ift biefer Wurm fpigig, am andern flumpf: Er friecht dem Infelte ben ber Schwanz Flappe aus dem Leibe, und weun diestes gefchehen ift, firbt die Raupe. Aber auch ihr Morder über lebt fie nicht lange. Rachdem er fich , einige fleine Bewegungen gegeben hat, vertrocknet per gang schnell an ber Luft, und bekommt eine gel. be, oder den Santen abuliche Farba Ich habe ses versucht, ihn durch Einweichen wieder aufles "bengumachen; aber umsonst, Erwird twar weich.

jund macht einige Bemegungen, Die aber bon be-"nen einer geweichten Cante nicht unterschieden "find. "

S. Tab. IV. Kig. I. In den folgenden werden wir horen, daß fie unfer Derfaßer in verschiedenen Raupen angetroffen, und sie oben am Ropfe ausfriechen seben, wie er denn auch drey in einer Raupe angetrofs fen hat. Rösel sogar vier, und mehrere.

Vom Drath : oder Sadenwurm der gen. schrecken S bieneuen Berlin. Mannigfalt.4 Jahra. 160 W. S. 52. und in den folgenden meine Beyeräge zur Geschichte dieser Würmer in

den Inserten. G. \*\*) Ich halte diesen Burm fur ben Gordius Filum des herrn Staatsrath Müllers Verm. hift. Vol. II. p. 31. no. 162 Gordius filiformis candidus: long 24 lin. lat. 10 lin. Corpus filum fericeum, album, subtilissimum simulans, altera extremitate subattenuatum, intus passim materia lattea repletum, caeterum hyalinum. G.

\*\*\*) Falcataria Linn. p. 859. G.

halte. Je weiter er herauskam, desto nicht krümmte und drehete er sich auf verschiebene Weise. Als er ganz heraus war, machte er allerlen Bewegungen, und wand sich auf dem Tische von einer Seite zur andern, aber ohngefähr nach einer Viertelstunde blieb er ohne Bewegung, da er sich, wie der erste, in ein verworrenes Knaul Fig. 7 zusammens gewickelt hatte. Dann wurde er immer gelblicher und harter, da er im Anfange weiß und glanzend gewesen war.

Gleich nachher kam aus der nemlichen Raupe noch ein solcher Wurm, und bald darauf ein dritter. Diese benden letztern kamen auf gleiche Weise wie der erste heraus, sebten aber nicht länger. Der zweete drehete sich sehr regelmäßig wie eine Tobaksrolle, oder Stahlseder zusammen. Man siehet also, daß diese arme Raupe dren furchtbare Würmer beherbergen mussen, die sie ausgesogen, und ihr also das Leben raubten\*).

Allein wie sind diese seltsamen Würmer in die Raupen gekommen? Denn sie verzwandeln sich nicht in gestügelte Insekten; sondern gehören nach dem Urtheil des großen Linne zu dem Wurmgeschlechte (Vermis). Warum sterben sie, wenn sie aus der Rauppe ausgekrochen sind? \*\*) Wie, und wo pflanzen sie ihr Geschlecht sort?†) Alle dies se, und dergleichen Fragen, die man hier auswersen könnte, verdienten eine nähere Aufsklärung, so daß über diese Würmer noch wichtige Beobachtungen anzustellen wären. Dem berühmten Lyonet sind sie nicht unbekannt gewesen, weil er ihrer schon in seinen Anmerskungen zu Lessers Theologie der Insekten ††) gedacht hat.

Die Raupen haben aber unter den Insesten noch andere Feinde. Dahin gehören die Holz: und Gartenwanzen, die sie gewaltig aussaugen †††). So giebt es auch Rafer

und

2) Röfel hat ihrer vier in ber Wolfsmilchraupe angetroffen I B. Rachtv. 1 Rl. C. 21, aber hernach nuch mehrere in benen braunhaarigen Bejbenraupen, die fich in Die Phalaenam Salicis verwanbein, worunter ber langfie 7 Boll gehabt, I B. Machiv. 2te Rl. C. 64. Artig ift bafelbft fei. ne Bemerfung, Die vielleicht das Geheimuß naber aufichließen mogte wie bergleichen 3wirmwürmer in die Raupen fommen, wenn er fagt: "ich ba-,be in Acht genommen, baß fie fich meiftens in Molche Infetten einquartiten, Die auf benilbei-"den leben, ale da ist die grese Dornrampe E. , B. I. Kl. N. 1, (von der Anciopa), eine gewise Mit grüner Beufdrecken, ber Schaumwurm, "und andere mehr, beren Aufenthalt die Weiden-phannie find, II B. Cammi. ber Seufehrecken und Grillen, Tab. 18. G. 139= 144 " G. \*\*) Röfel fagt am vorgedachten Orte E. 64. "Mach ber Beit habe ich bergleichen Swirneries

mer aud in andern Infetten angetroffen, und

nveiß dieselben jetzt auch länger am Leben Bu erhalten., Schade, daß er die Methode

dazu nicht näher entdeckt hat. G.

†) Freylich lassen sich dergleichen Fragen leichter thun, als beantworten. Ich habe diese Würmer sogar in meinem Drumnenwasser gesunden, und sehr tief ans dem Grunde heransgezogen. Nach des sel. Hrn. Prof. Zanovs Bericht: Seltenheiten der Natur I B. S. 589, wenn es anders eben diese Gattung in den Raupen ist, sollen sie sehr giftig sonn, und einem Menschen, der einen verschluckt hat, die Schwindsucht verwrachen. Ich habe mir über Jahr und Tag viel Mühe gegeben, das Geheimnist auszuspühren, wie sie m die Raupen kommen, und ob sie sich darinnen erzeugen; aber nichts gewisses entdecken können. G.

††) Tom. I. p 96. †††) S. das Systemat. Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener Gegend. gs. 4. 1776. und Raferlarven, welche alle, ihnen vorkommende Maupen anfallen, und in großerMenge verzehren \*). Goedart hat auch schon bergleichen Raupentodter gekannt \*\*);
aber das ist wohl noch sonderbarer, daß sich gewiße Naupenarten unter einander selbst
freßen, wenn sie dazu Gelegenheit haben, und diese Speiseden Blättern als ihrer ordente
ich bestimmten Mahrung vorzuziehen scheinen. Auch diese Beobachtung haben wir dem
Herrn von Reaumur zu danken \*\*\*).

Auch ben einsam lebenden schwarzen Wespen, mit gelbgerändelten Bauchringen, müßen die Naupen nicht selten zur Vente werden. Ich sand die Nesser dieser Wespen ganz von von den kleinen Kerbelraupen Tab. XXIX, Fig. 2. 3. die sie ihrer Brut zur Speise vorgetragen hatten †). Kurz, die Maupen haben unzählige Feinde, und es sind bennahe keine Insekten in der Welt, die so viel andere Arten von Insekten auf Unkosten ihres Lebens ernähren müssen, als die Naupen †). Jest wenden wir uns zu denen,

25 2

1776. E. 196 (\*). Ein prachtlaes und an wichtigen neuen Bemerfungen sehr reichhaltiges, insonberheit seiner natürlichen Eintheilung der Schnietterlinge wegen sich imwschlendes Werf, das ich von nun an ben aller Gelegenheit nugen werde.
Reaumur. Mem. Tom II. Mem. 11. p 264.

\*\*·1. c. p. 265. sq. Insonderheit Carabus inquisitor, die Carabi apteri, die Staphylini, und der Carabus Sycophanta Linn. p. 670. no. 12; daher in Sulzers Kenny. der Ins. Eml. S. 28. das Mittel vorgeschlagen wird, solche Käser zu sammlen, und ihre Eper in saulem polze an die Wurzeln der Bäume zu legen Alein dieser Küser ist nicht in allen Gegenden sp häusig, als daß er dazu gebrancht werden könne. Sollte er auch wohl wider seinen Willen aus einem Baume bleiben? S. das Berlinische Magazin, III B. S. 3st. von Dertilgung der Raupen. Reaum. Mem. Tom. II. Mea. 11. Glaser von schädlichen Raupen Saupen S.

73. G.

\*\*) Destructor erucarum. Onomat hist. nat.

P. 111. p. 612. Goedart glaubte aber mit andern vor ihm, daß dergleichen Würmer, wirkliche Geburten der Naupen, und ihre Kinder wären. Wie weit ist die Naturaeschichte in unsern Tagen gekommen? Sie allein ist vermögend, idie noch herrsscheinen Voruntheile zu besiegen.

fer Verfaßer hat schon oben, ste Ubhandlung Ger Verfaßer hat schon oben, ste Ubhandlung S. 149, von den Bärraupen dergleichen Beyspiel angeführt, und Rösel hat es von den Bolzraupen oder Weidenbohrern auch angemerkt,

Ich glaube aber immer, daß die Raupen in solchen Ballenin einem unnatürlichen Zustande sind, und es, wie obige Exempel zeigen, entweder aus Hunger, oder durch andere gewaltsame Ursachen gezwungen, thun. Gleichwohl haben die glücklichen Beobachter des Theresianums in dem Systemat. Der Zeichnist der Wiener Schmetterlinge p. 87. den Mordraupen eine eigene Klaße eingeräumt. Sie verwandeln sich in gewäserte Eulen: Phal. Noct. undatas, steßen andere schwächere Naupen und im Mangel frisches Jutters sich selbst in der nämlichen Art einander auf. Daher haben sie sols che Larvas Larvicidas genennt. Dahin gehören 1. E. des Linn. Phal. N. od. Derasa, Delphinii, Dissinis, Trapezina, Retusa, u. s. w.

fy In den Amoonitat, academ Vol. III. p. 313
fg. jührt Linne in einer Streitschrift die Erzehlung des Ray von dem Verfahren einer Wespe an,
die eine drenmal größere Maupe, als sie selbst war,
zu ihrem Mesie geschleppt habe. Die Uebersezung
derselben sicht in dem allgemeinen Nagazin der Natur, Kunst und Wissenschaften IX B. 344. Man
vergleiche noch über diese Materie des Herrn D.
Zills misrostopischen Versuch von der wunderbas
ren Erzeugung einer Art einer Ichneumonstiege,
im XII D. des alten Zamb. Magazins, S.
355- ss.

th) Es ist noch eine Art von Raupenfeinden übrig, der, meines Wissens, noch Niemand anders, als der sleißige und sehr genane Beobachter, Herr Alcemann in seinen Benträgen I H. S. 344 gedacht hat. Er schreibt baselbst, die schone Raupe,

bie ihnen den meisten Schaden zu thun scheinen: zu den Schlupfwespen und ihren Wiremern. Ben den besondern Arten, werde ich auch ihre Gestalt und Vildung beschreiben. Jest sage ich nur überhaupt, daß sie weiß und glatt sind, die Haut ist weich anzusühlen, der Leib besteht aus scharfen Ringen, der Ropf ist hornartig aber undeweglich, und also nicht so beschaffen, als ben den zwenslüglichten Fliegenwürmern. Sie haben auch keine Rüse. Ben der Verwandlung machen sich die meisten Gespinnste, worinnen sie Nymsphen werden. Alle, die ich kenne, sind sleischfräßig, und leben in, oder an den Naupen, und in vielen andern Insektenarten, die sie aussaugen, und sich solchergestalt ernähren.

Einige Theile der Ichneumons \*) sind nach so verschiedenen Modellen gebildet, daß sie sehr gute Merkmale abzugeben scheinen, wornach man diese Insesten in verschiedene Klassen und Ordnungen bringen könnte. Der verschiedenen Stellung des Bohrs gegen den Körper zu geschweigen, weichen sie in der Gestalt der Fühlhörner oft weit von einanz der ab. Ben einigen, und das ist das gewöhnlichste, sind sie konisch-fadensörmig, ben andern knopfartig, ben noch andern wie eine Reule gestaltet. Den andern sindet man sie ästig, und diese lassen überaus artig Tab. XXV, Fig. 4, 5. Endlich giebt es auch einige mit sehr langen, und wieder andere mit kurzen Fühlhörnern.

Bey einer allgemeinen Ichneumonsgeschichte ware es nicht unrecht, sich dieser und dergleichen Kennzeichen zu bedienen, um sie in Ordnung zu bringen; da ich jest aber nur von wenigen Urten handeln werde, so will ich sie auf eine andere Urt eintheilen, die mir für die, welche Lust haben sie aufzusuchen, und selbst zu beobachten, bequemer zu senn scheint. Ich will sie nemlich nach ihren Geburtsorten, oder nach denen verschiedenen Insesten, darinnen sie sich unter ihrer ersten Gestalt, als Würmer aufgehalten und geznährt haben, eintheilen. Also

1 von denen Ichneumons, die in großen Raupen;

2 in den Minirraupen;

3 in den Afterraupen, in den Blattlausfreßern, und so weiter, leben.

Erft

worans die Phal. Nock. Hera Linn. p. 835, sq. 9x tommt, und fagt: "er habe bemerkt, daß dies "se Raupen, ob sie gleich sehr haaricht waren, sich i, doch nicht vor einer Art ganz kleiner Läuse, oder "Milben schützen könnten, die er auch sonst, (obwohl noch viel kleiner) an ganz glatten Raupen "gefunden habe "

Collten hier die Spinnen ganz ausgeschlofen fem fem? Ich habe wenigstens Rreuzspinnen mit Raupen gefutert, und in verschiedenen Geweben fleine übersponnene Raupchen gefunden, die sich hieher verirt hatten, und von den Spinnen zur nathsten Mablzeit gesparet wurden.

\*) Von nun an sehe ich mich genöthiget, um der solgenden verschiedenen Arten willen, den Mamen Ichneumon zu gebranchen. Den Ursprung desseiben leitet man gewöhnlich von dem Egypusschen viersüssigen Ichneumon, (Pharao Make) der, der die Krotodilever zerbrechen, oder dem schlasenden Erofodilever zerbrechen, oder dem schlasenden Erofodil selbst in den Nachen springen, und sich durch den Bauch wieder sourchfresen soll, welches letztere doch nach den neuesten glaubwürdigen Schriftstellern salsch befunden worden. S. Sulszews Gesch. S. 188. Reaumur Mem. Tom. II. Part. II. Mem. 11. p. 231. Tom. VI. P. II. Mem. 8. p. 4. 63.

Erft aber muß ich von der Geftalt derer Infekten, die man unter dem Mamen Schneu-

mond \*) begreift, einen allgemeinen Begriff zu geben fuchen.

Die Ichneumons Sab. XXXVI, Sig. 1, 6, 8, 9, u. f. w. find Insekten mit haus tigen burchsichtigen Flügeln, die insgemein auf dem Rucken einander parallel liegen \*\*). Die Haut auf dem Kopfe, Halskragen und Bauche ist hart und hornartig. 21m Kopfe figen zween starte Zahne oder Sagen, vier Bartspissen, zwen netzformige Augen, und dren kleine glatte Mebenaugen. Die Fühlhörner sind nach den Arten, und in der Länge ver schieden, insgemein aber lang. Um Halskragen sigen sechs lange hornartige Füße. Die Weibchen haben hinten ein Bohr Fig. 8, 9, tb, welches aus dem leibe zwischen zwen hornartigen halben Futteralen tf, tf, heraussteht. Der Herr von Reaumur hat bes merkt, daß das Bohr eine doppelt verschiedene Lage habe. Ben einigen stehe es, wie ein langer Schwanz, ganz aus dem Leibe heraus; ben andern aber lage es in einer Juge ber letten Ringe \*\*\*). Dies Inftrument dient bloß zum Eperlegen, darum haben cs auch die Mannchen nicht, an denen man weder Bohr noch Stachel findet. Ben den meisten dies ser Inseften hangt der Hinterleib an dem Halsfragen nur durch einen dunnen Faden, der ben einigen langer, ben andern fürzer ift. Es giebt aber auch einige, ben denen der Wauch an seinem Ursprunge nicht so dunne, sondern fast eben so diet, als anderwarts, oder mit dem Halekragen, woran er hangt, gleich dick ift.

Die Ichneumons haben unter sich eine gewisse Gleichheit, ein gewisse Familienzeichen, welches sie benn ersten Anblick von vielen andern gestügelten Insekten unterscheis bet; indessen ist schwer zu sagen, worinnen es eigentlich bestehe. Ein besonderes Rennzeichen aber scheint dazu nicht wenig benzutragen. Ihre Fühlhörner sind nemlich immer in Dewegung, sie lasen solche beständig zittern. Wiele machen es auch mit den Flügeln eben so, wenn sie gleich still sigen, und gar nicht ans Fliegen benken, sagt der herr von

Reaumur +).

Der Leib, oder der Bauch der Ichneumons ist nicht ben allen Arten von gleicher Gestalt. Den einigen, und gemeiniglich sind das kleine Arten, ist er kurz, diek, und Enfor=

\*\*) Der Nicter Linne macht aus den Ich, neumons ein eigenes Geschlecht und hat sie von den Spheren unterschieden, welcher Unterschied aber eben nicht sehr erheblich zu sein scheinet. Dies se haben an den Fühlbörnern nur zehn; seine aber ihr drepfig Gelenke. S. Gulzers Geschichte der Int. p. 190. Sphex, Raupentodter, de Geertom, H. Part. H Mem. 14. p. 805. Guespestelmeumons, Vespaeichneumones; Sphex. Lin.

Sulzers Angabe S. 191 wehl dieses zu sepp, daß einigen Mir die Afterraupentobter, oder Sphere keine ge. 188. G.

faltete Flügel haben. G.

\*\*) 3u den Hymenopteris Linn. mit bäutis gen Singeln, over Stecher, weil sie alle vier bautige Flügel, und die Weibehen einen Stachel haben. S. Sulzers Gesch. S. 179. G.

\*\*\*) Mem. Tom. VI. Part. II. Mam. 8. p. 7.

†) Mém. Tom. VI.P. II. Mém. 9. p. 68. Dies se neunet Rôsel mit Jungius Vespas vibrantes, die Oipperwespen. II E. Berber. 311 der Jungmel und Wespeasammlung, S. 6. §. 7. Auch von einigen Museae vibratiles. S. Sulzers (Seich. S. 188. G.

ensormig, ben andern langlicht oval: ben noch andern wie eine Spindel, oder auch wie eine Halbspindel. Ben den ersten ist der Leib in der Mitte am dicksten, und nimmt auf beyden Seiten ab. Ben denen, wo er wie eine Halbspindel aussieht, ist er am Enz de am dicksten, oder welches einersen ist: er ist ben seinem Anfange sehr dunn, und nimmt dis ans Ende an Dicke beständig du. Ben andern hat der Leib wieder eine walzenschrimige Gestalt. Ben einigen Arten ist er auf eine gedoppelte Art, entweder oben, oder unten, etwas stach und eingedrückt: ich will sagen, er ist auf der einen oder andern Seite breit, aber von oben herunter sehr dunn: eigentlicher, daß er von oben nach unsten lang, auf benden Seiten aber flach ist. Ben dieser letztern Art ist der Leib ziemlichers maßen wie eine Sichel gestaltet, und insgemein gegen das Ende dies. Ja es giebt sogar Ichneumons, deren Leib sich wie eine Rugel endiget, und zuletzt gewissermaßen halbzrund ist. Das sind die vornehmsten und merklichsten Verschiedenheiten, die ich an dem Leibe der Ichneumons gefunden habe.

Um aber dies Geschlecht noch beser zu unterscheiden, will ich noch drey andere Insektenarten anführen, die in einigen Stücken mit der Gestalt derselben übereinkommen. Es sind die Vienen, die Wespen, und die Vaskardwespen (Sphezes): drey Geschlechter, davon Reaumitt") nicht nur die Kennzeichen angegeben; sondern sie auch in allen ihren Handlungen, und ganzen Lebensart beobachtet hat. Man kann seine Veobachtungen über den Fleiß und die Geschicklichkeit dieser Thierchen nicht anders, als mit dem größen Vergnügen lesen. Die Vienen können wegen ihrer veutlichen Kennzeichen mit andern Insekten nicht leicht verwechselt werden. Sie haben vier häutige durchsichtigel, zween Zähne oder Kiesern am Kopfe, und einen langen Saugerüßel. Die Weibchen

haben hinten einen Wehrstachel, der ben Mannchen fehlt.

Die Wespen sind darinnen von den Bienen unterschieden, daß sie keinen Saugerüssel; sondern nur ein länglichtes Maul mit zween Zähnen haben. Die Weichten, und Bastarde, oder die geschlechtlosen, haben hinten, wie die Vienen, einen Stachel, wos mit sie eben so empfindlich stechen können. Darinnen aber haben sie noch etwas besondes res, daß sie, wenn sie nicht siegen, jeden Oberstügel der Länge nach, doppelt zu-

sammengeschlagen haben.

Endlich und auch die Bastardwespen (Sphoges) nach Realmurs Bericht, hauptsächlich darinnen von den eigentlichen Wespen unterschieden, daß sie ihre Oberstügel nicht zusammengefaltet tragen. Außerdem aber haben sie eben einen solchen Wehrstachel im Leibe stecken. Ben den Ichneumons aber liegt der Bohrstachel aus dem Leibe heraus, und ist ganz anders, als ben den vorigen eingerichtet. Nach diesen Mersmalen, dünkt mich, sollte man ziemlichermaßen im Stande senn, die Wespen, die Bastardwespen, und die eigentlichen Ichneumons von einander zu unterscheiden.

\*) Tom. V. et VI. Part. II., Guepes-Ichneumons, Spheges Linn. G.

Inswischen scheine mir ben benen mir vorgefommenen eigentlichen Ichneumone, die verschiedene Gestalt ihrer Fühlhörner, und ihres Leibes, oder Bauchs, ein bes quemes Rennzeichen zu sein, sie in verschiedene Klaßen einzutheilen. Ich habe nemlich neun verschiedene Raraktere an ihnen gefunden, wornach man sie in eben so viel Klass sen theilen, und in jede (außer ber siebenten, bavon ich nur eine einzige Art kenne)

gang natürlich eine beträchtliche Angahl diefer Insekten bringen konnte \*).

I In die erste Klasie \*\*) seize ich die Ichneumons mit konisch : sadenformigen, ober solchen Fühlhörnern, die von der Wurzel bis ans Ende immer bunner werden, und sich zuletzt in eine feine Spiße verlieren; deren Hinterleib auch mit dem Halskragen durch feinen Faden susammenhangt; sondern ben seinem Zinfange fast so dict, als ber halskras gen selbst ift, hinten aber sich mit einer hornartigen langlichten Spige, wie ein kurzes Schwänzchen Sab. XXXVI, Fig. 1, 6, 7, 9, endiget. Man muß dies Schwänzchen, so nur ein Fortgang des Hinterleibes ift, nicht mit bem Bohrstachel und seiner Scheide verwechseln. Von dieser Urt ist der große Ichneumon +) den der Herr von Maupertuis aus tappland mutbrachte, und dem sorre von Reaumite übergab.

2 Die Ichneumons der zwoten Klaße haben auch, wie die ersten, konisch: fa= ben ormige Fuhlhorner; ber Binterleib aber hangt mit bem Balsfragen durch ein furzes Fadenchen zusammen, und ist länglicht, bennahe walzenförmig. Insgemein ist er gegen das Ende dicker, als im Unfange, und nimmt so immer allmählig zu, daß er nicht ganz walzenförmig ist. Dergleichen Ichneumons haben zuweilen einen außerordentlich

Langen Bohrstachel Zab. XX: 1, Sig. 8, 9.

3 In die dritte Klaße bringe ich die, welche zwar auch solche konisch fabenformige Buhihorner, nebft einem, mit dem Halskragen durch ein Fadenchen zusammenhans genden hinterleibe haben, der aber ben diesen enformig und langlicht ift Zab. XXIII, Fig. 16, Zab. XXIV, Fig. 10.

4. Die vierte Klaffe foll die enthalten, welche konisch = fatenformige Fuhlhorner has ben, und beren Hinterleib zwar auch mir bem Halsfragen durch ein Fadenchen zusammens hånat,

\*) In bes eten Bandes eter Abtheilung, in der ber isten Abhandlung fonunt mifer Berfafer noch cinnal auf die Ichneumonsgeschich: se und hat nicht alleen perschiedene neue Arten bese und in such einige ben der gegenwährigen Gintheilung begangene Sobber guruckaenommen und berichtiget : ja biefes jahtreiche Geschlecht von 311. seften nach einer richtigern Didnung, wit Bergleidung bet Linneifden Naturspfiems, unge: theilt. Ich werde jolches allemal gehöriges Gres anzeigen, und sage meinen Lesern zum voraus; das he immer mehr systematischere Ordnung fin.

ben werben, je weiter fie unferm Verfager in fei-

nen Beobachtungen folgen. G.

\*\*) Rad tet richtigern Gintheilung bes Derfaßers Tom. H. Part. II. p. 843 fallt biefe erfte Riafie meg, weil er gefunden, bag fie nicht eis ceutich ju bem Ichneumonageschlicht gehore. Wir werden ben bem folgenden erfien Artikel bas ben bie Grunde anfihren. S

4) Reaum, Mem. Tom. VI. Mem. 9. p. 83. t. 3: f. 1. 2. 5. wovon unten bald ein meh-

reres. G.

bangt, an benben Seiten aber flach oder etwas eingebruckt ift, und daber die Geffalt eis ner Sichel hat. Seine grofte lange ift von oben herunter; von ber einen Seite gur ans bern aber fehr bunn, inegemein in einen Bogen gefrummt, beffen hoble Seite unten fieht, wodurch er einer Sichel abnlich fichet Tab. VI, Big. 12.

5. Die fünfte Rlage begreift bie, welche auch fonifche fabenformige Fuhlhorner, nebst einem, mit bem Halbkragen durch ein Fabenchen zusammenhangenden hinterleibe haben; desselben Ende aber ist halbrund, und endigt sich wie eine Rugel, die ben einigen

länglichter, ben andern runder ist Zab. XXXVI, Fig. 12.

6. In die fechste Rlage bringe ich ganz feltsam gestaltete Ichneumons. Der, ben seinem Unfange völlig fabendunne, und durch ein Stielchen mit dem halsfragen jus fammenhangende Leib, ift oben in den halskragen felbft, ein gut Theil vom Ende deffelben eingewurzelt, so baß der Halsfragen weit über den Ort wegsteht, wo der hinterleib in ihm eingelenkt ist Tab. XXXVI, Fig. 10. Zwo dergleichen Urten hat Reaumur Tom. 4, Pl. 10. f. 14. 15, und Tom. 6, Pl. 31. f. 13 vorgestellet.

7. Bur siebenten Rlaffe gehoren die Ichneumons mit aftigen Fuhlhornern, beren Stamme viele Mebenzweige haben Sab. XXXV, Fig. 4, 5. 3ch fenne vorjetzt nur ein einziges Stuck von ber Urt \*); es erfordern aber seine besonders gestalteten Fublhorner Ich werde diesen Ichneumon in den folgenden umständlicher eine eigene Klaffe.

befdreiben.

8. Bu der achten Rlage rechne ich die, deren Fuhlhorner in ihrer ganzen Lange bennahe gleich dick find, und fich alfo nicht, wie die konisch : fadenformigen ineine feine Spis ne verlieren; sondern sie sind am Ende rundlicht, ohne keulenformig, ober dicker, als an einem andern Orte zu seyn. Diese Urten find insgemein febr flein Tab. XXX, Fig. 21 Zab. XXXV, Fig. 12, 13.

9. In die neunte und lette Rlage will ich die bringen, die gekornelte und keulenformige Fiihlhorner haben, welche am Ende dieter, als im Anfange, und daher gemeis niglich oft sehr kurz sind Tab. XXX, Fig. 16, 17, 18, 19. Tab. XXXV, Fig. 17.

Die meiften von diefer Rlafe find auch febr flein,

Dies sind die vornehmsten und beständigen Kennzeichen, die ich an benen, von mir beobachreten Ichneumons gefunden habe. Die neuen Arren, Die man mit der Zeit noch entdecken wird, werden alsdenn auch vielleicht neue Karaftere angeben, wornach man neue Rlagen machen, und die bon mir angegebenen berichtigen fann \*\*). Ich habe es wenigstens nicht für gut befunden, ben diefer Rlagenordnung, die Gestalt und verschiede:

\*) Tom, II. P. II. Mem. 15. p. 898 hat der Derfaffer noch eine folche zu diefer Rlage gehörige Ichneumonsart mit ästigen, aber anders gefalteten Sublhornern bejdrieben , und Sab.

XXXI, Fig. 15, 16, abgebildet. 3. \*\*) Dies hat angezeigtermaßen der Verfasser felbft Tom. II. Part. II. Mem. 15. geleiftet. . schiedene Lage des Bohrstachels als einen Rarakter anzunehmen, weil nur die Weiße chen damit versehen sind, und also aus dem Grunde für die Männichen kein Plan bleiben würde. Bielleicht wird man es für eben so unbequemhalten, sie nach der Leibesgeskalt einzucheilen, weil der Herr von Reattmitt gesagt hat †): es gebe Ichneumons, da die Männichen ganz anders, als die Weißechen gestaltet wären. Man merke aber, daß er solches nur für eine bloße Muthmaßung ausgiebt, und daß die mit halb spindelz somigen keibe, die der Herr von Reattmitt hatte, vermuthlich die Männichen zu den Weibeben mit ganz spindelsformigen Körper waren, weil sie bende in einerlen Urt von Raupen lebten, und aus einerlen Epern ausgekommen waren. Hieraus erhellet, daß er die Siche nicht als gewiß annehme, sondern unentschieden laße. Uebrigens rechne ich zu der dritten Klaße sowohl die Ichneumons mit ganz als mit halbspindelsformigen Leibe, wodurch, meines Erachtens, die Schwierigkeit gehoben wird. Dem sen aber, wie ihm wolle; so ist mir die Gestalt des Leibes, und der Fühlhörner, als das bequemste Kennzeichen vorackommen, darnach diese Insesten zu klapisciren, und zu unterscheiden.

Die vier Flügel ben den Ichneumons so wohl, als ben vielen andern Insektenars ten, find gang von einander abgefondert, und liegen feinesweges gufammen. Wenn fie folde aber zum Fluge ausbreiten; fo scheint jeder Oberflügel an dem, ihm zugehörigen Unterflügel ju hangen, und begen innerer Rand mit dem außern Rande des Unterflügels dergeftalt vereinigt zu senn, daß fie nur eine Flache, nur einen Flügel auszumachen scheis Will man fie trennen; fo findet man einigen Widerstand, woraus erhellet, daß sie irgend wodurch zusammenhangen mußen. Bat man sie getrennt; so darf man die ben= ben gegenseirigen Rande der Flugel nur facht wieder gusammengehen lagen, daß der Obers flügel wieder oben auf dem Unterflügel zu liegen kommt; fo werden fie aufe neue zusams menhaken, und wie vorher an einander hangen bleiben. Es ift ohngefahr mitten in der Lange ihrer Di'nde, wo fie an einander hangen. Die Urfache bavon liegt allein in einigen fleis nen feinen Hatchen Sab. XXXVI, Sig. 5, ccc, die fich oberwarts frummen, und am außern Rance tes Unterflügels, ohngefahr in der Mitte feiner gange Sig. 4, cd, fiben. Diese kleinen Bakeben greifen in die innere Seite bes Oberflügels, eigentlicher, in bie Mandader diefer Seite Fig. 3, ab ein, geben unten um die Alder herr m, und halten foldbergefialt die benden gegenseirigen Flügelrande, oder einen Theil derfelben, zusammen. Der Oberflugel aber hat feine Safchen, und hat auch feine nothig, weil hier die Satden bes Unterflügels alles thun. Die Gestalt Diefer Sakthen gu feben, mup man fie uns ter dem Bergrößerungsglafe Ria. 5, CCC betrachten. Aledenn wird man gewahr, daß de febr frumm, und oben dergefialt gebogen find, baf fie unten die Moer des Oberflügels

<sup>4)</sup> Mem. Tom. VI. Mem. 9. pag. 67.

p. Geer IV. Qu.

faßen können. Un jedem Unterflügel eines großen Ichneumons der ersten Klasse (Firex) Zab. XXXVI, Fig. 1, habe ich mehr als vierzig gczahlt. Um Ende sind sie nicht zugespitzt, sondern rundlicht, und eben so dick, als sonst wo. Sie stecken aber mit der Wurzel in der Aber Fig. 5, mn, womit auf dieser Seite der Rand des Flügels eingefaßt ist.

Die Absicht vieses Zusammenhängens der Flügel, ist, meines Erachtens, klar. Sie sind alsdann wie ein Flügel anzusehen, der so lang als zween zusammen ist. Folge lich kann das Insekt damit die Luft weit stärker und leichter zertheilen, als wenn sie geztrennt wären. Denn sie formiren nun eine weit größere und breitere Fläche. Bekannztermaßen können die Bögel mit großen Flügeln weit beher, als die mit kleinen, fliez gen, wovon die Raubvögel zum Benspiel dienen. Kurz, es ist ausgemacht, daß sich zween große Flügel, als zwo große Flächen in der Luft, weit beher, als vier kleine halzten können, weil die erstern auf einer weit größern Luftsäule ruhen. Die Luft kann daz her dem Druck einer großen Fläche nicht so leicht, als zwo kleinern, aus einander siehenz den, nachgeben, ungeachtet die lehtern, zusammen genommen, als in diesem Fall, eine eben so große Fläche formiren.

So ist es auch mit den vier Flügeln verschiedener andern Insestenarten, der Viernen, der Wespen, der Sägestiegen, der gestügelten Ameisen, u. s. w. beschaffen, daß die Unterstügel im Fluge an den Oberstügeln hängen. Ich wüste mich nicht zu besinzuen, daß Reaumür, oder andere Schriftsteller dieser besondern Eigenschaft der

Flügel gedacht haben sollten \*).

#### 1. Beschreibung einiger merkwürdigen Ichneumons, deren Geburtsorter mir noch unbekannt sind.

Die hier zu beschreibenden Ichneumons verdienen sowohl wegen ihrer Gestalt, als Größe, die einige unter ihnen haben †), daß man sie näher kennen lerne; ben Ort aber, wo sie als Würmer leben, kann ich noch nicht bestimmen.

Ein

\*) Darimen hat der B. vollkommen recht. Ich bewundere es seibst, das der große Reaumür, und viele andere Bewbachter diesen merkwürdigen Umstand übersehen haben. Ich habe ihn bereits por mehr als vier Jahren an den Zummeln (Apis rerrestris) bemerkt, und an sedem Unterflügel ze solche Hätchen gezählt. Sie stehen aecmat so shief neben einander, als die Hächen ter Spillenstügel eines. Spinnwockens, just, als wären ste nach dieziem Modell gesett. Macht man einer Hummel den linterflügel von dem Oberstügel los, so schlägt

der erstere durch einen starken Mustel über sich, und kommt fenkrecht zu siehen, daß sie alsdann zum Fliegen untüchtig ift. Ich werde bald im Natur.

forscher mehr bavon sagen. G.

t) Vorldusig merke ich hier au, daß der Verkafser nachmals seine Menung von diesen Insesten geändert habe, und Tom.-H. P. II. A. da., 15. p.
8+2 dem Linne gesolat sep, der sie unter ein eiges
nes Geschlecht gebracht, und S. N. ed XII. p.
928 Sirex, die Zolzs oder Schwanzwespe,
geneunet hat. Beossev beschreibt sie unter dem

Sin großer Ichneumon, deßen Hinterleib, wie ein spißer Schwanz zur geht und mit dem Halbkragen durch keinen Faden zusammenhängt. Der Halbkragen ist schwarz, der Hinterleib halb schwarz, und halb gelb, die Fühlhörner und Füße aber ganz gelb.

Hier haben wir einen der gröften Ichneumons und vielleicht den gröften in Schwes ben und ganz Europa. In den nordischen kändern scheint er recht zu Hause zu senn, weil man ihn bisher weder in Frankreich, noch Holland, noch Teutschland angetroffen hat. Er gehört zu der Art, welche der Herr Maupertuis in kappland gefangen, und beren Reaumut \*) in seinen Nachrichten gedacht hat. Ich kann mich aber doch nicht enthalten, dieses Insest hier zu beschreiben, weil es meinem Waterlande eigen ist.

Zwischen dem Mannchen und Weißechen sindet sich gleichwohl, theils in der Größe, theils in der Gestalt und Karbe einiger Unterschied. Das Weißchen Tab. XXXVI, Fig. 1, ist sehr groß und ziemlich diek. Bom Ropfe bis zum Ende des Bauchs, den spigen Schwanz nicht mitgerechnet, ist es einen Zoll, und zwo Linien lang. In der Mitte, wo der Bauch am dieksten ist, beträgt es viertehalb Linien. Indeßen sindet man einige, die in allen Stüschen viel kleiner, übrigens aber den großen vollkommen abnlich sind. Diese großen gehören in der ersten Klaße unserer Abtheilung. Der Leib hängt mit keinem Faden am Halskraz gen;

Mamen Vroceros, Infect. Tom. It. p. 264 und unser Verfaßer nennt sie am angezogenen Ort Ichneumons -Bourdons, Jummelichneumong. Zugleich hat er baselbst auch angemerke, das 280fel ihren Geburtsort entdecket habe. Der Atter faat: Siricis larvae rodunt er perforant ligna. funtque hexapodae tantum; Ichneumonis vero plerumque intra alia Intecta, et in primis intra Larvas Lepidopterorum aliorumque vivunt. quas intus confumunt. E. Millers Linn. Ma turf V Th. 11 B. G. 837. Holzwespen. Guls zera Gield). S. 186 Schwanzwespen. S. \*) Poda Muf. graec. p. 104.t. 1. f. 6. Mem. Tom, VI. Mém. 9. P. 83 t. 31. f 1. 2. 5. Linn. S. N. ed. XII. p. 928. no. t. Sirex gigas. Fabric. S. E. p. 325. no. 1. Schaeff. Icon. t. 10. f. 2. 3. Seba Mul. 4. 2. 53. 15. Willeri (Otto Frid.) Faun. Fridr. p. 70. no 613. Bomar. Dict. XII. 317. Millere gion. Maturf. V Eb. 11 B. p. 847. no. 1. die Riesint. 26. f t. 2. Sueslins schweiz.
Jus. p. 48. no. 930. Stänkische Samul. IV 311. 6. 252 Rofels Inseftenbel. II B. Camml. ber Summeln tt. G. 37. t. 8. 9 Die grofte Bolg: Dippermefpe. Er fagt unter andern: "fie fep in

"Teutschland in allen Sichten. und Tannenwalbern "ein fehr gemeines Injett, und eben barum auch sin Lappland angutreffen, weil daselbst bergleis "chen Svis haufig machje; in Franfreich aber fen fie "wegen Mangel biefes Solges nicht gu finden, und "bies habe ben herrn von Reaumite bewogen, fie "für ein ausländisches Injeft zu halten. " In der Schweiz ift biese Riefin sehr gemein, die andern Arten der Edmangweipen aber befto feltener. Allen Liebnabern, in beren Gegend fie fich finden follten, fage ich gum Eroft, baf fie folde, fo furch= terlich auch ihr Summen ift, ficher fangen tonnen, indem die Mannchen feinen und die Weibchen nur jum Eperlegen einen Stachel haben. G. Gulzers Giefch. G. 187. Artig ift es, was Scop. Entom. carn. no 739. bavon erjablt: fie femme nemlich mit den Sannen und Fohren in die Bergwerte, werde von ben Bergleuten Bucker genannt, und fliege ihnen öftere bie Lampen aus.

Db die, in den Tannen : und Juhrenwaldern sich sindenden Solzwürmer: Saltes hamb. Magaz. IV B. S. 555 ff. die Larven tieser Schwanzwespen sind, will ich ieht nicht entschei-

ben. G.

gen; sondernift ben seinem Ursprunge so bick, als ber Halstragen selbst. Der Bauch aber endigt sich mit einem besondern Theile wie ein Schwanz Tab. XXXVI, Fig. 1, 9, den man

aber mit bem langen Bohrftachel tb biefes Infefte nicht verwechfeln muß.

Der Kopf ist schwarz; auf jeder Seite aber hinter den netzsörmigen Augen ein grosser gelber Fleck, die Huhlhorner eben so gelb, der Halskragen ganz schwarz. Der Banch in der Mitte schwarz, und an benden Enden gelb. Es haben nemlich die benden ersten, und die dren letzten Ringe diese gelbe Farbe. Ben einigen fällt sie ins Oraniengelbe. Der Borderrand des letzten Ringes ist schwarz. Unten ist der Leib ben nahe ganz schwarz. Der kleine Schwanz, womit sich der Bauch hinten endiget, ist gelb; der Bohrstachel aber mit seinen benden Futteralen dunkelbraun oder schwärzlich. Die Häftbeine sind schwarz, das Uebrige an den Füßen so gelb als die Fühlhörner.

Das Insekt trägt seine Flügel bem Boden parallel, so daß sie sich einander zum Theil bedecken. Alsbenn ist ein großes Stuck der Unterflügel doppelt zusammengeschlasgen, und unterwärts geklappt Lab. XXXVI, Fig. 4, efc. Die Flügel sind durchs

fichtig, haben aber, wie Reallmur bemerkt, einen gelben Unftrich.

Die Fühlhörner sind etwas langer als der habe Leib, konische fadensörmig, und ses bes hat 24 Gelenke, das Ende gehet nicht sonderlich spitz zu. Kopf und Halskragen sind rauch, und mit kurzen schwarzen Härchen bewachsen. Born ist der Halskragen gleichs sam abgestutzt, platt, und an seder Seite steht eine stumpke Spitze hervor. Der Bohrstas del mit seinem Futterale Fig. 1, tb, ist neun Linien, und just so lang, als der Bauch. Er fängt ohngefähr in der Mitte unter dem Bauche an, und liegt dicht an demselben in zwen Halbstatteralen. Mit der halben Länge liegen diese am Bauche sest, und sind mit dem Bohrstachel von gleicher Länge. Neaumur \*) hat des leztern Struktur genauer beschrieben, wohin ich meine Leser verweise.

Der kleine Schwanz Tab. XXXVI, Fig. 1, q, womit sich der Bauch endigt, ift etwas über zwo Linien; er ist steif, hornartig, bennahe walzenformig, endigt sich aber in eine kleine Spike. Unten besindet nich eine länglichte Höhlung, worinnen man die Deffe

nung des Ufters erblickt. Das Ende des Schwanges ift hofricht.

Die Bartspigen unter dem Ropfe find furg und haaricht, und die Luftlocher auf

bem Ringen deutlich zu fehen.

Das Mannchen Fig. 2 ift viel kleiner, als das Weibchen; aber es hat nach Proportion weit langere Fuhlhörner. Un Farbe ist es dem Weibchen gleich, schwarz und gelb, nur sind die Farben anders vertheilt. Kopf und Halefragen sind schwarz, und an der Seite der netzsörm gen Argen liegen, wie ben dem Weibchen, zweich groß gelbe Flecke. Uneer dem Bauche ist is ganz schwarz; auf dem Nücken aber sind vier Mittele

ringe dunkelgelb, oder facherethlich. Die vorderften, und zween letten Ringe find schward, so daß das Diannchen in der Mitte gelbroth, das Weibchen aber an benden

Bauchenden gelb ift.

Die Suftbeine find fcmars; das Uebrige aber an ben Bufen gelb, mit braunen Stucken. Die Fuhlhorner fuchsrothlich. Der Bauch endigt fich mit einer fleifen, fur: zen schwarzen Spine Sab. XXXVI, Fig. 2, q, hat aber, wie befannt, keinen Bohrstadel. Die Flügel find durchsichtig, und weiß, mit braunen Adern, und haben ben gels ben Anstrich nicht, wie die Flügel des Weibchens. Uebrigens sieht man an der Gestalt und an allen Theilen dieses Inseites, daß es das Mannchen zu dem vorigen Weibchen fenn ming.

Ad habe biefe Infeften in verschiedenen Provinzen des Königreichs: in Oftgothland, Wesmanien. Upland. u. f. w. argetroffen. Gie fliegen mit einem farken Gerausch, und summen wie die Hornißen und Hummeln. Man sieht sie an hellem Zage fliegen. Sie vippern mit den Fuhlhernern und Flügeln wie andere Ichneumons. Ihre Larven, und den Ort, wo sie leben, kenne ich noch nicht; aus dem Bohrsachel des Weibchens aber erhellet so viel, daß sie wie Ichneymons ihre Eper in gewiße Körper les gen mußen. Ihre ganze Geschichte muß artig senn \*). Litine hat sich geirret, wenn er sie zu dem Geschlecht der Sagestiege oder Blattwespen (Mouches- à scie, Tenthredines) gerechnet hat \*\*).

Ein großer schwarzer Ichneumon mit suchsrothen Füßen, dessen Bauch sich mit einem spisen Schwanze endiget, mit dem Halskragen aber durch kein Favenchen zusammenhängt.

Ungeachtet dieses Insekt viel kleiner, als bas vorige ift, kann es boch zu den gros fen diefer Urt gerechnet werden. Denn es ist bennahe einen Zoll lang, und in ber Die de zwo Linien. Es ist seltener; ich habe nur eins gehabt. Das hier vorgestellte Zab. XXXVI, Fig. 6, ist ein Weibchen +). Es gehöret auch zur ersten Klaße, Bauch C 3

\*) G. meine vorhergehenden Unmerfungen. 63. \*\*) Dies hat er in ter erften Ansgabe feiner Fauna Succ. no 529 gethan: nachgehends aber in der zien no. 1573 solches verbefert, und in feiner neuchen, oder izten Ausgabe des Matuespfremo p. 928 ein eigenes Beschliecht: Sirex daraus gep. 928 Die Larven des Gigas, voer divies Gre.

Cammling ber hummeln ic. Tab. VIII; 9. Gul-300 Renny Lab. XVIII, Fig. 114: Schaffer Blemerit. Tab. 1, Fig. 2. Lab. XIII, Fig. 7, und

†) Abermal fein Ichneumon; fondern nach dem Linne S. N. ed XII, p. 929 Sirex, no. 3. Spellrum, abdomineatro, thorace villofo, limacht. In fefte, habitant, wie sich ber Ritter tura ante glas lurea. Habitat in Lignis putridis austruit, in arboribus coniferis. Illuministe antiquis Pini et Abietis. Faun Suec. ed. 2. 100. Exemplare Dapon findet man benm Rojel II B. 1714. Fabric. S. E. p. 326. Sir. 3. Mulleri Faunt

gen; sondernist ben seinem Ursprunge so dief, als ber Halstragen selbst. Der Bauch aber endigt sich mit einem besondern Theile wie ein Schwanz Tab. XXXVI, Fig. 1, 9, den man

aber mit bem langen Bohrstachel tb biefes Infekts nicht verwechseln muß.

Der Ropf ist schwarz; auf jeder Seite aber hinter den netzsörmigen Augen ein großer gelber Fleck, die Huhlhorner eben so gelb, der Halskragen ganz schwarz. Der Bauch in der Mitte schwarz, und an benden Enden gelb. Es haben nemlich die benden ersten, und die dren letzten Ringe diese gelbe Farbe. Ben einigen fällt sie ins Oraniengelbe. Der Borderrand des letzten Ringes ist schwarz. Unten ist der Leib ben nahe ganz schwarz. Der fleine Schwanz, womit sich der Bauch hinten endiget, ist gelb; der Bohrstachel aber mit seinen benden Kutteralen dunkelbraun oder schwärzlich. Die Hakteine sind schwarz, das Uebrige an den Füssen so gelb als die Fühlhörner.

Das Insekt trägt seine Flügel dem Boden parallel, so daß sie sich einander zum Theil bedecken. Alsdenn ist ein großes Stuck der Unterflügel doppelt zusammengeschlasgen, und unterwärts geklappt Tab. XXXVI, Fig. 4, efc. Die Flügel sind durchs

sichtig, haben aber, wie Reaumite bemerkt, einen gelben Unftrich.

Die Fühlhörner sind etwas langer als der habe Leib, konische kadensörmig, und ses bes hat 24 Gelenke, das Ende gehet nicht sonderlich spis zu. Kopf und Halskragen sind rauch, und mit kurzen schwarzen Härchen bewachsen. Born ist der Halskragen gleichs sam abgestußt, platt, und an jeder Seite skehr eine stumpke Spize hervor. Der Bohrstaschel mit seinem Futterale Fig. 1, th, ist neun Linien, und just so lang, als der Bauch. Er fängt ohngefähr in der Mitte unter dem Bauche an, und liegt dicht an demselben in zwen Halbstutteralen. Mit der halben Länge liegen diese am Bauche sest, und sind mit dem Bohrstachel von gleicher Länge. Meaumit hat des leztern Struktur genauer beschrieben, wohin ich meine Leser verweise.

Der kleine Schwanz Tab. XXXVI, Fig. 1, q, womit sich der Bauch endigt, ist etwas über zwo Linien; er ist steif, hornartig, bennahe walzenformig, endigt sich aber in eine kleine Spike. Unten befindet sich eine länglichte Höhlung, worinnen man die Deffe

nung des Ufters erblickt. Das Ende des Schwanzes ist hofricht.

Die Bartspitzen unter dem Ropfe find furz und haaricht, und die Luftlocher auf

den Ringen deutlich zu feben.

Das Mannchen Fig. 2 ist viel kleiner, als das Weibchen; aber es hat nach Proportion weit langere Fuhlhörner. Un Farbe ist es dem Weibchen gleich, schwarz und gelb, nur sind die Farben anders vertheilt. Kopf und Halberagen sind schwarz, und an der Seite der netzsörm gen Augen liegen, wie ben dem Weibchen, zwein groß gelbe Fleike. Under dem Bauche ist es ganz schwarz; auf dem Rücken aber sind vier Mittele

ringe bunkelgelb, oder facherothlich. Die vorderften, und zween letten Ringe find schwarz, so daß das Diannchen in der Mitte gelbroth, das Weibchen aber an benden

Bauchenden gelb ift.

Die Guftbeine find fcward; das Uebrige aber an den Fufen gelb, mit braunen Die Bublhorner fucherothlich. Der Bauch endigt fich mit einer fleifen, furzen schwarzen Spife Tab. XXXVI, Fig. 2, q, hat aber, wie bekannt, keinen Bohrstas del. Die Flügel find durchfichtig, und weiß, mit braunen Adern, und haben ben gele ben Anstrich nicht, wie die Flügel des Weibchens. Uebrigens sieht man an der Gestalt und an allen Theilen dieses Inseites, daß es das Mannchen zu dem vorigen Weibchen fenn miif.

Sich habe biefe Infeften in verschiedenen Provinzen des Konigreichs: in Oftgothsand, Wesmanien, Upland. u. f. w. angertoffen. Gie fliegen unt einem frarten Gerausch, und summen wie die Hornißen und Hummeln. Man sicht sie an hellem Tage fliegen. Sie vippern mit den Fuhlhörnern und Flügeln wie andere Ichneumons. Ih= re Larven, und den Det, wo sie leben, kenne ich noch nicht; aus dem Bohrsachel des Beibebens aber erhellet so viel, daß sie wie Ichneumons ihre Eper in gewiße Korper les gen mußen. Ihre ganze Geschichte muß artig senn \*). Litine hat sich geirret, wenn er sie ju dem Geschlecht der Sagestiege oder Blattwespen (Mouches - à scie, Tenthrodines) gerechnet hat \*\*).

Ein größer schwarzer Ichneumon mit suchsrothen Füßen, dessen Bauch sich mit einem spissen Schwanze endiget, mit dem Halekragen aber durch kein Fabenchen zusammenhängt.

Ungeachtet dieses Insete viel fleiner, ale das vorige ift, fann es boch zu den gros fen dieser Urt gerechnet werden. Denn cs ist bennahe einen Zoll lang, und in ber Die che zwo Linien. Es ist seltener; ich habe nur eins gehabt. Das hier vorgestellte Zab. XXXVI, Fig. 6, ift ein Weibchen +). Es gehoret auch zur ersten Klaße. Der Bauch

\*) C. meine vorherachenden Unmerfungen, 63. \*\*) Dies hat er in ter erften Ansgate feiner Fauna Succ. no 929 gerhan; nachgehente aber frauna Biet. 1573 foldes verbefert, und in seiner neuchen, oder 12ten Ausgabe des Matinispiems p. 928 ein engines Geschlicht: Sirex darque ges p. 928 Die Larven des Gigas, oder dujes Gre.

Sammlung ber hummeln ic. Lab. VIII, 9. Sul-Ber Renng Lab. XVIII, Fig. 114! Schaffer Element. Tab. 1, Fig. 2. Lab. XIII, Fig. 7, und 132. - G.

t) Abermal kein Ichneumon; sondern nach dem Linne s. N. ed XII, p. 929 Sirex, no. 3. Spellrum, abdomineatro, thorace villofo, limacht. Tafette, habirant, wie sich ber Ritter, tura ante alas lutes. Habitat in Lignis putridis ans mai, marboribus coniferis. Alluminitire antiquis Pini et Abietis. Faun Suec. ed. 2. no. exemplare dapon findet man benm Rojel II D. 1714. Fabric. S. E. p. 326. Sir. 3. Mulleri Faun. Buftbeine von biefer Farbe. Das lebrige an den Schenkeln und Fußblattern ift grau,

Die Rlugel durchfichtig und weiß.

Der Loib ist lang und bennahe walzenförmig, hangt auch mit dem Halskragen vers mittelst eines Kadenchens zusammen. Die Fühlhörner sind konisch fadenförmig und so lang als der Leib. Dieser Ichneumon ist sehr selten. Ich will ihn nicht weiter beschreib ben, da das gegenwärtige genng ist, ihn kennen zu lernen.

Sin schwarzer Ichneumon, mit fuchsrothen Füßen, und konisch faden, förmigen Fühlhörnern, deßen Leib mit dem Halekragen vermittelst eines Fädenchens zusammenhängt, sehr lang und beynahe walzenförmig ist.

Ge gibt zwo Ichneumonsarten, die in der Gestalt, und in den Farben vollkome men mit einander überemkommen; in der Größe aber sehr verschieden sind \*). Die ersstern Tab. XXXVI, Fig. 9 \*\*), sind außer dem langen Bohrstachel, drenzehn Linien; die andern aber kaum acht kinien lang. Nach der Größe richtet sich auch ihre Dicke. Der Leib ist sehr dunn und schmal, gleichsam walzenformig, und hängt mit dem Halskragen durch ein kurzes Stielchen zusammen. Oftermalen stellen sie den keib bogenformig in die Höhe, so daß die Höhlung unten ist. Den den großen ist der Behrstachel Fig. 9, tb, mit seiner Scheibe tf, anderthalb Zoll lang; ben der kleinern Art aber beträgt seine känz ge nur fünf Viertel=Zoll. Von dem Bohrstachel sigt nur ein kleiner Theil unter dem Bauche Tab. XXXVI, Fig. 9, t. Die Fühlhörner sind konisch=fadensormig, und halb so lang, als das Insekt.

Diese Ichneumons sind ganz schwarz, außer daß die Füsse suchs oder rothlichgelb find. Un ben Hinterfüßen aber ift der Schenkel und das Jufblact braun. Ich kenne

weder die Mannchen, noch ben Ort, wo fie als Burmer leben \*\*\*).

Ein

6) Tom II. Pare. II. p. 844 hat ber Verfasfer noch eine Fleinere, nur vier Linien lange, urt beschrieben. G.

\*\*) Lins. S. N'ed. XII. p. 924. no. 22 Ichn. manifestator. Fabric. S. E. p. 335. Ichn. 51. Schaeg. Icon. t. 110 f. 3. Müllers Linn. Naturs. V Eh. II. B. p. 851. no. 32, t. 26. f. 4. der Canaschwans. Suestine schwen. Ins. p. 49. no. 956. Mülleri (Otto Fridr.) Faun. Fridr. p. 70. no. 615.

\*\*\*) Diese Art wohnt in sandigen Gegenden. D. Rolander hat von ihr besterkt, daß sie in die Slätterbündel auf den Beidenbäumen, die gewisse Maupen so zugammenziehen, unt den Sahnen ein loch beiße, die Jühlhörner hincinstecke, und das mit soudire ob datinnen eine karve wohne Reaumit versichert Tom. VI. Part. II. Mém 9. p. -6 daß sie ihre Eper auch norer die Borke alter Dans me leze. Beitere Maturbundiner, als Rajus Ins. p. 256. no. 19 kennen sie miter dem Rahmen Vespa-Ichneumon das Männichen und p. 261. no. 1. Musea tripilis, das Weidchen.

Ein schwarzer Ichneumon, mit kurzen dicken Fühlhörnern, deßen Leib jum Theil fuchsroth ift, und mit dem Stiel oben im Haldkragen steckt, deßen bende Hinterfüße auch dick, und viel länger, als die andern sind.

Diefer Ichneumon Lab. XXXVI, Fig. 10 \*), hat eine gang feltfame Geffalt; et gehört wegen der sonderbaren Stellung seines leibes zu meiner sechsten Rlafe. Der Realt: mursche \*\*) scheint mir von eben der Art zu seyn, und da er ihn auch sehr natürlich, vergrößert \*\*\*) abgebildet hat; so habe ich solches nicht nothig. Un Karbe ift er schwarz: aber in der Mitte ein gut Theil fuchsroth. Der Kopf hat vorn zween Flecke, die in einer gewißen Richtung gegen das Licht filberweiß spielen. Was Reaumur +) von ihm bemerkt, babe ich auch wahr befunden.

"Diese Ichneumons - Fliege, sagt er, ift wegen ber Urt, wie sie ihren Leib im "Fluge trägt, besonders merkwurdig. Sie stellt ihn boch über die Flügel weg, zuweilen "gerade von sich in die Hohe. Alls ich das erstemal eine solche Fliege in der Luft sabe, "konnte ich nicht ersinnen, was es für ein Infekt seyn mögte: so seltsam, und von allen "Insekten, die ich hatte fliegen sehen, verschieden, war ihre Gestalt."

Ropf und halsfragen zusammen genommen find etwas langer, als dren Linien, und ber Leib beträgt funfe. Die Gublhorner find nicht viel langer, als ber halskragen, auch nicht konisch = fadenformig; sondern sie nehmen vom Unfange bis ans Ende allmählig

zu, daß sie am Ende bicker, ale ben der Wurzel sind.

Der Kopf ift gegen ben Korper groß, und hangt gleichsam burch einen langen Sals am Bruftschilde. Dieser lettere ift an den Seiten flach, daß er von oben herunter die der, ale von einer Seite gur andern ift.

Das sonderbarfte ben diesem Ichneumon ift die Stellung bes Leibes. fteckt mit bem Stiel oben im Halsfragen Zab. XXXVI, Fig. 10, u, dicht ben bent Anfange der Flügel oder zwischen denselben, und dem Ende des Halskragens, so daß dies ser weit über ben Ort c wegtritt, wo der Leib anhänget. Dieser steht nun gerade in die Hobe, ist etwas bogenformig gefrumme ut, und an den Seiten flach, daß er wie eine Gichel

3) Rach bem Linne S. N. ed. XII. p. 937. no. 52. Ichn. Iaculator, niver, abdomine falcato erc. Lisbitat in Apis truncorum, florisomniae, Sphegisque figuli larvis. Antennis perquirir, vbi Sphex figulus in pariete habitat, observato eo avolat, redirque, et ovum ei imponit. Fabric. S. E. p. 73. Ichn. 73. Mülleri Faun. Fridr. p. 71

no. 619. Millers Linn. Maturf. V Th. II. 3. p. 856. no. 52. der Pfeiltrager. Zueflins ichweit. Inf. p. 49 no. 963. (8.
Tom. IV. Pl. X. f. 14.

<sup>\*\*\* 1.</sup> c. f. 15.

<sup>†)</sup> Tom. IV. Part. I. Mem. 3. p. 203.

Sichel aussieht. Un bem Stiel ist er sehr dunn, wird aber bis ans Ende immer bie cker, wo er auch am dieksten ist. Hinten sitt der lange Dohrstachel ib zwischen zwen Halbfutteralen if, der ben dem todten Insekt so frumm war, als er hier vorgestellet ist.

Moch eine Seltenheit an diesem Inselt betrifft die Gestalt der Füße. Die Vorder = und Mictelfüße Tab. XXXVI, Fig. 10, a, i, sind gegen die Größe des Inseltes klein und kurz; die hintersten aber p sehr lang, diek, und wegen eines Theils daran, ganz sonderbar gestaltet. Ich nenne solchen das eigentliche Bein, oder den Schenkel. Er ist ungemein diek Fig. 11, Cdp, und weit dieker, als das Hüftbein, so daß er ganz unförmlich scheint; ben der Wurzel aber ist er sehr dunn cd. Die Hüftbeine de hangen am Halstragen durch gewise ziemlich lange kegelförmige Theile ab. Das Fußblattist nicht sehr lang, es besteht aus sünf Gelenken pi, und hat vorn zwo Häschen, oder Krallen. Wo das Ende der dieken Schenkelbeine ist, siehen zwo braune Dornspisen e. Diese Füße sind schwarz, außer vorn cd am Schenkelbeine und Ansblatte sind sie weiß. Der Ichneumon trägt im Fluge die Hintersüße so von sich weggestreckt, wie Fig. 10 vorgesstellt ist, und dies macht seine Gestalt noch seltsamer. Die durchsichtigen Flügel sind klein. Das Männschen dieser Art habe ich noch nicht gesehen\*).

### 2. Von solchen Ichneumons, deren Larven in großen Raupen leben.

In der dritten Albhandlung \*\*) habe ich eine Naupe beschrieben Tab. VI, Fig. 3, 4, die der Herr von Reatmitt das Zickzack nennet. Sie hatte sich zwischen den Blätztern eingesponnen, wo ich sie damals sien ließ. Das folgende Jahr zu Ansange des Mays slog ein ziemlich großer Ichneumon Fig. 12 \*\*\*) in dem Glase herum, worinnen ich die Raupe hatte. Ich öffnete das Gespinnste, und statt der Puppe sand ich ein anz deres enformiges artiges Gespinnste Fig. 11, neben demselben aber die vertrocknete Naupenhaut. Aus diesem Gespinnste war nun gedachter Ichneumon durch eine große Oeststung an einem Ende Fig. 11, 0, herausgekommen. Das Gespinnste aber hatte der Burm gemacht, der in der Naupe gelebt, und sie so ausgezehrt hatte, daß sie nicht zur Verzwandlung kommen können.

Das Gespinnste hat eine sehr regelmäßige ovale Gestalt, und ist ohngefähr sieben Linien lang, von einerlen Farbe, schwärzlichbraun, oder erdfarbig, die Wände ziemlich dich, fest und dicht gewebt.

u) In den AA. Vosal. 1739. p. 29. no. 17 wird bas Mannchen so beschrieben: Ichn. cauda inermi, abdomine falcato, pedibus clayatis. G.

\*\*) S. 90.

\*\*\*) And ven Linne S. N. ed. All p. 936.

no 50. Ichn. Fuzillator: habitat in Phalaence

Ziezaclarva Fabric. S. E. p. 339. Ichn. 70. Utilleter Sinn. Ratürs. V Th. II. B. p. 856. no. 50.

ber Sechter. Süestlins schweiz. Inf. p. 49. no. 962. Geoffr. Inf. Tom. II. p. 332. no. 24. Ichn. noir à pattes, et milieu du ventre citron. Sie wife Ichnemonbarten, leben also bloß ale Larven in besondern Rampenarten, und können vielleicht die Säste in andern, die andere Nahrung genießen, nicht vertragen. Ein besonderer Umstand! S. Schröters Abhand! I. 189. 192. S.

Der Schneumon felbst Tab. VI, Fig. 12 ift ohngefahr fo lang, als das Gespinne Der Leib hangt mit dem halsfragen durch ein Radenchen gusammen, welches gwie ichen benden einen Winfel macht. Die Fuhlhorner find lang, und fonisch : fadenformig. Ropf, Halstragen, und Fühlhorner gang schwarz, die benden Vorderfüße gelb, die ans Dern fchward, außer dem Schenkel, der gelbift. Die Borberhalfte des Leibes ift gelbroitlich, und die hinterhalfre mit Sadenchen gwischen dem Leibe und Salstragen, schwarz. Uns geachtet die Flügel sehr durchsichtig sind, haben sie boch einen ganz geringen braunen 2(nffrid).

Er gehort zu meiner vierten Klaße. Die Leibesgestalt ift so beschaffen; ba, wo er anfangt, ift er schmal, wird aber bis jum Ende immer breiter, wo er am breitesten ift. Auf benden Seiten ift er platt und eingedrückt, daß er oben wie unten scharf ift, und also von oben herunter die starkfte Dicke hat; allein von einer Scite zur andern so dunn ift, baß er gleichsam eine Sichel formirt. Hier ift es ein Weibchen mit sehr furzem Bohrs stachel, ber hinten unter bem Bauche, zwischen zween halbfutteralen, gleichsam in eis nem Falz liegt, wie der herr von Reaumur ben einer andern Ichneumonsart gezeigt hat \*). Das Futteral formire hinten gleichsam einen kleinen Schwanz Sab. VI, Rig. 12. Q.

Die glatten Raupen aber find es nicht allein, benen die Ichneumons ihre Ener in ben Balg legen; Die allerrauchsten find Diesem Schicksal ebenfalls unterworfen. einer haarigen Rnopfraupe Zab. XI, Fig. 1, bie man den Saafen nennt, und die ich in der 5ten Abhandlung beschrieben habe \*\*), kam ein Ichneumon Tab. XI, Fig. 12 \*\*\*), ber sie ausgezehrt hatte. Er ift gang schwarz, außer hinten unter dem Bauche ift er gelblich, die Fahlhorner find hellgelb, und in der Mitte nicht einmal eine Linie lang. Die Flügel durchsichtig, und etwas brannlich. Es war ein Mannchen ohne Lohrstas chel, und gehört zu meiner dritten Klaße, weil der Leib oval länglicht ift, und mit dem Haldfragen durch ein Fädenchen zusammenhängt.

Bende jent beschriebene Ichneumons hatten als ungesellige Burmer, nur einer in jeder Raupe, gelebt. Jett aber fann ich ein Benspiel von folden anführen, deren meh= rere benfammen in Gefellschaft in einer und eben derfelben Raupe wohnen. In der oten Albhandlung †) habe ich Raupen Zab. XIV, Fig. 13, 14, 15, beschrieben, die sich in weiße Zagfalter mit schwarz geaderten Klügeln ++) verwandeln. Biele berfelben, Die ich aufgezogen hatte, waren mit diefer Burmfrankheit behaftet. Aus jeder kamen mehr

denn

ben.

<sup>\*)</sup> Mém. Tom. VI. Part. II Mém. 9. p. 67. \*\*) S. 132. Die Rampe des Gliefchfußes, ober Phal. Labricipeda Linn. (3) \*\*\*) icje Gattung scheint Linne nicht zu ha. ling. G.

<sup>†) 2</sup> Quart. G. 21. G.

ti) Pap. Crataegi, ber gemeine bentiche Weiß-

denn zwölf fleine Würmer. Sie bohrten sich an der Seite durch Sab. XVI, Fig. 1, und wenn sie einige Zeit am Leibe geblieben waren; so frochen sie ab, begaben sich Truppweise an die Seiten des Glases, singen an zu spinnen, und sich also völlig zur Vers

wandlung anzuschiefen.

Diese Würmer Tab. XVI, Fig. 2 sind ohngefahr zwo Linien lang, von gelbgrunlischer Farbe. Der Leib hat verschiedene Ringe, und wird an benden Enden dunner; der Ropf aber t ist viel spiker, als der Schwanz p, Da sie sehr gut spinnen können; so that ich mein möglichstes, ob ich nicht das Spinnwerkzeug erbließen mögte. Vetrachtet man den Ropf von vorn, oder recht im Gesicht Fig. 3, so wird man eine kleine Fläche, mit braunem Rande, und in der Mitte derselben ein Fleischwärzchen m gewahr, das man aber noch bester siehet, wenn der Ropf auf der Seite Fig. 4, t, liegt. Es hat zwo kleisne Spiken und scheint zwischen zwo Lippen, einer Ober = Tab. XVI, Fig. 4, m, und Unterlippe I, zu liegen, die braun gerändelt sind. An diesem Wärzehen sicht das Spinnwerkzeug, woraus ich, währendem Spinnen des Wu ms, oft einen Faden s habe herauskommen sehen. Indesen gestehe ich, daß ich alle diese Theile nur undeutlich gesehen habe, weil ich sie wegen der Kleinheit des Inselts nicht gehörig aus einander bringen konnte.

Es spinnen diese Würmer schon Zitrongelbe ovale Gespinnste dicht neben einander, die aber alle unter einer allgemeinen Decke von eben so weißer Seide als sie selbst sind, liez gen Fig. 5, welche Seide auch von eben diesen Würmern gemacht ist. Denn ehe jeder Wurm sein Gespinnste bereitet, zieht er vorher in der Lange und Breite viele schlaffe Fasten, welche einen Ueberzug formiren, worunter die Gespinnste in der Mitte liegen. Der Herr von Reaumur \*) hat dies ben Gelegenheit der Würmer in den schonen Kohlraupen umständlicher beschrieben. Ich halte diese Würmer mit meinen für eine Urt; benn

fie find an Geftalt und Farbe einander vollkommen gleich.

Wenig Tage nachher verwandelten sie sich in weißgelbliche Nymphen mit braunen Augen, dergleichen Reaumitt \*\*) vergrößert vorgestellet hat. Weil die Gespinnste so dunn sind, kann man sehen, wenn sich die Würmer in Nymphen verwandelt haben. Denn die braunen Augen scheinen deutlich durch, und formiren ben dem einem Ende, wo sieliegen, gleichsam zwo braune Flecke.

Zu Ende des Mays kamen die kleinen Ichneumons aus Tab. XVI, Fig. 6, A B \*\*\*). Sie gleichen völlig denen Ichneumons, die aus den Rohlraupen = Würmern entstehen, woraus erhellet, daß sie zu einer Art gehören. Sie sind außer den dunkelzels

\*) Mém. Tom. II. Part. II. Mem. 11. p. 219.

quos excluduntur; observant Papilionis pupam, nuper exuta larva, in quam ova immittunt. Geosfr. Ins. Tam. II. p. 320. no. 2. L' Ichneumon à coton jaune.

<sup>\*\*)</sup> Tom. II. Pl. XXXIII. Fig. 10. 11.

\*\*\*) Rach Linn. S. N. ed. XII. p. 940. no. 75.

Ichn. Glomeratus habitat in Larvis Papitionum:

exeuntes proprios folliculos flavos nectunt, intra

ben Füßen ganz schwarz. Die Fühlhörner sehr lang, und die Oberflügel haben am äuffersien Rande einen schwarzen Fleck; das Insett trägt sie dem Rücken parallel Tab. XVI, Fig. 16, B. Der Leib hängt durch ein Stielchen am Halskragen, und ist länglicht oval. Der Heaumiur hat sie vergrößert abgebildet \*\*). Wenn sie auskommen wollen, beißen sie das Gespinnste mit den Zähnen auf, da sich denn an einem Ende gleiche sam eine kleine Klappe aufthut. Im Glase blieben sie, vermuthlich aus Mangel der Nah-

rung, faum dren Tage leben.

Aus benen Raupen, die auf dem vierten Ninge eine Piramide haben \*\*), und auf den Abrifosen leben, die ich aber hier in Schweden auf den Linden, und Elzbecren gesunden, habe ich merkwürdige Ichneumons bekommen Tab. XXXVI, Fig. 12 †). Sie sind etwa fünf kinien lang, und die konisch fadenförmigen Fühlichener haben mit dem Körper kast gleische Länge. Sie sind ganz schwarz, außer daß an den Hintersüssen werdenkel hellbraum ist. Die durchsichtegen Flügel haben einen leichten braunen Anstrick; die Oberstügel aber sind am Ende ein gut Theil braum. Sie gehören zu meiner fünften Klaße, weil der Leib durch ein kurzes Stielchen am Halskrag'n hängt, und der Hinterseib wie ein länglichter Ball zugeht Fig 12, p. Das Besonderste aber ist, daß der Leib nur aus dren Einschnitten, oder Mingen Tab. XXXVI, Sib. 13, abb, bcb, cpc, zu bestehen scheint, und der leite, wie ein Ball gesormte Ning, ganz mit Haaren cpc bewachsen ist, die stach und sehr dicht neben einander sügen. Diese Härchen sind grünlichgrau, und glänzen wie Utzlas, wenn sie in verschiedenen Stellungen gegen das Licht gehalten werden, daher dieser ganze Hintersheil wie Utlas schinnnert. Um Kopse, Halskragen und übrigen Theilen des

Iourn. des Savans 1713. p. 47. Mouche à coton Baumwollinfliege.

Derrh. Phyf. theol. L. 8 c. 6. no. 21.

Ata Vpfal 1736. p. 29. no. 11. Ichn. parasiticus erucarum minimus.

Raj. Inf. 254. no. 12. et p. 260. Musca brassicariae erucae.

Fabric. S. E. p. 344. no. 95.

Mülleri Faun. Fridr. p. 71. no. 626.

Onomatol. hist. nat. P. IV. p. 505. die kleine schwarze Schlupswespe.

Müllers Linn. Naturiost. V Th. II. B. S. 861.

Suefflins Bergeichn. ichweiger. Inf. G. 50. no.

Rösels Insestenbel. II B. Hummeln 20. S. 17. 1 3. f. a, b. die Fleine gesellige Schlup: oder Dipperwespe.

In dem warmen Commer 1775 habe ich diese woch im September in unjähliger Menge an den Kohlraupen angetroffen. Sange Bande und Zau-

ne, wo in der Nahe Kohlstücken gewesen, warent mit den gelben Gespinnsten überzogen, und ich habe ihrer etliche tausend in Glasern anskommen lassen. Je mehr sich also die schädlichen Kohlraupen in einem Jahre vermehren, desto mehr auch diese ihre Feinde. Wie genau das Verhältniß eines Geschlechts gegen das andere, das ihm zur Nahrung dienen, und sich nicht über seine Greuzen, andern zum Schadeu, ausbreiten soll!

Man hat noch eine Art, die sich ein weisses Gespinnste micht. Geosfr. Ins. Tom. Il p. 320. no. 1. L'Ichn. à coton blanc. de Geer Tom. II. P. II. 862. t. 29. f. 13. 14. Frisch. Ins. VI Th. S. 24 t. 10. die Schlupfwespe, so ein Gespinnst als Baumwolle über sich hat. Asta Vpsal. 1736. p. 29 no. 10. Ichn. tophos sericeos exstruens. Es ist Linnei Ichn. globatus, no. 74 der Wollsack. G.

\*) Tom. II. Pl. XXVIII. f. 12, 13.
\*\* Reaumur. Mém. Tom I. Pl. XLII. f. 5. 6.
†) Dieje Gattung finde ich im Lume nicht. G.

des Rorpers sigen auch einige Saarchen von gleicher Farbe. Auf ber haut des Infekte zeigen sich verschiedene kleine Soblen, wie Punkte, daß sie uneben, und chagrinartig aussieht.

In der roten Abhandlung \*) habe ich die große schöne vierzehnfüßige Gabels schwanz=Weidenraupe Zab. XIII, Fig. 6 beschrieben, und gezeigt, daß es scheine; als bediene sie sich dieses Schwanzes, die Schlupswespen zu versagen, die ihr die Ener in den Balg legen wollen. Ein solcher Schwanz, den die Raupe nach ihrem Gefallen verz längern, und damit an ihrem Leibe allerwegen hinkommen kann, dunkt mich, sollte doch wohl zu der Absächt vollkommen hinreichend senn, die Ichneumons, die an sie wollen, zu verscheuchen. Gleichwohl hat diese Raupe doch das Schicksal, von mehr als einer Art Schlupswespenwürmern innerlich ausgezehrt zu werden.

Unter meinen aufgezogenen war eine kranke, Tab XXIII, Fig. 17, die nicht fressen wollte. Der Leib wurde welf, und verlohr alle Bewegung. Sie war kaum halb ausgewachsen, und starb also vor der Zeit. Den folgenden Morgen fand ich sie mit eisner großen Menge kleiner Würmer v v pp umringt, deren sich einige schon eingesponnen hatten, es waren mehr ben zwanzig, cccc. Sie waren der Naupe aus dem Leibe ges krochen, und hatten große köcher gemacht. Einige steckten noch halb darinnen pp. Furchtbares Schiessal sie arme Naupe, so viel Würmer im Leibe gehabt zu haben,

die sie allmählig auszehrten, und ihr den Zod verursachten!

Diese Würmer Tab. XXXIII, Fig. 18 sind ohngefähr zwo Linien lang. Der Körper besteht aus Ringen, ist glatt, von gelblichgrüner Farbe, und insgemein im Halbezirkel gekrümmet. Der Kopf t ist klein, und schwer zu erkennen. So bald sie ausgeskrochen sind, schieken sie sich an, gelblichweiße ovale Gespinnste zu machen. Ich habe sie arbeiten gesehen. Zuerst überspinnen sie sich überall mit großen seidenen Maschen, wozu sie immer neue versertigen, bis sie ein Gewebe von gehöriger Dicke sormiren. Alles ist binnen einer halben Stunde geschehen, weil sie sehr eilsertig arbeiten. Nun wollte ich auch gern das Spinnwerfzeug sehen. Alles aber, was ich davon gewahr werden konnte, war eine kleine braune Erhöhung am Kopfe, die vielleicht dieses Werkzeug war. Den 14ten Julius kamen sehr kleine schwarze gelbsüssige Ichneumons aus Tab. XXIII, Fig. 19. Die Fühlhörner konisch-sadensörmig, sehr lang, und länger, als der Körper selbst; der Körper aber länglicht und oval. Um äußersten Mande haben die Oberstügel einen schwarzen Fleck. Sie lebten nur wenige Tage.

Aus einer, seit verwichenem Gerbst aufgehobenen Puppe einer Gabelschwanzraupe kam zu Anfang des Junius, statt des Schmetterlings, ein großer Ichneumon aus Zab. XXIII, Fig. 16 \*\*): Er gehort zu meiner dritten Klaße. Die Fühlhorner sind

turf. V Th. II B. p 845. no. 9 der Füller. Kückelins ichweiz Inf p. 49 no. 940. In des zien Theiles zier Altheilung p 846 Pl. 29 f. 8. hat der Derfaker eine abnuche urt beschrieben. G.

<sup>2</sup> Quart S. 87 Vinula. G.

2 Quart S. 87 Vinula. G.

3. Icha. Saturatorius. Fabric & h. p. 329. Ichn.

11. Schaeff. Icon. t. 61, f. 4 Müllers Lun. Ra-

fonifde faden formig, und ber, durch ein Stielden am Salstragen hangenbe leib, oval und langlicht. Er ist langer als neun kinien, und die kange der Hinterfuße beträgt mehr denn acht kinien. Die vier andern Fuße find weit kurzer. Der Halskragen, Leib, und Die Hinterhalfte des Kopfs schwarg; der Borderkopf, oder die Stirn blaggelbund weiß. lich; die Theile aber, woraus er besteht, schwarz gerändelt. Die Augen sehr dunkeln braum, und auf beiden Seiten des Halsfragens dren fleine gelbe Flecke, wie fich denn ein dergleichen auch oben am hintersten Ende befindet. Das Bauchende hat einen kleinen gelben Punkt. Die Fühlhörner, fast so lang, als der ganze Körper, sind schwarz, aus: genommen ein groß Stück in der Mitte Lab. XXIII, Fig. 16, bc, wo sie weißgelblich scheinen. Auf diesem weißen Theile liegt an der außern Seite eine Meihe von sieben schwar= zen Punkten c. Die Fuße haben ein schönes Gelb, und fallen bennahe ins Drange. Der Theil, womit die Hinterfüße am Halskragen hangen, ist schwarz, aber ziemlich plump und dick a; ben den übrigen Bufen mit Gelb vermischt. Die Flügel haben einen braunen Anstrich mit schwarzen Adern. Der Leib ist von einer Seite zur andern dicker, als von oben herunter, und endigt sich mit einer stumpfen Spitze. Das Stielchen wos mit er am Halskragen hangt Fig. 16, f, ist sehr dunn, und so gekrummt, daß der Bo= gen unten ist. Dies war ein Mannchen,

Endlich fammir auch aus einer bierzehnfüßigen Raupe, mit einer einfachen Schwang= spise Tab. XXIV, Fig. 1, \*) ein ganz schwarzer Ichneumon Fig. 10 aus \*\*), an dem nur in der Mitte der Fühlhorner ein weißes kleines Stuckchen zu sehen war. Diese find konisch = fadenformig, und der langlichte ovale Leib hangt durch ein Fadenchen am Hals=

Fragell.

## 3. Von denen Ichneumons, deren Würmer in den Blattwicklern leben.

Aber Die Raupen, welche die Blatter zusammenvollen, beren Geschichte ich in der raten Abhandlung beschrieben habe, sollten boch wohl vor den Berfolgungen der Ichneumons sicher senn, da sie zwischen den Blättern fecken? gleichwohl wiffen sie diese Raubinsekten zu finden, und ihnen ihre Eper in den Leib zu legen, daraus die Würmer ent= feben, Die ihre innern Gafte verzehren.

Die kleinen rothen, geibgesteckten und gestreiften Raupchen Zab. XXV, Fig. 8, 9, welche die Birnblatter zusammenrollen, haben das Schieffal, Burmer in sich zu ernah-

ren,

2 Duart. G. 93. G. \*\*) Rach dem Linne S. N. ed. XII, p. 933. no. 24 Ichn. Comilator. Reaum. Mem. Tom. VI. Pl. XXIX. F. 1-4. Geoffr. Inf. Tom. II. p. 338. no. 39.

\*) Geom. Falcataria. S. bie 10te Abhandl. Ichn. noir à anneaux blancs aux antennes. Fabric. S. E. p. 333. Ichn. 34. Willers Linn. Mas turi, V Th. 11 B. p. 849, no. 24 der Begleicer. Fürstling schweg, Inf. p. 49. no. 949. Sulzers Geich, G. 190, t. 26, f. 14 die Begleiterin. G.

ren, welche sich von schmukig weißer Seide kleine enkörmige Gespinnste Tab. XXV, Fig. 17 machen, worinnen sie sich nachher in kleine schwarze Ichneumons Fig. 18, 19 \*) mic etwas gelblichen Füßen, verwandeln. Die Fühlhörner sind lang, konische fadenförmig, und mit vielen kurzen harchen bewachsen. Der Leib ist länglicht, und hängt mit einem langen dunnen Fäbenchen am Halskragen. Das Weibchen hat hinten einen, in die Hose

he gebogenen Bohrstachel Fig. 19, a.

Ich habe in diesem Stuck schon einmal Gelegenheit gehabt, die Raupen Sab. XXVII, Fig. 4 anzuführen, welche bie Flieder = die Gichen = und andere Baumblatter fo Funftlich zusammenrollen, und bon ben Schlufwespen sowohl, als gewißen zwenfluglichten Bliegen viel auszustehen haben. Unter meinen aufgezogenen erblickte ich den 4ten Junius eine, bie mit fleinen dunnen, gwo linien langen Burmern Sig. 15 gang umgeben mar, bie ihr eben aus dem Leibe gefrochen waren, und Anftale jur Berwandlung machten. Es waren über zwanzig, und man kann leicht erachten, mas für eine entfenliche Berwuftung fo viele Burmer in bem Leibe eines fo fleinen Raupchens mußen angerichtet haben. starb auch bald darauf, und schrumpfte dergestalt zusammen, daß man nichts mehr, als den Ropf und das Bischen übrige Saut fahe. Wenn fie auskommen, haben fie eine Schone grune Farbe Tab. XXVII, Fig. 16, weil fie dann noch mit den grunen ausgezehre ten Raupenfaften angefüllt find, die sie aber, ehe sie sich einspinnen, wieder von sich ges ben, und alsbenn gelblich werben. Der Ropf a ift erwas schwarzlich. Der Leib beftes het aus zwolf Ringen, hat aber keine Fuße. In der Mitte ift er am dicksten, und wird an benden Enden dunner.

Den folgenden Morgen hatten sie sich schon ovale, obergelbe, und sehr zart gewebe te Gespinnste gemacht Fig. 17, welche alle unter einer gemeinschaftlichen Decke Fig. 18 von weißer Seide lagen, nach Urt derer Würmer, die in den Larven der Weißlinge mit

fcwarzen Flügeladern leben, deren wir oben gedacht haben.

Den 19ten und 20ten dieses Monats kamen die Ichneumons aus Tab. XXVII, Fig. 19, 20, die sich durch ein kleines rundes koch durchgebohrt hatten \*\*). Der Kopf Fig. 20, 2, und die Augen sind schwarz. Der Halskragen de hat niehr Dicke, als Breite, er ist nemlich von oben herunter dicker, als von einer Seite zur andern. Der Kücken ist schwarz; die Seiten aber und der Bauch dunkel=okergelb. Der Leib kg ist schwarz, oder dunkelbraun, länglicht, und, wo er anfängt; sehr dunn, wird aber herenach die ans Ende immer dicker. Die sechs Küße sind okergelb. Die Flügel durchsichtig klm, mit braunen Adern, und, wenn das licht in einer gewissen Richtung darauf fällt, so spielen sie mit den schönsten Regenbogenfarben. Dies haben sie kast mit allen Ichs neumons

<sup>\*)</sup> Diefe Urt vermiße ich im Linne. G.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe icheint Linne nicht ju haben. G

neumons gemein \*). Die Fuhlhorner Lab. XXVII, Fig. 20, bb find febr lang und braun, konische fadenformig, und bestehen aus vielen, mit Haaren bewachsenen Gelens

fen Fig 21, ab, wodurch sie sich allenthalben hindrehen und bewegen tonnen.

Mile Ichneumons haben unter dem Ropfe vier Bartfpigen, Darunter gwo furger, als die andern find. Ben unfern fleinen find fie unterwarts gefrummt Fig. 20, c, Fig. 22, und mit Haaren bewachsen. Die benden vordersten Sig. 22, ced, deren jebe aus vier Studen besteht, find weit langer, als die hintersten e, die nur zwen Beiente

Alle meine fleinen Ichneumons waren Meilichen, und hatten binten einen febr fants gen, zwischen zwen haarichten Salbfutteralen liegenden Bohrftadjel Fig. 20, hi. Mus cie nem andern Vlatewiefler aber, von eben der Urt, kamen auch folche Würmer, die fich eben bergleichen Gespinnste machten, als wir jest beschrieben haben. Es waren vollig eben folde Ichneumons, welche nachmals austrochen, als aus der erften Raupe, nur Darinnen unterschieden, daß der Bauch am Ende dunner war, und daß sie keinen Bohrs fachel hatten. Dies waren alles Mannchen, und bendes ihre Geftalt und Farbe übers zeugte mich, daß sie den vorigen Weibchen zugehörten. Sonderbar ift es doch, daß die erste Raupe laucer weibliche, keinen einzigen ausgenommen, und die zwote lauter manns liche Ichneumonswürmer beherberget hatte. Gollren sie wohl die Eper zu einem Geschlecht nur allezeit in eine und eben dieselbe Raupe legen? Ich glaube inzwischen gern, daß vies hier zufälliger Weise geschehen sen \*\*).

Wir haben vorher gebort, daß diefe Burmer in ihrer volligen Große gelangen, che fich noch die Raupe in die Puppe vermandelt, und daß fie aus dem Raupenbalge aus: friechen, um fich anderwarts einzuspinnen. Es haben aber eben diefe Blattwickler noch eine andere Urt von Ichneumons ju Feinden, die nicht so geschwind, als die vorigen wachs sen; auch sich nicht nur so lange, als die Raupe Raupe ist, in ihr aufhalten und nah= ren; sondern sogar mit ihr in den Puppenstand übergehen \*\*\*), und sich baunerst, weutt

sich die Raupe verpuppt hat, verwandeln, und als Ichneumons austriechen.

4) Auf diese angenehme Art dangiren die Bli. gel fast aller Inseften, Die durchsichtia, hautig, und mit feinen Schuppen oder Federstaube übergo: gen find. Gie mogen bem Ange noch jo glatt er-Aheinen; so jeige uns doch das Mifrojfop ungabliche Barchen auf der Flache berielben, die in lauter flei. peartunden Wargiten fieden. In diesen Rügel: den, glande ich, brechen sich die Lichtstrahlen, und formiren die schönen Regenbogenfarben. Ent. siehen die nicht auch in ber Matur, wenn sich die Connenfirablen in berabfallenben Regentingelchen brechen? Der Flugel einer gemeinen Stubenfliege, unter der schwachften Linge des Difer. fope, aber ohne Reftetirfpiegel, etwas ichief geftellt, giebt ben prachtigften fin. lief. 3.

\*\*) Ein artiges Problem in der inseftenlehre, welches eine nabere Untersuchung verdiente! Gi. \*\*\*) E. Schröters Abyandl. 1. S 186, 187

190. (5).

Den toten Junius bemerkte ich, daß einige dieser meiner Blattwickler Puppen långer und gestreckter, als gewöhnlich, waren, und ben der Berührung nicht die gerings sie Bewegung blicken ließen, Als ich sie diffnete, fand ich in jeder einen ganz weißen, ziemlich großen und dieken Wurm Tab. XXVII, Fig. 23, der nur långs dem Mücken etz was braun war, welches von dem Unrath in den Gedärmen herrührte, der durch die Haut durchschien. Vorn Fig. 23, a, war der Wurm dicker als hinten b, wo er kez gelförmig zugieng. Am Ropse sassen zween braune bewegliche Zähne, womit er die innern Keile ausfrißt. Er nahm just den ganzen innern Raum der Puppe ein, die er ausges zehrt hatte, und es war nichts als die Haut übrig.

Diese Würmer nahm ich aus den Puppen, und seite sie in ein Glas; ich merkte aber bald, daß ich ihnen einen schlechten Dienst gethan hatte. Denn so ich sie in den Puppen gelaßen hatte, würden sie sich gewiß eingesponnen haben. Dies erhellet daraus, weil sie an allen Seiten des Glases viel verworrene Seide, ohne alle Ordnung, herums zogen, indem sie hier keine solche nahe Ruhepunkte, als in den Puppen, um sich herum fanden, wo sie die Fäden hätten anhängen können. Eine Erfahrung, welche beweiset, daß nicht alle Ichneumonswürmer regelmäßige und ordentliche Gespinnste machen können, wenn sie nicht, wie in der ausgezehrten Puppe, zum Anhängen der Fäden, nahe Nuhe=

punfte um fich herum haben.

Inzwischen häuteten sich meine Würmer boch ben 15ten, und verwandelten sich in weißgelbliche sehr weiche und zarte Nymphen Tab. XXVII, Kig. 24. Der Hales kragen ac, war durch einen tiesen Einschnitt c vom Leibe c'b abgesondert. Sie schlugen mit dem Schwanze starf um sich. Alle Theile des künftigen Ichneumons waren schon deutlich zu sehen, und sagen auf dem Bauche in ihrer gehörigen Ordnung, wie man sie denn alle mit der Lupe deutlich unterscheiden konnte Fig. 25. Die Wurmhaut hing noch hinten am Schwanze, wie ein Knaul g. Die Fühlschrner lagen langs dem Bauche here unter ac, ac die Füße doppelt zusammengeschlagen dadd. und die Flügelscheiden es an den Seiten des Körpers zwischen den Mittel: und Hintersüssen.

Ohngefahr dren Wochen nachher kamen die Ichneumons aus Fig. 26 \*). Sie sind ganz schwarz, aber die Füße fahlgelb. Um außersten Rande der Oberstügel zeigt sich ein kleines braunes Fleckchen a. Die Fühlhorner sind konische fadenformig. Der zeib hangt durch ein Stielchen am Halskragen, und ist enformig. Dies waren lauter

Mannchen ohne Bohrstachel.

# 4. Von den Ichneumons der Minirraupen.

Man darf sich eben nicht wundern, daß die Ichneumons die Blattwickler heimsteten, da sie nicht einmal die, sonst so verborgenen, und zwischen der Ober = und Unters baut

3) Linne bat fie nicht. Vermuthlich gehoren fie an Sp. 66. Ichn. Puparum, Puppenmorder. &

haut ber Blatter wohnenden Minirraupen verschonen. Roch mehr, sie legen sogar ihe re Eger in die Gallen, worinnen sich Raupen, oder andere Inseffen befinden, und die ausgekommenen Burmer kriechen fogleich den Minir = oder Gallenraupen in den Leib,

inn fie auszusaugen.

In der 14ten Abhandlung \*) habe ich eine fonderbare Raupe Zab. XXXI, Fig. 13, 14, 16 beschrieben, welche die Rosenblatter in bedeeften Gangen minirt. Ich sagte, wie fast alle diese aufgezogenen Raupen Ichneumonswurmer in fich gehabt, und von funf= zehn nur eine sich in einen Schmetterling verwandelt hatte. Man kann leicht erachten, da die Maupen so klein waren, daß auch die Ichneumons, die sich in ihnen genahrt hate ten, noch viel kleiner uniffen gewesen senn. Ihre kange betrug nur eine kinie. Sie sind gang schwarz Tab. XXX, Fig. 21, aber die Fühlhorner sehr lang und gleich dick, welche ous vielen mit Maaren bewachsenen Gelenken bestehen. Huf den Flügeln sigen auch viel fleine Saarchen , bie ihnen unter dem Bergroßerungsglafe ein artiges Unsehen geben. Auf ben Oberflügeln liegt am außersten Rande ein großer schwarzer Fleck, wie ein halber Mond a. Der Leib ist oval langlicht, hangt mit einem Fadenchen am halskragen, und ift wie ber Ropf sammt den Jugen, mit vielen fleinen Saarchen besett \*\*).

Die Minirraupen ber Apfelblatter, welche große Plage graben Zab. XXX, Fig. 1, 4, 3, 4, 5 u. f. w. haben mir fogar zwenerlen Urten Ichneumons gegeben. In einigen ihrer Minen fand ich weder ausgezehrte Raupen, noch Puppen; ich entdeckte aber darinnen ein fleines langes bunnes Korperchen, welches aus vielen Kornern, wie Ener, Tab. XXX, Fig. 14, zu bestehen schien. Unter dem Bergrößerungsglase murde ich gewahr, daß es keine Eper, fondern kleine enformige, ben einander her gereihete, und auf der langen Seite Fig. 15, angehängte Gespinnfte waren. Sie find braungelblich, und es waren ihrer mehr, als ein Dugend benfammen. Sicher waren fie bas Werf derer Würmchen, Die sich in der Minirraupe genahrt, und hernach diese kleinen Gespunfte ben einander ber gemacht hatten. Aus der Kleinheit derfelben erhellet, daß die Wurmer mußen erstauns lich flein, und die ausgekommenen Ichneumons kaum mit bloßen Augen, für Thiere zu erkennen gewesen seyn. Wenn sie auskommen, machen sie an einem Ende ein großes Loch. Zab. XXX, Sig. 15, BCEF.

Diese kleinen Ichneumons †) Tab. XXX, Fig. 16 find ganz schwarz, die Füße aber weißbraunlich. Die Flügel tragen fie dem Boden parallel, fie liegen dicht auf eine E 2 ander.

t) Die allerkleinste Urt ist wohl unstreitig bie, welche ber Ritter L. S. N ed. XII. p. 941. no. 76. atomus nennt: pallido fuscoque varius. Habitat Vpsaliae; minor Acaro Sirone. (p. 1024. no. 15), et adeo parvus, vt vix oculis manifeftus, nisi motu, edeoque inter minima Insesta alata numerandus. Millers Vinn. Marinf. V Th. II B. p. 852. no. 76. die Milbemvespe. G.

<sup>\*)</sup> lebers 3 Quart. G. 41 ff. bee Maturfor. Athers V St. G. 13. 9. 13. G.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift nach bem Linne S. N. ed. XII, p. p. 940. no. 71 Ichn. Subcutaneus, habitat in Larvis Subcutancis. Fabric. S. E p. 343. Ichn. 92. Millers vinn. Maturs. V Th. II H. G. 861. no. 71 der Sautschänder. G.

ander, und bedecken ben Rucken. Gie gehoren zu meiner neunten Rlage, Die Suble borner Rig. 17, ab find feulenformig, weil daran das lette Gelenfe b dicker als die übrigen ift. Sonft find fie mit vielen haaren bewachsen. Die Flügel gleichen ben Flus geln der Ichneumons mit aftigen Fuhlhornern, die wir fogleich beschreiben werden.

find febr burchfichtig, und gang mit haaren bebeckt.

Gine andere Art folder Burmer in diefen Minieraupen verwandelten fich in grofe fere Ichneumons Fig. 18, \*) die gleichwohl gegen andere boch fehr flein find. Die Farbe ist ein schönes Gologrun, das in der Sonne den prachtigsten Glanz hat. Die Füße weiß, und die Augen schwarz. Die Flugel wie ben den vorigen. Gie gehoren auch au meiner neunten Rlage; denn die Fublhorner Zab. XXX, Fig. 19, find am Ende b dicker als im Aufange a, übrigens aber furg, und haben wenig Gelenke, die boch mit Haaren bewachsen sind. Sie hangen insgemein vor dem Ropfe herunter, weshalb man

fie hier ben Fig. 18 nicht feben fann.

In ben Gichblattern wohnen Minirraupen, welche große Platze graben, und an ber abgezogenen Saut eine Munzel wie eine Kante machen. Reaumitt hat fie im 3ten Bande, in der ersten Abhandlung beschrieben. Diese kleinen Raupchen sind auch vor den Ichneumonswürmern nicht sicher. In einigen Minen fand ich, statt der Puppe, ein so Fleines weißes Würmchen Zab. XXXV, Fig. 1, das nicht viel größer als ein Sandforn war, und dem man die braunen Exfremente konnte im Leibe liegen seben. Vorn war es sehr dunn a, hinten aber dick und zugerundet, bewegte sich auch sehr wenig. Machgehends verwandelte es sich in ein kleines dunkelbraunes langlichtes Mymphchen Fig. 2, bas aber nichts merkwürdiges an sich hatte. Dies geschahe im Oftober.

Den gien fam ein fo fleiner Ichneumon aus, der nicht großer war, als der ben Fig. 3 gezeichnete Strich. Durch die Lupe ift er Fig. 4, vergrößert. Der Leib lang und bunne, die Flügel liegen auf einander dem Boden parallel. Die Fuße auch fehr bunn und haaricht, die Fuhlhorner aber furg. Die Farbe schwarzlichbraun. Das Inseft

läuft febr geschwind.

Ueberaus merkwürdig aber sind die Flihlhorner biefes kleinen Ichneumons. Sie find febr artig gebildet, und feben vollkommen wie bas folge Birfchgeweihe aus Fig. 5, CDE, FGH. Sie find affig und haben viele Debenzweige, deshalb habe ich dars aus die febende Klafe gemacht \*\*). Jebes Bublhorn befteht aus acht befondern Theilen, c, i, k, l, m, n, o, p, von ungleicher Lange, barunter der lette, womit fich das Suhlhorn sudigt, p, fegelformig ift. Befonders mertwurdig aber ift der britte, vierte und funf-

<sup>\*)</sup> Rach bem Linne S. N. ed. XII- p. 929. no. 66 Ichn. Puparum. Sierben hat zwar ber Mitter Diefe t. 30 . f. 18 unferes Derfagers citirt; wir werden aber in den folgenden feben, bag er durch

t. 32 f. 19.20, und t. 35. f. 17, ben Ichn. puparum versiehe. G. \*\*) Eine abnliche Urt hat der Verfager Tom. II. Part. II. p. 898. t. 31. f. 15. befchrieben. 3.

te klm, vom Ropfe angerechner. Jeber diefer Theile hat wieder einen langen, und fegel: fabenformig bunnen Mebenaft qr, st, uw, ber aus verschiedenen Gelenken besteht. Diese dren Acfte machen mit dem Stamme spige Winkel Zab. XXXV, Fig. 5, CE, und reichen mit ihren Spitzen rew, fast bis ans Ende des Stamms. Zu einem besondern Schmuck vienen ihnen die ziemlich langen Haare, womit sie bewachsen sind. Man konnte diese Sublhorner wegen ihrer verschiedenen Nebenafte Hirschgeweihartige (antennes en cornes de Cerf) nennen. Selten aber tragt sie das Insett so ausgebreitet, als ben Fig. 5 porgestellt ist, gemeiniglich liegen die Ueste naber benfammen.

Die Blugel find artig. Die Oberflügel, als die gröffen, feben wie eine halbe, langs durchgeschnittene Birne aus. Sie find nemlich oval Fig. 6, aber ben der Wurzel, wo sie eingegliedert sind A, sehr schmal, und durchsichtig. Der außere Rand ist mit ein ner dicken haarichten Aber oder Merve BC eingefaßt. Oben ift die ganze Flache ber Flus gel mit fleinen schwarzen Härchen, als Stacheln bedeckt, die in schwarzen Punkten oder Barzchen stecken. Der hinterste Rand, ist mit langern, dicht neben einander stehenden Haaren Sab. XXXV, Fig. 6, CD & befehr. 2m Salstragen hangen sie vermittelft eis nes fleinen rundlichten Wirbels ABE.

Die Unterflügel Fig. 7 find auch langlicht, aber weit schmaler, als die obern. Der außere Rand FGH, hat nur die halbe dicke Ader FG, das Uebrige ist mit ziemlich langen Saaren bepflangt GHIF, und auf der Oberflache ftecken eben dergleichen Saure,

als auf ben Dberflügeln.

Hinten am Ende des Bauchs zeigt fich ein fleines Spitzchen , welches unftreitig det Bohrstachel ist, den das Inselt in das Blatt flicht, um die Ener hincinzulegen. In dem Bande ber Abhandlungen der koniglichen Afademie der Wiffenschaften zu Stockholm von 2740 habe ich diesen seltenen Ichneumon schon beschrieben\*).

Cowenhoet \*\*) gedenkt ebenfalls gewißer fleinen, aus kleinen Raupchen gekom= mener Ichneumons, bavon er einen Blugel, ben Ropf und Die Fuhlhorner abgebildet hat. Der Flügel ift bennahe wie ben den unfrigen gestaltet; die Fühlhorner aber zeigen, daß

es eine andere Urt gewesen sen,

5. Non

\*) Ginne bot ihn mit Unführung diefer Cobrift S. N. ed. XII. p. 941. no. 77 pecimicornis qe. naunt: hobitat fest er hingu in Larvis fabeutaneis Quercus. Das Citatum aber de Geer inf. 1. 1. 16 f. 6. ist falsch, mis ming heißen: t. 35, f. 3. 4.5; benn die Geerischet. 16. f. 6. AB ist det Linn. no. 75 glomeraius. S 21 handl. der schwed. NFad. der Wis Urbers. IIV. p. 250, f. 4.5.6. Sieß line schweis, Inj. p. 50 no 971 nillers ginn. Mauni V Th. 11 B. p. 862. no. 77, das Seder-

born. Es fi bee Geoffr. Inf. Parif. Tom. II. p. 213. r. 15. f. 3. Eulophus, L' Eulophe. Er hat Doraus ein eigenes Gefchlecht mit dem Rarafter, Aufennae ramojae, gemacht und fagt : daß diefe bier bejehrtebene Geerische Gorte eine andere Art eben dieses Beschlichts fen. 3.

\*\*) epist. de 18 Majus 1695. p. 68 sq. nach ber Ausgabe in 4 Quaribanden Tom. II. p. 480.

. O<sub>4</sub>

Epist. 89.

## 5. Von den Ichneumons in den Gallen = und Knospenraupen.

Obgleich die besondern Raupen in den Fichtengallen Tab. XXXIII, Fig. 1, 2, 3, die ich in der isten Abhandlung \*) beschrichen habe, in sehr festen Wohnungen leben; so sind sie doch wor den Ichneumons nicht sicher. Statt der Raupe fand ich in diesen Gallen verschiedene kleine schwarze Mnuphen, die aber in keinem Gespinnste lagen, und als Würmer die Raupe ausgezehrt hatten. Folglich können sie sowohl als die Raus pen den Harzeruch der Fichten ertragen. Einige Tage nachher kamen kleine ganz schwarze Ichneumons aus, mit rundlichten und parallel auf dem Nücken liegenden Flügeln. Die Fühlhorner sind kurz und diek, mit einigen Gelenken, davon das letzte am Ende rundlicht ist, solglich gehören sie zu meiner achten Klase \*\*).

Sie wissen auch die Raupen in den Sichtensproßen zu sinden. Aus verschiedenen, die ich aufgehoben hatte, kamen kleine, muntere, eine Linie lange, und ganz schwarze Iche neumons aus Tab. XXII, 28 †), die nur unter dem Bauche eine langs heruntergehende gelbgrunliche Streife hatten. Die Flügel tragen sie dem Boden parallel, daß sie sich kreuzzen. Jeder Oberstügel hat am außersten Kande einen schwarzen Fleck n. Die Fühlz hörner sind lang, und konisch- fadensormig aa. Der Leib hängt mit einem Fäbenchen

am halskragen, ift langlicht, und hat hinten ein diemlich langes Bobr, t.

## 6. Von den Ichneumons in den Eyern der Schmetterlinge.

Alls ein Benspiel außerordentlich kleiner Jchneumons führt der herr von Reatts mit +) diesenigen an, deren Bürmer in den mittelmäßig großen Schmetterlingszenern leben. Er sagt: das Würmchen sinde gleichwohl in dem Spe alle Nahrung, die es die zu seinem vollkommenen Wachsthum nörhig habe, und verwandle sich selbst unter der Eperschaale in eine Nymphe, woraus nachher ein Ichneumon entstehe, der die Schaale mit seinen Zähnen ausbeiße, und aus der Deffnung herauskrieche. Weiter erzählt er +++), wie der Graf Joseph Zinanni einen kleinen Ichneumon seine Eper in die Schmetterlingszener habe legen sehen, und aus diesen lestern nachmals eben solche Ichneumons gekommen wären, als welche er vorher ben dem Eperlegen bevbachtet habe.

Im Julius hatte ich Gelegenheit eben bergleichen Beobachtungen anzustellen. Sie find zu merkwürdig, als baß sie nicht sollten wiederholt werden, und ich erzähle sie um

\*) S. 3tes Duart. Uebers. S. 58. st. S. 200 Linn Ichn. Refinellae S. N. ed. XII. p. 936 no. 43. Fabric. S. E. p. 338. Ichn 62. Millers Linn. Maturs V B. II Th. p. 854. no. 43. die Jarzmottenwespe. S. 1. Linn. S. N. p. 935. no. 40. Ichn. Turio-

nellae. Fabric. S. E. p. 338. Ichn. 60. Müllers Linn. Maturf. V B. II Th. p. 852. no. 40. die Mottenwespe. Zueslins schwey. Inf. P. 49. no. 960. G.

††) Mém. Tom. VI. Part. II. Mém. 9. P. 61; †††) l. c. p. 62,

so viel lieber, da Reaumur die Ichneumons, welche die Raupen in den Egern bergebe

ren, nicht abgebildet hat.

Man brachte mir nemlich ein Weibenblatt mit Egern Tab. XXXV, Fig. 8, 0, die ich fogleich für Schmetterlingseger erkannte. Es waren ihrer mehr denn sechzig, und sie lagen alle auf der untern Blattseite \*). Sie waren halbrund Fig. 9, und die halbe Ründung befand sich oben. Die flache Seite aber lag auf dem Blatte, und war in der Mitte etwas hohl. Der Mittelpunkt oben darinnen ist durch ein schwarzes Punktchen ober Fleckchen gezeichnet &, bas Uebrige ist weiß, und spielt ins Blaue. Diese Epers den sind an sich schon sehr klein, und im Durchmeßer kaum eine halbe linie.

Es war mir lieb, daß ich diese Eyer aufgehoben hatte, ob ichs gleich in der Er= wartung gethan, Raupen auskommen zu feben. Den 17ten kam aus jedem Enein fleis ner Ichneumon. Ungeachtet ich aus den Regumürschen Machrichten wuste, daß auch aus ben Schmetterlingsenern Ichneumons kamen; so hatte ich doch nun das nicht geringe

Bergnügen, dieses Phanomen felbst zu feben.

Man urtheile von der Kleinheit dieser Insekten Tab. XXXV, Fig. 11 \*\*) nach der Größe ber Eper, worinnen ihre Wirmer gelebt haben. Wenn ber Ichneumon auskoms men will; so nagt er in die Eperschaale ein rundes Loch Fig. 10, 00, und ich habe diese Deffnung beständig dicht ben dem vorher erwähnten schwarzen Mittelpunkt gefunden. Merkwürdig war es, daß von mehr als sechzig Epern kein einziges aussiel, darinnen nicht ein Ichneumon gesteckt hatte.

Sie sind gang schwarz Tab. XXXV, Fig. 12, 13, nur bie Füse gelblichbraun, und gegen ihre Lange ziemlich dick. Der Kopf ist breit, und hat zwen Suhlhorner, wele the ohngefahr so lang find, als das ganze Insekt. Sie haben zwolf Gelenke, ohne den

Birbel

( Micht von ohngefahr, daß fie an tiefem Drie, und nicht oben liegen. Dier fann sie weder Dete, find berberben, noch die Conne zu ftarf aus. ber Regen bluch der Heinste Umstand in dem Infeftenreiche ist nicht vergeblich, nicht ohne 216. ficht. 3

\*\*) Nichbem Linne S. N. ed. XII p. 940. no. 73 Ichn. Gyntorum: habitat in Ovulis Lepidopreserum. Milleri Faun. Fridr. p. 71. no. 624. Millers Inn. Mauri V Eh. II B. p. 861. no. 73 der Eyerbreiter. In Berlin gab mir ein Freund einen Strobbitni mit einer großen Menge Rins gelraupeneyer von der Phal. Castrensi, der Lagermotte, Livrée des près, das er in eine hoh-Te Glabrohre gethan hatte. Rad einiger Zeit fand er darinnen mehr fleine Ichneumons als Raupen. Rolglich waren auch die meiften Eper fcon anges

flochen gewesen. Die Ichneumons scheinen von eie ner befondern Urt zu fenn, und da das gange Phas nomen viel artiges bat; fo hoffe ich funftig im Ylaturforscher daraus einen kleinen Bentrag zu der Geschichte der Ichn: Ovulorum liefern zu tounen. Linne fagt in der aten ed. ber Faun. Suec. no. 1644. Alium nonnihil diversum vidi ex ovis phalacnarum, omni pulice minorem, toto corpore arrum. Dies Scheinen Die meinigen zu fenn. Und von eben der Urt ift unstreitig auch die Schlupfe wespe aus Wanzenevern auf Birkenblattern. Die herr Frang von Paula Schrank in feinen Bentr. jur Maturgefch. G. 46. S. 2 befchrieben, und r. 2. f. 13 und A abgebildet hat. Der Benb. achter halt den alium, pulice minorem Linn. in ber F. S. fur Dieje Art. G.

Wirbel mit zurechnen, womit sie am Kopfe eingegliedert sind, welche wie die Rugeln eis nes Mosenkranzes an einander sitzen, und kurze Haarden haben; das erste aber Fig. 13, a, vom Kopfe an gerechnet, ist langer als die übrigen. Diese Fühlhörner sind nicht koznisch fadenförmig, sondern bennahe gleich diek, und am Enderundlicht. Deshalb recht ne ich sie zur achten Klaße.

Der Halskragen ist diek und rundlicht, ber Leib enformig, und in Ringe eingetheilt. Die hornartige Haut aber, womit alle Gliedmaßen und Theile des Insekts bedeckt find, glatt und glanzend. Die Huftbeine haben eine ovale Gestalt, und sindetwas aufgetrieben.

Die Flügel tragen sie dem Boden so parallel, daß sie den ganzen Rücken bedecken; in der Länge aber stehen sie weit über das Ende des Hinterleibes weg. Die Oberflügel bedecken die untern, und ber eine der erstern bedeckt größtentheils den andern. Sie sind weiß, sehr durchsichtig, und haben sowohl oben, als an den Seiten viel kleine Haarchen,

barunter bie an der innern Randseite ungleich langer find.

Diese kleinen Ichneumons sind ungemein lebhaft; allein sie springen nicht im Fluz ge, wie einige andere Arten thun. Wegen ihrer erstaunlichen Kleinheit sieht man wohl daß sie nicht bemerkt, und kaum bekannt senn würden, hatten sie nicht die Eigenschaft, in den Schmetterlingsenern erzogen zu werden. Will man sie also kennen lernen; so muß man sie selbst aus den Enern auskommen sehen: sonst wird man sie schwerlich von vielen andern kleinen Urten unterscheiden können.

Waren Weibchen unter meinen; so musten sie hinten nothwendig den Bohrstachel uns ter dem Vauche haben. Wie schwer aber ist es, solche kleine Theile an so kleinen Inseks

ten zu sehens

## 7. Von Ichneumons in Afterraupen.

Nicht nur die Naupen werben von den Ichneumons gestochen; sondern viele ander re Arten von Insetten find dem Schieksal unterworfen, ihre Würmer in sich zu nahren. Hicher gehören die Afterraupen, deren es hier zu Lande eine sehr große Art giebt, won zween Zollen in der Lange, und vier Linien in der Dieke, beren Geschichte ich zur andern

Zeit beschreiben werbe \*).

Im August 1746 spannen sich verschiedene von diesen Ufterraupen in den Gläsern ein, worinnen ich sie hatte, ohne in die Erte zu gehen. Ich hob sie das ganze folgende Jahr auf bis 1747; sie verwandelten sich aber in keine Nymphen; sondern blieben beständig Raupen, außer daß ihr Leib von Tage zu Tage einschrumpste. Ich hielt sie also für todt; den gten März aber 1748, solglich in zwen Jahren erblickte ich mit Ersstaunen in dem einen Gespinnste, das ich durchsehen konnte, eine große Menge Würmer, die

<sup>\*)</sup> Solches ift Tom. II. Part. II. Mém. 16. 17. & scie, (Sägefliegen Blattwespen Tenthredigeschehen, wormnen die Geschichte der Mouches nes Linn.) besthrieben wird. G.

bie fich regten, und inwendig bas gange Gefpinnfte erfüllten. Folglich hatte biefe Afters raupe eine große Menge Wurmer in sich ernähren mußen; das Sonderbarfte aber war, baß diese Würmer über 18 Monat nothig hatten, ehe sie ihre gehörige Große erlangen, und zur Berwandlung geschieft werden konnten. Denn ich hatte die Afterraupe vom Anfang des Septembers 1746 bis zum Anfang bes Marz 1748 gehabt, da die

Durmer herauskamen, und fich jur Berwandlung anschieften.

Diese Würmer sind von der ben Sig. 8, Zab. XXXIV, vorgestellten Große. Gie waren fehr nunter, und bewegten fich ftart. Gie haben feine Buge Fig. 8, 9, und der Kopf t ist hornartig, oder unbeweglich. Die Farbe des Körpers sowohl als des Ropfs ift weiß mit gelbrothlich vermischt. Dergleichen bren langs herunter gehende Streifen bemerkt man hauptsächlich am Rorper; unter ber Lupe aber zeigt sichs, daß es die innern durch die Haut durchscheinenden Theile sind. Der Leib besteht aus Ringen, und auf bem Mucken stehen einige Warzchen ober Hubelchen hervor. Der Wurm pflegt gern das Vordertheil des Körpers niederwarts gefrumme zu halten, und sich selten ganz gerade auße zustrecken. Durch die haut scheinen auch verschiedene weiße Gefäße durch, die sich in einige Mebenaste verbreiten, und ohne Zweifel Luftrohren sind. 2m keibe sieht man feine haare, er ift gang glatt,

Sobald sie aus der Ufterraupe ausgekrochen waren, siengen sie gleich an, loose und schlaffe Seide, wie weiße Wolle du spinnen. Hernach machte sich jeder ein besonderes langlichtes weißes Gespinnste; alle lagen sie dicht neben einander Zab. XXXIV, Fig. 10, unter einer Decke von vorgedachter weißer Flockseide, wie die Ichneumonswürmer in den

Kohlraupen auch zu spinnen pflegen.

Ueberhaupt gleicht der Ropf dieser Ichneumons dem Kopfe dieser lehtern, wie ihn Reaumur befchrieben bat. Er ift enformig gestaltet Fig. 11, T, und steckt insgemein halb in dem ersten Ringe, zumal wenn der Wurm ruhig ist. Oben am Bordertheile sigen vier Hübelchen tf, welche zusammen wie eine Lilie, oder Kleeblatt Fig. 12, ab cf, wie Regumur sagt, gestaltet sind. Sie haben einen garten braunen Rand, die unterste ens dige fich in eine Spike f, und sieht wie ein Herz aus. Un den Seiten sieht man deutlich zween Zahne, oder zwo Arten brauner, spitz zugehender Hakchen dd, sitzen. Dies sind permuthlich die Werkzeuge, womit sie die innern Theile der Ufterraupe ausfaugen. Außer diesen Zähnen aber zeigen sich hier noch zween braune, aus den benden Seitenhibelchen hers aus und nach dem Körper zugehende Faden ac, deren Absicht mir unbefannt ift. Oben am Ko: se habe ich auch zwo kleine glanzende Halbkugeln Fig. 11, y, dentlich gesehen, die wohl nichts anders, als die Augen senn konnen, und hier eben da am Ropfe, wie ben so vielen andern Infeften lagen,

Allein das Spinnwerkzeug wunfchte ich vorzüglich ben biefen Infekten zu feben. Ich entdeckte es mit vieler Muhe, und sabe es doch nur sehr unvollkommen. Denn man v. Geer IV. Qu. The state of the s muß es in dem Augenblick suchen zu Gossecht zu bekommen, da der Wurm spinnt, soust ist alles vergeblich. Unfänglich hielt ich die Spine Fig. 12, f, des untern herzisonnigen Theils dastür, allein ich irrte; denn ich wurde nachher deuclich genug gewahr, daß die Jaden aus der, über dem herzisonnigen Theile liegenden Erhöhung b kamen. Allein den aller meiner Müste kann ich doch nicht mit Gewisheit sagen, ob das Spinnwerkzeug mitten auf dieser Erhös hung, oder beser herunter g an der Juge zwischen dieser, und dem herzschmigen Theis le liegt.

Un dem Fig. 12 mit b bezeichneten Orte konnte ich mit einer flumpf.gemachten Mas del, ohne Berletzung des Inselts ziemlich tief hineinfahren. Gollte hier wohl das Maul seyn? Dann wäre der hohe fleischichte Theil LL, über diesem Orte die Oberlippe, und die ungleichen Kleekörmigen Theile abek würden die Unterlippe förmiren. Reattmitte sagt: er habe an den Rohlraupenwürmern das Maul mit benden Lippen sehr deutlich gesehen.

Die Zeit, da sich meine Würmer in Mymphen verwandelten, habe ich nicht bes merkt; den 18ten Upril aber siengen die Ichneumons Fig. 13, 14, an auszukommen. Sie haben an sich nichts merkwürdiges, und sind dren Linien lang mit gewöhnlichen Farzben. Ropf, Halskragen, Leib und Fühlhörner sind schwarz, der Unterleib aber hat kleis ne gelbliche und blaße Queerstreisen. Die Füße gelbroth, wo sie aber eingegliedert sind, Zitronengelb. Die Augen kupferfarbig und grünlich. Die Oberstügel haben an der äußern Seite einen braunen länglichten Fleck. Die Fühlhörner sind so lang als der Körsper, und konisch fabenförmig. Der keib ist länglicht und ensormig, und hängt mit einem dünnen, ziemlich langen Fädenchen am Halskragen.

Das Weibehen hat unter dem Bauche einen Bohrstachel Tab. XXXIV, Fig. 15, t, womit sichs wehrt und sticht, wenn mans in die Hand nimmt. Wenns nicht gereist wird, so kann man den Stachel nicht sehen, weil er dicht unter dem Bauche liegt, und mit der Spisse nicht einmal hervorsteht. Das Männechen hat zwar keinen Bohrstachel, dagegen aber hinten am Leibe zween kleine hornartige zangenförmige Theile, wozwischen noch ein anderer länglichter Theil liegt, der vermuthlich das Geschlechtsglied ist \*). Es sind aber diese Ichneumons zu klein, als das man so wichtige Theile an ihnen gehörig uns

tersuchen tonnte.

Ich merke nur noch an, daß sie befonders, wenn man sie zwischen den Fingern hat, einen angenehmen Geruch, wie Rosen von sich geben. Berschiedene Insekten haben eis nen unangenehmen und stinkenden Geruch, vermuthlich um ihre Feinde abzuhalten. Der Geruch dieser Ichneumons aber ist dem Deobachter nicht unangenehm, oder cekel, wenigs stens habe ich ihn wohl leiden mögen.

2(n

Diefe Jungen find Berkjenge ben ber Begattung, womit fich bas Mannchen an ben Beib. den festhält. Es find mehrere Infeftenmannichen

i E. die Skorpsonfliege, (Panorpa) damit verschen. G.

In den jungen Zweigen ber Urt Sahltveiden, welche Linne nennt: Salix folis ferratis glabris, flosculis pentandris, Ho t. Cliff. 454, sigen oft febr vicle Gallen Zab. XXXIV, Fig. 16, die aus ihrer eigenen Substanz entstanden, und folglich inwendig gang holzareig und giemlich hare find. Gie figen recht mitten an den Zweigen, und fint oben gang uneben, höfricht, und voller Beulen trt. Ihren eigenelichen Urfprung has ben sie den Blattwespen zu danken; denn inwendig wohnen ihre karven, oder Afterraus pen darinnen, die hier benfammen in Gefellschaft leben, und es besinden sich oft in einer Galle mehrere. Die Ichnenmons, die sich allenthalben hinschleichen, wo es Insekten dur Fucterung ihrer Jungen giebt, wifen auch diefe Afterraupen aufzufpuhren, wenn fie gleich in ziemlich festen Gallen verschloßen liegen. Sie bohren mie ihrem Stachel hinein, denn ich habe in einer dieser Gallen einen Ichneumonswurm Fig. 17, 18, und in der ans dern eine Myniphe Fig. 19, 20 gefunden, die ich gleich für eine Ichneumonsnymphe erkennen mufte. Wielleicht bohren fie in die Gallen, um ihre Eper hineinzulegen, wenn sie noch jung, und also noch nicht so hart, als nachher sind. Allein die Reaumur ichen Beobachtungen belehren uns, daß sie noch weit hartere Korper, z. E. das Soly und die Borke der alcesten Baume durch bohren konnen \*). Machher habe ich selbst Ichneus mons in der Arbeit angetroffen, und sie das Bohr tief in eine folche Galle einsenken sehen.

Der Wurm hat nichts Besonderes Tab XXXIV, Rig. 17, 18. Er ist grunlich= weiß, ohne Fuße, und halt gemeiniglich den Bordertheil des Leibes unterwarts ge-

frimmt t.

Die Mymphe Fig. 19, 20, ist wie eine jede andere Ichneumonsnymphe beschaffen, und ce find daran alle übrigen Theile des kunftigen Infekts zu erkennen. Sie ift gang weiß; aber die netifermigen Augen find braun, doch wird sie immer schwarzer, wenn der Cichneu non bald auskommen will. Das sonderbarste daran, war die Lage des Bohrstachels, (denn dies war eine weibliche,) folglich konnte man auch daran schon das Werkzeug des künftigen Ichneumonweibchens seben. Dieser Bohrstachel Fig, 20, tp, geht unten am Körper krumm herum, läuft langs dem Rücken hinauf, und tritt mit der Endipige p bie an den Ort, wo der Leib am Halskragen hangt. Er ist nach der Form des Leibes gebogen, indefien liegt er nirgends als nur ben feinem Anfange, wo er am Bauche hangt, dicht auf. Ich hatte noch eine Ichneumons : Mnniphe einer andern Urt, deren Wurm ich in einem alten Stamme zwischen der Vorte und dem Holze gefunden hatte. Der Vohrstochel lag ihr ebenfalls fo frumm um den Ecib herum; er war aber weit fürzer als ben der vorigen, folglich gieng er nicht so weit hinauf, als der erfte. Die, wie ein Knaul zusammengerallte Wurmhaut hing noch am Ende des Bohrs, worand erhellet, daß diefes der lette Theil fen, ber herausgezogen werde. Das Bobr ber in einer Holzgalle gefundenen Mymphe, eigente licher, die Scheide des Bohrstachels war flach, und nicht so diek, als breit. Weber-

m Mem. Tom. VI. Mem. 9. pag. 76. fq.

Beber Reaumur, noch, meines Wiffens, ein anderer Schrififfeller, hat diefer

fonderbaren tage des Bohrfrachels im Mymphenstande gedacht.

In der Mitte des Mans kam der Jehneumon aus, es war ein Weibehen mit lans gem Bohrstachel Tab. XXXIV, Fig. 22, \*) wie wir schon ben der Nymphe angemerkt haben. Er ist klein, und etwas über drittehalb Linien, und soviel beträgt auch die Lans ge des Bohrstachels t. Un Farbe schwarz, die Füße aber okergelb, und die benden hinterssten braum gesteckt. Die Oberstügel haben an ter auswendigen Seite ein kleines brau-

nes Fleckchen.

Aus den Holzgallen, die ich in einem Glase verwahrte, kamen nachher noch zween andere, aber etwas größere Ichneumonsweibchen mit einem langen Zohrstachel aus Tab. XXXIV, Fig. 21. Daß sie zu einer andern Art gehörten, erkannte ich daraus, weil die Füße etwas gelbröthlicher, auch die Hinterfüße nicht braum gesteckt waren, sondern einerlen Farbe hatten. Endlich kamen noch zween andere Ichneumons ohne Vohrstachel aus diesen Gallen, Fig. 23, welches also Männchen waren. Uebrigens waren sie dem Ichneumon Fig. 22, desen Irhnphe ich beschrieben habe, sowohl in der Größe, als Fars be, vollkommen gleich, wie denn auch die benden Hinterfüße braum gesteckt waren. Vermuthlich also die Männchen zu diesem Weibchen. Ihr Leib ist nicht so diek als ben dem Weibchen, und hinten zugerundet.

Ben diesen Ichneumonsweibehen bender Arten sitt der Bohrstachel Fig. 24, t. Fig. 25, 0, b, hinten unter dem Bauche, nicht weit vom Ende, Fig. 25, 0, und liegt, von hier an die ans Ende des Leibes, bloß twischen zwen Halbsutteralen f f, welche Tutterale aber, vom Ansange des Bohrstachels an die zum Ende des Leibes o a, aufs genaueste mit dem Bauche vereiniget sind. Inwendig sind sie hohl wie eine Rinne f f, auswendig aber mit vielen Haaren bewachsen. Der Bohrstachel o t dist hornartig, braungelblich und sehr glatt. Dicht am Ende ist er am breitsten, und hat verschiedene Zähne, hernach

geht er fpig gu, wie ein Federschnabel Fig. 25, b.

Indem ich den Bauch meiner dren Ichneumonsweiden betrachtete, erstaunte ich unter demselben eine große Höhlung zu sehen, davon man fast hätte glauben sollen, als ware ihnen von einem fremden Insett das Eingeweide und der Unterleib ausgepreßen. Es war aber dergleichen nicht zu ihnen gekommen, sie waren gesund und munter. Es war ihre natürliche Gestalt und der ganze Bauch schien ledig zu sehn. Da ich nun alles genau untersuchte; so sahe ich, daß er unten nur mit einer sehr dunnen und diegsamen Haut bedeckt war, und selbige dicht an die hornartige Rückenhaut ausließe, weil die ins nern Theile wenig Naum einnahmen, und das Insett auch keine merkliche Ener im Leibe hatte. Außerdem hatten diese Idmeumons noch nichts fresen können, daß also der Masgen ganz ledig sehn muste. Nachher habe ich ben vielen andern großen und kleinen Ich:

<sup>\*)</sup> Ichneum. Tenthredinum; habitat in Larvis Tenthredinum. G.

neumons ben Bauch eben fo gefunden. Alle diefe fleinen Schneumons hatten fonifche fadenförmige Fühlhorner, und ihr langlichter Leib hing mit einem Sadenchen am Halss and the grade and the second

## 8. Von den Ihneumons in den Gallinsekten (Gallinseckes).

Es warde überflußig fenn, hier eine Defchreibung ber Gallinfeften ju geben, ba wir sie in den vortreflichen ReallMirfchen Radvichten \*) finden. Ich will hier meis ne Lefer bloß baran erinnern, daß sie ihre meifte Lebenszeit an ben Baumzweigen sitzen bleiben, ohne jemals herunter zu kommen. Auch diese haben an den Ichneumons ihre Seinde, die ihnen die Eper in den Leib legen, damit die ausgeschloffenen Burmer fogleich in ber innern Substang Diefer armen Geschöpfe ihre bequeme Rahrung finden mogen.

3ch will nur ein Erempel anführen.

Im Man öffnete ich einige Schildlaufe auf ben Ruftern Zab. XXXV, Fig. 14. von der dicken, braumen Art mit weißen Queerstreifen, und fand sie gang voll kleiner schwarzer Mymphen Fig. 15, 16, die am Ropfe und Leibe erwas grünglänzend aussahen, an benen man aber schon alle Theile der kunftigen Ichneumons deutlich unterscheiden konnte, die auch in zween oder dren Tagen wirklich auskamen Fig. 17, \*\*). Es sind übers aus artige Geschöpfe von dunkelgruner glanzender Farbe, die Fühlhorner feulenformig ober am Ende bieker, als im Anfange. Der Leib M ift kurz, bennahe rund, und der Halsfragen langer als der Leib. Die Flügel find sehr durchsichtig und liegen auf dem Rucken. Die Oberfligel D gehen weit über das Hinterende des Körpers vor. Die zwen neufformigen Augen AB find schwarz. Diese Ichneumons fliegen sprungweise, und wenn man fie aufnehmen will; fo erheben fie fich mit fleinen Sprüngen in die kuft.

# 9. Von den Ichneumons in den Blattlausfreßern.

Der Herr von Reaumite \*\*\*) hat die Geschichte derer verschiedenen Barmer bes Schrieben, welche die Blattlaufe von allen Arten unbarmherzig verzehren, und von keiner andern Mahrung wißen. Es scheint, als vermehrten sich die Blattlaufe nur darum so häufig, um diesen furchtbaren Feinden jum Raube zu dienen. Allein diese haben selbst wieder ihre Feinde, und mußen sowohl als andere, Ichneumonswurmer mit Berlust ih: res Lebens in sich ernähren. Hätten die Blattläuse Erkenntniß und Leidenschaften: sie wirs

Schildland, Coccus Linn. S. N. ed. XII. p. 739 6. \*\*) Nach dem Linne S. N. ed XII. p. 939. no. fakreipuppen leben. G.

My Tom. IV. Mem. 1. 2. Es ift hier nicht no. 69. ber Schildlausbohrer. Tom. II. P. II. Cyrips, das eigentliche Gallinseft, sondern die p. 883. sagt der Berf. daß diese Ichneumons auch in Den garben ber Blattlansfreger, und in den Sag-

<sup>69.</sup> Ichn. Coccorum. Fabric. S. E. p. 343. Ichn. \*\*\*) Mem. Tom. III. Mem. II. de Geer Tom. 90. Müllers Linn. Raturs s. Th. 2. B. p. 860. II. P. II. p. 901.

wurden gewiß diefe Ichneumons lieben, weil fie durch fie an ihren furchtbarften Seinden,

Die fie verzehren, gerochen werden, denen diefe wieder das Leben nehmen.

Diese Würmer haben bekanntermaßen einen zugespisten und beweglichen Kopf. Sie machen sich von ihrer eigenen Haut eine Hulfe, worinnen sie sich in Unmphen verwanz beln, und diese Haut verhärtet sich um das Inselt herum auf eben die Urt wie ben den Bleischwürmern. Als ich einige dieser sich so eingesponnenen Würmer öffnete, hatten sie weiße Würmer Tab. XXXIV, Fig. 26, M N in sich, deren Leib sehr zusammengez schrumpft und runzlicht war, die auch fast gar fein Lebenszeichen von sich gaben. Sie hatten das Innere derselben ausgezehret, und in jedem eingehülsten Wurme war nur ein einziger feindlicher Wurm. Nachher verwandelten sie sich in weiße Nymphen Fig. 27, O P, aus denen endlich ganz schwarze Ichneumons Fig. 28, 29, kamen, die kleiner, als die mittelmäßigen waren; doch waren gröstentseils die Füse obergelb, und auf dem Rüschen lagen einige weiße Flecke. Die Fühlhörner sind konisch fadenförmig, und der länglichte Leib hänget mit einem dünnen Fädenchen am Halskragen.

Die sechsfüßigen Larven, welche die Blattlause verzehren, und sich in kleine halbrunde Rafer \*) verwandeln, sind ebenfalls dem Schicksal unterworfen, Ichneumonswürs

mer in sich zu ernähren, wie ich mit einem Erempel beweisen will.

Zu Ende des Sommers fand ich auf den Ahernblattern verschiedene solche Raferlarven \*\*) Tab. XXXII, Fig. 16. Uls ich sie untersuchte fand ich sie ohne Bewegung, wie toot. Indesen war der Leib dick und voll, keinesweges aber flach oder eingedrückt, wie er gemeiniglich ben todten Insekten, die eine biegsame Haut haben, zu senn pflegt. Man konnte die Ursach ihres Todes ganz natürlich von denen feindlichen Würmern herleis ten, die ihre Eingeweide ausgefresen hatten. Dies bestätigte sich auch durch die Erfah-

rung, indem sie kleine lebendige Burmer im Leibe hatten.

Diese Coccinellen Larven Fig. 16, sind an Farbe schwarzblaulich mit verschiedes nen schwarzen Zuckeln, die von kurzen Stachelwißen stroßen. Bekanntermaßen pflegen sich diese Würmer, wenn sie sich in Mynuphen verwandeln wollen, mit dem Schwanze an den Olättern, oder Zweigen aufzuhängen, und hernach den leib so unterwärts zu krünzmen, daß der Rücken bucklicht wird. In solcher lage fand ich meine todten Würmer. Unstreitig haben sie inwendig, ben dem Nagen und Saugen der kleinen in ihnen bestindlichen Würmer, eine außerordentliche Vewegung empfunden, und gemennt, ihre Verwands lungszeit sen gekommen \*\*\*), mithin sich dazu obgleich vergeblich, angeschickt, und sich mit

deln sich in die Zemerobien, oder Blattlauslös wenstiegen. S. Bonnets Jujektol S. 3. st. G. 144) Sollten aber die Jujekten das Naturlische und Umsatürliche, durch ihre Empfindungen nicht bester unterscheiden können? Das solgende kömmt mir wahrscheinlicher vor. G.

<sup>\*)</sup> Coccinella Linn. S. N. ed XII. p. 579. Gotteskälbeben, Marienhuhnen, Blattka. fer, Sonnenkafer, Blattlauskäfer. G.

<sup>\*\*)</sup> Systematisch Coccinellenlarven. Andere fechsfüßige Larven unter den Blattlausen verwans

dem Schwanze angehängt. Ober es fann auch wohl ihre Berwandlungszeit wirklich bas gewesen senn. Sie haben sich deshalb angehängt, find aber zu schwach gewesen, ihre Haut abzustreifen. Doch dies sind bloge Muthmagungen. Genug, daß fie kleine ohne füßige QBurmer im Leibe hatten, die sie auszehrten, und sich nachher in Ichneumons ver: wandelten. Machgehends habe ich auch viele Mymphen dieser Larven angetroffen, die ganz voller Ihneumonswürmer waren. Denn diese Art lebt gefellig, und sind ihrer vice le in einem Infekt benfammen.

Im hornung des folgenden Jahre offnete ich eine folche todte Larve, und fand, daß sich die kleinen Wärmer barinnen in Rymphen verwandelt hatten. Es waren ihrer dren barinnen. Sie find fehr klein Tab. XXXII, Fig. 17, und nur anderthalb Linien lang. Un Farbe ganz weiß, nur die Augen braunrochlich Fig. 18. Der keib ist gegen seine Große fury und ziemlich dick, und die Hinterfiffe gehen bis ans Ende bes Bauchs. Wenn aber die Zeit kommt, daß die Ichneumons erscheinen wollen, werden sie schwarz.

Den 14ten Mary famen die fleinen Ichneumons aus. Gie waren nicht fo zeitig erschienen, hatte ich sie nicht an einem warmen Dete gehabt. Sie find fehr klein Sab. XXXII, Sig. 19 \*), und faum eine Linie lang. Unter dem Mifroffop seben sie febr artig aus Fig. 20. Die Farbe ift dunkelgologenn und glangend, die Fuße gelb, und Die Fublhorner schwarzlich. Der Ropf ift gegen den ganzen Körper ziemlich groß, und Die nehformigen Augen schwarz. Der Halsfragen ift auch ziemlich groß, der Leib aber flein und langlicht, und hangt mit einem sehr kurzen Fabenchen am Halsfragen.

Die Guhlhorner a a find fast überall gleich bick, und eben fo wie ben benen gestale tet, die ich jur achten Rlage gerechnet habe. Gie find nicht febr lang, und besteben aus aween Hauptstücken Fig. 21, darunter das zwegte st langer, als das erfte p ift. Dies lettere ift nur ein Stuck, das andere aber besteht aus acht langlichten und haarichten Ges fenken s t, barunter wieder das lette t das langste ift. Es trägt aber der Ichneumon gemeiniglich seine Fuhlhorner so, daß die benden vorgedachten Hauptstücke zusammen eis nen bald weiteren, bald engeren Winkel madjen, worinnen fie einigermaßen mit den Bienen übereinkommen. Die Gelenke des zwenten Grucke find fast alle gleich dick, und eben so fark, als das erste, mit Haaren bewachsen. Die Unterhälfte dieses letztern Stucks ist and any the war form of the transfer of the first

Unfere

mad tem Cinne S. N. ed. XII. p 938- no 62. Ichn. Minfearum; (Aphidivorarum; Siegen: wespe. Dies Ichneumons in den Coccmelien Larven rechnet unjer Derfasser nochma's Fom. II. P. II. p. 883. no. 12. ju ver Ichn. Purorum Linn. S. N. ed XII. p. 939 no. 66. Geoffr. Inf. Fom. II. p 305. no. 24. Le Cinips des Crifalides des Papillons. Merian. Inf. t. 44, ct 52. Reaum. Inf. Tom. VI. t. 30. f. 13. 14. 15. Goed, Tom, I.

t 77. Lift. Goed. p. 7. no. 3. Scop. Carn. no. 765 Ichn. Anthispae. Onomatol. hift nat. P. IV. p. sor. die kleine gesellige Schlupf- ober Dipu permejee. Fabric. S. E. p. 342. Ichn. 88. Wills lers Linn Muurf. s. Th. 2. B. p. 860. no. 66. der Puppenmorder. Füefilins schweit. Inf. p. 50. no. 967. Rofele Jufeftenbel. 2. B. Samml. ter hammeln ze. t. 3. f. 4. 5. 3.

Unsere kleinen Ichneumons haben auch das Besondere an sich, daß sie, wie die aus ben Rüster Schildlausen, sprungweise sliegen, und nicht immer in der Luft fortsliegen; sondern oft auf die Erde niederkommen, und denn weiter forthüpfen. Die Flügel liegen horizontal auf dem Körper, so daß sie einander bedecken, aber weit vor dem Ende des Hinterleibes vorstehen. Sie sind sehr durchsichung, und die Unterslügel viel kleiner und schmaler, als die obern. Der Rand um diesen letztern Fig. 22, ist bennahe birnenformig, und die äußerste Seite mit einer diesen braunen Aber n n eingefaßt, die in der Mitte sehr breit wird, und daselbst gleichsam eine länglichte Platte p formirt. Diese Platte hat einen besondern dunnen Anhang a, der sich aber mit einer Art von rundlichtem, knopf oder keulenformigem Kopfe endigt, und ein gut Theil über die Oberstäche des Klüsgels a hergeht. Uebrigens ist der ganze Flügel oben mit unzähligen kleinen Haärchen besäet, deren aber die meisten an dem äußersten Rande des Flügels b b, und auf der die cken Aber n p an siegen.

Wollen sie aus dem Cadaber ber sechefüsigen karven, worinnen sie als Wurmer und Mymphen gelebt haben, heraus; so bohren sie sich mit ben Zahnen ein rundes koch.

# 10. Von den Ichneumons in den Blattläusen.

Micht genug, daß die Blattlause, diese unschuldigen und wehrlosen Geschöpfe, bes
nen Würmern mit beweglichem Ropfe, die sich in zweizstüglichte Fliegen verwandeln, ins
gleichen den Coccinellenlarven, und so vielen andern Feinden, zum Naube dienen mußen:
sie haben auch an gewisen Ichneumons ihre Feinde, die ihnen die Eyer in den Leib legen
\*), woraus nachher kleine Würmchen entstehen, die sie auszehren.

Cowenhoek hat bereits diese Wurmer und ihre Ichneumons gekannt \*\*). Es hat aber sede Blattlaus nur einen Wurm in sich zu ernähren, und man kann leicht gedenken, wie klein solches Burmchen senn muße, das, um seine völlige Größe zu erreichen, in eis nem so kleinen Insekte, als einer Blattlaus, seine genugsame Nahrung sinden könne.

Man kann es allen Blattlausweibchen ansehen, ob sie einen Wurm beherbers gen. Man erkennet sie auch unter den andern sogleich, theils wenn sie auf den Blattern und Zweigen, wie todt ohne Bewegung sitzen, theils wenn die Haut des Kors pers gespannter und glanzender, als sonst ist, auch die Blattlause diek und aufgetriebent scheis

\*) E. Bonnete Insestologie. E. 9. G.

\*\*) Rach dem Linne S. N. ed. XII. p. 940 no.72.

Ichn. Aphidum: niger, abdomine basi pedihusque
anticis, genubusque posticis flavis. Srisch Ins
XI. Theil. Lab 19. E. 19. die Schluptwespe
in den Blattläusen. Loewenhoek opp. Tom.
III. p. 8. 264. sq. Fabric. S. E. p. 344. Ichn. 96.

Müllers Linn. Naturf. V Th. II. B p. 861. no. 72 der Pflanzenlauszwicker. Geoffr. Inf. Tom. II. p. 322 no. 4. L'Ichneumon des Pucerons. Im III B. des alten Jamb. Magazin. S. 367. fonnte man das Phanomen der fleinen runden brannen durchlöcherten Angelchen unter den grunen Blattläusen noch nicht erflären. G.

scheinen. Deffnet man benn eine solche Blattlaus; so wird man allemal einen Wurm, oder Mymphe, oder auch wohl den Ichneumon in ihr sinden, der eben im Begriff ist, auszukommen. Wenn er heraus will, macht er sich ein groß koch in der Haut ber Blattlaus.

Diese Würmer sammt ihren Ichneumons habe ich noch nicht so genau untersuchen können, daß ich im Stande mare, davon eine vollständige Beschreibung zu geben; son: bern es setzt nur ben einer bloßen Anzeige mußen bewenden lagen ")

Erflå:

4) Diese artige und vollständige Geschichte sinden meine Leser Tom. II. Part. II. pag. 866. Pl. XXX, Fig. 9, 10, 11, 12, 13, bis dahin sie sich also gedulden werden, weil ich hier sonst nur das abschreiben muste, was dort noch einmal vorkömmt.

Haben boch svaar die Milben (Acari) ihre eigenen Ichnenmons, die in ihnen seben S. Hist. de l'Icad. 1702. p. 26. Unzers kleine physikal. Schriften S. 258. Dahm gehört auch die Nutilla Acae orum Linn. S. N. ed XII. p. 968. no. 9. de Geer Tom. II. Part. 1I. p. 907. no. 19. t. 21. f. 19. 20.

Ueberhaupt muß ich noch ben dieser ganzen Geschi der von den Ichneumons anmerken, daß es sehr uninverläßig sep, solche nach denen Raupen, aus welchen sie ausfriechen, zu bestimmen, indem die Erfahrung lehrt, daß oft ein und eben derselbe Rauventobter feine Eper in verschiedene Arten von Rans pen legt, und eine und eben Diefelbe Urt von Raupen nicht felten verschiedene Gattungen von Raus pentodeern in fich bat, wie Lyonet in feinen Unmerkungen zu Legers Theologie ber Insetten, Tom. II. p. 20. berichtet Terfelbe fagt auch guleft gang richtig, daß das, was die Dentschen Schlupfipes pen nennen, nicht allegeit, wie mars überfete, Ichneumens bedeute. Es mare ju munichen, bag man fich darüber einmal vereinigte. Die Tenthredines wurde ich lieber Blace. als Colupfmeipen, weit fie ihre Brut nicht in die Raupen, fontern Blatter legen; Die eigentlichen Ichneumons Schlupswespen, und die Sphere Raubentodter nennen, weit diese die Raupen ohne itmichweise tobten und dann erft ein Ep hincinlegen. G.

# Erklärung der Figuren. 1 Rupfertafel.

Die ite Figur bezeichnet eine langs dem Bauche aufgeschnittene Raupe, um die ins nern Theile zu sehen. Gben dergleichen findet sich auch Tab. XIII, Fig. 1.

T, ber Ropf; P, ber Schwang.

00, der große lange Theil, ber den Magenschlund, den Magen, sammt den Gedars.

men enthalt, und hier mit zerfregenen Blattern angefüllt ift.

355, 5, zwen lange durch einander geschlungene Gefäße, worinnen die Materie, word aus die Seide bereitet wird, enthalten ift, und die ben dem Spinnwerkzeuge der Naupe ihren Ausgang nehmen.

att, bie Lungenrohren, ober Luftgefaße, die fich in vielen Aleften im gangen Infette

verbreiten.

pr, pr, die knotigen Gedarme. (variqueux,) die eine gewisse Feuchtigkeit enthals ten, welche ben dieser Urt Raupen an der Luft zu gelben Staube vertrocknet.

ggg, der Settkörper, der einen großen Theil des Insetts erfüllet.

Die 2te Figur zeigt ein inwendiges Stud vorgedachter Raupe in Großem, von

der Geite, um fich bie Geftalt der Luftrobren und Muffeln recht vorzustellen.

tt, ein Stuck einer der benden großen Luftrobren, die langs den benten Seiten des Rorpers heruntergehen; rr, rr, Mebenafte, die nach verschiedenen innern Theis len zugehen.

mm, nn, die, an der innern Glache der Saut langs herunter liegenden Mufteln;

d, Die Stelle, wo fich ein Muffel in zween Arme theilt.

fff, die Queermufteln oder Fibern, die in der lange bes Korpers herunterlaufen.

Die zte Figur, die, besonders und in Großem vorgestellten knotigen Gedarme der einen Seite der Raupe; es sind dren Gefaße, die zuleht in einen Stamm zusammenlaufen.

atprr, eine biefer Gefäße; atqr, das andere; apr, das dritte; a, der Ort, mo fie alle dren in einen Stamm gehen, nachdem sich die benden ersten schon in t. vers einiget haben. rrrr, die Enden der Gefäße, welche sich sehr kraus durch einans. der schlingen; sie sind gleichsam knotig (variqueux).

Muf der folgenden Safel wird man die Beffalt und Lage diefer Theile beutlicher

fehen.

Die 4te Figur fellt den, in der erften Figur mit oo, bezeichneten walzenformis gen Kanal befonders und in Großem vor, der den Magen, und Die Gedarmeenthalt.

a, der Magenschlund, der seinen Ausgang in t. oder im Maule der Raupe hat;

abc, ein großer cylindrifcher Ranal, der die Speife enthalt; der eigentliche Magen liegt zwischen ab;

cdefg, das Uebrige des großen Darms mit bren Ginschnitten, bavon zwo ben ce. und bren Berdickungen ben dfg bezeichnet find;

g, ber Maftbarm; i, defen Deffnung, ober der After.

Die 5te Figur ein Stuck der großen Luftrofren, unter dem Milroffop gezeiche net. Man fieht daran die Queerrinnen, die im Grunde ein fortgehender Faden find, worans die Luftröhre besteht.

rr, ein Theil der Mamisikationen, oder. Mebenaste, die bon ihr ausgehen.

Die 6te Figur eine große gehornee Ligusterraupe, die wegen ihrer sonderbaren Stellung der Sphinx heißt. Sie fist hier auf einem kleinen Zweige. E, ein Korn thres Unraths.

Die 7te Figur das vergrößerte horn am Schwanzende diefer Raupenpuppe; cc,

ee, vier Punfte daran.

Die 8, 9, 10, 11, und 12te Figur stellet so wohl in Ganzem, als einige Theile von dem Mickenmark diefer Raupe vor, welches unter dem großen Darm liegt, und von einem Ende des Körpers bis jum andern geht.

Die Ste Figur der flark vergrößerte Hintertheil dieses Marks, woran sich fünf Erhöhungen, oder gewißermaßen Anoten abcde, mit Ramisikationen zeigen.

Die 9te Figur ein Theil des Marks von vorn, und an dem Orte, wo sichs in gween Urme theilt.

ii, kk, zwo verschiedene Stellen, wo es zween Arme formirt, die sich mit den Knos ten, woran fie hangen, vereinigen;

fg zween Knoten ; in h, ift bas Mart einfach ; I, bas nach'der Ropffeite zugehende Enbe.

Die 10te Figur das, aus der Raupe genommene, etwas vergrößerte Ruckenmark

a, bas im Ropfe liegende boppelte Gebirn;

bodef, u. s. w. bis n, die verschiedenen Knoten defelben. Zwischen den Knoten cde, ift ce in zween Urme getheilt.

oo, vier lange, aus dem letten Knoten n, ausgehende Mamifflationen.

Die 1 Ite Figur das Ruckenmarf in feiner naturlichen Große.

Die 12te Figur ein Theil deffelben mit einem fart vergrößerten Knoten; unu, wellenformige Gefäße inwendig in dem Marke.

Alle diese Figuren gehören zur ersten Abhandlung.

Die 13te Figur eine Mondvogelraupe (Bucephala) von eben ber Urt, als die Lab. XIII, Sig. 14 abgebildet ift; hier hat sie ihre rechte Große, und ift in der feches ten Abhandlung beschrieben.

## II Kupfertafel.

Alle Figuren derselben gehoren zur ersten Abhandlung.

Die Ite Figur eine vierzehnfüßige Weibenraupe mit doppeltem Schwanze (Vinula), (eben die, als Tab. XXIII, Fig. 6,) langs dem Rucken aufgeschnitten, und etwas gros Ber, als naturlich. Auf benden Seiten ist die haut etwas zurückgeschlagen, um einige inz nere Theile beffer zu feben.

e, ber eigentliche Magen;

a, ein Theil des großen Speisebehaltniffes, oder des großen Darms;

ttt, ein Bundel Euftrohren, die über die Gedarme weggeben;

gg, der Rettforper;

sss, die Gefaße, so die Materie jur Seide enthalten; man ficht, daß sie in dieser Raupe viel Raum einnehmen. Ben b, scheint das Gefag der einen Seite in das auf ber andern eingeschlagen ju fenn, man bemerkt aber diefen Ginschlag nicht ben allen einzelnen Theilen;

u, ein Theil der knotigen und chlindrifchen Gefage;

a, der boppelte Schwang ber Raupe.

Die 2te Figur die etwas vergrößerten Gedarme Diefer Raupe mit allen ihren Uns hangen. Es ift gleichsam ein fortgebender, aber aus verschiedenen Behaltniffen besteben= der Kanal;

ab, der Magenschlund, ber mit dem Maule Gemeinschaft hat;

bc, ber Magen, der wie eine Blase aussicht, und mit einer Urt von halfe in den

großen Darm geht, wie man ben der folgenden Figur feben wird.

ed, der dicke Darm, oder das große Speisebehaltniß, wie iche nenne, so in biefer Raupe fast ledig ift; aber mit gernagten Blattern angefüllt, febr diet und aufgetrieben wird. Es besteht, wie der Angenschein lehrt, aus einer großen Menge Queerfibern. Lange diefem Darm geht von oben und unten ein doppelter Schnut, der aber fein Blutgefaß; sondern eine Glechse, oder Mustel ift, wie die sechste Figur zeigen wird.

tt, Euft:

et, Luftrohrenbundel, die fich überall über ben großen Darm wegschlängeln. habe diefe allein gelaßen, und die übrigen weggenommen, um die Figur nicht uns deutlich ju machen.

de, ein Theil der Gedarme, die ich das Rolon ju nennen gewagt habe; die knotigen Gedarme er, verdecken die Gestalt dieses Theils, weshalb ich ihn in der 4ten Figur

besonders vorgestellt habe.

rr, die knotigen Gedarme, die in cylindrifchen Gefäßen ppp, fortgehen, welche aber verschiedene Ruopfchen formiren. Auf jeder Seite befinden fich bren folche ens lindrische Gefaße; A, die auf der einen; B, die auf ber andern. In ihrer nas fürlichen Ordnung liegen sie langs über und unter dem großen Darm. Bier sind fie aus einander gemacht, um ihre Zahl und Krummen besto befier zu sehen.

el, das Mektum, ober der Masidarm, der sich in dem After endiget; 1, die Deffe

nung deffelben.

Die 3te Figur der Magen, und ein Theil des großen Darms, fark vergrößert. ab, ein Theil des Magenfchlundes;

bce, ber Magen;

edd, ein Theil des großen Darms, nach der kange geöffnet.

Ben diefer Figur fieht man, daß fich ber untere Theil des Magens verlangert, und gleichsam in den großen Daem eingeschloßen fen. Zugleich fieht man auch, daß der Magen unten am außersten Ende eine Deffnung habe e, durch welche die Mahrungetheile in den großen Darm gefen. Go habe ich auch beurlich gefehen, baß fich biefe Deffnung burch einen Zirtular : und Faltenmuffel, wie ein Sphinks ter verschließe.

in der 4ten Figur ift der Untertheil der Gedarme fark vergrößert vorgestellt. defgh, ein Theil der Gedarme, den ich das Rolon genennt habe, davon die knotie gen Gedarme abgesondert sind, um die Figur desto deutlicher zu sehen. Es besteht diefer Darm aus zwen Behaltnißen ef, gh, die durch dunne schmale Studichen, wie ben de, tg, abgesondert sind.

Das erste Behaltniß ef, ist rundlicht, und mit sechs, erhaben liegenden Musteln

ober Blechsen verfehen.

Das zwente Behåltniß gh, ift langlichter; die fechs erhabenen Flechfen gehen auch über Diesen Theil her, und diese finds welche in den Erfrementen die sechs Kerben verursachen. Ob sie auch bis in den Mastdarm gehen, habe ich nicht deutlich mahrnehmen. können.

In dem de, bezeichneten Theile leeren fich die knotigen und cylindrischen Gefaße

aus, wie man ben der folgenden Figur deutlicher bemerken wird.

hi, ber Mastbarm, durch defien große Deffnung I, ber Unrath fortgeht; im nature lichen Zustande ist sie burch einen Sphintter verschloßen.

Die 5te Figur stellt in Großem ein Stuck bes Kolons lober'des Grimmdarms vor, um ben Fortgang und die Gestalt ber knotigen Gedarme von der einen Seite zu zeigen.

ggg, die knotigen Gedarme, an der Bahl dren; ich habe sie nicht in den Darm eins

treten , fondern ihre Enden allemal fren gefehen.

Die knotigen Gedarme verlangern sich, und formiren die enlindrischen Gefase, die ich hier nur zum Theil durch Punkte vorgestellt habe. In einer gewisen Weite oder in ppp, krümmen sie sich, um sich aufs neue dem Kolon zu nahern. She sie aber dahin gelangen, vereinigen sich die benden Gefaße c k, und formiren einen einzigen Zweig 2; das dritte Gesfaß b, vereinigt sich am Hinterende mit diesem Zweige, und formirt hernach samt dems selben einen einzigen, wie eine kleine Blase aufgetriebenen Stamm d. Auch die bren Zweige bek, vereinigen sich wieder zu einem Stamme d, der in die haut des dunnen Gedarmes Tab. II, Kig. 4, de, so unmittelbar nach dem großen Darm folgt, einges wurzelt ist. Hier sindet sich auch der Ausgang, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die, in den knotigen Gedarmen enthaltene Materie durch diese Dessnung in den Mastdarm, gehe und nachmals, zu der Zeit, wenn die Raupe ihr Gespinnste bereitet, durch den Alfster ausgesühret werde.

Die 6te Figur stellt ein sehr vergrößertes Stuck des doppelten langs herunter,

und sowohl über, als unter bem großen Darm, weglaufenden Schnurs vor.

ab, cd, ein Theil desselben. Aus seiner Gestalt erhellet, daß es weder eine Blut noch Pulsader senn kann, weil er nicht enlindrisch und inwendig hohl, sondern platt, auch mit langs gehenden Fibern versehen, also einem Nerven oder einer mustulosen Flechse gleich ist.

Die 7te Figur ift eine membrandfe Blafe, welche diefe Gabelfchwangraupe befon-

bere hat , und ihr unter dem Magen liegt.

abc, die Blase, als das Behåltnis einer gewisen Feuchtigkeit, so die Raupe durch besondere Oeffnung unter dem keide zwischen dem Kopfe, und dem ersten Paar Vorderfüsen von sich sprist. Diese Blase hängt an den innern Ränden der Deffnung durch eine Art von Halse a.

st, st, der Bordertheil der zwen Seidengefaße, die über den hals der Blafe weg,

und nach dem Spinnwerkzeuge zugehen.

Die 8te Figur stellt einen Theil derer Musteln oder Fibern vor, die auf der ins nern Oberfläche der Bauchhaut liegen.

ab, die lange beruntergehenden Sibern;

ece, dren Bunbel Queerfibern; die übrigen find ben der Zeichnung vergeffen;

dd, schräge, sich freuzende, und in das Rückenmark eingeflochtene Musteln oder Fibern.

ff, das Rudenmark mit seinen Knoten und Alesten. Unter demselben ift noch eine

große Menge fdrager, fich freuzender, Muffeln.

Die 9te Figur, eine Hollinge der Weidenbohrer, (Cossus), die Reaumur Tom. 1. Pl. 17. Fig. 1, abgebildethat. Sie ist hier langs dem Rucken offen vorgestellt. 1, der Kopf;

m, die innern, im ersten Ringe befindlichen Muffeln;

aa, ein Theil bes großen Darms;

b, ein Theil, wie eine Blafe, den man hier nur halb fegen fann.

e, das Stilck, der andern Blase. Bende Blasen sind in der folgenden Figur besons ders vorgestellt.

dddd, ber Fettforper, der aus bicken Lappen besteht.

gg, noch andere fleinere, dem Fettforper jugehörige Studen.

Die 10te Figur, bie benden merkwurdigen Blafen, die eine ohlichte Feuchtige

abc, abc, die benben Blafen;

ab, ab, gewiße chlindrische an ben Mlasen hangende Gefaße, die sich inwendig im Ropfe nach T, hinziehen; der Kopf ift hier gespalten und von unten betrachtet;

ed, cd, geschlungene Gefäße, die hinsen an den Blasen hangen; t. Luftröhren, so über diese Gefäße und Blasen weglaufen;

Die benden letzten Figuren sind in natürlicher Größe vorgestellt.

## III Rupfertafet.

Die Figuren dieser Tafel gehören zur zwoten Abhandlung.

Die te Figur, ist ein artiger Nachtschmetterling (Phal. Tort. Prasmana, der Erslemwickler) mit konisch fadenformigen Fühlhornern, und einem Saugerüßel, der seine Flügel wie ein scharffantiges Dach trägt. Er hat eine schone Papagongrune Farbe, und die Oberstügel zwo schräge hellgelbe Streifen.

Die zte Figur, ber vergrößerte Ropf beffelben von vorn betrachtet;

aa, ein Stud ber abgeschnittenen Sublhorner;

bc, be, die benden Bartspigen; d, ein Theil des Saugerußels;

ce, die benden großen Augen;

fff, ein Theil des gang haarichten Salsfragens;

Die 3te Figur, eine noch mehr vergrößerte Bartfpige, die aus bren Theilen abe,

bede, und def, besteht.

Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 bis 34 bezeichnen die verschiedentlich gestalteten Schupe pen oder Federn von den Flügeln und andern Theilen verschiedener Schmetterlinge, alle gleich stark vergrößert, und durch eine Linfe gezeichnet.

Ben den Schuppen 1, 2, 3 habe ich zeigen wollen, daß sie, in Absicht des kleinen Riels ac, womit sie im Flügel stecken, und der oft bis zum andern Ende des Schupps

dens cb, durchgeht, erwas Aehnliches mit ben Federn haben.

Die Zahlen 4, 5, 6, und 8 sind Schuppen von dem weißen Tagfalter der Rohlraus pen (Brafficae).

Die 7ce Zahl eine Schuppe von dem Zitrongelben Tagfalter (Rhamni) Tab. XV,

Fig. 8, 9.

9, 10, 11, 12 vom Flügelrande des weißen Roblyapilions;

13, 14, 15, vom Leibe beffelben;

16, 17, 18, 19, von den Flügeln eines andern Tagfalters;

20, 27, 28, 29, sehr große Schuppen am Leibe eines Schmetterlings mit keulens somigen Fühlhörnern, den Reattinur Tom. I. Pl. XII. Fig. 5, 6, vorgestellt hat, (Sphinx stellatarum, Karpfenschwanz.)

21, 22, 23, 24, 25, 26, von den Fußen und Fublhornern gebachtes Schmets

terlings.

30, von den Bartfpigen deffelben;

31, 32, 33, große Schuppen eines Gurinamischen Papilions;

34, eine haarformige sehr lange Schuppe, aus dem Gabelschwanze bes vorgedache ten Rarpfenschwanzes.

## IV Kupfertafes.

Die Ite Figur, das Bauchende eines weiblichen Mondvogels, wie Sab. XIII, Fig. 18, 19; zwischen den Fingern gedrückt, und von unten vergrößert vorgestellt, um die daran befindlichen Theile zu sehen.

obab, eine cylindrische Möhre, deren Ende der After ist; a, dessen Deffnung. cde, ein hornartiger Ming, worinnen die Afterröhre als in einem Behaltniß steckt; bas Stuck d, ist zum Theil durch zween tiefe Einschnitte von dem Uebrigen des Minges abgesondert, und dies Stuck bedeckt das weibliche Geschlechtszeichen.

A A, der letzte membrandse Bauchring des Papilions, woran der hornartige Ming in seiner natürlichen Lage hangt, und gleichsam eingeschoben ist.

Die

Die 2te Figur, bas Bauchende eines mannlichen Mondbogele, swischen den Fingern gebrückt, und ebenfalls von unten vergrößert vorgestellt, da dem durch das Drie den folgende Theile jum Borfchein fommen.

a, ber Affrer als eine fleischichte Robre:

bd, bd zwen hornartige loffelformige Stucke, an beren oberstem Rande zwo horn: grige, und wie haken zugebogene Platten pp, rr, sigen. Schließen fich biese benden löffelformigen Stücke zusammen; so formiren fie an den andern Theilen eine Art, von Futteral oder Buchse:

f, eine hornartige und dreneckige Rappe, die den Zwischenraum der toffel verschließt;

s, ein kleines hornartiges Hakchen an der Spige ber Rappe;

cc, dween hornartige, frumme und gezackte Theile. Diefe Theile zusammen, bas Sale chen ber Rappe, und die Loffelstücken dienen dem Mannchen dazu, fich bamit bep ber Begattung hinten am Beibehen feft anzuhalten.

m, das mannliche Glied, ober wenigstens defen Scheibe.

Die 3te Figur, fellt die Muttertrompeten, den Eperftod, die Barmuter, und einige andere Theile vor, die dem Weibchen defien Schwanz ben Fig. 1, abgebildet ift, aus dem Leibe genommen find. Sie finden sich hier bennahe in naturlicher Große, und nur ein flein wenig vergrößert,

A A, BB, die acht Muttertrompeten, welche bie Eper enthalten, und in zwen Bine voln liegen; bb das außerste Ende, eigentlicher der Unfang berfelben. Bier find vier derfeiben auf der einen Seite eben fo, wie die übrigen vier auf der andern, mit einander vereinigt. Die vier Trompeten jedes Bundels vereinigen fich ben n, um ein einziges Gefaß zu formiren, und diefe zwen einfachen Gefaße verlieren fich ends lich in einem weitern Kanale, welches der Eperftock ift.

no, der Enerstock der in der Doffnung bes Afters o. seinen Ausgang hat;

m, die Barmutter, welche mit der weiblichen Deffnung, und mit dem Enerftod Ges meinschaft hat. Sie sieht wie ein weißes rundlichtes Blaschen aus. rs, die Blas fe, welche boppelt scheint, und in der Mitte mit dem Enerftock Gemeinschaft bat; an benden Enden verlängert fie fich in zwen geschlungene Gefäße pt. Die Blase enthalt die klebrichte Materie, womit die Eper ben ihrem Durchgange überzogen werden, damit sie gleich an ben Rorpern, wo sie der Papilion hinlegt, fest ankleben. u, eine noch größere Blase, welche die Feuchtigkeit, oder den dicken Saft enthalt, den Die Schmetterlinge gleich in ben erften Tagen nach ber Geburt durch ben Ufter von sich geben.

Die 4te Figur fellt die etwas vergrößerten Saamengefaße eben des Mannchens bor, die hier ausgebreitet, und vorher von dem Fett und Luftrohren gereinigt fint. v. Geer Juf. IV. Qu.

aa, die benden hornareigen toffelstucke, welche den andern, aus bem leibe herauss liegenden Schwanztheilen jun: Sutterale bienen; ben ber zen Figur find fie mit bd, bd, bezeichnet.

bc, ein langes geschlungenes Gefäß, das sich ben e, in zween Meste cde, cde,

theilt; aus benden Meften geht ben d, noch ein fürzeres Gefäß heraus;

dfg, diese benden kurzen Gefaße, die in k, wie ein Blaschen aufgetrieben sind, und sich ben g, mit einer kleinen Rugel h, vereinigen, welches vielleicht eine Hos de ist.

Alle diese Theile enthalten unftreitig die Saamenmaterie, weil sie in b, mit dem

mannlichen Theile Gemeinschaft haben.

ter von sich geben. Eben dergleichen Blase findet sich auch in dem Abeibehen, und ben der vorigen Figur auch mit u, bezeichnet.

In der 5ten Figur ist ein Theil von dem Inwendigen der Bauchringe dieser Schmetterlinge vorgestellt, um die Must lu, womit sie gleichsam überzogen sind, bester

zu feben.

mm, nn, die Mufteln, fo in ben Jugen der Ringe, als ben aa, bb, cc, hangens

Die 6te Figur der Schwanz des mannlichen Papilions, stark vergrößert, um die Musteln zu sehen, wodurch die benden hornartigen toffelstücke, und andere Bauchstheile bewegt werden.

aa, die toffelftude;

no, no, p, p, vier Muffeln, wodurch diese Theile bewegt werden, eine mustulose Haut, welche besagte Theile umgiebt, und zugleich an selbigen Theilen, und an der innern Oberstäche des letzen Bauchringes hängt;

Die benden letten Figuren sind durch einerlen Linse vergrößert.

Die 7te Figur ein Machtfalter aus einer grunen, glatten, weißgestreiften Weis

denraupe.

(Die Rüßelmotte Phal. Palpina). B, die großen Bartspiken am Kopfe, die gleichsam eine Schnauze formiren; 00, die benden haarichten Theile des Halskragens, die eine Urt von Ohren vorstellen; li, der flache Busch ver Oberstügel; ek, der hinterske Nand dieser Flügel, der etwas ausgezackt ist.

Die Ste Figur der vergrößerte Kopf, und ein Theil des Halskragens dieser Phastane. BB, die Vartspissen; ab, der Stamm von einer derselben, in zween Stücke a, b, von ungleicher Länge getheilt; E, ein kleiner Ausschnitt, den die Haare vorn an der

ber Bartspitze lagen; c, bas Stud eines Fuhlhorns; d, ein weißer, braun gerandelter Salbzirkel vom Bordertheile des Halskragens.

Die acht vorhergehenden Figuren gehoren zur zwoten; die folgenden aber

zur achten Abhandlung.

Die gte Figur ift ein grunes Schildraupchen des Faulbaums (Frangula).

Die rote Figur, foldes vergroßert; a, ber Border : p, ber Sintertheil.

Die i ite Figur, solches vergrößert und von unten; t, der Ropf, der nach ber ere ffen Figur unter dem ersten Ringe steckte

a a a, die dren Paar Borberfuße; m m, bie vier Paar Bauchfuße; p, die benden

Machschieber.

Die 12te und 13te Figur, die Puppe bieses Raupchens ben Fig. 12, in ihrer natürlichen Größe; ben 13, aber vergrößert; sie hat einen seibenen Gurtel um sich, 11, der Gurtel; a, das Vorder= p, das Hinterende des Körpers.

Die 14te und 15te Figur, der kleine blaue Tagkalter, der von diesen Raupchen kommt; ben 14, oben, ben 15 unten. (Pap. Argus, das Silberauge.)

### V. Rupfertasel.

Die ite Figur, ein weißlicher Nachtfalter mit bartigen Fühlhornern, und einem Sangerüßel, vergleichen häusig auf den Wiesen fliegen. Er ist wegen seiner langen Bartspissen b b vor dem Kopfo merkwürdig, die fast so lang, als die Fühlhorner sind. (Phal. pyral. tentacularis der Langfühler).

Die 2te Figur, ber durch die Lupe vergrößerte Kopf biefer Motte; a a, die artig gebärteten Kuschverrer; b c d, b c d, die benten sehr langen, und aus zwen Stucken b, c, die ben d zusammenhängen, bestehenden Bartspigen.

Die zie Figur, eine fark vergrößerte Bartipige, die ganz mit Schuppen und Haaren bedeckt ift, welche man sonft nicht gewahr wird.

Die 4te Figur, einige mit bem Mikroftop vergrößerte Schuppen biefer Barts spigen.

Die folgenden Figuren, 5, 6, 7, 8, 9, 10, haben die Absicht, die verschiedenen Lufta

locher an den Zagfaltern zu zeigen.

Die ste Figur, ist der Hinterleib eines Tagwogels aus einer Dorn : Meselraupe (Reaumur Mem. I'om. I, Pl. 26, Fig. 1, 2, 3, u. s. w. (Pap. Vrticae, der kleine Fuchs) Er ist hier etwas vergrößert, und man sieht daran sieben Ninge, auf jedem aber ein Luste loch s s s, u. s. w. Der erste Ring, der in a senn sollte, ist hier nicht vorgestellt; aber man kann ihn unten ben Fig. 8, sehen. Ben p, ist der Schwanz, der den neunten Ring ausmacht.

In der sten Figur bezeichnen PP, einen Theil von dem Leibe eines Schmetterlinges, der im Begriff ift, sich aus der Puppenhulse herauszuziehen, davon ich ebenfalls nur, einen Theil c c, vorgestellt habe. Un dieser stark vergrößerten Figur kann man sehen, daß sich gewiße weiße Fäden t, die an der inwendigen Seite des Luftlochs S, der Puppenhaut hängen, allmählig aus der Deffnung des Luftlochs s, des Wogels herausgezogen haben. Es sind dies die inneren Häutchen der Luftröhren des Vogels, welche das Insest ben der Verwandlung fahren läßt.

In der 7ten Figur, erscheint ein fark vergrößertes, und ganz mit Schuppen umgebenes kuftloch s, an dem ben Fig. 5, vorgestellten Papilions: Leibe.

Die 8te Figur, ist der keib und Halskragen eines großen Weiden-Tagkalters (Antiopa, Pleurdse), der Tab. XXI, Fig. 8, 9, vorgestellt ist. Er besteht aus neun Rinz gen, davon seder der acht ersten auf jeder Seite ein Luftloch hat.

p, der letzte Ming, der kein kuftloch hat, und fast ganz unter dem vorhergehenden

Ringe fleckt;

ssssss, bie fieben Enftlocher ben Sig. 5:

S, das kuftloch des ersten Ringes, welches größer als die übrigen ist, und schräg liegt; es ist das, von welchem Reaumur muchmaßt, daß es hinten am Halskragen senn muße. Auf der andern Seite des Ninges liegt noch eins dergleichen.

C, der halsfragen, davon man bier nur den bloßen Umriß vorgestellt hat.

Die 9te Figur, das Luftloch des ersten Lauchringes, in der vorigen Figur mit S, bezeichnet. Esist start vergrößert, und man wird darinnen eine große Sohlung o, gewahr.

Die 10te Figur, ein stark vergrößertes Luftloch vom Vordertheile des Halskrazgens dieses Papilions, welches eigentlich auf dem membrandsen Halse zwischen dem Ropfe und Halskragen liegt; f, die Spalte besselben.

Die 11te Figur, der Kopf und ein Theil vom Halsfragen eines dergleichen Papislions, der kurz vor seiner Geburt aus der Puppenhülse genommen ist, von unten. Es ist alles vergrößert. Man kann daben sehen, was die benden Bartspiken an dem Papislion in der Puppe für eine Lage haben. Sie liegen aledenn noch dicht am Leibe b b, zwisschen den benden Vorderfüßen. Der Saugerüßel t, ist hier abgeschnitten, und liegt über den Bartspiken, so daß er gleichsam auf selbigen ruhet. Man siehet also, daß die Bartspiken nicht in den benden Hörnern der ecksigen Puppen liegen. y y, die benden netzser migen, und stark mit Haaren bewachsenen, Augen.

Mile

Alle vorhergehende Figuren gehören zur zwoten, die übrigen aber zur dritten Abhandsung.

Die 12te Figue, eine glatte sechzehnfüßige, auf berschiedenen, besonders auf den Suppenfrautern, lebende Raupe,

Die 13te Figur, Die Puppe berfelben.

Die 14te Figur, der aus der vorigen Puppe ausgekommene Papilion; Phal. Noch. meticulosa, der Achatstügel) ab c, der Binkel, den der hinterste Rand der Oberflügel macht: in the second se

Die 15 Figur, eine durche Mifrostop vergrößerte Bartspitze, Die aus zween Theis Ien abde, bed, bestehet, die Busammen einen Winkel formiren.

Ben ber idten Figur, fieht man einen etwas bergrößerten Theil beffelben Papis lione, damit der haarbufdel oben auf dem Halsfragen besto beger zum Borschein komme. abcde, dieser Buschel, der vorn ben c, eine kleine Höhlung hat.

f, ein anderer kleiner, in der Höhlung des vorigen steckender Bufch;

g h, zween andere fleine, fonische, auf bem Rucken ffehende Haarbuiche. Das Hebris ge der Figur fellt weiter nichts als den Umrif des Halsfragens, und einen Theil der Oberflügel bor,

Die 17 und 18te Figur, eine braune fechgehnfufige, und auf verschiedenen Gartenpflanzen lebende Raupe. In der 17ten Figur ist sie ausgestreeft, in der i 8ten aber etwas eingezogen.

Die 19te Figur, eine fechzehnfußige, grune, in einem Garten gefundene Raupe, mit einigen langen schwarzen Saaren, und dren langs herunter gehenden weißgelblichen Streifen.

Die zote Figur, ihr Gespinnste; f f, ein Mohnblatt, worinnen es eingewickelt ist; in c c c, kann man doch einige Stellen des Gespinnstes seben. Es besteht aus Erds fornern, die mit Geide zusammengesponnen find.

Die 2 te Figur, die aus dem Gespinnffe genommene Puppe, von ber Seite, und efwas bon unten.

Die 22 und 23te Figur, ber aus diefer Puppe ausgekommene Rachtfalter. (Phal. Noch. Aprilina, der Pfeilpunft.) In der 22ten Figur oben, in der 23ten von der Seis te; h, der hohe Busch auf dem Halsfragen; bb, fleine, auf dem Mucken stebende A angeologica egostyphica de ou spet ma Burften.

0 ....

Die 24ste Figur, bren, ausnehmend stark vergrößerte Schuppen ABC, von den Oberstügeln dieser Phalane, die überhaupt kurz und breit sind. DE, eine Schuppe von dem Busche des Halskragens mit einem sehr langen Stiele E.

## VI. Kupfertasel.

Alle Figuren berselben gehoren zur dritten Abhandlung.

Die te Figur eine sechzehnfüßige Weidenraupe mit dren Fleischhöfern auf bem Mücken. Sie ist zu der Zeit, da sie sich zur Verwandlung anschiefte, gezeichnet, und alsdann verlieren sich die Höfer.

Die 2te Figur, ber vergrößerte Schwanz berfelben, so baß er recht ins Gesichtfallt; p p, die benben hinterfuße.

Die 3te Figur, eine dergleichen Raupe in ihrer völligen Größe, woran die brep Fleischhöber c d e, sichtbar sind.

Die 4te Figur, noch eine solche Naupe, in einer besondern, ihr aber doch sehr ges wöhnlichen Stellung. Sie sist nur auf zwen Paar Mittelfüßen, der Schwanz und Wordertheil des Körpers, besonders der Kopf steht in die Hohe, daher sie den Mamen Zuckzack hekommen.

Die ste Figur, ihre Puppe.

Die die Figur, das Schwanzende derseiben mit zween hokrichten Theilen p poran einige Spissen sind.

Die 7te Figur, die weibliche Phalane aus dieser Puppe, wenn sie still sist. (Phal. Ziczac, das Zickzack) h, ein Schuppenbusch am innern Rande der Oberflügel; ab c, bren dunkle Streifen auf benselben.

Die 8te Figur, ber, unter ber kupe gezeichnete, und von oben vorgestellte Halsz Fragen dieser Phalane; ab, ab, zween rauche Theile wie Ohren, die auf dem Halskras gen liegen, und hier ben bb, an selbigem hangen, übrigens liegen sie ganz fren und hans gen nirgends an; t, der Ropf, den man hier nur etwas sehen kann.

Die gte Figur, einige Eper, Die dieses Beibeben gelegt hat.

Die 10te Figur bas Mannchen zu dem Weibchen Fig. 7; a 2, bie benden bicken rauchen Vorderfüße.

Die 11te Figur, ein seidenes Gespinnste eines Schlupswespenwurms, der in einer ber vorigen Rauven Fig. 3, 4, gelebt bat.

0, das toch, wo die Schlupfwelpe ausgefrochen iff.

Die 12te Figur, diese Schlupswespe in ihrer natürlichen Größe; q, eine Art von kleinem Schwanze, den die Bohrscheide formirt; also ein Weibchen. Der Körper hat die Gestalt einer Sichel. Er ist, nebst den übrigen, auf den folgenden Rupfertafeln vors kommenden, Ichneumons in der 17ten Abhandlung beschrieben.

Die 13te Figur, eine sechzehnfüßige Megelraupe, die fast wie die Spammesfer geht. Sie ist dunkelgrun; abp, dren schwarze rautenformige Ruckenslecke, mit weißem Rande- tt, ein Aestchen, worauf sie sint.

Die 14te Figur, sween bergrößerte Ringe bes Maupenkörpers, um die kleinen weißen Haarknopfchen, und den breveckigen Fleck abc, dek, mit weißem Nande, auf ben Mittelringen, su felhen; de bie eigentliche Fuge oder Junktur der Ringe.

Die 15te Figur, der vergrößerte Vordertheil vom eilften Ringe dieser Raupez dd, zween konische Hoker darauf; eke, eine weiße, über die ganze Mundung des Kors pers an dieser Stelle weggehende, Queerlinie.

Die 16te Figur, der vergrößerte Schwanz der Raupe, so daß er recht ins Gessicht fällt, den man sich wie einen Thierfopf vorstellen kann. kl, kl, die benden Hinzerfüße; dd, die konischen Höler des eisten Ninges, die hier wie ein Paar Ohren ausssehen; gg, zween kleine den Augen gleichende Knöpfe; h, eine Art von Nase; und die Dessnung des Afters i, stellt gleichsam das Maul vor.

Die 17te Figur, eine bergleichen, aber in den Farben etwas verschiedene Raupe, als ben Fig. 13. Diese hier ist weiß mit grunen Streifen und Flecken.

Die 18te Figur, das Cespinnste dieser Naupe mit Megelblattern bedeckt ; abc dein Theil des frenliegenden Gespinnstes.

Die 19se Figur, die herausgenommene Puppe; ty der ziemlich spike Kopf ? Poder Schwanz mit einer langen Spike.

Die 20te und 21te Figur, ist die Phalane aus der vorigen Puppe, und zwar Fig. 20 von der Seite; htp dren Buschel oder Lürsten auf dem Halokragen und anz leibe, (Phal. R. Triplacia, der Drensidser.)

Die 21te Figur, derselbe Woget mit ausgebreiteten Flügenr, daß man die Unter

Die 22te Figur, der Vordertheil des Halskragens des Wogels und recht im Ge-

Die 23te Rigur, eine vergrößerte, und ben o, am Ropfe fitende Bartfvike, Die aus zween Theilen ob, bs, besteht.

## VII Rupfertafel.

Alle Figuren berfelben gehoren zu der funfzehnten Abhandlung.

Die tte Figur, eine weiße, unter ber Erde, an den Sopfenwurzeln lebende Raus pe, bie hier aber teine von der gröften ift.

Dte 2te Figur, ihre Puppe von der Geite; t, der Ropf; a eine Gublhornscheis De; p, der Schwang; rsss, verschiedene Reihen furger Stachelspigen.

Die 3te Figur, bas, aus Erde und Seide bestehende Gespinnste dieser Raupe, baran das Ende B, nicht fo genau, als das andere A, verschloßen iff.

Die 4te Figur, daßelbe nach der lange geoffnete Gespinnfte; AB, defien bende Enden; wovon das eine B, nicht recht verschloßen war;

CP, die Puppe in dem Gespinnste, die aber hier aus der Lage gebracht ift, weil der Ropf Can der Seite des Endes A, senn follte. Dies Gespinnste ift wegen seiner

ungewöhnlichen lange merkwurdig.

Die 5te Figur, das ausgekommene Weibchen. (Phal. N. Humuli, die 500 pfeneule.)

Die bte Figur, bas Mannchen. In benden Figuren bezeichnen bie Buchftaben aa, die Rubihorner, die an diefen Bogeln fehr flein find.

Die 7te Figur, ein Saufden Ener, die ausnehmend flein, und von bem Weibe then Fig. 5, gelegt find.

Die Ste Figur, ein vergrößertes.

Die gte Figur, ein durchs Mikroffop vergrößertes Fublhorn; ben a, hat es ane Ropfe gefeffen; abb, das erfte Belenke, großer als die übrigen, mit einem langen Haarbuid; e, bas Ende des Guhlhorns.

Die rote Figur, ein Hinterfuß des Mannchens in seiner natürlichen Große.

Die ite Figur, berfelbe vergrößert; a, die Sufte mit einigen haaren; der eigentliche Schentel ist wegen eines Busches sehr langer haare bc, merkwurdig, die hier eine dicke Burfte formiren.

Die 12te Figur, ein fleiner Schmetterling von fucherother Oferfarbe mit filbers weißen Blecken, Der, wie Die vorigen, wegen feiner fleinen Suhlhorner, und feltfamen Geffalt der hinterfuje merkwurdig ift, (Phal. N. Heita, bas Punktband.) Die

Die 1ste Figur, ber vergrößerte Ropf und halskragen befielben; aa, die kurzen Fühltsorner; y., ein Auge.

Die 14te Figur, ein Hinterfuß dieses Vogels von der auswendigen Seite; c, die mit langen Haaren p, bewachsene Hufte; def, ein unformlicher Klumpen statt des Schenkels und Fußblatts; h, ein Theil von einem Haarbundel, wie Schuppen gestalztet, das an der andern Seite des Klumpens sitt, und hier etwas vergrößert.

Die 15te Figur, der noch stärker vergrößerte Ruß von der inwendigen Seite, um das ganze Schnppenbundel gehik, desto bester zu sehen. Ben a, ist die Wurzel des Figes. Die übrigen Buchstaben bezeichnen eben die Theile als ben der vorigen Figur.

Die 16te Figur, die Haare, wie lange Schuppen oder Schanfeln gestaltet, welche das, auf dem Justlumpen, nach den vorigen Figuren, liegende Bundel formiren. ABCDE, fünf solche, start vergrößerte Schaufeln.

#### VIII Rupfertafel.

Die Figuren derselben gehören zur vierten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine schöne große grune Naupe mit dem Ruckenhorn, und chas geinirter haut, auf den Pappeln und Weiden; abc, der Kopf, der forn platt ist; h, das Horn auf dem eilften Ringe; de, eine weiße Streife.

Die 2te Figur, das vergrößerte Mickenhorn und ein Theil von dem Körper der Naupe; abc, das Horn von forn, weshalb man hier seine Krümme nicht sehen kann; bg f, cde, die weiße Streife, die ben der ersten Figur mit de, bezeichnet ist, daran sich hier verschiedene konisch ziemlich hohe Knöpfe zeigen; hhh. u. s. w. die Höferchen, welche die Haut chagrinartig machen.

Die zie Figur, die Puppe der vorigen Raupe; h, das Rückenhorn, das man auch noch an der Puppe sieht.

Die 4te Figur, die zusammengeschrumpfte Raupenhaut; h, die Haut des krums men Horns; pp, die haut von den spigen Worderfüßen.

Die ste Figur, der ausgekommene Papilion; wenn er still sist; ii, ein Theil der Unterflügel, die über die obern wegstehen. (Spinx Populi, der Zahnstlügel.)

Die 6te Figur, eine schone große Raupe mit einem rothen Rückenhorn auf bem Galium.

Die 7te Figur, ein Korn bon bem Unrath der Maupe, in natürlicher Große.

Die 8te Figur, die Puppe von oben; c, das Rückenhorn.

Die 9te Figur, das ausgekommene Weibchen von oben, in seiner gewöhnlichen Stellung, wenn es in Ruhe sist. (Sphinx Galii, ber Galiumsphing).

Die 10te Figur, ein Unterflugel befielben in feiner naturlichen Große, von oben.

Die 11te Figur, bas Mannchen zu dem Weibchen ber geen Figur, von unten; bas aber etwas kleiner ift, als das Weibchen.

#### IX Rupfertafel.

Die ite Figur, eine große samtschwarze Naupe mit einem krummen Rückenhorn, an der der zte, 4te und 5te Ning, wie man ben tt, sieht, sehr dick ist. In dieser Figur steckt der Ropf zum Theil in dem ersten Ringe, und verkurzt die benden folgenden.

Die 2te Figur, dieselbe Naupe mit ausgestrecktem Vordertheile des Körpers; fg, die benden ersten nicht so dieken Ninge; b.d., die dren folgenden, sehr dieken, und aufgestriebenen Ninge; tg., dren Flecke, darunter zween wie Augen aussehen; r., das Nüsckenhorn. Diese benden Naupen sind aber nicht von der grösten Art, ich habe deren noch längere und dickere gehabt.

Die 3te Figur, das mit der Lupe vergrößerte, und in der vorigen Figur mit r, bezeichnete Horn.

Die 4te Figur, ein vergrößerter Ming dieser Raupe; sp, sp, sp, verschiedes ne auf der ganzen Oberfläche liegende Queerrunzeln.

Die ste Figur, ein Korn ihres Unraths, in naturlicher Grofe.

Die bte Figur, Die Puppe bon ber Maupe Rig. 1, 2.

t, der Kopf; c, das Ruckenhorn; eee, dren Minge mit einigen Reihen kurzer Stacheln.

Die 7te Figur, ein Theil von einem Minge der Puppe, der eine Reihe Stacheln ve hat, und hier mit der Lupe vergrößert ift.

Die 8te Figur, ver ansgekommene Schmetterling von oben (Sphinx Elpenor, der Elephantenrußel); q, der, wie ein zugespister Schwanz gestaltete Hintertheil.

Die gte Figur, berfelbe Wogel von unten.

Die rote Figur, ein vergrößertes Stuck vom Borderfuße; iop, der eigentliche Schenkel, der hier breit und oval ist; ocp, das Jusblatt; c, die Justrallen.

Die I ite Figur, chen berfebe vergrößerte Schenkel, von unten, um einen gewissen länglichten, glatten ab, und an deßen Oberende hangenden Theil a, zu sehen. Die Die 12te Figur, zeigt diesen glatten Theil besonders, und noch stärker vergrößert, ber auf der einen Seite p, pp, mit vielen Haaren bewachsen, und deßen Absicht mir unbekannt ist; den man aber an den Vordersußen aller Papilions mit prismatischen Fühlshörnern antrifft.

Die 13te Figur, einige von diesem Wogel gelegte Eper.

Alle diese Figuren gehören zur vierten; die folgenden aber zur fünften Abs

Die 14te Figur, eine rauche, schwarze, knöpfige, rothlich und weiß gesteckte Raus pe auf ben Erlen und Weiben. Ben b, zeigt sich auf dem vierten Ringe eine hohe schwarze Burfte.

Die 15te Figur, ein vergrößerter Ming dieser Raupe, von der Seite; abcde fünf halbrunde, mit Haaren bewachsene Knöpfe. Auf der andern Seite hat der Ring funf eben dergleichen Knöpfe; g, ein weißer Fleck; f eins von den Luftlochern, welche weiß sind.

Die 16te Figur, ein folder noch mehr vergrößerter Anopf des vorigen Ringes, damit man daran die besondern Haare, die dem bioßen Auge wie Wolle scheinen, desto bese fer seben kann.

Die 17te, 18te, 19te und 20te Figur, verschiedene stark vergrößerte Haare dies

17, ein ganz glattes Haar AB;

18, CD, eins mit furgen Stachein;

19, EF, und 20, GH, swen, die wie Wolle ausschen, und viel Mebenhaarchen, oder Barte haben.

Die 21te Figur, die Puppe ber Raupe Fig. 14, von unten.

Die 22te Figur, der ausgekommene Schmetterling, todt gezeichnet, (Phal. N. Rumicis, die Sauerampfereule.)

Die 23te Figur, eine bergleichen Raupe, wie Fig. 14, deren Grundfarbe aber fuchsicht ist; b, eine, auf dem vierten Ringe stehende, Haarburste.

# X. Rupfertafel.

Die Ite Figur, eine Maupe mit dem Rückenhorn, deren ganzer Leib mit schwars zen Furchen bedeckt ist, und die man auf einer Wiese gefunden hatte; a, ein hornartiger Reck

Fleck auf dem ersten Ringe; c, die Schwanzklappe, so den Ufter bedeckt; p, ein Hinz terfuß.

Die 2te Figur, die Puppe derfelben, von der Seite, die gleichfam eine, nach dem Bauche zu gefrummte Nase t, hat; C, das Rückenhorn.

Die zie Figur, der ausgekommene Vogel (Sphinx Pinastri, der Tannenpfeil: schwanz.)

Die 4te Figur, ein, etwas vergrößertes Flügelstück, von der einen Seite deßelsben, von unten. Man wird baran ein Hakthen a, gewahr, worinnen ein steifes hornartisges Haar p, steckt. Diesen merkwürdigen Theil haben nur die Mannchen, und seine Abssicht ist mir noch unbekannt, wie benn viele andere Arten der Nachtfalter ebenfalls damit versehen sind.

cc, ein Theil des Halskragens; ss, ein Stuck des Oberflügels; i, ein Theil des Unsterflügels. Ich habe hier nur den Umrif dieser Theile vorgestellt, damit man das Hakhen mit seinem Haare besser sehen kann.

# Diese 4 Figuren gehören zur vierten Abhandlung.

Die 5te Figur, bas Gespinnste einer vierzehnfüßigen Birkenraupe; 111, gewiße Schnure, womit es an ben Seiten des Glases angehängt ist.

o, die Deffnung, welche die Raupe an einem Ende gelassen hat, damit die Haut p, welche sie fahren läßt, und die Puppe herausstößt, herauskommen kann.

Die bte Figur, eine herausgenommene Puppe, welche bas Befendere hat, daß sie mit einem weißen Mehlstaube gepudert ift.

Die 7te und 8te Figur, der ausgekommene Bogel, (Phal. geom. lacertinaria, ber Cidexschwanz); in der 7ten in seiner natürlichen Stellung, wenn er still sist, und in der 8ten mit ausgebreiteten Flügeln, daß man die Unterstügel ii, sehen kann. Ben cc, zeigt sich der außerliche Winkel der Oberstügel, der sich wie ein Häcken krümmet.

Die vorhergehenden Figuren, 5, 6, 7, 8, gehören zur zehnten, und die folgenden zur eilften Abhandlung.

Die 9te Figur, ein großer brauner Birken : Grock : Spannmeßer; B, bas fleine Aestichen, worauf er mit ben vier Bauchfüßen sitt.

Die 10te Figur, der vergrößerte Ropf diefer Raupe, von oben.

Die 1 te Figur, das Gespinnste berselben, so aus Erdklumpchen, kleinen Steis nen, und verschiedenen Reiserchen bbb, besteht.

Die

Die 12te Figur, deren Puppe, daran sich das Schwanzende mit einer langlichten Spise p endiget.

Die 13te Figur, ber ausgekommene Bogel mit bartigen Fuhlhornern: ein Mannchen. (Phal. geom. Alniaria, ber Naguflugel.)

Die 14te Figur, das Weibchen, in seiner gewöhnlichen Stellung, ba es die Flugel, nach Urt der Tagfalter, mit dem Boden perpendikular trägt.

## XI. Rupfertafel.

Alle Figuren derselben, außer den vier letzten, gehören zur fünften Als-

Die ite Figur, eine rauche knopfige Raupe: der Haase, oder die Weinraupe genannt; hier aber keine der gröften.

Die 2te Figur, der Aucerschnitt eines Ringes derselben mit zehn Knöpfen oder Buckeln mit Haarbischeln, auf jeder Seite fünf, abcde, fglik. Ben Im, zeigt sich der Schnitt von zween Mittelfüßen.

Die 3te Figur, ein sehr vergrößertes Stuck von einem Haar dieser Raupe, welsches Stachein, und zwar ben pp, dren in einem Kreise hat.

Die 4te Figur, ein vergrößerter Knopf mit seinen haarbuscheln.

Die 5te Figur, bas Gespinnste dieser Maupe.

Die 6te Figur, die Puppe derselben von oben; h, h, eine Bertiefung auf jeder Seite. Es hangt auch der Raupenbaly kl, noch hinten an der Puppe.

Die 7te Figur, ein gelbes ausgesommenes Weibchen; man findet aber auch seben so weiße Weibchen, als das folgende Männchen ist. (Phal. B. lubricipeda, der Glitschefuß, der Haase.)

Die Ste Figur, das Mannchen zu dem vorigen Weibchen. Es ist weiß und schwarz punktirt. Es giebt aber auch eben solche gelbe Mannchen, als das vorige Weibz den.

Die 9te Figur; cd, ein Theil der Suhlhorner von dem Weibehen Fig. 7, mit furzen Barten AB, befetzt.

In der icten Figur ift cd ein Stud der Fuhlhorner von dem Mannchen Fig. 8, mit langen Barten AB. Bende Figuren find durch eine Linse gezeichner.

Die I Ite Figur, ber fark vergrößerte, und aus zween Faben ef, gh, bestehende Saugerüßel dieser Schmetterlinge!

Die 12te Figur, eine schwarze Schlupswespe aus einer Puppe, wie Fig. 6. Die Schlupswespe ift, nebst ben benden Schmetterlingen Fig. 7, 8, todt gezeichnet.

Die 13te Figur, zween weiße Schmetterlinge mit schwarzbartigen Fuhlhornern, und schwarzgesteckten Jugen, in der Begattung; m, das Mannchen; f, das Weibchen. Hier liegen die Flügel des Weibchens unter den Flügeln des Mannchens. (Phal. B. Salicis, die Weidenmotte.)

Die 14te Figur, dieselben Schmetterlinge in der Begattung von unten; m, das Mannchen; f, das Weibchen; u, die Vereinigung der benden Leiber. Hier bedecken die Flügel des Mannchens.

Die 15te Figur, ein haufchen Eper, die das vorige Weibchen gelegt hat, und die ein gewißer weißer trockner Schaum bedeckt.

Die 16te Figur, bren frenliegende Ener.

Die 17te Ligur, Diefelben Eper, mit der Eupe vergrößert.

Die 18te Figur, ein mit Erbe bedecktes Gespinnste von einer, vom Reaumur Tom. I, 121. 44, Fig. 5, 7, vorgestellten Raupe.

Die 19te Figur, eine Puppe aus dem vorigen Gespinnfte.

Die ote Figur, eine mannliche ausgekommene Phalane; bb, die braune breite Streife der Overstügel; q. das, hier einen breiten Gabelschwanz sormirende Bauchende. (Phal. B. Crataegi, die Dorneule.)

Die 21te Figur, das Weibchen; bb, die braune Flügelstreife; q, bas ben dem Weibchen zugerundete Schwanzende.

Die 22te Figur, ein Gespinnst, das sich ein Wurm mit beweglichem Kopfe aus eis ner Raupe der vorigen Phalanen Fig. 20, 21, aus seiner eigenen Haut gemacht hat.

Die 23te Figur, bie zwenflüglichte ausgekommene Fliege.

Die 24te Figur, ber Ropf berfelben recht im Weficht und bergroßert.

bb, eine Urt von einem weißhaarichten Halsbande um den hinterkopf herum; aa, die Fühlhorner, deren jedes ohngefahr in der Mitte ein einfaches Haar pp, hat.

Die folgenden vier Figuren gehoren zur achten Albhandlung.

Die 25te Figur, eine schwarze Raupe, mit drenzehn großen gelben Mückenflecken, welche wegen ihrer Ruderformigen Haare merkwürdig ift.

Die 26te Figur, ein solches vergrößertes Haar. Ben c, steckt es im Leibe; ab, ber flache länglichte Theil, wovon es wie ein Ruder aussieht.

Die 27te Figur, Die Puppe dieser Raupe von unten.

Die 28te Figur, ber ausgekommene Schmetterling. (Phal. N. Alni, bas Doppels feld.)

### XII. Rupfertafel.

Die neun folgenden Figuren gehoren zur fünften Abhandlung.

Die ite Figur, eine große schwarze Varraupe, die Reaumur den Marder, oder ben Igel nennt. Natürlich ist sie noch raucher, als sie hier vorgestellt ist; ss, zwen von den weißen Luftlochern.

Die 2te Figur, ein vergrößerter Knopf berfelben, darauf die Haare wie Buschel

Die 3te Figur, eine dergleichen noch nicht völlig ausgewachsene Raupe, die fich erst noch einigemal häuten muß. Die Haare sind ganz grau, stast daß die andere große, schwarze hatte-

Die 4te Figur, die Raupe der iten Figur, aus ihrem Gespinnste genommen, die seut fast gang taht ift, und nur noch einige furze hadrchen hat, indem die übrigen mit eins gesponnen sind.

Die 5te Figur, ein vergrößerter Knopf ber vorigen Raupe, von der Seite, mit verschiedenen kleinen warzensormigen Erhöhungen, worinnen die Haare ftecken. Einige Warzen haben die Haare noch.

Die Gte Figur, bas Gespinnfte einer folden Barraupe, als ben Sig. 1.

c, die durch bas Gespinnste durchscheinende Puppe; p, die abgestreifte Naupenhaut.

Die 7te Figur, die aus bem Gespinnste genommene Puppe, von ber Scite; Prein Bundel fleine Satchen hinten am Schwanze.

Die Ste Figur, das ausgekommene Mannchen mit etwas ausgebreiteten Oberflisgeln, um die untern befer zu sehen. (Phal. B. Caia, der Bar.)

Die 9te Figur, das Weibchen dazu, wenn es still sitt, und die Flügel wie ein zus gerundetes Dach trägt; t, eine Urt von Rarminrothen Toupe' zwischen dem Kopfe und Halskragen.

Die neun folgenden Figuren gehoren zur fechsten Abhandlung.

Die 10te Figur, eine gelbe außerordentlich rauche Erlenraupe mit dren kleinen schwarzen Maarburgten.

Die tite Figur, eine bergleichen noch größere Raupe, die man auf einer Sahlweis be gefunden hatte, und an der man die dren schwarzen Bursten nicht mehr erblickt. t, der Kopf; p, der Schwanz.

Die 12te Figur, noch eine dergleichen sehr junge Raupe mit den bren schwarzen Burften abc.

Die 13te Figur, ein vergrößertes Burftenhaar. Ben b, feckt es im Leibe; das andere Ende a, aber ift viel dicker, und endigt sich gewißermaßen, wie ein Spieß.

Die 14te Figur, die Naupe Fig. 10, aus dem Gespinnste genommen, die bennahe ganz kahl geworden, weil sie die übrigen haare in die Seide, woraus es besteht, mit eins gesponnen hatte.

Die 15te Figur, das Gespinnste dieser Raupe.

Die 16te Figur, eine Puppe von diesen Raupen.

Die 17te Figur, der ausgekommene Vogel. (Phal. Nock. leporina, der Aber-

Die 18te Figur, ABCE, vier Schuppen seiner Oberflügel, die nicht einerlen Geftalt haben, sondern überhaupt langlicht und schmal find.

## XIII. Rupfertafel.

Alle Figuren derselben gehoren zur sechsten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine lange gelbe, blau und schwarze Raupe vom Storchschnabel, die ich die Wiesen-Livrenraupe genannt habe: (die Rrautringelraupe, castrensis.)

Die 2te Figur, ihr Gespinnste; ab, das eigentliche Gespinnste, das aber noch eine loose Hulle ce, um sich hat.

Die 3te Figur, die herausgenommene Puppe; t, der Kopf; taa, das schmale Brussslück; apa, der lange Hinterleib.

Die

Die 4te Figur, das ausgekommene Schmetterlingsweibchen von oben; ben dd, treten die Unterflügel vor den obern vor; u, das Schwanzende. (Phal. B. castrensis, der Lagervogel.)

Die 5te Figur, derfelbe Wogel von unten; u, der bicke Bauch.

Die 6te Figur, das Mannchen, so viel kleiner als das Weibchen, und an Farben auch verschieden ift; dd, die auswendige Seite der vortretenden Unterflügel, wie ben Wischen.

Die 7te und gte Figur, dunkelgelbe, schwarz gesteckte, gesellige Raupen auf den Zach: Weiben und Gichen, die hier noch jung sind.

Die 9te Figur, eine folde Raupe in ihrer gewöhnlichen Stellung, daß sie den Schwanz bq, in die Sohe stellt.

Die Iote Figur, dren vergrößerte Ringe derselben, von oben; ab, ab, ed, Reihen schwarzer Flecke.

Die 11te Figur, ein Weldenblatt, worauf sich eine Gesellschaft dieser Raus pen ab, befindet.

Die 12te Figur, der vergrößerte letzte Ring einer solchen Raupe, um die benden Machschieber 00, zu sehen.

Die 13te Figur, ein ftark vergrößertes Haar von diesen Raupen, das man hier nur zur Halfte sieht, und noch einmal so lang ift.

Die 14te Figur, eine solche völlig ausacwachsene Raupe, als Fig. 7, 8, 9. Den Fig. 13, Sab. 1, ist sie noch natürlicher vorgestellt.

Die 15te Figur, ein überaus fark vergrößertes haar berfelben; A, defien Ende.

Die 16te Figur, die Puppe von der Raupe Fig. 14, hinten mit einigen Spigen c.

Die 17te Figur, das vergrößerte Schwanzende derselben, mit vier Spitzen cd, baran.

Die 18te Figur, ein ausgekommenes Weißehen, von der Seite, wenns still sitt.
(Phal. B. Bucephala, der Mondvogel.)

Die 19te Figur, dafielbe von unten. Das Mannehen hat gleiche Farben.

Die 20te Figur, ein durch die Lupe vergrößertes Fühlhorn vom Mannchen mit fur-

Die 21te Figur, funf, stark vergrößerte Gelenke eines solchen Fühlhorns; hhh, Haarbufchel, woraus die Barte bestehen.

#### XIV Kupfertafel.

Die Figuren derselben gehören noch zur sechsten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine dunkelgelbe, halbrauche Raupe, deren Seitenhaare unterwarts gebogen find; ttt, dren fleischichte Unhange, worinnen die Haare stecken; e, eine rundlichte Erhöhung des eilsten Ringes.

Die 2te Figur, dieselbe Raupe von unten, wo sie schwarz ist; iiii, die memb brandsen Mittelfüße; p, die hintersten.

Die 3te Figur stellt ben zweeten und dritten Ring berfelben vergrößert, und von unten vor; cc, bas Schwarze berfelben; tttt, die fleischichten haarichten Seitenanhange; bbb, weiße Haartoupees, die unter dem Bauche zwischen ben Ningen sigen.

Die 4te Figur, dieselbe Maupe in einer besondern Stellung, da sie den Leib auf eine ganz verschiedene Urt, wie andere Maupen, in einen Zirkel zusammen rollt. Sie richtet namlich den Kopf in die Höhe, und drehet ihn sammt dem Körper so nach dem Schwanze zu, daß der Bauch auswärts zu stehen kömmt, und deshalb die Juße deutlich zu sehen sind.

mmm, die acht Mittelfüße; p, die benden Machschieber,

Die zte Figur, das Gespinnste dieser Raupe, inwendig mit einer weißrothlichen Materie gepudert.

Die Ste Figur, die herausgenommene Puppe, deren Bruftstuck und Ringe mit verschiedenen kurzen Haarchen bewachsen sind.

Die 7te, Zte und 9te Figur, dren Schmetterlinge dieser Maupen, in verschieder nen Stellungen; Fig. 7, ein Mannehen von oben, Fig. 8, von unten. (Phal. B. ilicisolia, das Stechpalmenblatt.)

Die 9te Figur, ein Weibchen von der Seite; t der Kopf; c der Halskragen; d, ein Winkel des Oberflügels; p, ein Theil des jusammengerunzelten Unterflügels. Ben allen drenen stehen die Unterflügel weit vor.

Die 10te Figur, ein Unterfis gel, besonders vorgestellt; bi, die auswendige Seite, die über die Oberflügel hertritt; e, die inwehdige Seite.

Die

Die Lite Figur, vier Ener von dem Weibchen Fig. 9.

Die tate Figur, ein solches vergrößertes En; p, der schwarze Punkt an einem Ende.

Die 13te Figur, ein Raummnest an einem Acstchen, von rauchen Raupen, die auf dem S. Lucas Holz (Padus, Bogelkir chen), und auf den Pflaumenbaumen in Gestellschaft leben.

Die 14te Figur, eine solche noch nicht ausgewachsene Raupe.

Die ste Figur, dieselbe in ihrer gehorigen Große.

Die 16te Figur, zween bergrößerte Ringe berfelben, woben man sehen kann, wie bie haare auf dem Rorper figen.

Die 17te Figur, eine Puppe derselben Raupe, von der Seite; a, eine Art von scharfer Kante am Bruststuck; P, die Kopfspige; d, der Schwanz.

Die iste Figue, dieselbe Puppe von unten; tt, zween kegelformige Seitenknöpfe. Die Raupe pflegt sich als Puppe in einem seidenen Gurtel, der hier aber nicht mit vorgestellt ist, aufzuhangen.

Die 19te und 20te Figur, der ausgekommene Tagkalter; Fig. 19, wie er, wenn er still sitt, die Flügel dem Boden senkrecht trägt; Fig. 20, ausgebreitet. Er hat just solche Farben, wie hier im Rupfer: weiß, und schwarze Flügeladern, und geht auf sechs gleichen Füßen. (Pap. D. C. Crataezi, der deutsche Weißling.)

#### XV Rupfertafel.

Die folgenden eilf Jiguren gehören zur dritten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine sechsehnfüßige, glatte, grune Raupe, mit chagrinartiger Saut, auf den Faulbeeren (Frangula).

Die 2te Figur, ein vergrößerter Ming derselben, der sich gleichsam in sechs andere theilt; s, das Luftloch.

Die zie Figur, ein Queerschnitt vom Körper der Maupe, um zu seben, daß der Bauch adc, sehr platt; der Rücken hingegen abc, vollig zirkelrund ift.

Die 4te Figur, AB, eine Bertifal-Flache, wo sich die Naupe zur Verwandlung angehänget hat; p, ein Hügelchen Seide, worinnen sie sich mit den Hinterfüßen eingehätelt hat; 1, der um sie herumgehende Gürtel, worinnen die Raupe hängt. Bende Enden dese selben susammen, und hängen an einem Orte a.

@ 4

Die 5te, bte und 7te Figur, die Puppe der Raupe in verschiedenen Stellungen; Fig. 5, von der Seite, wie sie im Gurtel hangt a; und mit dem Schwanze p, in das Klumpchen Seide eingehäkelt ist. Den der ber ben Figur, liegt sie noch von der Seite, aber horizontal, und Fig. 7, von oben.

t, die kegelformige Ropfspike; c, der Buckel bes Bruftstucks;

ee, zwo ectige Seitenerhohungen deffelben.

f, fg, die Flügelscheiden, wo die Flügel viel Maum einnehmen, und unter dem Bauche eine Urt von Sacke formiren.

Die Ste und gte Figur, der Zitrongelbe Papilion aus der vorigen Puppe, und zwar ein Mannchen. Fig. 8, wenns still sitzt, und die Flügel dem Voden senkrecht trägt, folglich kann man hier die Unterseite der Flügel sehen. (Pap. Rhamni, der Zitro-nenpapilion.)

a, die Sublhorner, die bier so dicht neben einander liegen, daß sie gleichsam ein Saden

Bu fenn scheinen;

h, ein Haarbufd vorn auf dem Kopfe.

In der Sten Figur, mit ausgebreiteten Flügeln; a, b, eine Winkelspike, die jes der Flügel formirt. Er hat sechs gleiche Füße.

Die 10te Figur, ein Unterflügel dieses Papilions von unten; ben e, hängt er am Halskragen.

e, ein Ausschnitt, der aus zween halbzirkeln ef, eg, besteht.

egh, ein Theil des Flügels, der sich krummt, und sich um den Untertheil des Leibes formt.

Die 11te Figur, ein vergrößertes Fühlhorn defielben; a, defien Wurzel; b, ber länglichte Knopf, womit sichs endiget.

Die vier folgenden Figuren gehören zur siebenten Abhandlung.

Die 12te Figur, eine rauche Naupe, mit halb schwarz, und halb weißen Bursten, wie auch mit Haarbufchen, und schwarzem Leibe.

bbb, fünf Rudenburften;

c.c., iween Haarbuschel, die wie zwen Borner aussehen;

q, ein Bufch, ober Burfte auf bem borletten Ringe.

Die 13te Figur, eine Puppe von dieser Rauxe, oben sehr haaricht; p, eine kegele sommige Schwanzspike. Die

Die 14te Figur, das Gespinnste dieser Raupe, so aus Seide und den Haaren ders selben besteht; fff, die Blatter, die sie von der andern Seite bedecken.

Die 15te Figur, ber Schmetterling derselben, ein Minnchen mit bartigen Juste hernern, wenn er still sitt; h, ber Haarbuschel des Halskragens; i, ein anderer Busch auf dem Rucken. (Phal. B. fascelina, der Buschelraupenvogel.)

### XVI Rupfertafel.

Die folgenden sechs Figuren von den Würmern und Schlupfwespen gehören zu der siebenzehnten; die übrigen aber von der Raupe und den Schmetterlingen zur siebenten Abhandlung.

Die 1te Figur, AB, eine dergleichen Raupe, als Tab. 14, Fig. 14, 15, die ins wendig viel Würmer beherbergte uu, die hier an den Seiten herauszukommen bemührt find.

Die 2te Figur, ein folder bergrößerter Burm; der Ropf t; und der Schwang p.

Die zte Figur, ber vergrößerte Wurmkopf, daß er recht ins Auge fällt; m, eine Art von Warze, die hier das Spinnwerkzeug zu senn scheint.

Die 4te Figur, der Ropf und erste Ming von der Seite, ebenfalls noch vergrößert; 1m, zwo Urten von Lippen, wozwischen eine Fleischwarze liegt t, die wie das Spinnwerkz zeug aussieht; s, der heraushängende Faden.

Die 5te Figur, die Gespinnste dieser Würmer, unter einer allgemeinen Seiden-

hille. Die 6te Figur, AB, zwo ausgefrochene kleine Schlupswespen. Die eine A, trägt die Flügel hoch, als wollte sie gleich aufsliegen; die andere B, hat sie niederliegen, und alsdenn stehen sie dem Boden parallel.

Die 7te Figur, eine schone gelbe Burstenraupe, mit einer Art von rothen Pinsfel, auf dem eilften Ringe:

Die Ste Figur, der Obertheil eines Ringes mit einer Burste abcd, von vorn, die aus zwen besondern Bundeln ab, besteht, welche oben ben cd, in eins zusammensgehen.

Die 9te Figur, das Gespinnste dieser Raupe.

Die 10te Figur, die herausgenommene Puppe.

Die 11te Figur, der ausgekommene Nachtfalter, ein Weiben, so hier stillschend vorgestellt ift, und die Fühlkörner unter den Flügeln versteckt halt; A, der Kopf; BC.

die zween sehr haarichten Borderfüße; D, der Schwanz. (Phal. B. pudibunda, der Ropfhanger.)

Die 12te Figur, das Monnchen, gezeichnet, als ob es gienge; EE, die Juhlhore ner; F, ein burft uformiger Busch auf dem Halbkragen.

Die 13te Figur, ein vergrößertes Ruhlhorn von diesem Mannchen; GH, der Stamm; IK, die Barte, welche an der Seite K hier kurzer sin, weil man sie nur im Profit sieht.

Die 14te Figur, GH, ein fort vergrößertes Stammfidet bes vorigen Juhlhorns mit vier Barten IKLM, deren jeder sich mit dren Stachelspigen a 12abc, endiget.

Die 15te Figur, ein Fühlhorn des Weibchens Fig. 11; GH, der Stamm; IK, die Barte, die hier weit kurzer, als ben dem Mannchen sind. Ben II, hat das Fühlhorn am Ropfe geseigen. Diese Figur ift nach eben der Größe, als die 13te gezeichnet.

In der 16ten Figur, GH, ein Stück des vorigen Fühlhorns; IK, dren Barte, die sich mit Stacheln aaa, bbb, cc, endigen. Diese Figur ist durch eben die Linse, als Fig. 14, vorgestellt.

Die 17te Figur, eine stark vergrößerte Bartspike am Kopfe dieses Papilions; ben D, hat sie am Kopfe gesessen; A, das oberste Ende, welches wie eine glatte Warze gesstaltet ist; BC, die Seiten berselben.

Die 18te Figur, der vergrößerte Saugerufel, der aus zwen dunnen Studen EF, GH, bestehet, die hier aber aus einander liegen.

Die 19te Figur, das noch stärker vergrößerte Ende eines dieser Stücken mit kleis nen Spinen ben K.

Die 20te Figur, dren langstielichte Schuppen vom Halskragenbusche des Mannchens, ben Fig. 12, mit F, bezeichnet: stark vergrößert; LR, NT, PS, der Körper ver Schuppen; RM, TO, SQ, ihre lange Stiele.

Die 21te Figur, das Gespinnste eines solchen Schlupfwespenwurms, der in einer bergleichen Raupe, als ben Fig. 7 gesteckt hat, das er sich aus seiner eigenen haut gemacht bat.

Die 22te Figur, Die ausgekommene zwenflüglichte Fliege.

### XVII Kupfertafel.

20 -

Die Figuren derselben, außer den vier legten, gehören zur zten Abhandlung.

Die ite Figur, eine rauche Naupe mit vier Ruckenburften, und sieben Buschen, aa, d, cc, ee. Sie ist auf den Pstaumen: Weiben: und andern Baumen sehr ges mein.

Die 2te Figur, eben dergleichen Raupe, die aber an den Seiten vier Busche mehr, als die andere hat ff, gg.

Die 3te Figur, ein durch bie Lupe vergrößerter Haarbusch, der auf einem Buckel sieht t.

Die 4te Figur, ein unter dem Mifrostop vergrößertes Haar dieses Busches Fig. 3, welches wie eine Feder gestaltet ist, und viele Barte hat, die oben an der Spige des Haars langer sind ap.

Die 5te Figur, ein Haar von denen, die am ganzen Korper der Raupe zerstreuet berumfigen.

Die 6te Figur, ein haar aus den gelben Ruckenburften.

Die 7te Figur, ein Haar aus den benden gelben Buschen, in der ten Figur mit

Diese vier Hagre sind durch einerlen Linse vergrößert.

Die Ste Figur, der neunte und zehnte vergrößerte Ring des Raupenkörpers; rr, zwo rothe, fleischichte und bewegliche Warzen, welche die Raupe nach ihrem Gefallen hoch und niedrig machen kann; i, eine gelbe Streife; tt, zween gelbe Flecke. Auf diesen Rins gen sigen sieden Knöpfe mit langen Haaren.

Die zte Figur, ein Gespinnste der Raupe Fig. 1, das aus Seide, und untergemengten Haaren derselben besteht. Das Gewebe ist so dunn, daß man die Naupe darunster kann liegen sehen.

Die 10te Figur, die Puppe derfelben von oben, woraus ein Mannchen kommen

Die Iste Figur, die vergrößerke Puppe von unten; yy, die benden Augen; nn,i die Fühlhörnerfutterale, die hier viel Raum einnehmen; aa, die Flügelscheiden; p, eine steife. Schwanzspike.

Die 12te Figur, eben dergleichen Puppe, woraus aber ein weiblicher Papilion kommen soll, in ihrer naturlichen Große; b, der Ropf; aa, die Flügelscheiden, die sehr klein sind, der Bauch ist desto dieter.

Die 13te Figur, das aus der Puppe Fig. 10, ausgekommene Manuchen; ii, die benden langen rauchen Borderfüße. (Phal. B. antiqua, der Sonderling.)

Die 14te und 15te Figur, das Weibehen mit fehr kleinen, oder Stumpelflügeln, ben Fig. 14, vergrößert, ben 15, aber in seiner natürlichen Größe.

aa, die kleinen Oberflügel, unter welchen die noch kleinern Unterflügel liegen; bb, die Fühlhorner; ff, eine Haarfranze vom letten Bauchringe; p, der After.

Die 16te Figur, ein Saufchen Eper, die bies Beibchen gelegt hat.

Die 17te Figur, ein solches vergrößertes En, von oben, oder deffen oberstes Ende, welches dem Auge entgegen sieht; c, eine braune Hohle in der Mitte.

Die 18te Figur, dasselbe En von der Seite; c, die braune Hohle mit einem braunen Zirkel aa, das Uebrige der Eper ist weiß.

Die vier folgenden Figuren gehören zur eilften Abhandlung.

Die 19te Figur, ein sehr großer Stockspannmeßer, der wie ein trocknes Holze stocken aussieht, und hier als auf einer Seite liegend vorgestellt ist; h, ein tiefer Einsschnitt oben am Kopfe; pp, die spithen Vorderfüße; m, die häutigen Mittelfüße; a, die Hinterfüße; q, eine kleine Schwanzspisse, welche die Inhänge der benden Hintersfüße formiren; In 0, die dren letten Ninge des Körpers, die gegen die vorigen sehr kurz sind.

Die 20te Figur, ber vergrößerte Ropf, und die dren ersten Ringe der Raupe von unten; bahab, der Kopf; ber Ausschnitt h, formirt hier gleichsam zwen Hörner aa, pp, qq, rr, die sechs Vorderfüße, welche die Raupe hier krunm und an den Leib gezos gen halt.

Die 21te Figur, die Puppe dieses Spannmeffers; p, eine lange Schwanzspitze.

Die 22te Figur, der Bogel aus dieser Raupe, nach dem Tode gezeichnet, west halb seine Flügel nicht in ihrer natürlichen tage sind. (Phal. geom, Betularia, der Birskenspanner.).

### XVIII Rupfertafel.

Die sieben ersten Figuren derfelben gehören zur siebenden Abhandlung.

Die ite Figur, eine weißliche, schwarz gestreifte, Raupe mit zwo fuchsrothen Muckenbursten, und einer bergleichen auf dem vorletzten Minge. Der zwecte Ring hat zween Buschel, wie Horner. Sie lebt auf den Birken.

Die 2te Figur, zwen Birkenblattstücken, welche sie zusammengezogen, und sich bazwischen ein Gespinnste bereitet hat.

Die 3te Figur, die Puppe darinnen.

Die 4te und 5te Figur, das ausgekommene Schmetterlingsweiben, ben Fig. 4, von oben, mit etwas ausgebreiteten Flügeln, ben Fig. 5, von der Seite, in seiner naturlichen Lage, wenns still sitt. (Phal. B. Coryli, die Haselmotte.)

Die 6te Figur, ein Haufchen Eyer, so dies Weibchen gelegt hat.

Die 7te Figur, ein vergrößertes En. Es sieht, wie ein geriefter Knopf eigent, ther wie ein zerdruckter Regel aus, auf dem viele Kanten oder Schnüre, und verschiedene Queerrinnen liegen; bb, der Grundtheil begelben; p, seine Spise.

Die folgenden Figuren gehören zur achten Abhandlung.

Die Ste Figur, eine schone schwarze, orangeröthlich gesteckte Raupe auf der Fette, heime (Sedum Telephium.)

Die 9te Figur, dieselbe Raupe im Bogen, und von oben, damit man die bendent Reihen rerhlicher Flecke sehn kann; cc, ein doppeltes steischichtes Horn, so fie vorn aus dem ersten Ringe herauszustecken pflegt.

Die 10te Figur, derselben Puppe von der Seite, die aber nicht eckig, sondern kenelformig ist, obgreich ein Tagfalter herauskommt; p. das unten etwas gekrunmte Schwanzende.

Die 11te Figur, diese Puppe von unten; aa, zwo rundlichte Bursten, die dem Bordertheile des Korpers das Unsehen eines Vicrecks geben. Bloß in Absicht dieser benben Erhöhungen scheint die Puppe mit den eckigen übereinzukommen; pp, die abgestreifte Haut, die gemeiniglich am Schwanzende hangen bleibt.

Die Iste und Izte Figur, der Tagfalter aus dieser Naupe. Linne nennt ihn Alpicola, als der sich an hohen Dertern, auf den Vergen', auf den Ulpen aufzuhalten pfligt. Ben der Izten Figur, mit ausgebreiteten Flügeln, ben der Izten, dem Boden parallel, v Geer Ins. IV. Qu. to daß

daß man sie unten sehen kann; P, ein hornartiges Stuck, so er hinten hat, zu dessen Beschreibung ich jest aber keine rechte Gelegenheit gehabt habe. Schr schone Wogel! (Pap. H. Apollo, der deutsche Apollo.)

#### XIX Rupfertasel.

Die Figuren berfelben gehoren zur achten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine schöne große Naupe mit rosenrothen Knöpfen, auf den Zache und Sahlweiden; tr, die Knöpfe des letten Ringes.

Die 2te Figur, eben dergleichen Raupe, aber grun, mit oraniengelben Knopfen, im Zirkel zusammengerollt.

Die zte Figur, ber burch die Lupe vergrößerte vierte Ring derfelben. Man wird hier nur vier Knöpfe gewahr, weil die andern benden auf der andern Seite sußen; pr, ein Sheil der Runzel, die langs dem ganzen Körper heruntergeht; s, ein Luftloch; tt, zween Knöpfe; nn, ein schwarzer Zirkel, womit die Knöpfe unten eingefaßet sind; m, die kurzen Stacheln an einigen Knöpfen; 1111, lange Stacheln wie Haare, auf den ans dern Knöpfen.

Die 4te Figur, eine bergleichen größere Naupe, die sich aber noch nicht zum letztenmal gehäutet hat. Dann hat sie noch verschiedene Flecke an sich, die aber nach dies ser Häutung vergehen. Die Knöpfe sind auch noch ganz schwarz.

Die 5te Figur, eine Puppe dieser Raupen; c lange steife, frumme hinten sissen: De Stacheln \*).

Die bte Figur, aa, das Schwanzende derfelben, sehr vergrößert; pp, die hornartigen Stachelu daran.

Die 7te Figur, der manuliche Nachtfalter daraus, der kleine Pfau des Meaus mur; (Phal. Att. pavonia minor, das kleine Nachtpfauenauge). aa, die zwen schos nen Fuhlhorner mit Federbarten.

Die 8te Figur, das Weibchen mit ausgebreiteten Flügeln, deßen Farben viel hels Ier, als ben dem Mannchen sind; aa, die Fühlhorner, die nur kleine Barte haben.

\*) Ich habe auf dieser Rupfertafel nach Fig. 5, noch einige Zeichnungen bepaefügt, die sich auf gewiße Umstände ben dem Sinspinnen und Verpuppen des Insetts, im 2ten Quartal S. 50 Unm. be-

Fig. 5 a, das gange Gespinnste der Raupe, wo das außere über das innere wegtrit.

Fig. 5 b, die eigentliche Fischreuse des innern Gespinnftes.

Fig. 5 c, die Flache defelben, wie die Faben in einen Mittelpunkt gusammenlaufen.

Fig. 5 d, der sich durchdräugende Wogel, damit der Saft in die Flügeladern gedrückt werde. G. Die 9te Figur, ein sehr stark vergrößertes Fühlhorn bes Mannchens; a, wo es am Ropfe figt; t, das Ende; bb, die Barte der einen, cc, der andern Seite.

Die 10te Figur, zwen Gelenke des vorigen Fublhorns, ganz ungemein vergede fert; AB, die benoen Barte an jeder Seite eines jeden Gelenkes.

Die 11te Figur, ein Fühlhorn des Weibehens, eben so als ben Fig. 9 vergroz fert; a, der Unfang; t, das Ende desselben mit sehr kurzen Barten.

Die 12te Figue, zwen Gelenke deffelben, durch eben die Linfe, als ben Fig. 10 vergrößert. Jedes Gelenke hat nur zween Warte AB, auf jeder Seite eins.

#### XX Rupfertafel.

Die folgenden zwolf Figuren gehoren zur neunten Abhandlung.

Die Ite Figur, eine Dornraupe auf den Neffeln und Mustern, welche Reaus mur die zwenfarbige (Bedaude) nennt. Bon a bis b, ist sie dunkelgelb oder Okerfarbe, von b bis c, oben weiß; d, ein weißer Fleck auf dem letzten Ringe, dergleichen sich auch auf der andern Seite findet.

Die 2te Figur, ber vergrößerte Kopf derselben, der wie ein Ratenkopf aussieht; 00, zween dernichte Knöpfe, die gleichsam zwen Ohren vorstellen; e, ein Ausschnitt oben auf dem Kopfe; yy, die Augen; bb, die benden kleinen Fresspissen; a, das Maul; beb, das dreneckige Stuck vor dem Kopfe mit hellbraunem Rande.

Die 3te Figur, eine vergrößerte Dornspige dieser Raupe; t, die Spigederselben; a, ber Infang; ee, fleine Seitendornen, ober Mebenaste am Stamme des Dorns.

Die 4te Figur, ein Queerschnitt vom Ringe berselben, woran die Mittelfüße sitzen ii, man tann daran sehen, in welcher Ordnung die sieben Dornen auf jedem Rins ge stehen; f, ein Dorn von der Mitte des Rückens; eee, u. s. w. die sechs Seitendors nen. Der mittelste f, sitzt nicht mit den übrigen in gleicher Queerlinic.

Die ste Figur, 11, ein Zweigstücken, woran sich die Raupe mit den Hinters füßen und niederhangendem Kopfe zur Berwandlung aufgehangen hat; h, ein Klumps den Seide, worinnen sie sich mit dem Häkchen der hinterfüße eingeklammert hat; ab, die fünf ersten Ringe, welche die Raupe krumm hält.

Die 6te Figur, die eckige Puppe derfelben, am Schwanze hangend, und von der Seite; m, ein Klümpchen Seide, worinnen sie mit dem Schwanze I, hängt; eine Ersböhung C, auf dem Halskragen, welches gleichsam eine Nase vorstellt; i, eine starke Wertiesung zwischen dem Bauche und dem Bruststück.

**2** 2

Die 7te Figur, dieselbe Puppe von oben; m, das Klumpchen Seibe, worins nen der Schwanz I, hangt; aa, zwo fegelformige Spiken, wie Horner am Kopfe; dd, die starken Bertiefungen der Flügelscheiden; efg, kegelformige Spiken daran; h, die Vauchringe.

Die Ste Figur, das vergrößerte Wordertheil diefer Puppe, um die benden Horner aa, zu sehen, die inwarts gebogen sind, und gleichsam zween halbe Monde formiren; jedes horn hat einen kleinen kegelformigen Anhang bb.

Die 9te Figur, ein Tagfalter aus der vorigen Puppe. Er ist hier so vorgestellt, als wenn er still sist, und seine Flügel bem Boden senkrecht trägt, so daß ein leerer Raum ab, zwischen den Ober: und Unterstügeln ist. Er kann nur auf den vier Hinterfüßen gehen, davon die auf der einen Seite mit ii, bezeichnet sind; die benden Vorderfüße die dicht unter dem Halskragen sigen, sind kurze rauche Pförchen. (Pap. N. C-album, das weiße C.)

Die 10te Figur, der vorige Papilion mit ausgebreiteten Flügeln, daß man sie von oben sehen kann.

Die 1 Ite Figur, ein stark vergrößerter Worderfuß deselben, der mit vielen haar ren bewachsen ist, und wie ein Palatin aussieht; cip, die dren Theile dieses Fuses, dar von das Stuck c, am halskragen hangt; die benden andern aber ip, sind eigentlich die, so den Palatinen gleichen.

Die 12te Figur, ein vergrößerter Juß vom zweyten Paare dieses Papilions; c, Die Huffe; i, der Schenkel; p, das sich mit vier Hakthen 00, endigende Fußblatt.

Die folgenden Figuren gehören zur eilften Abhandlung.

Die 13te Figur, ein Schmetterlingsweibchen mit kleinen Flügeln von einer Spannraupe auf den Pflaumenbaumen; aa, die Ober: bb, die Unterflügel.

Die 14te Figur, ber Obertheil von der Puppenhulfe, die der Vogel verlagenhat. Er muß das Brufiftuck sprengen, wenn er heraus will, welches ihm denn eine große Oeffnung b, verschafft.

Die 15te Figur, a, das von ber Puppe abgezogene Bruftftuck.

Die iste Figur, der vergrößerte Ropf des Bogels Fig. 13; ab, der Saugeruf: sel; de, ein nenformiges Auge; ff, Stucke von abgeschnittenen Fuhlhörnern.

Die 17te Figur, ABCDEFGHIK, verschiedene vergrößerte Schuppen vom Leibe, und von den Flügeln dieses Schmetterlinges.

Die 18te Figur, dren vergrößerte langlichte Schuppen von denen, welche am binterften Mande der Flügel eine Franze formiren.

Die 19te und 20te Figur, Ener dieses Schmetterlings; ben Fig. 19, in ihrer naturlichen Größe; ben Fig. 20, aber vergrößert.

#### XXI Rupfertafel.

Die Figuren derfelben, außer den dren letten gehoren zur neunten Abhandlung.

Die ite Figur, eine schwarze, oraniengelb gesteckte Dornraupe auf den Zachweis ben, die aber noch nicht recht ausgewachsen ist.

Die 2te Figur, EE, zween vergrößerte Dornen berfelben; ee, fleine Erhöhungen baran. Diese Dornen sind ganz glatt, ohne Nebenässchen, und man wird daran
nur einige Haarchen gewahr.

Die 3te Figur, die vorige, aber völlig ausgewachsene Raupe, deren Ruckenfle= de nun suchsroth sind; t, der Ropf.

Die 4te Figur, ein vergrößerter Dorn derfelben, der nur Haarchen an sich hat, außer daß sich ben c, eine kleine Mebenspige zeigt; b, das spike Ende des Dorns.

Die 5te Figur, ein Dorn von dieser Raupe, der am Ende gegabelt ift bb, es

Die éte und 7te Figur, Puppen von dieser Naupe; ben 6, hangt eine, wie gewöhnlich, an einem Nestchen aa, fast sieht man sie von oben; cc, am Kopfe gleichsamt zwen Hörner.

Die 7te Figur, bie Puppe von der Seite; n, eine Erhöhung, wie eine Nase; pp, die kegelformigen Rückenspigen.

Die ste und 9te Figur, die Tagfalter aus diesen Puppen; (Pap. N. Antiopa, der Trauermantel.) Der ben 8, mit ausgebreiteten Flügeln; ben 9, aber von unten mit geschloßenen Flügeln; tt, zwein große weiße Fleefe auf den Overstügeln; aa, pp, die eckigen Anhänge am hintersten Rande der Flügel; ii, zween Füße von denen vieren, mit welchen der Papilion geht; das dritte Paar sind rauhe Pfotchen. Diese Papilions sind sehr sichen biegt eine Reihe blauer Fleefe in einem schwarzen Felde.

Die dren folgenden Figuren gehoren zur zwolften Abhandlung.

Die rote Figur eine grune sechzehnfüßige Virkenraupe, beren Mittelfüße pstq, von ungleicher Große sind, und die wie die Spannmeßer zu gehen pflegt.

Die 1ste Figur, die nemliche Raupe, wenn sie geht, und mit dem Korper einen Buckelmacht; q, das vierte Paar Mittelfüße.

Die 12te Figur, die vier vergrößerten Minge berselben, woran die acht membras nosen Mittelfüße hangen; p, ein Fuß vom ersten Paar; s, einer vom zweyten; t, eis mer vom britten; q, einer vom vierten. Man sieht es deutlich, daß sie von ungleicher Größe sind.

aa, eine gelblichweiße Streife vom Ropfe bis jum Schwanze;

bb, cc, noch andere dunfelgrune Ruckenstreifen, mit weißem Ranbe.

Die Phalane von diefer Maupe habe ich nicht gehabt.

### XXII Rupfertafel.

Die Ite und 2te Figur, zwo schwarze Dorn, Meßelraupen, die auf seber Seite eine Reize, langs heruntergehende zitrongelbe Striche haben; ben Fig. 1, hat die Raus pe den Leib etwas zusammengezogen; die andere, Fig. 2, streckt ihn zum Gehen aus; a, der erste Ming ohne Dornen.

Die 3te Figur, der vergrefferte Kopf einer folden Raupe, daß er recht ins Ausge fällt; pp, Spiken, die sich in Haare endigen, womit sie besetzt sind; e, ein Aussischnitt, oder eine Bertiefung oben am Ropfe.

Die 4te Figur, eine eckige Puppe dieser Raupe, die mit dem Schwanze an einem Aestchen b, hangt; cc, die beyden kurzen, dicken, stumpfen, oder am Ende rundlichten Kopshorner.

Die ste Figur, der ausgekommene schone Tagfalter, den man den Abmiral (Pap. N. Atalanta) nennt; bb, rothe Streifen; tt, weiße Flecke; a, ein weißer auch mit schwarzem Rande. Oben auf den Flügeln ist der Grund schwarz, die Unterslügel aber mit einer breiten rothen Streife bordirt

Die fünf vorhergehenden Figuren gehoren zur neunten Abhandlung.

Die hte Figur, ein großer brauner Stockspanner, mit langs heruntergehenden, und ins Fleischfarbige fallenden, Streifen. Diese Maupe frist Sahlweidenhlätter; t. zween kleine schwarze Knöpfe auf dem culften Ninge. Sie hat zehn Füße; b, ein kleizner Zweig, auf welchem sie mit den vier Bauchfüßen sist.

Die Tte Figur, eine Puppe derfelben von der Seite; c, ein langer Haken, wos mit sich hinten der Schwanz endiger.

Die 8te Figur, der vergrößerte Schwanz dieser Puppe von unten, woran der lange Hake, der sich mit zwo Spisen endiget cc; ben pp, hat dieser Theil zwo kleisne stumpfe Spisen, und am leken Ringe sitzen auch zwo dergleichen kleine Erhöhuns gen min.

Die 9te Figur, ein Nachtfalter (Phal. geom. birtaria, der Rauchstügel.) mit bartigen Fühlhörnern, der 19 Monat nachher aus der vorigen Puppe ausgekommen ist.

Die 10te, 11te und 12te Figur, eine kleine grüne Spannraupe auf dem tos wenfuß, in verschiedenen Stellungen: ben Fig. 10, 11, in ihrer natürlichen Größe, ba sie den Wordertheil des Körpers spiralformig zusammengevollt, in die Luft stellt. Ben Fig. 12, ist sie vergrößert, der Leib steht fast in gerader Linie, aber nach dem Voden sich hinneigend; i, einer von den benden Mittelfüßen; pp, die zween hinterfüße. Dies Kaupe ist noch nicht ausgewachsen.

Die 13te Figur, eine bergleichen Spannraupe, die aber zu ihrer völligen Größe gediehen ist, und den Leib wie ein S, trägt.

Die 14te Figur, bas Gespinnste dieser Raupe, in der Erde aus Erde gemacht.

Die 15te Figur, Die Puppe darinnen.

Die 16te Figur, der ausgekommene Schmetterling. (Phal. geom, Alchemillata, ber Alchemilf).

Alle diese vorhergehenden Figuren gehören zur eilften, die folgenden aber zur funfzehnten Abhandlung.

Die 17te Figur, eine sechzehnfüßige kleine glatte Raupe, welche inwendig in den Fichtenzapfen wohnt, und sie ausfrist; t, der Kopf.

Die 18te Figur, Die Puppe derfelben.

Die 19te und 20te Figur, die vergrößerte Puppe; ben 19, von oben; ben 20, von unten; t, der Ropf; c, der Halskragen; aa, die, bis dicht an das Schwanzende tretenden Flügelscheiden.

Die 21te Figur, ein Fichtenzapfen, worinnen eine solche Raupe, als ben Fig.

Die 22te Figur, die kleine Motte aus dieser Raupe. (Phal. Tinea dodecella, der Zwölspunkt.)

Die 23te Figur, solche vergrößert; bbbb, schwarze wellenformige Queers streifen,

Die 24te Figur, der, noch stärker vergrößerte Ropf bieser Motte; abc, die

Bartfpugen am Ropfe, wie zwen zurückzebogene Borner.

Die 25te Figur, eine solche, unter bem Bergrößerungsglase gezeichnete Bartspitze; so aus zween Studen ab, bc, besteht, die in b, zusammengegliedert sind.

Die 26te Figur, ein viel größeres Mottchen, und von einer andern Art, als das vorige, besten Maupe auch in Fichtenzapfen geleht hat. (Phal. Tinea Turionella die Anflugmotte.)

Die 27te Figur, ber vergrößerte Ropf dieses lettern Schmetterlings; b, eine von den kurzen und diefen Bartspiten; t, der Saugerußel; a, ein Theil der Fuhlhorner.

Die 28te Figur, eine kleine schwarze durch die Lupe vergrößerte, Schlupfwelpe, aus einer der vorigen Fichtenzapfenraupen; aa, die Fuhlhorner; n, ein schwarzer Fleck auf den Oberflügeln; t, das Schwanzbehr.

### XXIII Rupfertafel.

Die Figuren derselben gehören zur zehnten Abhandlung.

Die ite und 2te Figur, die vierzehnfüßige Gabelschwanzraupe, (Vinula) auf den Weiden und Erlen; diese Raupe ist noch nicht zu ihrer völligen Größe gediehen, und muß noch viel wachsen. Die ite Figur, von der Seite, den Schwanz in die Hohe; ac, zwo glatte Warzen vorn am ersten Ninge; b, eine andere auf dem dritten Ninge; qr, der Gabelschwanz; s, ein sleischichter und beweglicher Theil, den sie aus den Gazbeln kann herausschießen laßen.

Die zte Figur, diese Raupe von oben, die Ruckenflecke zu sehen; abc, ein brauner dreyeckiger Fleck, deßen Winkel an vorgedachte Fleischwarzen stoßen; bd, ein brauner Fleck, wie ein ausgezacktes Blatt.

Die zte Figur, der vergrößerte Gabelschwanz dieser Raupe; gh, gh, die bens ben Gabeln defielben, mit Hadrchen, wie Stacheln gestalter; def, ein schwarzes hornsartiges Stuck, so auf dem letzen Ringe liegt, mit zwen stellen Haaren ef.

Die 4te Figur, eine dergleichen Naupe, welche erst einige Tage alt ift, und sich zum erstenmale gehäutet hat; mm, die zwo Warzen forn am ersten Ninge, welche gant stachlicht sind. Nach mehreren Häutungen verlieren sie die Stacheln.

Die 5te Figur, diese vergrößerten Warzen; mm, die Warzen, wenn sie noch

Die 6te Figur, eine bergleichen recht völlig ausgewachsene, und auf einem kleinen Zweige bb, sitzende Naupe, die das Besondere har, daß man an jeder Seite, über dem zwenten Paar Bauchfüße, einen braunen Fleck t, sieht, der einen weißlichen Zirkel um sich hat; qr, der Gabelschwanz; ss, die fleischichten und beweglichen Theile, die sie aus den benden Gabeln kann hervorschießen laßen.

Die 7te Figur, der Kopf, und ein Theil vom ersten Minge, recht im Gesicht, und etwas von unten, daß man die Queerspalte f, unter dem ersten Ninge sehen kann, woraus sie einen hellen scharfen Saft hervorsprißt.

Die Ste Figur, ein weiches fleischichtes Körperchen, so die Raupe aus ber Spalte k. Fig. 7, hervorstecken kann, wenn man sie drückt. Es hat vier Zweige, davon die benden obersten naher am Kopfe liegen gg, und größer, als die untersten sind bb.

Die 9te Figur, ein solcher vergrößerter Zweig gg, als ben Fig. 8, der ben aa, an dem Fleischkörper hängt, und sich in eine, wie ein Sieb, durchlöcherte Warze tmt, endigt. Ich vermuthe, daß aus diesen köcherchen der Saft gesprikt wird. Uebrigens sind diese Zweige durchsichtig.

Die vote Figur, BP, ein Reischen, woran sich die Maupe Fig. 6, ein hartes, und mit Holzstückthen bedecktes Gespinuste cd., gemacht hat.

Die 11te Figur, eine Puppe dieser Maupe von unten; t, ber Ropf; p, ber Schwang.

Die 12te Figur, das ausgekommene Schmetterlingsweibchen, eine Phalane mit bartigen Fuhlhornern, beren Farben im Kupferstiche durch Weiß und Schwarz ziemlich ausgedrückt sind. (Phal. B. Vinula, der Gabelschwanz.)

Die 13te Figur, zwen von demfelben gelegte Eper.

Die 14te Figur, ein vergrößertes En von oben; e, eine kleine Vertiefung mit ei=

Die 15te Figur, daßelbe vergrößerte En von unten, so auf dieser Seite flachhohl ist, wie c, bezeichner, um welche Höhlung ein merklicher hellbrauner Wulft b, herumssteht.

Die 16te Figur, eine große Schlupfwespe aus einer Puppe wie Fig. 11; a, der dicke Theil, wo die Hinterfuße mit dem Halskragen zusammenhangen; f, der dunne Fas v. Geer IV. Qu.

ben, woburch der Bauch mit dem Halskragen vereinigt ist; bc, ein Theil der Fühlhörner, der weiß ist.

Die 17te Figur, eine tobte Raupe von voriger Art, aus deren Leibe viele Würsmer pp, vv, heraustriechen, die in derfelben gelebt haben; CCCC, einige Gespinnste dieser Würmer.

Die 18te Figur, ein folder vergrößerter Wurm; t, defen Ropf.

Die 19te Figur, eine kleine schwarze Schlupswespe aus solchem Wurme, mit geleben Füßen und langen Fublhornern.

## XXIV Rupfertafel.

Die ite Figur, eine vierzehnfüßige Erlenraupe, mit spitz zugehendem Schwanze, ber keine Füße hat.

Die 2te Figur, dieselbe Raupe, etwas vergrößert, und in der Stellung eines S, oder eines Meerpferdchens.

abc, die bren legten Ringe des Korpers, die immer nach und nach abnehmen, und ente lich spis a, zugehen.

hh, 11, mm. feche Fleischhöfer wie kegelformige Piramiden auf dem Rucken.

Die 3te Figur, der vergrößerte Ropf diefer Ranpe bon born.

Die 4te Figur, bie vergrößerte Schwanzspige; so aus zwen Stucken abe, bede, besteht, am außersten Ende aber a. abgestutt ist.

Die te Figur, die Puppe derseiben; a, zwen kleine Kopfspihen; p, die Schwanze spihe.

Die 6te Figur, las start vergrößerte Vordertheil der Puppe, oder ter Ropf, und ein Theil vom Bruftstud; bac, ced, die zwen Ropfspiken, die hier wie kegelformige Ho-ker aussehen.

Die 7te Figur, der ausgekommene Schneckerling, von oben, mit ausgebreiteten Flügeln. kk, die außeren, wie hakchen gebogenen Winkel der Oberflügel. (Phal. geom. falcataria, br Sichelflügel.)

Die 8te Figur, der vergrößerte Kopf begelben, von vorn; ab, die benden zarten Rohren des Sangerußels.

Die 9te Figur, ein Stuck von den Fuhlhornern, welche Barte ab, haben; a, ift bas nachte Ende am Ropfe.

Die 10te Figur, eine schwarze Schlupswespe, aus einer solchen Puppe, als ber Fig. 5.

Die vorhergehenden Figuren gehoren zur zehnten, die folgenden aber zur eilften Abhandlung.

Die 11te Figur, ein Schmetterlingsweiben mit sehr kleinen Flügeln (Phal. geom. brumata, ber Wutterschmetterling) von einer solchen grunen, weiß gestreiften Epann-raupe, als in den folgenden benden Figuren 15 und 16, abgebildet ift.

Die 1: te Figur, daffeibe unter der Eupe vergrößert; aa, die kleinen Flügel, wos mit es aber nicht fliegen kann; u, der dieke, mit Epern angefüllte Bauch.

Die 13te Figur, bas Mannchen dazu in seiner naturlichen Große mit eigentlichen großen Flügeln, und ohngesahr mit solchen Farben, wie der Rupferstich f :t.

Die 14te Figur, ein bergleichen Weibchen, bas aber die Flügel aa, hoch, und bem Boden fast senfrecht trägt; iii, die sehr langen Juße.

Die 15te und 16te Figur, zwo Spannraupen, welche alle Blätter von wilden und Garten: Obsibaumen fressen, und sich in solche Schmetterlinge, als Fig. 11, 13, 14, vers wandeln. Die ben Fig. 15, ist hellgrun, ben Fig. 16, aber dunkelgrun.

Die 17te Figur, das vergrößerte Stuck vom Guhlhorne des Schmetterlingsmann= chens F g. 13, begen Barte nicht wie die gewöhnlichen, sondern einfache Haare sind.

Die 18te Figur, ein Stuck vom Fuhlhorne des Weibehens mit Stumpelflügeln Fig. 11, 14, mit kurzen Haarchen.

Die 15te Figur, ber bergrößerte Ropf des Mannchens; t, ber ziemlich lange Sangerufel; bb, Die fleinen Bartspigen, zwischen denen er liegt.

Die 20te und 2Ite Figur, die ftark vergrößerten kleinen Flügel des Weibchens Fig. 11, von einer und eben derfelben Seite. Fig. 20, ein Ober: 21, ein Unterflügel.

Die 22te Figur, eine ledige Puppenhulse biefer Schmetterlinge; o, die große Deffenung, wo der Bogel ausgekommen, das geplatte Bruftstuck, wo das Insekt diese Deffs nung zurückläßt.

Die 23te Figur, eine solche Puppenhulse von der Seite, woran noch bas, vom Wogel abgezogene Druftstuck p, mit seinem spigen Ende hange.

Die 24te Figur, eine vergrößerte Fleischwarze vom hintertheile dieser Schmetters lingsweibchen; ab, cd, ef, dren Stucken, woraus sie besteht, die sich wie eine Fernzöhre in einander schieben laßen. Das leste Stuck ef, ist in zwo Spigen pp, die stark mit Haaren bewachsen sind, gespalten.

#### XXV Kupfertafel.

Die sieben folgenden Figuren gehören zur zwölften, die übrigen aber zur drenzehnten Abhandlung.

Die Ite Figur, ein Stock-Spannmesser, von einer besondern Art, mit sechs stumpfen, am 7ten, 8ten und 9ten Ninge, sitzenden Mittelfüssen, worunter die am 7ten und 8ten gegen die andern sehr klein sind. Diese Naupe hat aber ihre gehörige Größe noch nicht erreicht; i, die benden großen Füße des 9ten Ninges; ap, die zwen Paar kleinen am 7ten und 8ten Ninge; ben t, auf dem eilsten Ninge, ein flaches, etwas hochliegendes, und am Ende gespaltenes, Stück.

Die zte Figur, dieselbe Raupe, völlig ausgewachsen, und jest wohl anderthalb Zoll lang.

Die 3te Figur, vier vergrößerte Ringe ober Absätze der Raupe; s, der siebente; h, der achte; n, der neunte; und d, der zehnte; ii, die beyden großen Füße am geen Ringe; aa, PP, die vier kleinen am 7ten und 8ten, welche keine Haken haben.

Die 4te Figur, die benden lesten vergrößerten Ringe der Raupe; ben t, ist das flache gespaltene Stuck, so sich auf dem eilften Ninge erhebt; pp, die benden Hinterfüße, welche die Naupe, wie ein Paar Zangen gebraucht, sich damit an einen Zweig, oder Blatte rand anzuklemmen.

Die 5te Figur, die Puppe diefer Maupe, bon oben.

Die 6te Figur, bas ausgekommene Schmetterlingsweibchen, aber todt gezeichner. (Phal. geom. bidentata, ber Zweyzack).

Die 7te Figur, ein Fuhlhorn von dem Mannchen mit furzen Barten. Un ben Fuhlhornern des Weibchens sind sie kaum du sehen; a, die Wurzel desielben.

Die Ste Figur, ein febr fleiner Birnblattwickler.

Die Ste Figur, vice vergroßerte Raurchen; es ift rothbraun mit gelben Flecken.

Die icte Figur, ein Birnblatt, woran man ben abcd, sehen kann, wie die Raupe ba angefangen hat, ein seidenes Gewebe zu spinnen, um das Blatt zusammenzuwik-

keln. Ben ele, eine kleine Rame, die das erfte Gewebe zu Stande gebracht hat, und sich nun oben drauf fest, um ein zwentes fgli, zu spinnen, wodurch das Blatt noch mehr zusammengezogen wird.

Die tite Figur, ein bergleichen zusammengewickeltes Blatt, worinnen die Raupe unter ihrem kleinen Gewebe abcd, ganz still fist.

Die 12te Figur, ein Stücken Blatt, worauf folche Rauven zwen Gespinnfte ab, ab, gemacht haben.

Die 13te Figur, die Puppe einer folden Maupe.

Die 14te Figur, biefelbe vergrößert; ab, bas lange Brufiftuck.

Die 15te Figur, ein ausgekommenes Wögelchen. (Phal. Torte. Piri, der Birnblatts wickler.)

Die iste Figur, daßelbe vergrößert, aber tobt gezeichnet; c, einer von den Bors verfüßen, die viel kurzer, als die Hinterfuße d, sind.

Die 17te Figur, ein kleines ensormiges Gespinnste von einem Wurme, der in einer solchen Raupe, wie Fig. 8, gelebt hat.

Die 18te Figur, die ausgefrochene fleine Schlupfwespe.

Die 19te Figur, dieselbe vergrößert; a, das hinterste Schwanzbohr; es ist ein Weibchen.

### XXVI Rupfertafel.

Die Figuren derfelben gehören zur 13ten Abhandlung.

Die ite, 2te und ite Figur, dren grune Raupen, welche die Blatter einer gewissen Sorte Viola matronalis zusammenspinnen und abnagen.

Die ite Figur, eine folde Rampe, die fich etwas eingezogen hat.

Die 2te Figur, eine langgestreckte, als wenn sie fortfriechen will.

Die 3te Figur, eine vergrößerte.

Die 4te Figur, ein stark vergrößerter Mittelfuß; eaae, ein Stück von dem Ninge, woran dieser Fuß gesessen; aabbccd, der Schenkel, der ben bb schmal wird, hernach aber wieder breit wird, um eine zwote Einziehung cc, zu formiren; cdc, das Jusblatt mit Hakthen.

Die 5te Figur, bas stark vergrößerte Fußblatt des vorigen Fusies von unten, mit einem vollständigen Hakenkranze; abc, bren kurzere Hakehen; ece, braune Flecke.

Die 6te Figur, ein scidener Faden, den die Raupe wie ein Zickzack gezogen. Wenn sie an glatten Flachen, als an den Seiten des Glases kriechen will; so überzieht sie solche mit dergleichen Faden, um sich mit den Füssen daran zu hakeln. Diese Figur ist vers größert.

Die 7te Figur, ein Blattbundel von der Viola Matronalis, welches diese Raupen so zusammengezogen haben, und darinnen wohnen; aa, die abgeschnittenen Stiele.

Die 8te Figur, ein Gespinnfte, darinnen man die Raupe fann liegen feben.

Die 9te Figur, daßelbe vergrößert, worinnen sich die Raupe schon in eine Puppe verwandelt hat.

Die rote Figur, die Puppe außer bem Gespinnfte, von oben.

Die rate Figur, von unten.

Die 12te Figur, diefelbe vergrößert; a, das Schwanzende; b, bas Brufiftuck.

Die 13te Figur, abcd, das, noch stärker vergrößerte Schwanzende derselben; aed, die hatchen baran.

Die 14te Figur, ein solches fark vergrößertes Sakchen; ab, ber Grundstiel; bc, der eigentliche Saken.

Die 15te Figur, ein Schmetterling dieser Raupen. (Phal. Tin. porrectella, bas Canghorn.)

Die 16te Figur, derfelbe vergrößert; d, die Bartspiken am Ropfe, die einen Uns hang e, wie ein kleines krummes hornden haben; abc, der in die Hohe schwanz, den die Oberflügel fermiren.

Die 17te Figur, ein noch stärker vergrößertes Fühlhorn dieses Wogels; so ben a. am Ropfe sitt.

Die 18te Figur, bbb, bren Gelenke dieses Justhorns, ausnehmend stark vergrößert; dd, dd, ein Kranz von Schuppen oder Federchen, womit sie umgeben sind; a, ist das Ende seines Anfangs am Ropfe; c, das andere Ende.

Die 19te Figur, eine stark vergrößerte Vartspike dieses Schmetterlings, die aus zwen Stüten, aboge, ofg, besteht, davon das zwente ofg, wie ein umzebogenes Horn aussieht; gde, ein Unhang von Haaren und Schuppen.

Die 20te Figur, ein ftark vergrößerter Hinterfuß dieses Vogels. AB, die Histe; BC, ver Schenkel mit vier Sporen eeee; CD, das Jugblatt.

Die 21te Figur, ein ftart vergrößerter Unterflügel, mit einer schonen Franze bcd, efa.

Die 22te Figur, ABC, dren stark vergrößerte Schuppen mit langen Stielen, von dem Hahnenschwanze, den die Oberflügel formiren.

Die 23te Figur, ein kleines Gespinnste eines grunen Burmchens, so in einer sole den Raupe, als Fig. 1, 2, gelebt bat.

Die 24te Figur, eine kleine schwarze ausgekommene Schlupfwespe.

### XXVII Rupfertafel.

Die Figuren derselben gehören zu der 13ten Abhandlung, außer denen Würsmern und Fliegen, die in der 17ten Abhandlung beschrieben sind.

Die ite, zte und 3te Figur, drey, von einer, Fig. 4, vorgestellten Raupe versschiedentlich zusammengevollte Fliederblätter. Das Blatt Fig. 1, ift halb, und fast nach der Länge ab, von unten nach oben, zusammengevollt; das Fig. 2, hier von unten vorsgestellte, ist fenkrecht ben der Hauptader, von oben nach unten zu gerollt; ab, die Molle; ben Fig. 3, ganz nach der Länge; PPP u. s. w. die seidenen Schnüre, die es zusammens gerollt halten.

Die 4te Figur, eine Raupe, die die Fliederblatter auf vorige Art zusammengerollt hat; a, der erste Absatz des Körpers, welcher schwarz, und oben hornartig ist. Das Ile: brige des Körpers ist dunkelgrun.

Die ste und 6te Figur, Puppen dieser Raupe, Fig. 5, von oben, Fig. 6, von unten.

Die 7te Figur, das vergrößerte Schwanzende derselben; p, eine lange steife Stiel-

Die Ste Figur, ein ausgekommenes Weibchen von oben. (Phal. Tortr. Rosana, der Rosenwickler.)

Die 51e Figur, ein Weibchen aus einer ganz hellgrunen Raupe, welche die Flieders blätter zusammenrollt, also von einer andern Art, als die ben Fig. 4.

Die 10te Figur, ber vergrößerte Ropf des Vogels; bb, die langen, vor dem Kopfe in gerader Linic liegenden Bartspigen; von den Fühlhörnern ist hier ein Stuck abgeschnitten.

Die rite Figur, ein Mannchen zu dem Weibchen Fig. 8.

Die 12te Figur, ein Mannchen, das in den Schattirungen der Farben etwas von dem vorigen verschieben; aber gleichwohl von eben der Art ift.

Die 13te Figur, der vergrößerte Ropf eines solchen Schmetterlings, als Fig. 8. 11, 12; bb, ti: Bartspitzen, welche kurz find, und sich nach der Krumme bes Borders kopfs richten; aa, die zum Theil abgeschnittenen Fuhlhorner.

Die 14te Figur, ein Weibchen wie Fig. 8, von unten.

Alle diese kleinen Schmetterlinge haben konisch = fabenformige ober borftenformige Buhlhorner und einen Saugerußel. Die Flügel tragen sie als breite Schultern, auf welchen die Hauptfarbe Braun ist.

Die 15te Figur, zween grune Wurmer, aus einem folchen Blattwickler, als Big. 4."

Die 16te Figur, ein folder vergroßerter Wurm; a, der Ropf; b, der Schwang.

Die 17te Figur, ein Gespinnfte diefer Burmer.

Die 18te Figur, ein ganzer haufen von Gespinnsten, welche alle, aus einer Raupe gekommene Burmer, gesponnen, und sich alle unter einer Decke eingesponnen haben.

Die 19te Figur, eine ausgekommene Schlupfweipe.

Die 20te Figur, dieselbe vergrößert; a, der Kopf; bb, die Fühlhorner; c, die Bartspigen; de, der Halskragen; fg. der Bauch mit dem langen Schwanze oder Bohre hi; klin, die Flügel.

Die 21te Figur, dren Gelenke von den Rublhornern diefer Schlupfwespe, sehr

fark vergrößert; das Ende a, hat junachft am Ropfe gefeßen.

Die 22te Figur, fgc, ein start vergrößertes Kopfstud berfelben; dd, die bens ben großen; c, die kleinen Bartspigen.

Die 23te Figur, ein großer Wurm aus einem solchen Blattwickler, als der vorige, ber sich erst mach der Verwandlung der Maupe zur Puppe, in eine Schlipfwespe verwand belt hat. a, der Kopf; b, der Schwanz, der viel dünner ist, als der Kopf.

Die 24te Figur, die Nymphe dieses Burms; ac, der Kopf und das Brustschild; cb, ber Bauch.

Die 25te Figur, die vergrößerte Nymphe; a, der Kopf; b, der Schwanz; ac, ac, die Juhlhorner; ddddd, die Juke; e, eine Flügelscheide; k, ein Auge; g, die am Schwanze der Nymphe gebliebene Wurmhaut.

Die 26te Figur, eine aus der Mymphe ausgekommene Schlupfwespe; a, ein brauner Fleck auf den Oberflügeln. Sie ist schwarz, die Füsse aber gelblich fahlbraun.

Die 27te Figur, das Gespinnste aus der eigenen Haut eines Wurms mit beweglischem Kopfe, aus einem solchen Blattwickler, wie die vorigen.

Die-

Die 28te Figur, eine ausgekommene zwenflüglichte Fliege von gewohnlicher Ge:

ftalt und Farben.

Die 29te Figur, ber vergrößerte Ropf dieser Fliege, von der Scite; a, die beyden Fublborner, jedes mit einem haarden b; de, der Saugerußel mit Fleischlippen.

## XXVIII. Rupfertafel.

Alle Figuren derselben gehoren zur drenzehnten Abhandlung.

Die ite und 2te Figur, ein fleiner Defelwickler Fig. 1, in seiner natürlichen Große;

Big. 2, aber vergrößert.

Die zie Figur, ein Bauchfuß dieser Maupe wie ein Stelzbein; cc, der Theil, der am Leibe sißt, und eine Hufte vorstellt; i, die Mitte des Fusies, viel dunner, als das Uebrige; p, der vollständige Hakenkranz am Fußblatte. Es ist aber der Fuß hier umgeztehrt, und stark vergrößert.

Die 4te Figur, ein stark vergrößerter spiker Borderfuß dieser Raupe, der ben a, am Leibe geseßen; abcd, die vier Stücke, woraus der Juß besteht; das vierte Stück d, welches das Jußblatt heißen kann, ist lang, dunne, und in dem Verbindungs-Gelenke mit

dem vorigen sehr beweglich, es endigt sich auch mit einem kleinen Haken O.

Die ste Figur, ein enformiges Gespinnife tiefer Raupe, aus dem Blatte genom=

men, wo sie es gemacht hatte; ben ss, ift es mit loser Seide umgeben.

Die 6te und 7te Figur, Puppen dieser Naupe; ben 6, in ihrer natürlichen Größe, ben 7, vergrößert; ab, das Bruststuck, so in der Lange viel Raum einnimmt; p, der Schwanz, der hier gleichsam abgestutzt erscheint.

Die Ste Figur, ein, von der vorigen Raupe zusammengewiekeltes Refielblatt.

Die ste und 1 ste Figur, der ausgekommene Schmetterling; ben 9 in seiner nas türlichen Größe; ben 10, vergrößert; (Phal Tortrix Vrticae, der Neßelwickler.)

Ben 9, trägt er die Flügel in seiner natürlichen Stellung, daß sie hinten einen gros=

fen Raum, wie einen Winfel a, lagen.

Ben 10, find die Flügel ausgebreitet, einen Theil ber untern zu sehen.

Die Ite Figur, der stark vergrößerte Kopf dieses Bögelchens, von der Seite, und etwas von vorn; aa, die Fühlhörner, davon hier ein Theil abgeschnitten ist; bb, die Bartspigen, wie hörner gewunden, swischen welchen der spiralformige Saugerüßel t, liegt; y, ein neßförmiges Auge.

Die 12te Figur, eine grune Raupe, mit einer dunkelgrunen, weiß eingefaßten Streife langs dem Rucken, welche die Regelblatter und andere mehr zusammenrollt; a,

ber erfte Absatz, der chen so hornartig, als der Ropf ift.

Die Izte Figur, der vergrößerte Kopf und erste Absatz dieser Raupe; tt, zween schwarze Flecke auf diesem ersten Ringe; bb, zwen weiße, auf dem Kopfeliegende Körpperchen, welches die Eper sind, so eine Fliege dahin gelegt hat.

Die 14te Figur, ein Ropf von einer andern Naupe berselben Art; die benden Fliegeneper c.d., liegen hier auf der einen Seite: das eine C, am Ropfe; das andere d, am ersten Ringe.

Die 15te Figur, ein dunnes Wespinnfte der vorigen Raupe, barinnen man fie ab,

Fann liegen fchnt.

Die 16te Figur, eine Naupe berfelben Art funf Monat nach ihrer Einspinnung aus dem Gespinnste genommen; denn so lange war sie vor der Verwandlung, in dem Gespinnste Raupe geblieben, und hatte damals eine blaße Fleischfarbe.

Die 17te Figur, die Puppenhulfe derfelben.

Die 18te Figur, ein weißer Schmetterling, mit schwarzen Flecken, von bieser Maupe, in seiner naturlichen Stellung. (Phal. geom. orticata, der Regelspanner.)

In der 19ten Figur, todt, mit fenfrecht in die Sohe stehenden Flügeln; a, der

gelbe, ichwarz geftreifte Bauch; i, die langen Suffe.

Die 20te Figur, ein schwarzer weißzestreifter Birkenwickler; t, der Kopf; p, der Schwanz.

Die 21te Figur, ein Birkenblatt, worauf die Raupe ein weißes Gespinnste c,

gemacht hat.

Die 22te Figur, der Schmetterling aus dieser Raupe (Phal. Tortrix betulae, ber Queerbusch);) n, der Kopf; a, ein Bordersuß; h, eine Art von Kamm, der queer über die Oberstügel weggeht.

Die 23te Figur, der vergrößerte Kopf und Rücken, samt einem Theile der Flüsgel dieses Wogels; bc, eine Bartspike; y, ein Auge; hh, der Komn, oder Busch

auf den Oberflügeln; a, die Fuhlhorner, welches fegelformige Faden fi id.

Die 24te Figur, ein, von der folgenden Naupe zusammengerolltes Virkenblatt. Die 25te Figur, ein kleines Raupchen, so diese Molle gemacht, und die gehörisge Größe noch nicht erreicht hat.

Die 26te Figur, Dieselbe Raupe in ihrer gehörigen Größe, Perlgrau, mit

schwarzen Punktin gesprenkelt.

Die 27te Figur, berfelben Puppe.

Die 28te Figur, der vergrößerte Banch der Puppe, um die Queerreigen von furzen Stacheln ab, cd, ab, ed, oben auf ben Mingen zu seben.

Die 29te Figur, ein ausgekon menes Schmetterlingsweibchen, mit einem großen

weißen Fleck oben auf den Flügeln,

Die zote Figue, bas Mannchen zu bem vorigen Weibchen. (Phal. Tortr. Solandriana, der Birfenwifler.)

### XXIX. Rupfertafel.

Die acht folgenden Figuren gehören zur drenzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, ein Stud von wilben Rerbelftengel mit Blattern; ab, ein pe fammengerolltes Blatt, worinnen das Rerbelraupchen wohnt.

Die zte und zte Figur, die Raupe, so das Blatt ab, Fig. r, zusammenges rolle hat, und fich von diefem Kraute nabre; ben Sig. 2, in ihrer naturlichen Große; ben Fig. 3, vergrößert; a, ber erfte Ming, oben hornartig; i, die spiken Borderfüße; m, die mittelsten; p, die benden hintersten.

Die 4te Figur, ein Gespinnfte, das fich die Raupe bon Erdfornern gemacht hat.

Die ste Figur, die Puppenhulse.

Die 6te Figur, ein ausgekommener Schmetterling. (Phal. Tortr. Heracliana, der Kronenwickler.)

Die 7te Figur, berfelbe vergrößert, der feine Flügel bem Boden parallel trägt,

fo daß fie fich eines Theils freugen.

Die 8te Figur, ber vergrößerte Ropf beffelben von der Seite; abc, die Barte fpigen, oben am Ropfe, wie zwen Horner; t, der schneckenformige Saugerufel; y, ein netzförmiges Auge. Die Fühlhörner sind abgeschnitten, um die Figur nicht allzu undeutlich zu machen.

Die zehn folgenden Figuren gehören zur vierzehnten Abhandlung.

Die cte Figur, ein wildes Kerbelblatt, fo ein fleires, schwarz punktirtes Raups then c, angefressen; ben bbb, ist das Blatt in seiner ganzen Dicke aufgezehrt; ben aa, aber nur die obere Saut abgezogen.

Die 10te Figur, die Rampe selbst, als der vorige Blattfresser.

Die 11te Figue, dieselbe Raupe vergrößert, um an ihrem Körper die schwarzen

Dunkte, und bie darinnen stedenden haare ju seben.

Die 12te und 13te Figue, das Gespinnfte derfelben, ben 12, in seiner natur: lichen Größe ben 13, vergrößert. Die Seiten sehen wie Gaze aus, und man kann burch diefelben die Puppe C, liegen feben.

Die 14te Figur, eine aus dem Gespinnfte genommene und vergrößerte Puppe;

bp, bas Bruftstuck, so weit heruntergeht; das vom Bauche abstehende Ende b.

Die 15te und 16te Figur, der ausgekommene Schmetterling, todt gezeichnet, (Phal. Tortr. Chaerophylli Sylvestris, der Rerbelwickler;) ben 15 in seiner natürlichen Größe; ben 16 sehr stark vergrößert; a, die Bordersuße; i, die mittelsten; p, die

langen hinterfuße; b, die Bartfpigen am Ropfe, zwischen welchen der Sangerußel liegt; Hh, Schuppenbufche, am innern Rande der Oberflugel; q, der Sahnenschwang ber Rlügel.

Die 17te Figur, ein vergrößerter Oberflügel beffelben; q, der Schwan; Hh,

Die benden Bufche an der innern Seite,

Die 18te Figur, ein vergrößerter Unterflügel. Diese Flügel find schmal, und wes gen der vielen langen Haare fff, an benden Seiten, wie Federn gestaltet; a, der Un= fang des Flügels; b, das zugespiste Ende.

#### Die folgenden Figuren gehoren zur fechzehnten Abhandlung.

Die 19te Figur, ein Gehaufe von Grasffengeln, Die nach der Lange parallel neben einander liegen: das Werk einer Mottenraupe Fig. 22, 23; ft, die Seiten des Ges hauses; g, das Ende, wo die Raupe mit dem Kopfe heraussteckt; t, das ungeflügelte Schmetterlingsweiben, so am andern Ende herausgekommen.

Die 20te Figur, Die Puppe einer folden Mottenraupe, die in einem bergleichen

Grasgehäuse, als Sig. 19, wohnte; t, der Ropf.

Die 21te Figur, Diefelbe Puppe nach der Eupe gezeichnet; t, der Ropf; c, bas

Brufffiuct; iii, die Bufe von der einen Geite.

Die 22te Figur, Das Fig. 19, mit t, bezeichnete, hier aber burch die Lupe bergrößerte Beibchen; t, der Ropf; a, die furgen Guhlhorner; cbd, dren Ringe, die den halskragen ausmachen; ili die dren Fuße von der einen Seite; 99, viereckige braune Muckenflecke; ff, eine Franze von Haaren und Schuppen um den Schwanz herum; o, die walzenformige fleischichte Rohre, wo die Eper durchgehen. Dieser Bogel ist gang ungeflügelt.

Die 23te Figur, fp; ein anderes Gehäuse von queergelegten Grasffengeln, worinnen eine ziemlich große Mottenraupe wohnt. Ben c, steckt die Raupe den Kopf

beraus.

Die 24te Figur, biefe Mottenraupe in ihrer naturlichen Große; p, der Schwang. Die 25te Figur, Diefe Maupe vergrofert; abc, die dren erften hornartigen und gefieckten Minge; p, ein blaffer Fleck auf dem eilften Ringe mit zwen schwarzen Punkten. Die Mittelfüße kann man hier nicht feben, weil fie fehr kurg find.

#### XXX. Rupfertafel.

Die Figuren derfelben gehoren zur vierzehnten Abhandlurg.

Die ite Figur, ein Apfelblatt mit zusammengezogenen Randen ob, ob, weil Die Raupen foldfes an biefen Stellen minirt haben; ben hh, fieht man einen Theil diefer minirten minirten Plage; ben lih, hh, aber find die Wohnungen der Minirraupen; die man

wegen bes gufammengezogenen Blattrandes nicht feben kann.

Die 2te Figur, ein Stucken Apfelblatt, fo bren Raupen an bren verschiedenen Orten h h h, numirt, und dadurch den Rand beffelben ob, krumm zusammengezogen haben.

Die zte Figur, noch ein folches , von einer Raupe minirtes Blattstückchen; hH, der minirte Ort, oder die Wohnung des Insekts, die sich hier von oben zeigt, weshalb man die Krümmung des Blatts fast gar nicht sehen kann. Huf der obern Haut des mis

nirten Platzes liegen einige Falten, wie Ranten geffaltet.

Die 4te Figur, ein Apfelblatt, welches zwo, von denen, von welchen die Wohnungen der vorigen Figuren herrühren, berschiedene Raupen, oben in großen Plagen ph, ph, minirt haben. Die abgezogene Haut hat aber keine Falten; sondern nur eis nige fleine Mungeln und Ungleichheiten.

Die 5te Figur, eine solche Raupe, als die, welche die Blatter Fig. 1, 2, 3,

minirt haben.

Die 6te Figur, dieselbe vergrößert und von oben; t, der Ropf.

Die 7te Figur, diefelbe vergroffert von unten; aa, bb, cc, die spigen Bors derfüße; dd, ee, ff, die stumpfen Mittelfüße auf dem oten, 7ten und 8ten Minge; gg, die benden hinterfüße.

Die Ste Figur, die ledige Puppenhilse der Raupe, aus welcher der Wogel schon

ausgefrochen ist, die aber ihre völlige Gestalt behalten hat.

Die 9te Figur, Dieselbe vergroßert; ab, das Brufffiud, woran die guhlhor: ner : Fußscheiden, u. f. w. befindlich find; c, die Kopfipitze, wie ein Bogelschnabel.

Die 10te 11te und 12te Figur, der Schmetterling dieser Minirraupe (Phal. Tinea Roesella, der Gilberbuckel) ben 10, von der Seite, ben 11, von oben; bende Figuren unter dem Mitroskop vergrößert; ben 12, aber ist er in seiner naturlichen Gros Be, in allen dren Figuren aber todt gezeichnet.

Die 13te Figur, ein vergrößerter Unterflügel, wie eine Feder, die aus einen

Riel ab; mit Barren auf jeder Seite, beffeht.

Die 14te Figur, ein Saufchen fleiner ovaler, reihenweise ben einander hergelegter Gespinnste, aus einer Mine, so eine ber borigen Raupen in einem Apfelblatte gemacht hatte. Ein Werk derer Burmer, welche die Raupe aufgefregen haben.

Die 15te Figur, ABCDEF, Die vorigen Wurmgespinnfte, fark vergrößere, welche nach der Lange, neben einander liegen, und durch einen Faden Seide zusammen= gesponnen sind. In den Gespinnsten B CEF, sieht man die Deffnung, wo die Schlups wespen ausgefrochen find.

Die 16te Figur, eine solche vergrößerte Schlupfwespe, todt gezeichnet; aa, bie Fuhlhorner; sie ift so flein, daß man sie kaum mit bloken Augen sehen kann.

Die 17te Figur, ein noch ftarfer vergrößertes Sublborn berfelben; ben a, das

Ropfende; b, das andere knopf = oder feulenformige Ende.

Die 18te Figur, eine Schlupswespe anderer Urt, etwas größer als Fig. 16, aus einer Minirraupe der Upfelblätter; grun mit weißen Füßen; todt, aber durch eben die Linse, als Fig. 16, gezeichnet; mit ausgebreiteten Flügeln, die in ihrer natürlichen Lazge den Rücken bedecken, und dem Boden parallel stehen.

Die 19te Figur, ein vergrößertes Tublhorn derfelben; a, wo es am Ropfe fift;

b, das feulenformige Ende.

Die benden folgenden Figuren gehören zur ein und drenßigsten Rupfertafel

wo sie keinen Plat hatten.

Die 20te Figur, ein kleiner Schmetterling der Minirraupen, welche in den Nos senblattern bedeckte Gange (galeries) graben, und Tab. XXXI, Fig. 14, 16, 17, vors gestellt sind. Er ist hier aber stark vergrößert und todt gezeichnet. Seine Theile sind sehr aus der Ordnung gekommen; h, ein Juhlhorn; p, die Juke.

Die 21te Figur, eine start vergrößerte schwarze Schlupswespe, beren Wurm in einer Minirranpe ber Rosenblatter gelebt hat; a, ein schwarzer Fleck auf ben Oberfius

geln; b, die Bartfpitgen am Ropfe.

Die 22te und 23te Figur, gehören zur neun und zwanzigsten Rupfertafel, wo sie keinen Platz hatten: sie stellen eine Mottenraupe in einem solchen Geshäuse wie Tab. XXIX, Fig. 19 vor; ben Fig. 22, in natürlicher Größe; ben 23 aber vergrößert.

### XXXI. Kupfertafel.

Die Figuren derselben gehoren zur vierzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, ein Erlenblatt von unten, wo die dren Stellen m, m, m, von Raupchen minirt find; a, a, a, eine Urt von Runzel, oder Kante auf der abgezosgenen Haut, die wirklich eine Falte derselben ist; bb, ein, durch diese Falte a, ges Frummter Theil des Blatts, c, die halbe Rundung der obersten Haut der minirten Stelle.

Die 2te Figur, das Stuck eines Erlenblatts von oben, worinnen eine minirte Wohnung mm, wie ben Fig. 1. Hieran zeigen fich hellbranne Flecke, welches die Stellen sind, wo das innere Mark, von der Oberhaut des Blatts abgenagt ist.

Die 3te Figur, eine bergleichen vergrößerte minirte Wohnung, von unten zwisschen der Hauptribbe des Blates ced, und den Seitennerven cc, dd; a, bezeichnet die Kante oder Runzel.

Die

Die 4te Figur, ein Stud von ber inwendigen Saut, wo bie Rante oder Mungel a, vergrößert, und mit einem weifien Gewebe ss, überzogen ift. Ben o, ift bas Gewebe zerriffen, und die Rante liegt fren, und ift jum Theil felbft platt gedrückt; ee, Korner von tlurath, den die Raupe von fich gegeben hat.

Die 5te Figue, ein kleines Maupchen, so das vorige Erlenblatt miniet hatte.

Die Ste Figur, soldes vergrößert, und von oben; t, der Ropf; ii, zween von ben spigen Bordersupen: e, der Schwang, wo ein Exfrementforn noch halb im Ufter ftecft.

Die 7te Figur, Dieselbe Raupe von unten; iii, die spiken Worderfuße m, m, m, Die frumpfen Bauchfusse, an der Zahl seche, Die aber so sitzen, daß zwischen dem letzten Paar von diesen, und ben Hinterfüßen, bren Ringe ohne Füße find; PP, bie hin=

terfüße.

Die Ste Figur, ein Efeil des Erlenblatts, so diese Maupe minirt hat; ppp, ber Ort, wo die untere haut ber minirten Wohnung abgenommen ift, um das Gespinne ste c, zu sehen, welches die Raupe hier gemacht, und mit den Körnern ihres Unraths bedeckt hat.

Die 9te Figur, dies geoffnete Gespinnste, um die Puppe barinnen gu seben;

cdc, die Außenwande beffelben.

Die 10te Figur, ein fehr fark vergrögertes, und von ber Geite vorgestelltes Puppehen; abc, das Bruftstuck, so hier viel Raum einnimmt, und bis an den Schwanz heruntergeht; de f, ber Ropf wie ein Bogelkopf; g, ein Haarbusch unter demselben; P, der Schwanz mit einigen fleinen Hakchen. Der Bauch ap, bestellt aus Abfagen, und ift mit Saarden bewachsen.

Die 11te Figur, ein fleiner Schmetterling aus der vorigen Minirraupe. (Phal.

Tin. Rajella, die Erlenmotte.)

Die 12te Figur, derfelbe fark vergrößert, und von der Seite, aber todt gezeiche net; aa, die Ribligorner; b, die Bartspigen am Ropfe; t, der Saugerufiel; h, ein Schurpen: und Haarbusch oben auf dem Kopse; i, die sehr langen Füße; ppp, Sils berflecke auf den Oberflügeln; n, ein schwarzer enformiger Fleck; qqq, eine Franze, hinten an den Flügein, welche, wenn der Bogel lebendig ift, wie ein Schwanz in die Höhe ffeht.

Die 13te Figur, ein Rosenstengel mit fünf Blattern ABCDE, die alle von fleinen Raupchen minirt sind; be, be, be, bie minirten Gange, deren Anfang ben b, ift. Am andern Ende e, dieser Gange der, mit ABC, bezeichneten Blatter, fiehr man die Raupchen w, w, w, unter der durchfichtigen Blatthaut liegen. Uns ben Blattern DE, find die Raupen schon aus ihren Gangen ausgefrochen; 11, die leeren

Stellen,

Stellen, wo sie zuletzt gewesen sind. Ben k, sieht man, wie sich ein Gang felbst durchkreuze.

Die 14te Figur, swo von benen fleinen Maupchen, welche in den vorigen Blattern

Die Gange minirt haben.

Die 15te Figur, ABCD, ein Stücken Blatt Fig. 13, vergrößert; eg mik, ber Theil eines minirten Blatts; hl, die Extremente der Naupe, die wie an einen Fasten gereihet sind, und im Zickzack gehen.

Die 16te Figur, eine folde, ftarf vergrößerte Raupe von oben; hh, ber Ropf;

Imn, der Rorper; der aus Abfagen besteht.

Die 17te Figur, dieselbe Maupe von der Seite, ebenfalls vergrößert. Sie hat, in Absicht der Füße eine seltsame, und von allen andern Raupen verschiedene Gestalt; denn sie hat neun Paar, oder achtzehn Füße pppp, u. s. w. die allesammt häutig sind, und überdies noch das Besondere haben, daß ihnen die Häkchen sehlen. Spise Vordersfüße hat die Naupe gar nicht. Inzwischen verwandelt sie sich doch in einen Schmettersling; ben t, sind die Zähne, die zusammen eine vortretende Spise sormiren.

Die 18te Figur, Pp, zwen runde flache Gespinnste dieser Raupen.

Die 19te Figur, eine Puppe berfelben.

Die 20te Figur, dieselbe Naupe stark vergrößert, von unten; a, der Ropf; be, die Augen; de fl, ghil, die Flügelscheiden; dllg, das Bruststück, woran man die Fühlhörner und Füße sieht; k, das Schwanzende.

Die 21te Figur, dieselbe Puppe von oben, weniger vergrößert; a, das Bruft: ftuck; bc, ein Theil der Flügelscheiden; ebdc, der Bauch, der aus Absahen besieht.

Der ausgekommene Schmetterling ift Lab. XXX, Fig. 20, vorgestellet.

### XXXII Kupfertafel.

Die folgenden zwolf Figuren gehoren zur vierzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, ein sechzehnfüßiges gelblichgrunes Raupchen auf den Faulbeer: blattern.

Die zte Figur, ein Gespinnfte beffelben.

Die zie Figur, daßelbe vergrößert; in bb, find die benden Salften defielben zu-

Die 4te Figur, C, die vergrößerte Raupe ber iten Figur, welche hier beschäftigt ist, die eine Hälfte A, fertig zu machen. Man siehet sie hier ganz fren, und aufserhalb dem angefangenen Gespinnste arbeiten; b, das Ende des halben Gespinnstes; ac, die Rande, wo die Naupe neue Fäden zur andern Hälfte anhängt. Ben dieser Fisque,

que ficht man bie Faten bes Gespinnstes zwischen den Kanten fo gezogen, baf fie Dafchen, wie ein Rifchnet; formiren.

Die 5te Figur, zeigt einigermaßen, wie die Raupe verfährt, wenn fie die Maschen, und zugleich die, langs dem Gespinnste herunterlaufenden Ranten, verfertigen will. In der 14ten Abhandlung, S. 52. 3. Quart. habe ich ben der Geschichte der Raupe, zugleich diese Figur erklaret, wohin ich den Lefer verweife, um nicht eine Sachezwenmal zu wiederholen. oa, bc, de, fg, hi, Rantenstücken; ab, cd, ef, gh, il, gm, eb, co, die, sich freuzenden, und die Maschen, zwischen den Kanten, formirenden Raben.

Die 6te Figur, ein vergrößertes Stuck eines angefangenen Bespinnstes, um die Struftur der Majden und Ranten, woran die Maschenfaden hangen, besto beffer gu schen; abcde, fünf solche Ranten, worauf die Maschen ruhen.

Die 7te Figur, ein Faulbeerblatt von unten, welches diese fleinen Raupchen übel zugerichtet, und an verschiedenen Orten angefreßen haben; 0000, ganz durchges freffene Stellen. Un benen mit PPPP, bezeichneten Stellen haben die Raupen nur die Unterhalfte des Blattmarks abgenagt, die Oberhautift hier geblieben, aber braun und trocken geworden. Daber kommt es, daß das ganze Blatt mit fahlbraunen Flecken bedeckt scheint.

Die Ste und gte Figur, die Puppen dieser Raupen; ben Fig. 8, in ihrer nas turlichen Große; ben 9, aber vergrößert; b, eine Spige vorn am Ropfe, wie ein Bos gelschnabel; op, das Bruststück samme den Flügelscheiden, welche bennahe bis ans Schwanzende u, heruntergehen. Diese Puppen haben viel ahnliches mit den Puppen ber Minicraupen, weshalb ich sie mit in dieser Abhandlung unter den Minicraupen beschries · ben habe.

Die 10te Figur, der ausgekommene Schmetterling.

Die 11te Figur, derselbe vergrößert, und von oben; aa, die langen Fühlhors ner; b, ein Haarvusch vor dem Ropfe; ff, eine Haarfranze am hintersten Mande der innern Geite der Oberflügel.

Die 12te Figur, der Ropf des Schmetterlings, von vorn, und noch ftarker, als vors her vergrößert; yy, die benden Augen; t, der Sangerußel; aa, abgeschnittene Guhls hornstucken; bb, der Haars und Schuppenbusch des Kopfs.

Die dren folgenden Figuren gehören zur sechszehnten Abhandlung.

Die 13te Fgur, ein tleiner Schnetterling, (Phil. Tinea de Geerella, das Silberband), der wegen seiner ausnehmend langen Fuhlhorner aa, wodurch er den Sametterlingsartigen Fliegen (Phryganeen) abulich ift, hochst merkwurdig ist, und Goloflugelhat.

Die 14te Figur, ABC, bren unter dem Mikrostop vergrößerte Schuppen befe selben. Sie dienen gum Beweise, daß es ein wahrer Schmetterling ift.

p. Geer Juf. IV. Qu.

Die

Die iste Rigur, ber vergrößerte Ropf, und ein Theil vom Salsfragen biefes Bogels; aa, abgeschnittene Gublhornftucken; bb, zwen malgenformige Rorperchen, wo die Ruhlihörner ihren Anfang nehmen; c, ein Haarbusch oben auf dem Ropfe; t, ber fpiralformige Sangeruffel. Linger diefem ihat ber Ropf in feiner Geftale viel abnlis thes mit dem Ropfe der Schmetterlingsartigen Fliegen; allein diefe haben bekanntermas fen keinen Rugel und feine Schuppen auf ben Blugeln.

Die folgenden Figuren gehören zur siebzehnten Abhandlung.

Die 16te Figur, ein fedisfußiger Burm, ein Blattlausfreger, von denen, die fich in halbrunde Rafer (Coccinellae) verwandeln. Er ift todt gezeichnet, weil er Schlupfe wespenmaden im Leibe hatte.

Die 17te Figur, eine kleine Nymphe eines Wurms aus dem vorigen sechsfiffe

gen Wirme.

The second of the second of the second Die 18te Figue, dieselbe vergrößerte Rymphe, von unten. Die 19te Figur, eine Schlupfwespe aus dieser Rymphe.

Die 20te Figur, dieselbe Schlupswespe fart vergrößert; aa, die Guhlborner.

Die 21te Figur, ein Fühlhorn diefer Schlupfwefpe, noch ffarter vergrößert. Es besteht aus zwen Hauptstücken, davon bas erfte p, einfach ist; bas andere aber st, aus acht Gelenken beftebet.

Die 22te Figur, ein Oberflügel dieser Schlupfwespe, durch eben die Linfe, als Fig. 21, vergrößert; s, bas Ende, wo er am Ropfe fikt; nn, die dieke Ader der auf ferlichen Seite, die fich in der Mitte ben p, ausbreitet. Sie hat an dem breiten Orte p, einen bunnen Unhang a, ber sich mit einem rundlichen Kopfe, wie ein Rroof oder Reule, endiget, und dem Flügel felbst einverleibet ift; bb, der hinterste Mand des Flu= gele; der gange Rügel ift mit vielen fleinen Saarchen befest.

### XXXIII Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren zu der funfzehnten Abhandlung.

Die te Figur, eine kleine Fichtensproße mit einer Hargalle, welche hier eine Maupe gemacht bat, die imweadig wohnet; bt, der Zweig mit Blattern; gh, die Barggalle von vorn:

Die 2te Figur, ein anderes Richfenreischen mit einer Harggalle; tb, das Reis: chen; gh, die Galle, fier von binten; fie geht nicht um den Zweig herum, fontern fist nur an einer Seite; t, bas Ende des Zweiges, welches übermäßig gewachsen, und baher eine unformliche Gefialt hat; o, eine vertrochnete Knofpe; ben f, gehen zwen Blatter queer über die Galle.

Die

Die 3te Figur, noch ein folches Fichtenreis mit einer Bargalle; b, bas Meis; gh, tie Galle; 1f, Blatter, die queer über die Galle hergehen; o, dren noch unbertrocknete gefimbe Knofpen.

Die 4te Figur, eine lange durchgefconittene Galle; tb, das Stuck vom Zweige, woran sie geseffen; n, große Sohlung in der Galle. e, ein Saufden Unrath, an einem gewißen Orte, den die Raupe darinnen durch einen eigenen Unterschied von Sarz von der übrigen Höhle abgesondert hat. Sie liebt die Reinlichkeit, und mag nicht gern unter ih=

rem Unrath liegen. u, die Gallenraupe, mit niederhangendem Ropfe.

Die 5te Figur, noch eine, langs durchgeschnittene Galle; tb, der Zweig, woran fie geseßen; ss, die angerlichen Seiten berfelben; cde, ein Harzfern in der Mitte, beffen innere Höhlung mit Schichten brauner Erfremente c, überzogen ift; ff, leere Raume zwischen den außerlichen Seiten und dem Kern; hier liegt oft ein ganzer Haufen Erfrez mente; n, die innere Höhlung des Rerns, ober der Galle, worinnen die Maupe wohnt, die man bier nur etwas fiehet.

Die 6te Figur, die Raupe felbst aus diesen Gallen; t, der Kopf; p, der

Schwang.

Die 7te Figur, dieselbe, unter der Lupe vergrößerte Raupe; t, der Ropf; 1, der erfie Absat des Morpers, der eben so hornartig, als der Ropf ist; aaa, die Borderfuße pon der einen Seite; iiii, die Mictelfüße; p, ein Hinterfuß; sss, u. s. w. die Luftlocher, Die an diefer Maupe fehr deutlich find.

Die Ste Figur, ab, ein ftark vergrößertes Stuck vom Ringe biefer Maupe; t, ein Hofer over Warze mit einem, dem blogen Auge fast unsichtbaren Haar e; pp, eine große Menge Haarden auf dem ganzen Körper. Bergleicht man sie mit dem, an sich schon sehr kleinen Saare e; so kann man sich ihre unendliche Kleinheit vorstellen.

Die gte Figur, eine farf vergrößerte Fleischwarze, oder eine von den kleinen Frego spigen der Maupe, die aus dren Stucken abc, besteht; ben c, sigen fleine Stacheln und

Haare.

Die Tote Figur, ift fark vergrößert; S, ein Luftloch der Maupe, welches rund ift, und eine runde Deffnung o, hat, wodurch die Luft in die Lungenrohren geht; tb, ta, zween große kungenrohrenafte, die mit dem Luftloche S, vereinigt sind; die Luftrohre ta, hat verschiedene Mebenaste r; rrdd, andere kleinere kuftrohren.

Diese Luftrohren fielen mir mit dem Luftloche in die Augen, als ich alle innere Theile aus der Raupe genommen hatte. Sie blieben alsbenn an der innern Dberflache der hant fo hangen, wie sie hier vorgestellt sind.

Die 11te Figur, eine auf bem Rucken liegende Puppe von diesen Raupen; t, der Schwanj.

Die 12te und 13te Figur, zween Schmetterlinge berfelben; ben 12, ein Manne den; ben 13, das Weibchen. Sie find aschgrau und schwarz gesteckt. (Phal. Tinea Refinella,

die Harzmotte.)

Die 14te Figur, eine kleine Rosensproße mit dren Knospen bbo; auf den Knospen bb, liegt ein Klümpchen Unrath ee, den eine barinnen wohnende Naupe von sich geges ben hat; auf der Knospe o, sindet sich nichts davon, weil darinnen keine Naupe gewohnt hat.

Die 15te Figur, eine vergrößerte Anospe bb, als ben Fig. 14, von welcher der Saufen Unrath ee, weggenommen ift, um die badurch bedeefte Deffnung t, beger zu sehen.

Die Raupe c, fectt ben Ropf aus dem loche.

Die 16te Figur, Die Maupe, die in der vorigen Knospe wohnte, die aber noch lange nicht recht ausgewachsen ist.

Die 17te Figur, folche durch bie Eupe vergrößert; ben a, fieht man ben erften Ring

des Korpers mit einer hornartigen schwarzen Platte.

Auf der folgenden Aupfertafel befint en sich die übrigen Figuren dieser Rau-

### XXXIV Rupfertafel.

Die fünf ersten Figuren berselben gehören noch als eine Fortschung zu den letten der vorigen 33ten Tafel; die übrigen aber zu der 17ten Abhandlung.

Die Ite Figur, die Raupe Fig. 16, Tab. 33, die in den Rosenknospen wohnt, und hier ihre völlige Größe erreicht hat.

Die 2te Figur, derfelben Puppe.

Die 3te Figur, ein Gespinnfte berfelben.

Die 4te Figur, derselben Schmetterling, wenn er still sitzt. (Phal. Tin. Cynosbatella, die Rosenmotte.)

Die ste Figur, berfelbe vergrößert, mit etwas ausgebreiteten Oberflügeln, um cie

nen Theil ber Unterflügel zu feben.

Die Ste Figur, ein sonderbarer Wurm, nicht viel dicker, als ein Faden (Zwirns wurm), ber in einer dieser Raupen gelebt hat; A, der etwas rund zugehende Schwanz; B, ber sehr zugespiste Kopf.

Die 7te Figur, derselbe tobte Wurm, der sich wie ein Knaul zusammengewuns den hat. Er hat die Gestalt von der Seta aquatica, oder dem Gordius.

Die Ste Figur, eine Schlupfwespenmade, die mit vielen andern ihres gleichen in einer sehr großen gelben Ufterraupe gelebt hat; t, der Ropf.

Die 9te Figur, bieselbe Made vergrößert; t, der unbewegliche Kopf; q, der Schwanz-

Die 10te Figur, einige, von folchen Maben neben einander hergelegte Gefpinnfie.

Die 11ie Figur, der stark vergrößerte Ropf, sammt den dren ersten Ringen eines solchen Warms; I, die Hohe des Ropfs; y, ein Auge, das andere liegt auf der Seixte; th, etwas erhaben liegende Theile, die zusammen, wie ein Kleeblatt aussehen. Zwisschen diesen Theilen liegt das Maul, und das Spinnwerkzeug; d, ein Zahn; der andere liegt auf sener Seite.

Die 12te Figur, die nemlichen Theile der vorigen Figur, noch stärker vergrößert; LL, vermuthlich die Oberlippe; die vier Erhöhungen abck, die ein Kleeblatt vorstellen, machen zusammen die Unterlippe aus; dd, die benden hornartigen Jähne oder Haken; zwischen b, und g, liegt das Spinnwerkzeug, oder das Loch, wo die seidenen Fäden ansgezogen werden; tt, zween braune, von den benden Erhöhungen ac, abgehende, und an der Seite des Körpers sich herunterziehende Striche. Mitten in dem Theile b g, schien mir noch eine kleine Beule zu liegen.

Die 13te und 14te Figur, die Schlupswespen aus biesen Würmern; ben 14,

eine fart vergrößerte.

Die 15te Figur, das farf vergrößerte Bauchende des Weibchens; ben t, bas

Bohr, fo im Stande der Ruhe bicht unter dem Bauche liegt.

Die 16te Figur, eine Holzgalle an einer gewißen Urt von Weiben, welche die Sägenfliegen (Tontbredo) durch ihren Stich verursachen; ttt, verschiedene Höcker, bie fie an sich hat. Es wohnen Ufterraupen darinnen.

Die 17te und 18te Figur, ein Schlupfwespenwurm, der sich in solcher Galle, als Fig. 16, gefunden, und die Afterraupe darinnen verzehrt hatte; ben Fig. 17, in seiner natürlichen Größe; ben 18, vergrößert; t, der Ropf.

Die 19te Figur, eine Mymphe aus solcher Galle, darinnen sich vermuthlich eis ner von ben vorigen Würmern verwandelt hat.

Die 20te Figur, dieselbe Mynuphe vergrößert, und von der Seite; tp, das

lange, gefrummte, und oben auf ben Mucken herumgeschlagene Bohr.

Die 21te Figur, ein Schlupswespenweibchen mit dem langen Bohr t, aus einer

ber vorigen Weidengalle.

Die 22te Figur, eine Schlupswehe aus der Mnmphe Fig. 19, 20; abermal ein Wischen mit dem Lingen Bohrt, allein von einer andern Urt, als Fig. 21.

Die 23te Figue, das Manud en zu Fig. 22.

Die 24te Figur, der vergrößerte Schwanz der Schlipfwespe Fig. 21, von oben, daran die Theile, so den langen Schwanz formwen, von einander gesondert sind; ff,

die benben halben Scheiden, welche zusammen dem hornartigen Vohre t, zum Futterale bienen.

Die 25te Figur, das nemliche Schwanzende von der Scite, noch stärker vergrös fert. Das Bohr ist hier ganz außer dem Futterale; of, of, die zwo halben Scheis den, welche am Bauche von 0, bis a, vereinigt sind; orb, das Vohr, so sich wie ein Federschnabel b, endigt, und daselbst sehr kleine Zähnchen hat. Ven u, ist der Vauch abgeschnitten.

Die 26te Figur, MN, einer von denen Schlupfwespenwarmern, die in der Larve eines Blattlausfregers mit beweglichem Ropfe, der sich in eine zwenzlüglichte Fliege

vermandelt, gelebt haben; ben aa, der Ropf.

Die 27te Figur, OP, Die Rymphen Diefer Burmer.

Die 25te Figur, eine daraus genommene Schlupfwespe, von oben, mit ausge-

breiteten Glügeln.

Die 29te Figur, dieselbe von der Seite; Sie sind schwarz; ein Theil der Fusse aber ofergelb, auf den Rucken mit einigen weißen Fleckchen.

### XXXV Rupfertafel.

Die Figuren berfelben gehören zur siebzehnten Abhandlung.

Die ite Figur, ein ausnehmend stark vergrößerter Wurm, natürlich nicht grösser, als ein Sanotörnchen, welcher in ber Wohnung, einer Minirraupe der Eichblätter (Reaumur Tom. III. Pl. III. F. 1, 2.) die er verzehrt hatte, gefunden war; a, der Kopf; b, der Schwanz.

De 2te Figur, eine stark vergrößerte Mymphe des vorigen Wurms, von unten; sie ist hier mehr vergrößert, als der Burm Sig. 1; ben c, ber Kopf; d, der Schwanz.

Di 3te Figur, das kleine Strichelchen A bedeutet die unendlich kleine ausgekomz mene Schlupswespe.

Die 4te Figur, die Schlupfwespe bloß durch die Lupe vergrößert.

Die 5te Figur, AB, der Kopf derselben von oben, und ankhnlich vergrößert. CDE, FGH, die schonen Fühlhörner dieses Insekts, die ich Hirschgeweihe genennt habe, an denen inwendig dren lange Zweige qr, st, uw, herausstegen. Die Bucht staben Ciklmnop, bezeichnen die acht Gelenke am Stanune des Fühlhorns.

Die 6te Figue, ein stark vergrößerter Oberstügel dieser Schlupswespe; ABE, ein kleines Gelente, womit er am Halskragen hangt; BC, die große Ader an der außern Seite; der hinterste Rand CDd, und der übrige Flügel ist mit vielen Haarchen bewachsen.

Die 7te Figur, ein vergrößerter Unterflägel; FG, die große Aber an der auss wendigen Seite; das Uebrige HIF, vom Umfange des Flügels ist mit langen Haaren besetzt. Sonft sigen ebenfalls auf der Oberfläche deßelben viele lleine Haarchen.

Die Ste Figur, ein Weidenblate mit einem Baufchen Schmetterlingsener O.

Die ste Figur, zween vergrößerte Eper von oben; t, ein kleines schwarzes Fleckschen im Mittelpunkt.

Die 10te Figur, Dieselben Eper mit einem runden loche 00, woraus eine

fleine Schlupfweipe, die barinnen gelebt hatte, ausgefrochen ift.

Die 11te Figur, eine solche Schlupfwespe in ihrer naturlichen Große.

Die 12te Figur, dieselbe durch eben die Lupe, als die Ener Fig. 9, 10, vergrößert.

Die 13te Figur, dieselbe noch mehr vergrößert; a, das erfte Gelenke der Guhl= borner, welches unter allen das langste ift.

Die iste Figur, eine vergrößerte Rufterschildlaus; I, ber Kopf; k, der

Schwanj.

Die 15te Fieur, eine barinnen gefundene Schlupswespen : Romphe.

Die idte Figur, dieselbe Rymphe vergrößert, von unten; L, der Kopf; MN, die Kähe; OP, die Flügelscheiden; QRS, der Bauch; ab, die benden neissormigen Augen.

Die 17te Figur, die ftark vergrößerte Schlupswespe aus dieser Rymphe. AB, der Kopf; H, das Schwanzende; D, die Flügel, welche weit über den Schwanz hers

Achen.

### XXXVI Rupfertafel.

### Die Figuren berfelb ni gehören zur fiebzehnten Albhandlung.

Die ite Figur, ein großes gelb und schwarzes Schlupswespenweibchen, beffer Bauch durch keinen Jaden, sondern mit seiner ganzen Dieke am Halskragen hangt, und hinten ein kleines steifes Schwanzchen hat; q, der kleine Schwanz; tb, das Bohr mit seinen benden Halbscheiden, das so lang als der Bauch ist.

Die 2te Figur, das Mannchen, das hinten kein Bohr; sondern nur eine kurze Spige q, hat, urd an welchem die mittelften Bauchlinge gelb, oder fucheroth sind.

Die 3te Figur, ein Oberstügel des Wabchens Fig. 1; ab, die Ribbe, worant sich der Unte fügel mit seinen Gafchen anhängt, um die Flügel zusammenzuhalten.

Die 4te Figur, ein Unterflügel, davon ein Stud efc, unterwätts doppeltzus sammengeschlagen ift, wenn das Infekt still sigt; cd, ein Stud der außerlichen Ribbe, woran die Häftigen, die sich an den innern Rand des Oberflügels anhängen. Die

Die 5te Figur, ein stark vergrößertes, und vom außern Rande 'c, Fig. 4, ger nommenes Stück vom Unterflügel; CCC, die sich an den Oberflügel anhängenden hale den, welche in der Nibbe mn, womit der Flügel eingefast ist, eingewurzelt, und in die Höhe gebogen sind; o, eine andere Nibbe, die sich mit der Ribbe mn, vereiniget.

Die 6te Figur, eine ganz schwarze Schlupswespe, mit sucherothen Füßen, deren Bauch auch durch keinen Faden am Halskragen hängt; sondern welche ein kleines Schwänzchen und ein überaus langes Vohr hat; c, der Halskragen, der vorn abgestußt, und mit zwo Spigen versehen ist; q, der Schwanz; tb, das Vohr; tf, die zwo halben Scheiden bestelben.

Die 7re Figur, eine schwarzblauliche Schlupswespe, mit dunkelgelben Füßen, deren Bauch durch keinen Faden mit dem Halskragen zusammenhängt; sondern die ein kleines Schwänzchen q. und kurzes Bohr t., hat.

Die 8te Figur, eine schwarze Schlupswespe mit weißlichen Flecken, und fucherosthen Füßen, deren Leib, so durch ein kurzes Fädenchen am Halbkragen hängt, walzensförmig und länglicht ist; die Fühlhörner aber kegelförmige Fäden vorskellen; tb, das Bohr; tf, die benden Halbscheiden deselben.

Die 9te Figur, eine ganz schwarze Schlupfwespe mit sucherothen Füßen, und einem walzenformigen länglichten Körper, der durch einen Faden mit dem halbkragen zu= sammenhängt; xb, das lange Bohr; tf, die zwo halbscheiden degelben.

Die 10te Figur, eine ganz sonderbare Schlupswespe, deren Quuch nicht an eis nem Ende des Halsfragens hangt; sondern oben in demselben steckt; ut, der Bauch, den das Insest im Fluge so hoch in die Hohe stellt; u, der Ort, wo er am Halsfragen hangt; c, der Theil des Halsfragens über dem Ortc, wo der Bauch anhanget; t b, das lange Bohr; tf, sein Jutteral. a, die Vorderfüße; i, die Mittelfüße, die ges gen den Körper und die Hinterfüße sehr klein sind; p, die benden, ganz sonderbar gestalzeten Hinterfüße.

Die Tite Figur, ein vergrößerter hinterfuß ber vorigen Schlupfwespe, so ben a, am Ende des Halstragens sist, und aus vier hauptstücken bestehet.

ab, das erfte lange Stud zwischen dem Balefragen und Buftbeine.

bc, das Suftbeing

cdp, der eigentliche Schenkel, wegen seiner Dicke merkwürdig; viel dicker als bas Huftbein; aber von c, bis d, dunne.

pi, das Jusiblatt, so aus funf Gelenken besteht, und sich mit zwen Hakchen i, ens diget.

e, eine von den benden Stacheln des Schenkels; die andere liegt hier nicht im Gesicht.

Die 12fe Figur, eine schwarze Schlupswespe, deren Schwanz, so wie eine Rusgel p, aussicht, ganz mit graulichen Haarchen bedeckt ist, die ihm gleichsam einen Atzlasglanz geben.

Die 13te Figur, der vergrößerte Bauch derselben, von oben; abb, bccb.
epc, die dren Ringe, woraus er besteht; der leste oder hinterste Ring cpc, ist wie eis

ne langlichte Kugel, und gang mit Haaren bedeckt, daß er wie Atlas glangt.

#### XXXVII Kupfertafel.

Die Figuren berfelben gehoren zur 16ten Abhandlung.

Die ite Figur, ein Blattstücken von der Wasseraloe (Stratiotes,) wovon eine Wasserraupe ein Stücken ausgebissen hat, davon man die Lücke ben ab, sehen kann; dies Stücken cd, hat sie an einem andern Orte des Blatts wieder aufgelegt, und in dem Zwischenraume wohnt sie; ee, einige Stellen, wo die Naupe das Blattmark weggestessen hat.

Die 2te Figur, eine folche, noch nicht vollig ausgewachsene Raupe, Die fich bere

gleichen Wohnung bereitet.

Die ste Figur, diefelbe Raupe, durch die Lupe vergrößert; t, ber Ropf.

Die 4te Figur, Die Raupe in ihrer rechten Grofe, und zwar eine der groffen.

Die zie Figur, ber stark vergrößerte Kopf und Vordertheil derselben, von oben; aa, die Fohihorner; I, die Oberlippe; y, die Augen an der einen Kopfseite; i., ein Ausschnitt hinten am Kopse; pp, der erste Ring; ut, ut, zwen Gefäße, welche scheinen zwo Hauptlungenrehren zu senn; bb, noch dunnere Gefäße, vermuthlich auch Enströhren. Alle diese Gefäße scheinen durch die durchsichtige Haut durch, oo, rr, s, gewiße weiße Fadenbundel, welche scheinen die Kiesen des Insets zu senn.

Die 6te Figur, ein stark vergrößertes Bundel dieser Kiefen, das ben g, am Leis be sint; ab, der Stamm des Bundels, der aus vier Acsten cdef, besteht. Inwens dig in diesen Aesten sieht man einen Faden, oder dunnes Gefäß, das ein Luftgefäß zu senn scheint.

Die 7te Figur, ein ftark vergrößerter Ring Diefer Wasserraupe, von unten, mit

zween hantigen Mittelfüßen im m., die einen vollständigen Hakenfranz haben.

Die 8te Figur, eins ber sechs großen Luftlocher, durchs Mikrostop vergrößert; t, eine braune, in einer Bertiefung liegende Platte, wo das Luftloch seine Dessung has ben muß. Die 3te Figur, eins ber kleinen, auf einigen Mingen der Raupe befindlichen, Luftlocher, eben so stark, als das Fig. 8, vergrößert. Man kann daraus den Unters schied ihrer Größe sehen.

Die 1ote Figur, ein Theil zwener, von einer folden Raupe, zufanmengesponnener

Bageraloe: Blatter, wogwischen fie ben c, ein Gespinnfie gemacht hat.

Die 1ste Figur, das eine, von dem andern abgesonderte Blatt, um das dazwissschen liegende Gespianste ans Licht zu bringen. cc, das Gespinnste; ee, eine Art von seidener Hulle, worinnen das Gespinnste liegt; o, eine große Oessung am Borderende desielben; p, die Raupenhaut, welche die Puppe abgestreift hat, und durch die Seitens wände des Gespinnstes durchschen, wie denn auch die Puppe selbst einigermaßen durchsschimmert.

Die 12te Figur, eine herauegenommene Puppe, von der Seite.

Die 13te Figur, dieselbe Puppe, vergrößert, und von unten; p, die bis ans Schwanzende gehenden hinterfüße; sss, dren große, warzenförmige Enfridder an der einen Seite: auf der andern liegen auch dren, die aber hier mit keinen Buchstaben beziechnet sind.

Die 14te Figur, eins von ten großen Eufelechern, fark vergrößent, und von der Seite; t, ein walzenformiges Körperchen in demfelben, vermuthlich eine oben in s, eins

tretende Luftrobre. c, ein Stuck des Ringes, auf dem das Luftloch liegt.

Die 15te Figur, baffelbe Luftloch von oben ober im Gesicht; a, ein brauner Ming

unten herum; b, ein dunkelbrauner Zirkel oben um den Diand herum,

Die 16te und 17te Figur, ein Schnetterlingsmannchen (Phal. geom. Stratiotata, das Umphibium), aus einer folden Puppe, als Fig. 12; ben Fig. 16, sist es still, und hat die Jühlhörner längsdem Nücken herunterliegen; ben Fig. 17, ist es mit ausges breiteten Flügein vorgestellt, so daß man die untersten fren sehen kann.

Die 18te Figur, das Weibchen zu dem vorigen Mannchen, welches aber anders,

· · ·

als dicses gezeichnet ift.

Die 19te Figur, ein Theil vom Juhlhorn des Mannchens Fig. 16, 17, stark vergrößere. s, das oberste Ende destelben; gggg, ein Schuppenkranz um den Gestenkfugen herum.



### Die Geschlechtsnamen

derer in diesem Bande beschriebenen Insekten.

1. Tagvögel mit knopsförmigen Fühlhörnern, und sechs Gleichen Füßen.

#### IV Rupfertafel.

ig. 14, 15, ein fleiner himmelblauer Tagvogel mit knopfformigen Fühlhornern, feche Fügen, und mit Augenspiegeln unter den Flügeln.

Papilio hexapus; alis integerrimis caeruleis; subtus ocellis numerosis. Linn, Fauna Suecica 803\*).

#### XIV Rupfertafel.

Fig. 19, 20, ein weißer Tagvogel mit knopfformigen Suhlhornern, feche Füßen, und schwarzen Flügeladern.

Papilio hexapus, alis rotundatis albis; venis nigris. Linn, Faun. 795 \*\*).

#### XV Rupfertafel.

Fig. 8, 9, ber zitrongelbe Tagvogel mit knopfformigen Fühlhornern und sechs Füßen. Papillo hexapus; alis angulatis flavis puncto ferrugineo. Linn. Faun. 795 \*\*\*).

#### XIIX Kupfertafel.

Fig. 12, 13, der große Tagvogel mit knopfformigen Fühlhörnern; sechs Füßen, und Augenspiegeln, die einen rothen und sehwarzen Zirkel um sich herum haben.

Papilio hexapus; alis integerrimis rotundatis albis; secundariis ocellis quatuor superne, septem inferne. Linn. Faun. 802 †).

P 2 II. Tagi

\*) S. N. ed. XII p. -89. no. 232. Pap. Argus. Fn. Succ. ed. 2. 1074. 3 \*\*) S. N. ed. XII p. 758. no. 72. Pap. Crataegi. Fn. Succ. 1034. 3.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 765. no. 106. Pap. Rhanmi. Faun. Suec. 1042. 6.
†) S. N. ed. XII. p. 754. no. 50. Pap. Apollo.

Faun. Suec. 1032. G.

## II. Tagvögel mit knopfförmigen Fühlhörnern, die aber nur vier gleiche Füße haben.

#### XX Rupfertafel.

Fig. 2, 10, der Tagvogel mit knopfformigen Fuhlhornern und vier Fußen, der unter den Unterflügeln ein weißes C, hat.

Papilio tetrapus; alis angulatis fulvis nigro-maculatis: fecundariis calbo notatis. Linn. Faun. 775 \*)

### XXI Kupfertafel.

Fig. 8, 9, ber rothbraune Tagvogel mit knopfformigen Fuhlhornern, und vier Fußen, defien Flügel einen weißgelblichen Rand haben.

Papilio tetrapus; alis angulatis nigris; margine postico albo. Linn. Faun. 772 \*\*).

### XXII Kupfertafel.

Fig. 5, die schwarze vierfüsige Tagvogel mit knopfformigen Fuhlhornern, und einer breiten rothen Streife auf jedem Flügel.

Papilio tetrapus; alis denticulatis nigris albo maculatis; omnibus fafeia arcuata coccinea. Linn. Faun. 777 \*\*\*).

### 1. Machtvögel oder Phalanen mit prismatischen Fühlhörnern.

### VIII Rupfertafel.

Fig. 5, ein grauer Nachtfalter mit prismatischen Fuhlhörnern, einem fe'yr kurzen Saugerüßel und ausgekappten Flügeln, defen Unterflügel vor den Oberflügeln vorstes hen, und zum Theil fuchsicht sind.

Phalaena prismicornis spirilinguis; alis planiusculis erosis griseis; antennis albis. Linn. Faun. 810†).

Fig. 9, 11, ein bunkelgruner Machtvogel mit prismatischen Fühlhornern, und eis ner breiten weißen ausgezackten Streife auf ben Oberflügeln ++).

IX Rus

\*) S. N ed. XII. p. 778. no. 168. Pap- C. album Faun. Suec. 1059. 3.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 776. no. 165. Pap. An-

tiopa Faun. Suec. 1056. G. ter gewöhnlichen Wolfsmilchraupe \*\*\*) S. N. ed. XII. p. 779. no. 175. Pap. Ata- ift, und auf dem Galium lebt. G. lanta Faun. Suec. 1060. G.

†) S. N. ed. XII. p. 797, no. 2. Sphinx Populi Faun. Suec. 1084. S.

th Dies ist der Sphinx Gelii, desen Rauve von ter gewöhnlichen Wolfsmilchraupe verschieben ist, und auf dem Galium lebt. G.

#### IX Rupfertafel.

Fig. 8, 9, ein olivengruner Nachtvogel mit prismatischen Fühlhornern, ber unter bem Bauche rosenroth ift.

Pholaena prismicornis spirilinguis; alis viridi, sulvo purpureoque variis. Linn. Faun. 811 \*).

#### X Rupfertafel.

Fig. 3, ein brauner aschfarbiger Machtvogel mit prismatischen Fühlhotmern, der am hintersten Rande der Flügel weiß bordirt ift \*\*).

### 11. Machtvögel mit bartigen Fühlhörnern, und langen Saugerüßel.

IV Rupfertafel.

Fig. 7, der graue Nachtvogel, mit bartigen Fuhlhörnern, einem Saugerußel, bachförmigen Flügeln, höckrichtem Halsfragen, und langen breiten, wie eine Schnauze, vorflehenden Bartipigen \*\*\*).

#### V Rupfertafel.

Fig. 1, ein Rachtvogel mit bartigen ober kammformigen Fuhlhornern, und Saus gerüßet deffen Bartspigen aber fo lang, als die Fuhlhorner find.

Phalaena pectinicornis spirilinguis; tentaculis setaceis longitudine antennarum; alis planiusculis albidis. Linn, Faun. 841 \*\*\*\*).

X Rupsertasel.

Fig. 7, 8, ein brauner hellgelblicher Nachtwogel mit bartigen Fühlhornern, und einem Saugerüffel, defien Oberflügel zwo braune Queerlinien haben, und gegen den auf ferlichen Winkel, wie Hakehen gebogen sind +)

#### XXII Kupfertafel.

Fig. 16, ein kleiner Machtwogel mit bartigen Fühlhornern, und Saugerüßel dese sen breite und flache Oberflügel, weißliche, und braune wellenformige Streifen haben ††). N 3 XXIV Rus

\*) S. N. ed. XII. p. 801. no. 17. Sphinx Elpenor Foun. Suec. 1089. S.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 802 no. 22. Sphinx Pinastri. Faun. Suec. 1088. G.

nalpina. Faun. Suec. 1146. G.

\*\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 881. no. 330. Phal. Pyral. tentacularis. Paun. Succ. 1349. (6).

†) S. N. ed. XII. p. 860. no. 204. Phal. geom. lacertinavia. Faun. Succ. 1229.

11) S. N. ed. XII. p. 69. no. 253. Phal. geone. Alchemiliata. Faun. Suec. 1282.

#### xxiv Rupfertafel.

Fig. 7, ein Nachtvogel mit bartigen Fuhlhornern, und Saugeruffel, befien Ober- flügel braun find, eine dunkle Queerstreife haben, und am außern Winkel hakenformig gebogen sind. \*)

xxv Kupfertafel.

Fig. 6, ein Nachtvogel mit bartigen Juhlhornern, einem Saugerußel, und brauns graulichen ausgezachten Flügeln, davon die Oberflügel zwo dunkle wellenformige Streisfen haben, zwischen welchen ein schwarzer Punkt befindlich ift \*\*).

III. Nachtvögel mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugerüßel, der wenigstens nicht länger als der Kopf ist.

### VI Kupfertafel.

Fig 7, 10, ein fahlbrauner Nachtvogel, mit bartigen Fuhlhornern ohne Saus gerüßel, deßen Oberflügel am hinterften Mande einen großen duntlen Fleck haben \*\*\*).

### x Rupfertafel.

Fig. 13, 14, ein Nachtvogel mit bartigen Fuhlhornern, ohne Saugerußel, eie nem zitrongelben Salstragen, und hell ofergelben ausgezachten Flügeln.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis angulato - dentatis fulvis; linea duplici fusca; rhorace flavo. Linn. Faun. 834: \*\*\*\*).

### XI Rupfertafel.

Fig. 7, 8, ein Machtvogel mit bartigen Fühlhornern, ohne Saugerußel, entwe-

Phalae pectinicornis elinguis; alis deflexis albidis, punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum. Linn. Faun. 823 †).

Fig. 13, 14, ein sehr weißer Nachtvogel mit schwarzen bartigen Fuhlhornern, ofne Saugerußel; und mit schwarz gesprenkelten Füßen.

Phalae-

\*\* S. N. ed. XII. p. 859. no. 202. Phal. geom. Phal. bomb. Ziczac. Faun. Suec. 1116. G.

\*\*\* Phal. geom. bidentata. Linn. Faun. Suec.

ed II. no. 125; G.

\*\*\* Linn. S. N. ed. XII. p. 827. no. 61.

\*\*\* Linn. S. N. ed. XII. p. 829 no. 69. Phal. bomb.

\*\*\* Linn. S. N. ed. XII. p. 827. no. 61.

Phalaena peclinicornis elinguis; alis deflexis albis, pedibus antennisque nigris. Linn. Faun. 822. \*):

Fig. 20, 21, ein graulichbrauner Dachtvogel mit bartigen Fuhlhornern, ohne Sangerufiel, mit einer breiten dunklen Streife auf den Oberflügeln \*\*).

XII Rupfertafel.

Fig. 8, 9', ein Machtvogel mit bartigen Gublfornern, ohne Saugerußel, beffen Oberflügel braun und weiß, die Unterflügel aber roth find, und große schwarze Blecke haben.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis; superioribus suscis, rivulis albis; in-

ferioribus purpureis, punctis fex nigris. Linn. Faun. 820 \*\*\*).

XIII Rupfertafel.

Fig. 4, 5, 6, ein Dachtvogel mir bartigen Sublhornern, ohne Saugeruffel; deffen Weiben braun ift mit zwo hellgelben Streifen, das Mannchen aber gelbweiß mit braunen Streifen \*\*\*\*).

Fig. 18, 19, ein bunfel : Perlgrauer Rachtvoge! mit bartigen Fublhornern, wie Haarbufche, vone Saugerußel, mit einem großen gelbweißlichen Flecke am Hintertheile Der Dberflügel +).

XIV Rupfertafel.

Fig. 7.8,9, ein braunrothilder Rachevogel mit grauen Schattirungen, bartis gen Fühlhornern, ohne Saugeruffel, defen Unterflügel vor ben obern vorfteben ++).

XV Rupfertafel.

Fig. 15, ein agatgrauer Rachtbogel mit bartigen Fuhlhornern, ohne Saugeruf= fel, mit zwo schwarzen gelb borbirten Streifen, und einem schwarzen Flecke mit weißem Mande.

Phalaena pectinicornis elinguis villosiffima cinerea; alis exterioribus lineolis obsoletis nigris, maculaque duplici pallida. Linn. Faun. 829. †††)

XVI Ru=

\*) S. N. ed. XII. p. 822. no. 46. Phal. bomb. Salicis Faun. Suec. 1129. G. \*\*) S N. ed. XII. p. 823. no. 48. Phal. bomb. Cratargi F un. Stec. 1126. 8. \*\*\*, S. N. ed. XII. p. 819. no.:38. Phal. bomb. Caja. Faun, Suec. 1131. G. \*\*\* S. N. ed. XII. p. 818. no. 36. Phal.

1102. 6.

- †) S. N. ed. XII. p. 816. no. 31. Phal. bomb. bucephala Faun. Suec. 1115. G.
- 11) S. N. ed. XII. p. 813. no. 19. Phal bomb. ilici/olia Fann. Suec. 1109. G.

-†††) S. N. ed. XII. 'p. 825. Phal. bomb. fabomb. afrensis Faun. Suec. 1. p. 831. et 2. no. scelina Faun. Suec. 1112. 3.

#### XVI Rupfertafel.

Fig. 11, 12, ein weißlichgrauer Nachtvogel mit braungelblichen bartigen Gublhornern ohne Saugerußel, und einigen wellenformigen braunen Queerstreifen.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis cinereo - undulatis; fasciis transversis obscurioribus; capite inter pedes porrectos. Linn. Faun. 828. \*)

XVII Rupfertafel.

Fig. 13, 14, 15, ein Nachtbogel mit bartigen Fühlhörnern, ohne Saugerüßel, bavon das Weibehen grau, und ungeflügelt; das Mannchen aber gelbbraun ift, mit zwo weißen Flecken.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis planiusculis; superioribus macula alba anguli ani; femina aptera. Linn. Faun. 827. \*\*).

### XIX Rupfertafel.

Fig. 7, 8, ein Machtvogel mit bartigen Fuhlhornern, ohne Saugerußel, mit eis nem schwarzen Augensteck auf jedem Flugel. Die kleinere Urt, oder kleine Pfau des Reaumur.

Phalaena pectinicornis elinguis; alis planiusculis cinereis; fingulis ocello fasciaque fusca. Linn. Faun. 835 \*\*\*\*).

### XXII Rupfertafel.

Fig. 9, ein grauer Nachtwogel mit schwarzen bartigen Fuhlhornern, ohne Saus gerußel, wellenformigen schwarzlichen Streifen auf den Flugeln, und einem schwarzge= fleckten Halskragen †).

### XXIII Rupfertafel.

Fig. 12, ein aschfarbiger, schwar, ichattirter Nachtvogel, mit bartigen Fühlhor: nern, ohne Rüßel, mit haarichten Flügeln, und schwarz punktirtem Halskragen.

Phalaena peclinicornis elinguis; alis deflexis albidis diaphanis, vasis obscuris. Linn. Faun. 819 ##).

#### XXIX Rus

\*) S. N. ed. XII. p. 824. no. 54. Phal. bomb. pudibunda. Faun. Suec. 1118. (6. \*\*) S. N. ed. XII. p. 825. no. 56. Phal. bomb. antiqua. Faun. Suec. 1120.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 810. no. 7. Phal. Attac, pavonia minor. Faun. Suec. 1099.

†) Phal. geom. hirtaria Faun. Suec. ed. II.

††) S. N. ed. XII. p. 815. no. 29. Phal. bomb. Vinula Faun. Suec. 1112. 6.

#### xxix Rupfertafel.

Fig. 19, t, und 22, eine fleine braunschwärzliche Nachtmotte mit bartigen Fuhl: hörnern, ohne Rußel, deren Weibchen ungeflügelt ist, aus einer Mottenraupe, die sich ein Gehäuse von Grasstengeln macht \*).

Nachtvögel mit kleinen fadenförmigen Fühlhörnern, die nicht länger sind, als der Kopf.

### VII. Rupfertafel.

Fig. 5, 6, ein Nachtvogel mit sehr kurzen Fühlhornern, deffen Mannchen weiß; Das Weibchen aber ofergelb ift.

Phalaena seticornis elinguis; antennis brevislimis rusis, thorace slavo, alis deslexis.

Linn. Faun. 917 \*\*).

Fig. 12, ein gelbrothlicher Rachtwogel, mit kurzen Fühlhornern, und filberweis fen Flecken \*\*\*).

1v. Nachtvögel mit konisch-fadenförmigen langen Fühlhörnern.

#### III Rupfertafel.

Fig. I, ein schöner grüner Machtvogel mit fadenförmigen Fühlhörnern, und zwo schrägen gelben Streifen, auf den Oberflügeln \*\*\*\*).

#### V Rupfertafel.

Fig. 14, ein grauweißlicher Nachtvogel mit fabenformigen Fuhlhornern, und eis nem doppeiten dreneckigen dunkelgrunen Flecke.

Phalaena subulicornis spirilinguis; alis deslexis erosis pallidis; triangulo suscente incarnatum includente: thorace gibbo. Linn. Faun. 815. †)

Fig. 22,

\*\*) hat Linne nicht. G.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 833. no. 84. Phal. nott.

Humuli. Faun. Suec. 1147. G.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 833. no. 85. Phal. N.

Hexa, Faun. Suec. 1148. G.

Phal. Tortrix prasinana Faun. Suec. 1306. G. †) S. N ed. XII. p. 845. no. 132. Phal. noct. meticulosa. Faun. Suec. 1164. G. Fig. 22, 23, ein brauner, bennahe schwarzer Nachtvogel mit weißlichen Schatztrungen, fabenformigen Fuhlhornern, und einem enformigen braungrunen Fleek, mit weiß= und schwarzem Rande \*).

#### VI Rupfertafel.

Fig. 20, 21, ein agatbrauner Nachtvogel mit fadenformigen Gublhornern, und zwo schwarzen Streifen, zwischen welchen ein kleiner schwarzer breneckiger Fleck liegt \*\*).

#### IX. Rupfertafel.

Fig. 22, ein aschgrauer Nachtwogel mit fadenformigen Fühlhornern, schwarz und weiß gesteckt und schattirt, und schwarz gesprenkelten Füßen \*\*\*)

### XI Rupfertafel.

Fig. 28, ein aschgrauschwärzlicher Nachtwogel, mit fabenförmigen Fühlhörnern, und zween großen weißlichen Flecken auf sedem Oberflügel \*\*\*\*).

### XII Kupfertafel.

Fig. 17, ein sehr weißer Nachtvogel mit schwarzen Punkten und Flecken, und fadenformigen Fühlhornern †).

### XVII Rupsertasel.

Fig. 22, ein weißer Dachtvogel mit unzähligen Punkten, kleinen sehwarzen Flesen und Streifen, sammt fadenformigen Fuhlhornern, und einem kurzen Saugerußel ++).

### XIIX Kupfertafel.

Fig. 4, 5, ein halbbrauner, und halb aschweißlicher Dachtvogel, mit fadenfors migen Sublhornern, und einem kurzen Saugerußel +++).

XX Rus

\*) S. N. ed. XII. p. 847. no. 138. Phal. nott. aprilina. Fann. Suec. 1178. S.

\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 854. no. 175. Phal, noff. triplacia, Irann. Suec. 1202. 6.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. \$22. no. 164. Phal. noct.

\*\*\*\*\*) S. N. od. XII. p. 845. no. 134. Phal noft. Alni. G.

- †) S. N. ed. XII. p. 833. no. 109. Phal. noct. leporina Faun. Suec. 1176. .
- ††) Linn, S. N. ed. XII. p. 862. no. 217. Phal. geom. Betularia. Faun. Suec. 1287. . G.
- th) S. N. ed. XII. p. 823. no. 50. Phal. bomb. Coryli, Faun. Succ. 1123. G.

#### xx Rupfertafel.

Fig. 13, ein Nachtvogel mit farenformigen Suhlhornern, beffen Beibeben febr furje, grun : weiß = schwarg : und fuchereth gescheckte Flugel, mit zwo schwarzen Queer= ffreifen hat.

XXII Rupfertafel.

Fig. 22, 23, ein fleiner grauer Rachtvogel, mit fadenformigen Fuhlhornern, und fot wargen erhaben liegenden Punkten, defen Laive in den Fichtenzapken wohnt \*).

Fig. 26, eben ein folcher, aber braun gefleckter und schattirter Nachtvogel \*\*).

XXIV Rupfertafel

Fig. 11, 12, 13, 14, ein hellbrauner graulicher Nachtvogel, mit fabenformigen langbehaarten Sublhornern, defen Beibeben fehr furze Glugel hat.

Phalaena seticornis; alis griseo-fuscis, inferioribus albidis; semina aptera. Linn.

XXV Rupfertafel.

Fig. 15, 16, ein kleiner dunkel Perlgrauer Birn : Blattwickler, mit fabenformie gen Führhörnern wie ein Hahnenschwanz stehenden Flügeln, und weißem Kopfe.

XXVI Rupfertafel.

Fig. 15, 16, ein kleiner grauweißlicher Blattwickler von der Biola matronalis, mit fadenformigen Fuhlhornern, wie ein Hahneuschwanz stehenden Flügeln, und einer

XXVII Kupfertafel.

Fig. 8, 11, 12, 14, eine fleine Rachtmotte mit fadenformigen Fublhornern, brei ten, braunen, dunkel gesteckten Flügeln, kurzen und frummien Bartspigen; aus einem Blattwickler ber Flieder : und Gichblatter +1).

Mig. 9, noch eine bergleichen, von einem Fliederblattwickler, mit fabenformigen Fühlhornern, breiten braunen Blugeln mit einer schrägen dunklen Streife, und langliche ten geraden Bartspigen.

XXVIII Rua

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 892. no. 404. Phal. Tin. dodeceila. Faun. Suec. 1421. 6 \*\*) S. N. ed. XII. p. 892. no. 403. Ph. Tin. Turionella. Faun. Suec. no. 1420. 3. \*\*\*) S. N. ed. XII. p. 874. no. 281. Phal.

geom. brumata. Faun. Suec. 1293. 3. t) Linn. S N. ed. XII. p. 891. no. 419. Phal. Tin. porrettella. Faun. Suec 1443. 3. 11) S. N. ed. XII, p. 876. no. 293. Phal.

Tortr. Rojana. Faun. Suec. 1314. 6.

#### xxvIII Rupfertafel.

Fig. 9, 10, eine kleine dunkelbraune weißlich gestreifte Nachtmotte, mit fadenformigen Fühlhornern, deren Flügel hinten einen offenen Winkel lagen, von einem Nesselwickler.

Fig. 18, 19, ein weißer Machtvogel mit fabenformigen Guhlhornern, schwarz schattieren Flecken, und gelben Halbfragen.

Phalaena seticornis spirilinguis; alis patentibus albo suscoque nebulosis, ano slavo. Linn. Faun. 846 \*).

Fig. 22, ein schwarzer Nachtvogel mit fadenförmigen Fühlhörnern, und einer Urt von hohen Kamm, der oben queer auf den Flügeln steht.

Fig. 29, 30, ein hellbrauner, weinfarbiger Nachtvogel mit fabenformigen Fuhls hörnern, und rautenformigen Fleck, der ben dem Weibchen weiß, ben dem Mannchen aber braun ift, von einem Birkenwickler \*\*).

#### · XXIX Rupfertafel.

Fig. 6, 7, ein kleiner Nachtvogel mit fadenformigen Fühlhornern, braungrauen, enformigen, und flachen Flügeln, die sich eines Theils kreuzen, von einem Blattwickler bes wilden Kerbels \*\*\*).

Fig. 15, 16, ein kleiner Nachtbogel mit fabenformigen Fuhlhornern, und graulichweißen Flügeln mit einem Sahnenschwanze, auch von einer wilden Kerbelraupe.

#### XXX Rupfertafel.

Fig. 10, 11, 12, ein kleiner Nachtvogel mit fadenformigen Fühlhornern und Hahnenschwanzstügeln, mit Silberflecken, von einer Apfelblattminirraupe \*\*\*\*).

Fig. 20, einer bergleichen mit grauen Flügeln, von einer Minirraupe ber Do-

#### XXXI Kupfertafel.

Fig II, I2, eben dergleichen, mit fadenformigen Fuhlhornern, hahnenschwangs fügeln, mit Silber; und Gold: gesteckten Flägeln von einer Minirraupe der Erlenblatter +).

XXXI Rits

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 873. no. 272. Phal. geom. vrticata Foun. Suec. 1297. G. \*\*) S. N. ed. XII. p. 878. no. 310. Phal. Tor-

\*\*\* Solandriana. Faun. Suec. 1327. 3.

\*\*\*) S. N. ed. XII. p. 880. no. 326. Phal. Tor-

trix Heracliana. Faun. Suec. 1334. G.

\*\*\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 898. no. 445. Ph.
Tinea fubcutan. Roefella. Faun. Suec. 1406. G.

†) S. N. ed. XII. p. 898. no. 447. Ph. Tin, fubcut. Rajella. Faun. Suec. 1407. G.

#### xxxII Rupfertafel.

Fig. 10, 11, eben dergleichen, mit weißen braungefleckten Flügeln, von einer Faulbeerblätterraupe.

Fig. 13, ein fleiner Nachtvogel mit fabenformigen, ausnehmend langen Fuhlhor= nern, und mit Goloffügeln, die eine breite glanzend gelbe Queerstreife haben \*).

#### XXXIII Rupfertafel.

Rig. 12, 13, ein aschgrauer, schwarz gestreifter, und schattirter Nachtvogel, mit fatenformigen Sublhornern, in den harzigen Fichtengallen \*\*).

#### XXXIV Kupfertafel.

Fig. 4, 5, ein fleiner Dachtvogel mit fadenformigen Sublhornern, und berabhans genden halb braumen, oder schwarzlichen, und halb weißen Flügeln; von einer Rosen= stockraupe \*\*\*). State of the state

1 Die erste Klasse der Schlupswespen, mit konisch-sadensormigen Buglhornern, deren Leib durch keinen Faden mit dem Halskragen zusammenhängt, sondern sich mit einem spizen Schwanze endiat.

### XXXVI Kupfertafel.

Rig. 1, 2, eine große Schlupfwespe, mit halb schwarzen und halbgelben Sins terleibe, der einen spigen Schwanz hat, und mit dem Halskragen durch keinen Faden zu= fammenhängt.

Ichneumon flivus, abdomine medio nigro, cauda acuta, aculeo vmbilicali triplici exferto. Acta Vpfal, 1736, p. 28. no. 1.

Tenthredo nigra, artubus ferrugineis, ani corniculo cylindrico. Linn. Faun. 925. †)

Rig. 6, chen dergleichen große, mit fucherothen Suffen.

Tenthredo atra; pedibus ferrugineis, ani apice depresso acuto. Linn. Faun. 926 ††).

Sig. 7.

Faun. Suec. 1574. 6.

\* Jinn. S. N. ed. XII. p. 895, no. 426. Phal. Cynosbatella. Faun. Suec. 1379. 3. Tin. de Geerella. Faun. Suec 1393. G. \*\*) S. N. ed. XII. p. 892. no. 406. Ph. Tin. Refinella. Fann. Suec. 1423. G. \*\*\*) S. N. ed. XII. p. 887. no. 368. Ph. Tin

t) Lines. S. N. ed. XII. p. 928. Sirex no. 1. gigas. Faun. Suec. 1573. G. ††) S. N. ed. XII. p. 929. Sirex no. 3. Spettrum Fig. 7, eine große schwarzblau'ich: glanzende Schlupfwespe, mit dunkelgelben Fußen, deren Hintertheil einen spilzen Sowanz hat, aber durch keinen Jaden mit dem Halskragen zusammienhangt.

Ichneumon nigro-cerulescens subhirsutus, abdomine sessili, pedibus slavescentibus. Linn. Faun. 954.

11 Rlaße der Schlupfwesen mit konisch = fadenförmizen Fühlhörnern, deren Leib länglicht und walzenförmig ist, aber durch einen dunnen Faden mit dem Halvkragen zusammenhängt.

### XXVII Rupfertafel.

Fig. 19, 20, eine kleine schwarze Schlupswespe, mit langlichtem walzenformigen Korper, deren Füße, sammt ben Sciten, und dem Untertheile des Halskraßens, okers gelb find, und die in den Blattwicklerraupen wohnt.

### XXXIV Aupfertafel.

Fig. 21, eine kleine schwarze Schlupfwespe mit langlichtem walzenformigen Korsper, und gelbrothlichen Fußen, die in den Ufterraupen der Holzgallen an den Weiden wohnt.

Fig. 22, 23, eben dergleichen fleine schwarze Schlupswespe, mit gelben Füßen, davon die hintersten braungesteckt sind, die ebenfalls in den Ufterraupen der Werdengals

len wohnt.

### XXXVI Rupfertafel.

Fig. 8, eine schwarze Schlupsweipe, mit langlichtwalzenformigem Leibe, weißli: Den Flecken, und fucherothen Juffen.

Ichneumon niger; fronte punclisque abdominis albidis; pedibus rufis. Linn. Faun. 964. \*).

Fig. 9, eine schwarze Schlupfwespe, mit langlichtwalzenformigem Leibe, und fuches rothen Jufien, von ber großen Urt.

Ichneumom ater; pedibus rufis. Linn. Faun. 959 †).

III Klaße

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 929. Sirex no. 4.

Invencus, Faun. Suec. 1575. 3.

\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 932. Ichneumonn,

16. perfuaforius. Faun. Suec. 1593. 3.

III Klaße der Schlupswespen, mit konisch=fadensörmigen Fühlhör= nern, deren Leib durch einen Faden mit dem Halskragen zusam= menhängt, aber länglicht=ensörmig ist.

### XI Rupfertafel.

Fig. 12, eine schwarze Schlupswespe mit langlicht enformigen Leibe, deren Juhls horner in der Mitte einen gelben Fleck haben, und deren Bauchende unten gelblich ift.

### XVI Rupfertafel.

Fig. 6, A, eine kleine schwarze Schlupswespe mit langlicht zuformigem Leibe, und dunkolgelben Füßen, die in den Raupen in Gescllschaft lebt.

Ichneumon serico conglomerato-flavo Linn. Faun. 952 \*\*\*).

Tab. 22, Fig. 28; Tab. 23, Fig= 19; Tab. 25, Fig. 18, 19; und Tab. 26, Fig. 24, eine kleine schwarze Schlupfwespe, mit länglicht enformigem keisbe, zuweilen mit etwas gelben Füßen, lebt in den Raupen.

#### XXIII Rupfertafel.

Fig. 16, eine schwarze Schlupfwespe, mit langlicht zenformigem Leibe, und orans gegelben Füßen, deren Fühlhorner in der Mitte gelb sind; der Halskragen aber einige kleine gelbe Flecke hat \*).

#### XXIV Rupfertafel.

Fig. 10, eine gang schwarze Schlupfwespe, mit langlicht = enformigem leibe, de= ren Fühlhorner in der Mitte einen kleinen weißen Fleck haben \*\*).

### XXVII Rupfertafet

Fig. 26, eine schwarze Schlupswespe mit langlicht enformigem Leibe, und fahls braungelben Füßen.

XXXIV Ru

no. 75. glomeratus. Faun. Suec. 1646. G.

\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 931. Ichneumon.

no. 9, Saturatorius. Faun. Suec. 1586. G.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 933. Ichneumon no. 24. comitator. Faun. Succ. 1600. G.

#### xxxiv Rupfertafelo de maine de

Fig. 13, 14, eine schwarze Schlupfwespe mit gelbrothlichen Fußen, und langlicht zenformigem Korper, unten gelblich gestreift: lebt in den großen Ufterraupen.

Fig 28, 29, eine schwarze Schlupswespe mit länglicht enformigem Leibe, beren Füse zum Theil gelb sind; der Haldkragen aber kleine weiße Flecke hat: lebt in den Blatt: lausfreßerlarven.

IV Klaße der Schlupswespen mit konisch fadenförmigen Fühlhörenern, deren Leib wie eine Sichel geskaltet ist.

#### VI Rupfertafel.

Fig. 12, eine schwarze Schlupsweipe, mit sichelformigem Leibe, in der Mitte gelbrothlich, und mit gelben Borderfüßen.

Ichneumon niger; abdomine antice luteo, pedibusque luteis. Linn. Faun. 975\*).

v Klaße der Schlupswespen mit konisch-fadenförmigen Fühlhörnern, deren Bauchende rundlicht ist.

### XXXVI Rupfertafel.

Fig. 12, eine schwarze Schlupswespe, deren Leib sich in eine länglichte grangrun: liche, wie Atlas glänzente Rugel endiget.

VI Rlaße der Schlupfivespen, deren Leib oben im Halskragen steckt.

#### xxxvi Rupfertafel.

Fig. 10, eine schwarze Schlupswispe, mit kurzen diefen Fuhlhörnern, beren Leib ben im Halvfragen steckt, und beren Mintersusse sehr lang und diek sind.

Ichneumon tibiis poslicis clavatis. Linn. Faun. 985 \*\*).

VII Rlaf=

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 936. Ichneumon (\*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 937. Ichneumon. no. 50. pugillator. Faun. Suec. 1624. . no. 52. jacutator. Faun. Suec. 1626.

VII Klaße der Schlupswespen mit ästigen Fühlhörnern.

xxxv Kupfertafel-

Fig. 3, 4, 5, eine kleine schwarze Schlupfwespe mit aftigen Fühlhornern, wie Birfchgeweihe.

VIII Rlaße der Schlupswespen mit fadenförmigen gleich dicken Fühl-

### xxx Rupfertafel.

Fig. 21, eine fleine gang schwarze Schlupfwespe, mit langen fabenformigen, gleich diefen Fuhlhornern, und rauchen Flügeln, barunter die Oberflügel einen großen schwarzen Fleck in Gestalt eines halben Mondes haben: leben in den Minitraupen \*).

XXXII Rupfertafel.

Fig. 19, 20, eine kleine grungolone Schlupfwespe, mit gelben Fußen, und langen gleich dicken Fuhlhornern, deren Oberflügel eine dicke Mibbe mit einem Unhange ha= ben: sie hupft \*\*).

XXXV Aupfertafel.

Fig. 11, 12, 13, eine fleine schwarze Schlupfwespe, mit braungelblichen Füßen, langen Juhlhornern von gleicher Dicke, und ungefleckten Flügeln; lebt in den Schmetter:

1x Klaße der Schlupswespen mit keulenförmigen Fühlhörnern.

### XXX Rupfertafel.

Rig. 16, eine fleine ichwarze Schlupfwespe, mit weißlichbraunen Suffen, und feulenformigen Sublhornern, in den Minirraupen.

Fig. 18, eine grungoldne Schlupfwefpe mit weißen Fugen, aber febr furgen feulens formigen Suhlhornern, und ungefleckten Flügeln, in den Minirraupen ++).

XXXV Rus

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 940. Ichneumon no. 71. Jubentanens. Faun. Suec. 1642. 3.

\*\*) S. N. ed. XII. p. 938. Ichneumon no. 62. Muscarum. Faun. Suec. 1636. Eigentlich Pu. parum p. 939. no. 66. Faun. Suec, no. 1636.65.

†) S. N. ed. XII. p '940, Ichneumon no. 73. Ovulorum Faun. Suec. 1644. .

tt) Linn, S. N. ed. XII. p. 939 Ichneumon no. 66. Puparum. Faun. Suec. 1636. G.

#### 130 Die Geschlechtsnamen derer in diesem Bande beschriebenen Inf.

#### xxxv Rupfertafel.

Fig. 17, eine kleine grungoldne Schlupfwespe mit keulenformigen Fuhlhornern, welche hupft; lebt in den Schildlausen \*).

#### Zwenflüglichte eigentlich sogenannte Fliegen.

### XI Rupfertafel.

Fig. 23, eine Fliege mit Fühlhörnern wie langlichte Schaufeln, die einfache Haar re haben; sie ist schwarz mit aschgrauen Flecken und Schattirungen, der Halbkragen hat sehr schwarze in der Lange herunter liegende Streifen: lebt in den Naupen \*\*).

#### XVI Aupfertafel.

Fig. 22, eine schwarze, gestreifte rothängige Fliege aus den Raupen.

#### XXVII Kupfertafel.

Fig. 28, eine schwarze Fliege, mit noch schwarzern Queerstreifen am Leibe, fursten Schaufelformigen Fühlhornern, die einfache Haare haben, und braunrothlichen Ausgen; kommt ebenfalls aus ben Raupen.

\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 939. Ichneumon no. \*\*) Linn. S. N. ed. XII. p. 992. Mu/ca no. 69. Coccorum. Faun. Suec 1640. G. 78. Larvarum. Faun. Suec. 1839. G.

## Negister

# Die römischen Zahlen zeigen das Quartal; die andern die Seite deßelben an.

| 4.47                                                                                                                                                                                                      | Argusschmetterunge tommen aus Schnoraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberglaube vom Blutregen II, 26, 72                                                                                                                                                                       | pen II, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ben Pap. Atalanta II, 77                                                                                                                                                                                  | — der meisten Raupen noch unbekannt. — deren Geschichte  11, 64  das.  das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - wegen der Menge der Spannraupen II, 108                                                                                                                                                                 | - beren Geschichte bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adatflügel I, 80 G. Phal. Noct. meticulofa.                                                                                                                                                               | — beren Geschichte Baj. Abme ober Wehrinftrumente einiger Raupen 11, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marpinger in Schmetterlingsfligel find bable on                                                                                                                                                           | Arretes, an den Blattern III, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2fern der Schmetterlingeflügel find hohle Rin.                                                                                                                                                            | Arrêtes, an den Blattern III, 33<br>Atalanta, Pap. S. Pap. Atalanta I, 54. II, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nen . Phal N lenorina I, 60                                                                                                                                                                               | Mugen haben die Rannen I. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21berpunkt E. Phal. N. leporina. II, 60<br>21bmiral S. Pap. Atalanta                                                                                                                                      | Augen, haben die Raupen I, 6.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aldmiral G. Pap. Acadanta                                                                                                                                                                                 | — aus anatomischen Grunden erwiesen 1, 6. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Affrermottenraupen III, 77                                                                                                                                                                                | — merden beschrieben I, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                           | — werden beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| normo thelit tich in Edgentegell, Lenthrad                                                                                                                                                                | - haben die Holzwurmer, und andere Larben daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bringen ben Binter als Maden im Gespinnfte                                                                                                                                                                | - Der Schmetterlinge 1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 217                                                                                                                                                                                                       | - der Insetten neggormig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                           | — der Schmetterlinge I, 45 — der Insesten negförmig. bas. — der Insesten unbeweglich das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| f in an an extended in Municipality of the in the                                                                                                                                                         | Savan ale (Stillelifie XCOO - Util-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| baringen wohnen Schlupswespen                                                                                                                                                                             | - beren ber Sphinx Convolvuli 13000 Daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| thoter, Spheges IV, 40                                                                                                                                                                                    | - mo fie ben einigen Tagvogelpuppen liegen 1,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| digrettes an den Raupen                                                                                                                                                                                   | - ber Ceidenwurmer I, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alchemillata Phal. geom.                                                                                                                                                                                  | Augenspiegel auf ben Papilioneflugeln 11,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - bringen 22 Monat in Stompfrequance in II, 105 - barinnen wohnen Schlupfwespen IV, 40 - ibdier, Spheges IV, 14 Algrettes an den Naupen II, 28 Alchemillata Phal. geom. II, 107 211chemistenFrant II, 106 | Augustins Julus 1, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211demistenFrant II, 106 211demist S. Phal. Alchemillata                                                                                                                                                  | Husathmen, ben den Raupen durch die Saul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altomite C. Tara                                                                                                                                                                                          | 1, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Almi, That Ghal geom:                                                                                                                                                                                     | Avirons, Phalene à II, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amaria, Plan ger Blattlanfe 102. 103                                                                                                                                                                      | 22001 0110 4 12000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alni, Phal. geom. II, 102, 103<br>Amiaria, Phal. geom. II, 102, 103<br>Zimeisen, Berräther der Mattläuse II, 14                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | Bär wie er sein Winterlager vereitet 1, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bout rott HHO Difficts                                                                                                                                                                                    | Bärraupen, häuten sich achemal. 1, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mueisendaufen, buttunen Brastengarzeitumpchen                                                                                                                                                             | _ andere Bemerkungen darüber 1, 42. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111 /                                                                                                                                                                                                     | _ nh sie sich einander felbst fregen 1, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           | The same track and the same of |
| an investo Dec Ambiento                                                                                                                                                                                   | many to the Oh of Cala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sor Gabillanumituator                                                                                                                                                                                     | Baquenaudier, Schaafinsenbaum II, 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ber Liberegraupe                                                                                                                                                                                          | Banks und Solanders prächtiges Werk zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AC . 4344 /4991 (3151)*                                                                                                                                                                                   | CO-transferred T T TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                           | Raturgeschichte 1, 13:<br>Barbillons, S. Bartspiken 1, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A. Course Phal. Doller.                                                                                                                                                                                   | Baroulous, C. Sulliphett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apis terrestris, E. Summel.                                                                                                                                                                               | Barrington vom Weggirhen der Wögel I, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Apollo, Pap. S. Pap. Apollo I, 60. II, 58.60                                                                                                                                                              | Bartspingen der Schmetterlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Apollo, Phal Noct.                                                                                                                                                                                        | — find sehrverschieden 1, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aprilina, Phal. Noct. I, 89                                                                                                                                                                               | - sehr lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Argus, Pap.                                                                                                                                                                                               | - deren Absicht da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SB.                                                                                                                                                                                                       | - Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| - haben in der Puppe eine gang andere Lage als                                                                                                           | Brassicae, Pap. I, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nachher II, 64. Bastardwespen Noustrie                                                                                                                   | Brassicae, Pap.  Braumsicae, Pap.  Braumsicae  Breitschultrichte Schmetterlinge  Bringsone Bulter-Fly  Brood, darinnen leben Naupen  Brood, darinnen leben Naupen  II, 54  III, 54  III, 17  III, 106  III, 106  III, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 of an Sun of some                                                                                                                                     | Brais School and Both Both water lines 115 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baumringelraupe von Phal. Neustria II, 9                                                                                                                 | Part & old reserved in 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Haunringeleaupe von i man                                                                                                                                | Stet, G. Phai. geom. Almar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baumwanzen sind Raupenfeinde I, 143                                                                                                                      | Brunftone Bulter-1'ly 1, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zaumvollensliege IV, 29<br>Zaurensenf, Thlaspi<br>Zaurensenf, Thlaspi                                                                                    | Brod, darinnen leben Raupen III, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baurensenf, Thlaspi                                                                                                                                      | Brumata, Phal. geom. 11, 40. 114. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The wise outpett of Efficient out - America 1, 05                                                                                                        | Buceshala, Phal Romb. 1.26 at II Te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedaude, eine Dornraupe 11, 68                                                                                                                           | Bucephala, Phal. Bomb. 1, 36. 71 II, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deutande, thisfer Benennung II. 60                                                                                                                       | 28 William 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedaude, eine Dornraupe  — Ursachen dieser Benennung  — beren Kopf wie ein Rusenkopf  — das,  das,                                                       | Surfrenraupen 1, 41, 11, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deren Rope von schadlichen Gingen                                                                                                                        | Bürstenmotte II, 42<br>Bürstenvaupen I, 41. II, 27<br>— beren Schmetterlingsweibchen ohne Flügel I, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beck und Strömer von schädlichen Grasian.                                                                                                                | — die gelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pen I, 42 Zeinholz S. Liguster Zettstroh, ein Kraut Betularia, Phal. geom. Bidentata, Phal. geom. Bigestraut, Mercurialis Zingestraut, Mercurialis I, 80 | - die grauen mit rothen Knovfen 11. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beinholz G. Eigniter                                                                                                                                     | 23 üldselraunen 1. 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bettstrob, ein Kraut I, 28                                                                                                                               | 7.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Betularia, Phal. geom. II, 100                                                                                                                           | C'athuas Pan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ridonteta Phalageon. II. 10.                                                                                                                             | C-40000, 14p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mercurialis                                                                                                                                              | Caja, Phal. Bomb. 1, 42: 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dingerrant, Metal geom betularia                                                                                                                         | Caule-lait, 1, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Birkenmeßer G. Phal. geom betularia                                                                                                                      | Canicularis, Pap. I. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Birkenraupe mit hochearminrothen Dornspigen                                                                                                              | Carabus Sycophanta 1V. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1, 6                                                                                                                                                     | - ein genber Mannenfeind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Birkenwickler III, 19. 20, 25                                                                                                                            | - die gelben II, 28 - die geauen mit rothen Rudpsin III, 34 23üschzeuren II, 34 23üschzeuren II, 34 Caja, Phal. Bomb. I, 42: 151 Caule-lait I, 38 Canicularis, Pap. I, 106 Carabus Sycophanta IV, 14 - ein geoßer Raupenseind tas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Birknogel, & Birkenneger.                                                                                                                                | - ob man sie sammlen und an die Baume seigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blätter, von verschiedenen Jusetten gufammenge                                                                                                           | roune cal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wells                                                                                                                                                    | Caram, Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LDHE.                                                                                                                                                    | Castrensis, Phal. Bomb. I, 136. II, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bon our Chamarapen tracking                                                                                                                              | Cassida, E. Schiltköfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rollt                                                                                                                                                    | Celerio, Sphinx I. 47, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Darinnen rouen einige beaupen die Statter III, 2                                                                                                       | Chaerophyllum feminibus Izevibus III. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blattfaser 211, 2, 82                                                                                                                                    | - Sulvefire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plattlaustreper, parimen Injurumons IV, 16                                                                                                               | Chamagucian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Blattlauslowenfliegen, C. Pemerovius                                                                                                                     | Chamas house Phat Town                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blattläuse, burch die Ameisen verrathen 11, 14                                                                                                           | Chairmatters, that I ditt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blattwespen IV. 3                                                                                                                                        | Chemaninus 1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blauschiller, aus Schildraupen 11, 62                                                                                                                    | Chemilles - Leignes 1, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blumenstengel im Waßer, daran silberweiße                                                                                                                | — Cloportes I, 58. II, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dittineulretider um somber, gurum begetige                                                                                                               | - chagrinées l, 109, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luftblasen 1, 37                                                                                                                                         | - communes des Reaumur II. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blutvegen, welche Schmetterlinge den ftarf, en                                                                                                           | ob man sie sammlen und an die Baume seigen sonne Cardui, Pap. Castrensis, Phal. Bomb. Castrensis, Phal. Bomb. Castrensis, Phal. Bomb. Castrensis, Phal. Bomb. I, 136. II, 100 Castrensis, Phal. Bomb. Castrensis, Phal. Bomb. Chaerophyllum seminibus laevibus III, 27 Chaerophyllum seminibus laevibus III, 47 Chamaenerion Chamaenerion Chappe brune, Phal. Tortr. Cheiranthus Cheiranthus Chenilles - Teignes Chenilles - Teignes Chagrinées Chagrinées Chagrinées I, 58. II, 62 I, 109. 111 Chrysails Chrysorrhoea Phal. Bomb. Chio, Pap. Helicon, hat die prächtigsten Febera |
| pernrsachen II, 26                                                                                                                                       | Chrusorrhoea Phal Romb. II. 25 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - begen Urfach entbeckt Peirescius Das.                                                                                                                  | Cho, Pap. Helicon, hat die prachtigften Febern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bonanni Micrographia, Darinnen vier Ceiten mit                                                                                                           | and take treateout hat his hinchtighten Attetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schmetterlingösedern I, 53<br>Bonners Raturroman I, 10                                                                                                   | Cloportes, S. Chenilles 11, 62<br>Coccinella, deren verschiedene Namen 1V, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bonnets Raturroman I, 10                                                                                                                                 | Chemines 11, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Berfuche über Das Dthemholen der Raupen                                                                                                                | Coccinella, deren verschiedene Regmen IV, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200 July 2000 Competition 19 38                                                                                                                          | Coccus<br>Coleoptera IV, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - von den Luftlochern der Schmetterlinge I. 66.60                                                                                                        | Coleoptera I, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bull bell tay troubent out Capatite things 1,00,09                                                                                                       | wovon das Work eigentlich herkommt das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| und anderer berühmten Raturforscher Abhand.                                                                                                              | Convolvuli. Sphinx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lung ze. darinnen ein Berfehen verbegert II, 23                                                                                                          | onvolvuli, Sphinx I, 12 hat 13000 Augen I, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28orners Sammlungen aus der Naturgeschichte                                                                                                              | - deffen Saugrußel bren Boll lang baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I, ir                                                                                                                                                    | besen schone Federchen 1, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bradley, beffen Berechnung, wie viel Raupen                                                                                                              | Cog, Papillon en queue de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ein Sperling fur feine Jungen gebraucht 1, 145                                                                                                           | Cognition en queue de 111. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| the Cheering Inc Line Dangan decommends 1) 14)                                                                                                           | Coquille d'or, Pap. III-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          | Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Tracks on the contract of the  | TIT THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps graiffeux ber Raupen I, 12. 14. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eichenblattwickler III, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Court Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eiderschwanz, Phal. geom. lacertinar. II, 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colluc Phal Doing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puftlöcher 1, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wante Symme Dai Edditt in immi minitalife I. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plenkant heißt die Weinraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . Golde her Discidentialitet 1, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plant automiffel I, II7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liftlöcher I, 33 Clephant heißt die Weinraupe I, 115 Elephantenrüßel I, 117 Elephantenrüßel I, 59. 117. 118. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - machen fich im Glafe eine Strickleiter 11, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Embeyonen der Raupen in Eyern 1, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - matte pay the confe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STHUE ACUEL LEE STRUDER IN CALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Costus hortensis I, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | deren Wachsthumsstufen darinnen 1, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coy des Iardins I, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Epaules, Pap. à larges d'epaules III, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cratae21, Pup, 73, 30 11, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epiderine 1 111, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eplucher III, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Crête, Phal. noire à créte transverse III, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evienmotte III, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Troustedts Berling, his Statest Italiannetter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frienrame, die schwarte . 11,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| linge zu vertilgen II, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Germickler Phal Tortr. prainana 1,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Curculio Tortrix III, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - behålt die Farben der Raupe I, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bulen, gemagerte IV, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cynosbatella, Phal. Tin. III, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eulophus Geoffr. S. Ichneum. peclinic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cynosometra 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fambachice Sphinx 1,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $\mathfrak{D}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Danmerungsvögel, Sphinges I, 18. 47. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Exfremence der Minirraupen III, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Datteln jo beifen die Nachtvogelpuppen 11, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eyer der Schmetterlinge, halten die ftarffie Ral-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Phat geom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | te aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Defoliaria, Phal geom. II, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Darinnen überwintern die Raupen 1, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Demoifelles, C. Libellen I, 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | han Ctammaunenmatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Destructor eraculum viv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Kodeckon einige Schmetterlinge mit einer jufun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dipar, Phai. Boms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | michten Materie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distelfine, Pap. Cardui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | me for shellill (dipen tonett an into-ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dadacolla Phal 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - der Schmetterlinge haben Schlupfwespen Eper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second field Phal. IV. Mills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cornelle, Phat. Domb. Gracuest 11. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eyerbrüter S. Ichn. ovulorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zoomenatively, leavelling as a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eyerstock in den Schmetterlingsweibchen 1,74.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Sarang die Monnien Chantenerunge: Sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wheeltore in our Echinettettingsportering and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Same Stachely nerically filling actualler if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The State of San San Confined on San I. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - deren Stacheln verschierentrud gehaltet II, 73 - auf den Weichen fresen entsesslich II, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Facettes, die Zellen der Schmetterlingsaugen I, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf den Weiden freben entzellich II, 72- beren Häntung und Verfeln wie 14.74-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sadenwurm in den Inseften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - beren Santung und Verwandlung II, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Falcataria, Phal. geom.  11, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - schwarze auf den Defeln mit sitrongelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Etrichen G. Keinstich in ben Mattern II. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | station 's call of o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| weetterful little the little Anna Comment and AD - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kamilienzeichen haben einige Committe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drathwürmer in Heuschen IV, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A) 49/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sarben auf den Flügeln der Schmetterlinge von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ihrem Stanhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - modurch he ben den kaupen beitundett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The same of the sa | Non11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| During off C lift, DES STORMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - oft ben den Raupen eine Anzeige des Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dytiscus semistriatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Collected 1, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - die artigsten an den Rachtfaltern der Blate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mickler in ben sensy III, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ecaille parietlae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ecailles auf ben Schmetterlingeflügeln 1, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kafcelina, Phal. Bomb. G. Dirftenranpen II, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en poil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saulbaum, Frangula 1, 101. 11, 62 Fauffes - Chevilles 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The office of the state of the |
| 3(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| - Teignes III, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Berfucheibamit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sechter, S. Ichn. Pugillator Sederbüschel auf einigen Raupen II, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - der manutichen Sphinze haben einen gang es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sederbilichel auf einigen Raupen 11, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i sondern Theil 1, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sederhorn &. Ichn. Pectinic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - fehlen emigen Schmetterlingsweibchen H,:107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comment of the contract of the | - tragen die Regelwickler besonders . III, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jederis, cer Stand and 1, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - aller Hymenopterorum, hangen imit Hafthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| geln - Die gröffen fürs Mifrostop ber Sph. Convolv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jusammen IV, 17. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -, 3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | susammen IV, 17. 18 — der Hummeln, wie sie durch solche zusammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bie artiast gestalteten Phal pronuba I, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hangen 10, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - die artiast aestalteten Phal pronuda I, 87 Seldringelvaupen, Phal. castrensis II, 9 Senchelraupe I, 9. II, 56. 57 Senchelraupe III, 32 Senchermotte, die fleinste III, 32 Serbers Briese aus Belschland I, 40 Feronia, Pap. mit sechs Küßen II, 23 Setthenne, Ioubarbe II, 56 Settsörper, S. Corps graisseux in den Schmetterlingen I, 77 Sichtenmotte, die spussiusslichte, Sphinx Ping-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - der Etubenfliegen und aller Hymenopterorum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sendyelvaupe Sia floinste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | marum sie changiren IV, 33 Frosicula, Debring I, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Senstermotte, ble tiethend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Froncula, Develing 1,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Serbers Office this Eiken II 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Froskähl, Nachricht von seinem Naturwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Feroma, Pap. Int page out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Settherme, Corns graisseux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frangula; Rhamnus, Faulbaum I, 101. 11,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Settrorpet, Schmetterlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Srossichmetterling, Phal. geom. brumata II, 40 — umständlich beschrieben II, 111-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sichcenmotte, Die putfluglichte, Sphinx Pina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ob deren Mannchen die ungeflägelten Weibchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in har linfe mit fich fartichlennen. Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sichrenraupe  Jigginstelle gillafarbige  Jiggins | in der Luft mit sich fortschleppen 11, 114  — Mutel, ihre Brut zu vertilgen 11, 115  — größere und tleinere Art das. Frühlingsfliegen 111, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| die arabe alatte Lillafarbige 1, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - gravere und fleinere Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Filipendula, Steinbred) 11,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sriblingsfliegen III. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beffelt hat Das Giefninft ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suche, der fleine, Pap Vrticae 1, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phal Pavonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sublhorner ber Infeften, beren Absicht noch un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siechtenmotte Slechtenmotte Steichte für auf einigen Raupen 1, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | befannt 1,5t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Etrischlocker auf einigen Raupen 1, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - prismatische ber Schmetterlinge 1, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Steischhocker auf einigen Raupen  1, 90  - können sie einziehen  - berselben Absichten  1, 92  1, 92  1, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ber flemen Blatewicklerfalter, febr artig Ill, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steischhorner gewißer Raupen sind Wehrinstru-<br>mente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - fehr lange an fleinen Motten / III, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rieifchhörner gewißer Raupen und Wegrinftru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Julier, G. Ichn. Saturatorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mente duchenfung 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sürchterliche, warum eine gewiße Naupe so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ale the cine initiality the fine and only of the title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | heißt 1,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hore Enfefren von 1101) geven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suße, barnach die Raupen eingetheilt 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - DD HE CHILL HEAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sleischwürmer machen sich aus ihrer eigenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gabelschwanzraupe, Vinula I, 20. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Haut ein Koton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - wer das schon beobachtet hat 1, 27. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stieder, panticher, G. Bliss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | umståndlich beschrieben 11, 82 — die kleinern sind nicht einerlen Art 11, 82 — Absicht des Gabelschwauzes 11. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raupen daran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Other had was also before and the state of t |
| Sleischwürener machen sich aus ihrer eigenen H. 33 Slieder, spanischer, S. Lilas Sliegen, beren Lystlöcher Deren Würmer in Raupen  I, 33. IV. 3  weren Würmer in Raupen  Defen Geihnen die Ener bepfringen  Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - man was Schreumandmirmons nauchut hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| beren Wurter in Kundert<br>wie sie ihnen die Eper beyfringen das.  Schmetterlungsartige III, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - wird von Ichneumonswurmern verzehrt das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Till, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - beißt mit den Jahnen um fich 11, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| einiger Maden nachen sich aus ihrer eigenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - sprige helles Waster von sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACC La 2410 /1170 31611111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - die dazu ersorderlichen Theile : beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mad for melche and Dell Dumpen ivaliate a v 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 27. II, 86. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 (G1) 401 1010 100110011 . 4. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ob ben den eingesperrten die Cafequelle ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | trockne II. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Slügel, des kunktigen Ganktetetungs, wie zu fichon in der Raupe liegen  ber Fliegen eine doppelte Haut  1, 60  das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wird von fleinen Mucken geplagt . II. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Altegen eine doppelte Hant 1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - beren Gespinnfte außerordenelich fest vertittet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Schmetterlinge auch doppelt bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. 88. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Savianen all'illilli bet Cult in Ann andans - "il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - bleibt auf vier Wochen im Bespinnfte 11, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Grand auf denselben 1, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actel Spindsell thence off a spinish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in Othing and A. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Galium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Galium 1, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Infectorum IV, 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galium  Jegen Sphinx  1, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Insectorum — Filum — Filum Graminis, Phal. Bomb. — deren Raupen sehr schäblich — Vaslibereyraupen  Graminis, Phal. Bomb.  I, 42  I, 136  Graslibereyraupen  Graslibereyraupen  Graffannlichen Schaben  I, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Depen Spinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Filam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wom Sph. Euphorbiae nerschieden I, 122, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grammis, Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - parauf eine besondere Raupe I, 38: 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - deren Raupen sehr schaduch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gallen, an den Pflaugen III, 56  — an den Fichten III, 59  — raupen III, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Braslibereyraupen 1, 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - an den Fichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Our abrainfell found climming of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - raupen III, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - werden von den Rraben gefregen 1, 42. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nergiebe mie vergierinen venipen - 111.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gwollidariata, Phal. geom, behalf ple Marvell ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Walleriegraper III. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gallinsete, das eigentliche, Cynips III, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raupe IV. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Banggraber Masanhlettenn mit von 111, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gryllen haben ben Aubemburm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Banggraber III, 32 - der gelbe in den Rosenblattern mit 18 hautigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gryllen haben den Fadenwurm  1V, 8  Guépés – Ichneumons  1V, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Dit geibe in den dedfanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gürrel, machen einige Puppen um fich 1, 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Higher Walter Planne meil Dan 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ift doch eine mahre Raupe, weil darans ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schmetterling fommt baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saarbisschel sind die Bartspigen einiger Schmets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ashirtagliever cer Summentinge 1, 71 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ferling :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The same transfer of the same  | Zaro haben einige Schmetterlinge flatt der Fes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Gracks in Goide in den transpin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Same out Son Elizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - einiger Raupen von befonderer Geffalt II, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. AND GEORGE THE HELL WAS INVESTIGATION OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zacommuna IV-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — grope im Grove in Star Communitation und  Gabelschwangraupe  In 20  In 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zabichtsfraut, Hieracium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| English Warighen V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sadichestrate, meracian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - fnotige, variqueux. II, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zärchen au den Unterflügeln der hummeln, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Behäuse von Grashalmen, machen fich einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allan Firmenonterorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raupen 211, 78.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sahnenschwang, haben saft alle Schmetterlin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ranpen III, 78. 80 Gehien der Ranpen 1, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ge der Blattwickler III, 9. 12. 13. 14 — der Minirraupenmotten  III, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gelbschwanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Der Minirranvenmotten III, 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geranium, Stordychnavel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calmentagren du den Muken det Henten Contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de Geerella, Phal. Tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wicklerschmetterlinge III, 14<br>Salbrugeln find die Infektenangen 1, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zallekugalu find die Sinfestenangen 1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The street from SIICX Inculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zarlefin, Phal. groffular. I, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gespennst, G. Siex spectrum<br>Gespinnst der Pavonia. eine Fischrense 1, 61.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delphing to banda II 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fartriegel C. Ligufter Schuenhaums III 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestätigung davon II, 49.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sarzbeulen des Kien- und Führenbaums III, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 210HUIL 11-PILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - flumpchen in den Ameisenhaufen Daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - wie ein umgekehrter Kahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mattenmeine S. Ichn. Reinellae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - merfwurbiges einer inemen ornibe bes Baul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zala sine Reasoning the Rallol 1, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| baums and withou habon his 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | noth eine folche langulantenve Jumps 117 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blanz von Solo into Citote, guven ole Machts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z = Collegate and Suran Suranite Interpret Difference Collegation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| satisfied of 2) illining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Motten III. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motten Saselvile, Phal. Bomb. Coryli Jaselmotte, Phal. Bomb. C |
| an regression of the second of | Zacolmatte, Phal- Bomb. Coryli II, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C - A STORE HO WILLIAM STORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z = 4 C 44 4 1 P P P P P P P P P P P P P P P P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boedart nennt die Beinraupe den Elephanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bosover man and and and and and and and and and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanswurzraupen 11,55<br>- eine der schönsten 11,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - begen Insektenwerk in drey Oktavbanden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gine ver apparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Degen Julitation of Santoninotti mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - haben im ersten Ringe zwen Tentacula II, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| illuminirten Kupfern III, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - am schwersten aufzuziehen II, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . The Pointflictor Citicalant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Savan Clampon moichan unn den Santaliferdebbeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - III Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | feite an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Calabination and Later and Links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - scheinen zu den Mittelinseften zu gehören 11,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grandiengelenicht IV. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | barang Pan, Helicon, Apollo II, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garding Sadenmulli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zaur der Raunen min fie aufnlakt lien der Wille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aquaticus baj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | manblung in die Munnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and answers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - johne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| — schänder — IV, 38.  — murm  Hessa, Phal. Noc. — III, 72.  Helianthus  Zeitsonier, Lanastügel des Linne — I, 58.  Zemerodius, Blattlauslöwenstiege — IV, 96.  Zemerodius, Noch, deren Naupen haben Länse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>∞</b>                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| = schänder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transfermence of Cartendaries                                                                                                                                                                  |
| - mum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jasminraupe, G. Lodtenkopferaupe                                                                                                                                                               |
| Hesta, Phal. Noct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ichneumons find die eigentlichen Schlupfwespen                                                                                                                                                 |
| Helianthus I se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Raupen und Puppen 11, 15                                                                                                                                                                    |
| Zelikonier, Langflügel des kinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | material fix aming Perman Abhaltan . 11, 19                                                                                                                                                    |
| Zemerobius, Blattlaustollennen haben kaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - wodurch sie emige Naupen abhalten 11,58                                                                                                                                                      |
| Hera, Phal. Noct. deren Raupen haben Läuse<br>Hera, Phal. Noct. deren Raupen haben Läuse<br>IV, 12<br>Heracliana, Phal. Tortr.<br>Herissonnes, Chenilles<br>Herissonnes, Chenil |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - beren frieden 300 aus solcher aus IV, 6                                                                                                                                                      |
| Heracliana, That. 1, 42, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ding amoustanische Alut                                                                                                                                                                      |
| Herissonnes, Phal. B. lubricip. 1, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - line titlet titlet 2111 17, 4                                                                                                                                                                |
| Sermelinvogel, Phal. Bomb. Vinula II, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — eigene Abhandlung davon IV, t<br>— eine amerikanische Art IV, 4<br>— besonderer Fall ihrer Berwandlung IV, 5<br>— die kleine gesellige IV, 29                                                |
| Sermen matronalis Ill. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - cinioan mundenhane Greenannadari . W II                                                                                                                                                      |
| Seuschreckenkopf hat eine Fichtenranpe 1, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | einiger wunderbare Erzeugungsart. W, It                                                                                                                                                        |
| Beufdrecken haben Zwirn - oder Fadenwurmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — heißen Nipperweipen IV, 13<br>— woher der Rame Ichneumon IV, 12                                                                                                                              |
| · // 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ihre Fuhlhorner, Eintheilung, Flügel IV,                                                                                                                                                     |
| erri filling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | this Ondibatust, Stutdertund, Dinder                                                                                                                                                           |
| Hippovojca Hieracium, Habichtsfrant II, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - haben gefaltete Flügel 1V, 23                                                                                                                                                                |
| Sirschgeweihartige Ichneumons IV, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - wie sie von den Spheren unterschieden IV, 13. 14                                                                                                                                             |
| Winterior Phal geom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - deren Beibchen haben hinten ein Bohr IV, 13                                                                                                                                                  |
| - bleibt 19 Monat in der Puppe das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - achiven suben Hymenanteris IV-12                                                                                                                                                             |
| Zodyfdivanje III, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - gehören zu den Hymenopteris IV, 13<br>- zitiern beständig mit den Fuhlhörnern 'IV, 13                                                                                                        |
| Zoden der Schnietterlinge 1,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - heren Wichespesiale IV. 1.1                                                                                                                                                                  |
| Zolzraupe S. Cossus 1, 9. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - deren keibesgestalt IV, 14<br>- wie einige die Raupen auffnchen IV, 24                                                                                                                       |
| - Deren Gedarme 1,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - deren Flügelumständlich beschrieben IV, 17                                                                                                                                                   |
| Cheile I an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - beren Glugel hangen mit Satchen gufammen:                                                                                                                                                    |
| nach imeen besondere innere Loelle, die andern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eine nene Entdeckung 1V, 17. 18                                                                                                                                                                |
| Raupen sehlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - einiger besondere Leibesstellung 1V, 25                                                                                                                                                      |
| Shlichter (Gill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - wie sie sich durchbohren IV, 32                                                                                                                                                              |
| - derseiben vollichtet Spolz 1, 32 - frist eigentlich kein saules Holz 1, 32 - macht sich eine Etrickleiter 11, 13 - heißt die Envnetische 1, 29 - darinnen besondere Lappen das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ob sie Eper eines Geschlechts alle in eine                                                                                                                                                   |
| - macht sich eine Etrickleiter II, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ranve leaen . IV, 33                                                                                                                                                                           |
| - beißt die Enonetische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maupe legen                                                                                                                                                                                    |
| - Darinnen besondere gappen baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - in den Minirraupen 1V, 35                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - in den Minirraupen 1V, 35<br>- einige mit ästigen Fühlhörnern 1V, 36                                                                                                                         |
| ma fie til Dalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - in how Giallen and Promenramen IV. 28                                                                                                                                                        |
| - wird von den Bergleuten Butter genannt caf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - in ben Schmetterlingseyern baf.                                                                                                                                                              |
| Holzwürmer haben Augen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - in den Epern der Phal. Castrensis IV, 39                                                                                                                                                     |
| Zopfeneule : m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - in Wangenepern 1V, 39                                                                                                                                                                        |
| Zopsenwurzeln, daran Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - in den Schmetterlingsepern das in den Epern der Phal. Castrensis IV, 39 - in Wanzenepern IV, 39 - in den Afterraupen IV, 40 - in den Spinnen und Schnecken IV, 4                             |
| Forn auf dem Rucken der Sphinkraupe 1, 18. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - in den Spinnen und Schnecken IV, 4                                                                                                                                                           |
| Defen Absicht noch nicht entdeckt 1, 18. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - einige haben einen befondern Geruch IV, 42                                                                                                                                                   |
| - nicht mehr an ven Puppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - in den Gallinsekten 1V, 45                                                                                                                                                                   |
| Fornhaut per Insertenaugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - in den Blattlausfreßern IV, 45                                                                                                                                                               |
| Hortulata, Phat. genil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - in den Blattlaufen IV, 48                                                                                                                                                                    |
| Primitelit, beien Dindet danden ume Sarrite Ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - à antennes en cornes de Cerf. IV, 37                                                                                                                                                         |
| Humali, Phal. Noct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - einige haben einen besondern Geruch IV, 42  in den Gallinsesten IV, 45  in den Blattlaussresten IV, 45  in den Blattlaussresten IV, 48  a antennes en cornes de Cerf. IV, 37  Aphidum IV, 48 |
| 11000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| Kundespore Zunderageschmetterling 1, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Bourdon, S. Sirex - Coccorum - Comitator - 2 Coton blanc  IV, 19 IV, 45 II, 93. IV, 31 IV, 29                                                                                                |
| Sunderage winter Mourer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coccorum IV, 45                                                                                                                                                                                |
| Zunerdarm, Mouron I, 95 Hymenoptera heißen Stecher IV, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comitator II, 93. IV, 31                                                                                                                                                                       |
| Hymenoptera geipen Citaget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a Coron blanc - a Co-                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a Co-                                                                                                                                                                                          |

| a Caton jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 28        | Robl, in Schweden fehr nüglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Globatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 29        | - ranpen I, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| - Glomeratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1V, 28        | - haben die meisten Burmer in sich : IV, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   |
| laculator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 25        | Rokons, fleine an den Raupen' . IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   |
| Manifeltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 24        | Roofbanger, Phal. pudibunda II, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| - Muscarum aphidivorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1V, 17        | Borner, große von Unrath gibt die Ligusterrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  |
| - Ovulorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HV, 30        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| - Parasiticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 20        | Rossenfraut I, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |
| - Pectinicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 27        | Rraben fregen bie Grasraupen I, 42. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| - Perfuaforius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 22        | Rrantheit, besondere der Puppen 11, 24. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| - Pugillator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 26        | Rnotige Gefaße (variqueux) in ben Raupen 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| - Puparum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 34:26     | Brebfe erneuern ihren Magen ben jeder Sautun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Refineliae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 V 20        | I, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Saturatorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a Mile IV an  | Rronemvickler III, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| _ Subcuraneus ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40. IV, 25    | Rreusflügel III, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| lenthreamani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1V, 42        | Rreuzmotte, Sphinx Populi I, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Turionellae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV, 38        | Rübn, D. hat einige neue Phalanen entbeckt 1, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| Theifolia Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Rufuf, Phal. geom. falcatar. II, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Injeften, deren innerliche Theile fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r merkwhis    | Rurgangel S. Sirex luvencus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
| hio :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 10         | Rurzschwanz S. Sirex Invencus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| mio Go knonet eingerheut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I am          | Starolastonio C. presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Sanon Repen 3H Drimmitta may an Dri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fürgen II. 20 | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| _ machen day warming they be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111           | Labfraut 7, 38 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |
| - Deren abgeschnittene Theile behalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n ein mecha-  | Lacertinaria, Phal. geom. II, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| mitting Vehich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 -           | Lagermotte Phal. B. castrensis II, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| - emige an den Vorderfüßen merkw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | urdige Thai   | Langflügel, des Linne Heliconii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Langfühler, Phal. pyr. tentacul. 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Insektendieb S. Ptinus fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 73         | Langhorn, Phal. tinea porrectella III, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Touvarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 36        | Langschwanz S. ichn. manitest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Twic. Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 57         | gappen, merkwirdige an der Holgraupe 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| Terringen in der Realle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 51        | Larvae larvicidae IV, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Imaterdyen G. Libellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,71          | and the state of t |     |
| Tulia 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III, 9        | Latre Lattrager, Phal. B. antiqua 1, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Julus des Augustins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.6-          | Läufer, Phal. Noch pronuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,65          | Läufe follen einige Raupen haben IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Leben der Insetten zu verlangern, und zu ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | re  |
| Rafer, Naupenfeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1V, 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ó   |
| Rafer verbeben ohne Flügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 110       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| was access to a to the time of the contract of |               | Lepidoptera<br>Leporina, Phal. Nost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Ranni garden opf, G. Sphiax itellaturu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m 1. 7.       | Legers Theol. der Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| AAK . \$3 AAAA 48 11 83 8 (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 62        | - in deren Einl. Macht, von den besten Insefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| Denen gleichen die Schildraupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,59          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Rerbel, wilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ili, 27       | schriften ba<br>Levkojen I, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [0  |
| eerla alasat chilete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 0-        | Levrojen I, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .0  |
| amor in tement 2 william in vitouvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ß III, 28     | Livetien, G. Jungferchen 1, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i i |
| Riefen an gewißen Bagerraupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111, 86       | Liverey aupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| Melet an describen washing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***, 80       | Liberten I, 8 Liberten G. Jüngferchen I, 7 Liberten Anatomie Lichenella, Phal Tin.  I, 8 I, 8 I, 7 Lichenella, Phal Tin.  III, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 |
| Rienraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 56        | Lichenella, Phal Tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78  |
| Anabenfraut<br>Anapfe an einigen Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 48        | Lidstmückenphalänen 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Moppe an eminer Maker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11, 48        | Ligufier, degen Spnonymen 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| - ans folden fommt Baker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,49         | - raupe I, 17. 35. 43.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35  |
| v. Geer IV. Qu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | S Lillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| I sm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | What the College Colle |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lilas Limonium Limonium Limonium Limonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mannigfaltigkeiten, neue berliusche 1, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Limonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mars, Pap. Atalanta 1, 54. 11,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Martenraupen, G. Barraupin 1, 42, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Livrée, la des Reaumur, Phal. Bomb. Neustria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Martini allgemeine Geschichte der Natur 1, 54 Mason-Fly 1V, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Majon-Fly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - des prés, Phal. B. castrensis bas. 11, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mastdaum, ob er den Erfrementen der Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lobes, S. Eappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | die gerieste Form gebe I, 12<br>— der Vinula I, 21<br>Mausohrgen, Pilosella II, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lozange, Phal, brune à blanche du Bouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - der Vinula I, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mausohrgen; Pilosella II, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lubricipeda, Phal. Noct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meineke Konr. ju Quedlind, halt die Raupe auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - ob es deren zwo Arten gebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dem Galio mit der Wolfsmildraupe nicht für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lobes, S. Lappen Lozange, Phal. brune à blanche du Bouleau 111, 20 Lubricipeda, Phal. Noct.  Lubricipeda, Phal. Noct.  1, 135. 148  Lucia Luc | einerlen 1, 38,122<br>Menschengesichtslarven nennt Rosel die Lag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luft, geht ben ben Regupen vurch die Enfeldcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menschengesichtslarven nennt Rosel die Tag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ungelinning 1.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| porus wieder heraus  Luftlöcher der Raupen  1, 33  Luftlöcher der Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vogelpuppen 1,62<br>Mercurialis, Bingelfrant 1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gertal alano her intillibet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Merianin glaubt, baß gewiße Raupen mit ihren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - haben die Manpen am zweefen und dritten Min-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fleischbörnern stechen 11. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ae nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meticulofa, Phal. Bomb. I. 42. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ge nicht - an welchen Raupen am deutlichsten bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fleischhörnern stechen 11, 58 Meticulosa, Phal. Bomb. 1, 42. 80 Microscope, à liqueurs 111,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - haben bie Puppen auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aveigo (Schmetterling follown Antim I am 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - die Fliegen I, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Milhen an Rannen IV. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — haben die Pappen und 1, 34 — die Fliegen I, 65 — die Schmetterlinge I, 65–67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Withenmeine IV. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # A & A & A & A & A & A & A & A & A & A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum I. o. III. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luftrohren in den Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mittel au-finden und aufmeichen III. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - erstannliche Angahl berselben baf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - in grapen Maken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - in der Holiraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - mie 12 hautigen Suben in ben Rusenklattern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luftröhren in den Naupen  — erstaunliche Anzahl verselben  — in der Folgraupe  — in den Schmetterlingen  — in den Schmetterlingen  1, 34  1, 13  1, 13  1, 29  1, 69, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Milben an Raupen 1V, 12 Milben vespe 1V, 35 Minirraupen I, 9. III, 31 — Mittel zu sinden und aufzuziehen III, 32 — in großen Pläßen III, 33 — mit 18 häutigen Füßen in den Rosenblättern III, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - in diesen dunner, ale in ben Maupen 1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in ben Minen arbeiten in festen ein angenete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ber Libellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — in den Minen arbeiten zu sehen, ein angenehmer Anblick — 111, 41 — in Weinblättern ohne Füße — 111, 43 — deren Eper sehwer zu finden — 111, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - aufen an ben Waßerraupen III. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - in Mainhlattory alua Guha 111 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quouet findet die Cehnerven ju den Rauvenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - heren fener fehmer in finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gen I, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - über beren Exfremente artige Beobachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deken Traité anatomique . I. 7. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - beken Anmerkungen ju Lepers Theologie der In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - hoven Warmanhlungen " III 44 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| feften in den Berlin. Mannigf. überfett 1, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - civica triacher unter had Shlatt han harfollies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| begen anatomirte Holgrande I. 9.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - einige friechen unter das Blatt ben derfelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - begen Mennung von dem dhlichten Gafte ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - helpshore that out inher Officers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| felben I, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wittelin Coffees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Berfuche über bas Dihemholen ber Puppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wintelligetten 11, 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Witness and union has Sectional division 1, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - begen Einiheilung der Infeften 1, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maignan's Stummal Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lyfimachie I, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242 012 410 11 a Calling to Hiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Molfendieb I. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monat, 22 bringt eine Afterraupe im Mymphen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mackaon, Pap. Schwalbenschwang 11,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stande ju 11, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTAMAS IN SET UNITABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 eine Schmetterlingspuppe das-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magen in der Holgraupe 1, 29  - schlund, S. Oesophage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monovogel, Phal. Bomb. Bucephala 11, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Malpighi vom Othemholen der Raupen I, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — degen Maupe — 1, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - pom Seibenwurm, und innern Maupentheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eilocoperiboil incode minera leabour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Anatomie ber Pflanzen III, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . The section of the  |
| - Stunthaus des Alimidelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AT A A A PARTICULAR PARTICULAR A PARTICIAL A PARTICIAL A PARTICIAL AND A PARTI |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Motten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Pfauenspiegel I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 — Leporina II, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Coll Chambers Subject 1, 17. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mericulofi I. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| To fail spage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pflanzen auf 30000 Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 — Rumicis / I, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| to little delle unit de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - deren Anatomie - Gallen, nom Regumur beschrieben III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geometra Alchemillata II, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Lauszwicker. S. Ichn. Aphid. 10,4<br>Phalanen, Nachtfalter, Nachtwögel 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alniaria 11, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betularia II, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - universative surfett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bidentata II, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - aus glatten ebenen Puppen I, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| peren smannanti uno zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deciliaria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| norichieden '13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - werden des Abends munter II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Der Mia tip celer und Menter die Production Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ul re 1. TEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hen III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - die gröften in Deutschland II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plunienc à avirons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or strationala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - à ailes croifées III, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIL.Cata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a ailes huppées Ill, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 — Pyruns temacur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| à crête transverie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 Timed Cynosostena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - à lozange blanche III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dodecella II, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a partes en maile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de Geerella III, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| patte é tendue blanche II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lichenena 111, /8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Phalaena Altac. Pavon. maior, minor 1,61 II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uccultena 111.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| media II, 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pomonella 101, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tau 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C TOTAL TOTA |
| - Romb. Antiqua II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rajella 111, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bucephala I, 36. 71 II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rociena Ini, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caja I, 39. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kolana III, I/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Castrensis 1,36 II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Turionella III, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Circulation (Control of the Control  | Xylostella III, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coffus J, II. 29. 149. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 — Prafinana I, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crataegi I, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 Solandriana III, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Difpar I, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fascelina II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Viridana III, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Graminis I, 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Historia II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lie locking and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilicifolia II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lubricipeda I, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 Pied de Lion II, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neuftria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 9 Piera, Pap. hat feine Federn, sondern haare auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Polpina I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 den Flügeln. 1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pudibunda II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Pilofeila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allerctions 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pleurose, Pap. Antiopa 1, 03 11, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quercus 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salicis I, 41. 142 II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 Dolphon, deren abaeschnittene Urme gieben sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vinula II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89 unch lange infammen 1, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ziczac I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 — an der Makertilie baufia . III, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Noa. Alni II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 Pomonella, Tinea III, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aprilina I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 Populi, Sphinx 1, 50, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Heta III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72 Porcellus. Sphinx I, 117. 118. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hera IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Porrettella, Phal. Tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Humuli III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Committees Mentioners The state and the state of the stat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| belait die Farben der Naupe Proude, Phal. Noch. beife der Eduser, Dausmutter 1, 87  bat artse Foern furs Metrosop 1, 87  bat artse Foern furs Metrosop 1, 87  bat artse Foern furs Metrosop 1, 1, 87  Prais fur, desen Weckelsen ohne Klügel II, 150  Prais fur, desen Weckelsen ohne Klügel II, 150  Prais fur, desen Weckelsen ohne Klügel II, 150  Prais fur, desen Weckelsen der Klügel II, 150  Prais fur, desen Weckelsen der Klügel II, 150  Prais fur, desen Weckelsen der II, 250  Dunktband, Phal. No. Heer III, 250  Durktband, Phal. Bomb.  III, 250   |   | Prafinana, Phal Tortr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 47     | 28                                       | :          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| - heist der Känter, Dansmutter - Dat artizs Federn fürs Mitrossen bie Migel I, 87 Prünk für, desem Weichgen ohne Migel II, 100 Prünk für, desem Weichgen ohne Migel II, 100 Prünktdand, Phal, M. Hecka Durptkehand, Phal, N. Hecka Durpte and Schaffen, die impachteiste Unterhehaldine, die impachteiste Dere Schaffen die Schaffen Deren Gorn der daben Unterhehaldine, die impachteiste Dere Schaffen Deren Gorn der daben Unterhehaldine, die impachteiste Date Schaffen Deren Gorn der Geden Unterhehaldine, die impachteiste Date Schaffen Deren Listenbeimung Unterhehaldine, die impachteiste Date Wattelfand der Unterhehaldine Deren Bustenbeimung Unterhehaldine, die impachteiste Date Wattelfand der Unterhehaldine Date Wattelfand der Unterhehaldine Deren Bustenber Unterhehaldine Date Gedenterlings Date Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Verteilungs Date Wattelfand der Wattelfand der Verteilungs Date Wattelfand der Wattelfand der Verteilungs Date Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Wattelfand der Verteilungs Date Wattelfand der Wattelfand der Wattelfand Date weiterheinung date Wattelfand der Wattelfand Date weiterheinung date Wattelfand der Wattelfand Date weiterheinung date Wattelfand Date weiterheinung date Wattelfand der Ver |   | Despute Phil Noct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50      | Raiella Phal Tin                         | 111.40     |
| Den bet geinde vom Lynnige Unflüger i 1, 30 der Michael Wegler vom Lynniger Schauerterlags bare treet Entherling i 1, 30 der Michael Wegler der Schener der Inflüger i 1, 30 der Michael Wegler der Schener der Inflüger i 1, 30 der Michael Wegler der Schener der Inflüger der Michael Wegler der Michael Wegler der Schener der Inflüger der Michael Wegler der  |   | - beist der Raufer, Hausmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,07      |                                          |            |
| Printin, Pap. Befind Beibchen obne Kingel II, 110 Pudibunda, Phal, Bornd. Koeft II, 30 Punferband. Phal. N. Hecha Dunferbando. Phal. N. Hecha  |   | - hat artige Redern furs Mitroffop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 87     |                                          |            |
| Prints fur, desen Webchgen oder Mugle II, 150 Punkfehald, Phal, No. Hecka Unterplacione, die swingschreiste Unterplacione Unterplacione, die swingschreiste Unterplacione Unterplacione, die swingschreiste Unterplacione Unterplacione, die swingschreiste Unterplacione  |   | Pruni. Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 50     | Raupen , deren Kenntnif nothig           |            |
| Paufetbanda, Phal. Meeta 11, 72 Dunferdand, Phal. N. Heeta 11, 72 Dunferdand, Phal. N. Heeta 11, 72 Dunferdand, Phal. N. Heeta 11, 72 Duppte with the expected der Anglettenaugen 1, 45 Duppe der Korn ber decheeten der Infekt das von erden nach den Küßen eingetheilt 1, 33 Duppe der Konne der Kedesten der Infekt das von erden nach den Küßen eingetheilt 1, 5, 79 rige Hoen der Vaupe 1, 78 der Erholier auch Oldem, als die Kaupen 1, 34 der der Kenftlächer 2000 der Light der 2000 der Küßen und Achtschnübige 1, 5 damit Verlücken under Verkuften Light das der eine Anglieder 2000 der Küßen der Anglieder 2000 der Meeten der Küßen der Verkuften 2000 der Meeten der Küßen der Verkuften 2000 der Light der 2000 der Meeten Anglieder 2000 der Meeten der Küßen der Verkuften 2000 der Meeten 2000 der Verkuften 2000 der Verk |   | Ptiaus sur, deben Weibchen ohne Klingel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 110   | - find den Gartnern furchtbar            | baf.       |
| Dinferdation, die wordenkreiste II, t24 Duppite m den Sechsecken der Jusekkennagen 1,45 Duppe 1,38 Duppe 1,18 Der Sphiner, wie sie in der Erde zu halten dag. 1,18 Dien anders Ochem, als die Raupen 1,33 Deber Sphiner, wie sie in der Erde zu halten dag. 1,28 Der Sphiner, wie sie in der Erde zu halten dag. 1,34 Deber Sphiner, wie sie in der Erde zu halten dag. 1,34 Deber Bestieder unter der Lustweise 1,35 Deber Leussterraupe 1,34 Deber Bestieder Deber Deben durch die vorderssen Lustweise 1,35 Deben durch die vorderssen Lustweise 1,34 Deben Bestieden Lustweise 1,35 Deben aus der Größen Lustweise 1,34 Deben Bestieden Lustweise 1,34  |   | Pudibunda, Phal. Bemb. Ropphanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11, 30    | — beißen eigentlich Larven               |            |
| Duprite wen Schsecken der Infektenaugen 1,45 Duppe — beren Horn ben Schsecken der Infektenaugen 1,45 Duppe — beren Horn der Valupe  — ber Sphinker, wie sie in der Erde ju halten dag.  — holen andere Orhen, als die Raupen 1,33 — haben ihre Luftlöcher 1,33 — haben ihre Luftlöcher der Luftbaher dag.  — damit Berjude water der Luftbaher dag.  — der Exphinker, wie sie in der Erde ju halten dag.  — damit Berjude water der Luftbaher dag.  — damit Berjude water der Luftbaher dag.  — der Lauftertaupe  — damit Werigkenbroeck Berjude  — damit Werigkenbroeck Berjude  — der Keichen Nachtefauenauges  — der Keichen Nachtefauenauges  — der Einhertung  — der Einhertung  — der Einhertung  — der Ecken derr Derner die Aussenierterale sind der Erden derr Derner der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111,72    | — darinnen steckt schon der gange Schmet | terl. dal- |
| Dupper  Dupper  Dupper  Deren Horn Gerbeiten Erflichten ift nicht bas vor rize Horistrieben ift nicht bas vor rize Horistrieben ift nicht bas vor rize Horistrieben ift nicht bas vor erben beifrireben in er Erflichter  Der Sphinee, wie sie in der Erde zu haften dos haben ihre Lustischer und für Lustischer ihre Lustischer ihre Lustischer ihre der in der eine Gertale und kannen ihre Lustischer ihre der in der eine Gertale und kannen ihre der in der eine Gertale und der Konschellung in der kannen auf dem Merifen kannen ihre vorderstellen Lustischer I, 33 der Wertestand der Manchenlages ihre Erstütlicher ihre ihreitung ihren Erstütlicher ihre ihreitung ihren Erstütlicher ihre ihreitung ihren Erstütlicher ihreitung ihren ihre der vorder ihreitung ihren ihre der vorder ihreitung ihren ihre der vorder ihreitung ihren ihren ihren ihren ihren ihreitung ihren ihr |   | Punktphalane, die imengelirente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [] *-     | — thun großen Echaden                    | nul•       |
| - beren Horn ber dem Sphinren ist nicht das vor rize Horn der Aanpe  - der Sphinre, wie sie in der Erde zu hasten dog.  - holen anders Ochem, als die Raupen 1, 33  - haben ihre Luftlöcher 1, 33  - haben ihre Luftlöcher 1, 33  - daben ihre Luftlöcher 1, 33  - daben ihre Luftlöcher 1, 33  - danie Berjuche unter der Luftpumpe danie Berjuche unter der Luftlöcher 2, 34  - danie Berjuche unter der Luftlöcher 3, 34  - deren Angen beightlöcher am dentlichsten Winge keine Deten Nachtplanenauges 1, 34  - der Mitchand der Kaupen 1, 34  - der Werken der Gesten der Kaupen 1, 34  - der Werken der Gesten der Gest |   | Ditbine ut ben Gendsenen ger Jaterrenunif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | len 1, 45 | — friten auch Ninken                     |            |
| - der Sphiere, we sie in der Erde zu hasten das sie Sphiere, we sie in der Erde zu hasten das sie siere Lustlöcher 1, 33 - haben ihre Lustlöcher 1, 34 - damit Berinde nuter der Lustlöcher 1, 34 - damit Berinde nuter der Lustlöcher Disen das damit Berinde nuter der Lustlöcher Othem - damit macht Muschenbreeck Bersuche 1, 34 - des kleinen Nachtpfanenauges 1, 34 - damit macht Muschenbreeck Bersuche 1, 34 - damit macht Muschenbreeck Bersuche 1, 35 - der Kitelstand der Kaupen 1, 34 - deren Enthet mas - des feinen Nachtfalter 1, 62 - deren Enthet mas - deren Spissen der Kaupen 1, 46 - deren Enthet mas - deren Spissen der Kaupen 1, 62 - glarre, daraus Aachtfalter 1, 62 - glarre, daraus Nachtfalter 1, 63 - deren Erken derer Horner die Augenfutterale bes Schwerterlings 2, 63 - deren Spissen der Bartsutterale find 1, 63 - deren Erken derer Horner die Augenfutterale bes Schwerterlings 2, 64 - deren Gesen derer Horner die Augenfutterale bas Schwerterlings 2, 64 - deren Gesen derer Horner die Augenfutterale bas Schwerterlings 2, 64 - deren Gesen derer Horner die Augenfutterale bas Gehauterlings 2, 64 - deren mach der Größe eingeskeilt 2, 9 - einne haben Dornen an sich 3, 9 - des kleinen sich aus der Erde an die kust 11, 29 - des deren Machtfalter 2, 64 - machten nuch der Gesenbern 2, 15 - das werden nach der Größe eingeskeilt 2, 9 - das Gehauterlings 2, 64 - mit Bersen und Horner die Augenfulterale 2, 65 - machten nuch von Gesenbern 2, 62 - der gesten nach der Größe eingeskeilt 2, 9 - das mit Erwennen Spissen 2, 62 - mit Bersen und Daarshaltung 2, 15 - des mit Bersen und Daarshaltung 2, 15 - des gesten 2, 62 - deren Gesenbern 2, 63 - deren Gesenbern 2, 6          |   | Daven Gurn ben ben Subingen ift nicke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 8      | - werden verchrieden                     | T # 70     |
| Damit Berjuche warer der Luftpumpe  Damit Berjuche vom kyonet  L, 35  Disen nacht der der Volkenter  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Der Mittelfand der Nachtpfanenauges  L, 34  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Der Mittelfand der Nachtpfanenauges  L, 35  Disen der Mitchen Kingefere ne Lift, 37  auf den Kultischer und deutlicher ist leben welchen die Euftleber L, 33  daf.  Damit Merin Machtpfanenauges  L, 35  Disen Welchen Die Luftscher am deutlichsten zu eichen Welchen Ja.  Daf.  Disen Welchen die Lift, 33  Lift den Welchen die Lift, 34  Disen Welchen die Lift |   | TIME TIMEN OFF SAMERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | - werden nach ven Ingen eingerhein       | 1.5        |
| Damit Berjuche warer der Luftpumpe  Damit Berjuche vom kyonet  L, 35  Disen nacht der der Volkenter  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Der Mittelfand der Nachtpfanenauges  L, 34  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Der Mittelfand der Nachtpfanenauges  L, 35  Disen der Mitchen Kingefere ne Lift, 37  auf den Kultischer und deutlicher ist leben welchen die Euftleber L, 33  daf.  Damit Merin Machtpfanenauges  L, 35  Disen Welchen Die Luftscher am deutlichsten zu eichen Welchen Ja.  Daf.  Disen Welchen die Lift, 33  Lift den Welchen die Lift, 34  Disen Welchen die Lift |   | - ber Cuhinre : wie fie in Der Erde in hot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAIR & B  | - haben small discour                    | 1.6        |
| Damit Berjuche warer der Luftpumpe  Damit Berjuche vom kyonet  L, 35  Disen nacht der der Volkenter  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Der Mittelfand der Nachtpfanenauges  L, 34  Damit macht Muschenbreck Berjuche  Der Mittelfand der Nachtpfanenauges  L, 35  Disen der Mitchen Kingefere ne Lift, 37  auf den Kultischer und deutlicher ist leben welchen die Euftleber L, 33  daf.  Damit Merin Machtpfanenauges  L, 35  Disen Welchen Die Luftscher am deutlichsten zu eichen Welchen Ja.  Daf.  Disen Welchen die Lift, 33  Lift den Welchen die Lift, 34  Disen Welchen die Lift |   | - fiolen anders Othem, als die Rauven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ten bal.  | - beren Ingen heichrieben                | Das.       |
| Dannit Brivahe vom Lyoner  Dannit Brivahe vom Lyoner  Der Lighterraupe  Der Lighterraupe  Der Lighterraupe  Light ber Lighter auch deutlichften II, 35 on welchen die Euftlöcher am deutlichsten zu feben  Des fleinen Nachtpfanenauges  Light ber Michanbroert Berfuch  Der Michanber Naupen  Light ben Mein  Der Michanber Naupen  Light ben Mein  Der Michanber Naupen  Light ben Mein  Der Michanber Naupen  Light einer Geibe  Dag.  Der Michanber Naupen  Light einer Mein  Der Michanber Naupen  Light einer Mein  Der Michanber Naupen  Light einer Mein  Der Michanber Darifutterale such  Der Michanber Die Augenfutterale  Der Scherterlings  Der Jahren und Darifutterale  Der Scherterlings  Der Jahren und Daarshicheln  Der Jahren und Daarshicheln  Der Jahren und Daarshicheln  Daf.  Werden nach der Größe eingescheilt  Der inige hoben pertlärbigm Staub an sich das  Der Jahren und Daarshicheln  Der Gehren Gehren der Batten  Der Antiopa, darans 300 Schlupswespen IV,6  Der Dugeforen gewiser Schwetterlinge  Der Antiopa, darans 300 Schlupswespen IV,6  Der Die sich damit die Augen reinigen  Oderecifotia, Phal. Bomb.  Light einer Melten und Dauschaftung  Light einer haben II, 22  Der Die sich damit die Augen reinigen  Der Antiopa, darans 300 Schlupswespen IV,6  Der Gehren einstern in die Erbe  Light dem Alle einer merkwirdige Ehrile  Der Michanber II, 33  Der gesch ein Deitschliche, wie ein der Light in der Weitern und Dauschaftung  Daf.  Der Gehren Light das der Erbe an die Luft  Light der Gehren ein den der Schleren  Der Schleren Reinsart und Dauschaftung  Der Antiopa, darans 300 Schlupswespen IV,6  Der Sphire gehen in die Erbe  Light der Gehren auf beitendere Art Othem  Die größen reten in der Schleren  Light der Gehren auf beitendere Art Othem  Light der Gehren auf beitendere Art Othem  Die größen reten nach beite durch eine Erbe  Light der Gehren auf beitendere Art Othem  Light der Gehren auf beitenderen durchen durch erhalten  Light der Gehren aus beiten nach eine der Schleren  Light der Gehren der Gehren der Gehren  Light der Gehr |   | 1/11/1/6/1 11/11 5/1/1/0/9/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 33      | - Deren Luftlocher und Othembolen        | baf.       |
| - damit Berjuche vom Lydnet 1, 35 - horr Lauskerraupe 1, 37 - holen durch die vordersten Luftscher Othem - des kleinen Machtschendunges 1, 33, 38 - damit macht Muschendroere Berjuche - damit macht Muschendroere Berjuche - der Mettelsand der Maupen 1, 45 - dern Eintheitung 1, 62 - dern Eintheitung 1, 62 - ditte, daraus Lacfalter 1, 62 - glatte, daraus Iacfalter 1, 62 - glatte, daraus Iacfalter 1, 62 - welche Köjl Menjchenaeschtesarven nennet 1, 62 - vol deren Spisen die Bartfutterale sind 1, 63 - deren Ecken oder Hörner die Augenfutterale - der Ecken oder Hörner die Augenfutterale - der Ecken oder Hörner die Augenfutterale - der Gehn oder Hörner die Augenfutterale - der Gehnerterlings 14, 59 - der handing Alkschaften dasen sich der in der warmen Augenfutter der einge haben pertiarbigen Staub an sich dasen Dorner am sich 1, 9 - unt Kussen und Hauskaltung dasschaften das der Gehner einge kaben pertiarbigen Staub an sich dasschaften das der Gehner einge haben pertiarbigen Staub an sich dasschaften das der Gehner eine kaben Dorner am sich 1, 9 - unt Kussen und Hauskaltung dasschaften das der Gehner eines kaben Dorner am sich 1, 10 - gestälter wie en Bogellopf 11, 40 - die neinen krummen Rückenborn das die neinen krumen Rückenborn das die neinen krücken der die für dasschaften d                         |   | _ hamit Nersuche unter der Luftpunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000      | - warum auf bem zweeten und driften S    | Ringe feis |
| Des fleinen Nachtpfanenauges 1, 34, 38  Dannt macht Muschendroeck Versuche Danit macht Muschendroeck Versuche Der Mattelstand der Naupen Der Mattelstand der Naupen Deren Einthebung Cefige, daraus Tackalter Diben deren Einthebung Cefige, daraus Tackalter  John deren Enthebung Cefige, daraus Tackalter  John des Beimandslung Cefige der Angenfatter  John des Beimandslung Cefige der Angenfatter  John des Beimandslung Cefige der Enthebung Cefige der Enthebung Cefige der Cefige C |   | - Damie Berfuche vom Lyonet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : I. 20   | ne Euftlöcher                            | 1,8        |
| Des fleinen Nachtpfanenauges  Des fleinen Nachtpfanenauges  Damit macht Muchendreck Bersuche  Damit macht Muchendreck Bersuche  Der Mattelsand der Kaupen  L, 45  Deren Eintherung  L, 45  Deren Eintherung  L, 45  Deren Eintherung  Der Glatte, daraus Nachtsteter  Welche Rohel Menichenachstelsarven neunet  Deren Ecken ober Höhrer die Augenfutterale  Der Welche Rohel Menichenachstelsarven neunet  Der Gehnerterlings  Deren Schmetterlings  Deren Ecken ober Höhrer die Augenfutterale  Der Gehnerterlings  Deren Ecken ober Höhrer die Augenfutterale  Der Gehnerterlings  Deren Schmetterlings  Deren Schmetterlings  Deren Schmetterlings  Deren Schmetterlings  Der Hauswurzraupen  L, 29  Werden nach der Größe eingetheilt  Deren Gehnerter höhrer der Kaupen  Der Jauswurzraupen  L, 29  Werden nach der Größe eingetheilt  Deren Gehnerterling bassen  Deren Gehnerterling bassen  Deren Gehnerterling bassen  Deren Gehnerterling bassen  Deren Gefäße zur Seide  L, 13  Deren Gefäße zur Seide  L, 13  Deren Gefäße zur Seide  L, 13  Deren Kiefenmarf  Deren Gehnerterlinge  L, 13  Deren Kout übenfichter und Merven  L, 13  Deren Gefäße zur Seide  L, 14  Deren Gefäße zur Seide  L, 15  Deren Gefäße zur Seide  L, 16  Deren  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | - an welchen die Luftlocher am deutli    | chsten ju  |
| Des kleinen Nachtpfanenanges  dant macht Muchenbroeck Berfuche  darie dem Mein  der Mattelfand der Naupen  der Getige, daraus Tackalter  glatte, daraus Tackalter  glatte, daraus Vachtfalter  daf.  der Schtentopfs  li, 49  intermandlung  daf.  die meisten spinnen sich in eigenen Schäufen  daf.  der Gespinnste von fremden Materien  daf.  werden nach der Größe eingetheilt  febr große in Dentischland  li, 29  einne haben Dornen an sich  li, 30  mit Kunschaus Dornen an sich  li, 30  einne haben Dornen an s |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Othem     | schen                                    | 1, 8       |
| Double macht Muchenbroeck Berfuche  Darmt macht Muchenbroeck Berfuche  Dar Mattelsand der Raupen  Daren Eintherlung  Cetige, daraus Laafalter  Glaff alle spinnwerkzeug  The Permandlung  Cetige, daraus Laafalter  Jest Glaire, daraus Laafalter  Welche Rösch Mengichenaeschteslarven nennet 1;62  Db veren Schen der Horner die Augenfutterale  Der Schwerterlings  Doren Schwerterlings  Doren Pavon: min. könnnt in der warmen Studenberg in Deutschland  Der Handler fich das der Größe eingetheilt  Der Handler fich das der Größe eingetheilt  Daften geinge hoben perliarbigen Stand an sich das der inner haben Dornen an sich einne haben Dornen an sich mit einem kaben Dornen an sich mit einem kaben Dornen an sich einne haben Dornen an sich mit einem kaben Dornen an sich mit einem kaben Dornen an sich mit einem kaben Dornen an sich einne haben perliarbigen Stand an sich das mit Einsten und Haarschiedeln  Warnen einnge Hahr haben  III, 12, 19  Gehr große in Deutschland  Li, 29  mit Bussen  Li, 39  Mit Serwandlung  Mustern sich des vollkommene Juset in Daften und Haarschiedeln  Li, 29  mit macht die Worken sich eine Materien  Daften und Handler won fremden Daterien  Daften und Handler won fremden Lingen  Daften Feche und Handler won fremden Lingen  Daften Lingen  Daften Li |   | , a flaiman Wachtnfaueranged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34. 38    | - bes Todtenkopfs.                       | onj.       |
| Der Mittelstand der Maupen 1, 45 ihr Spinnererzeug dasschieder 1, 62 ihr Spinnererzeug dasschieder 1, 63 ihr Spinnererzeug dasschieder 1, 63 ihr Andre Materien das das der Michael Materien das der Michael Materien das des Schwetterlings das der Pauswurzeuwen das 11, 29 ihr Spinner die Augenfuterale der Hausen das der Hausen das das der Hausen das das der Pauswurzeuwen 11, 29 ihr Spinner und Hausen der Worden das das der Hausen das der Hausen das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | - Ulk Liftliff Mindle June                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 39     | - auf dem Wein                           | I, 8. 114  |
| oren Eintherlung cefige, daraus Tacfafter glate, daraus Nachtfafter glate, daraus Nachtfafter welche Rojel Menichenaeschteslarven neuner welche Rojel Menichenaeschteslarven neuner de bo deren Spissen die Bartsutterale sind. 1,62  vob deren Spissen die Bartsutterale sind. 1,63 deren Ecken oder Höuner die Augenstutterale des Schwetterlings von Pavon: min. kömmt in der warmen Stu- ben sicht aus ll, 29 der Hanswurzenwen ll, 29 der Hanswurzenwen eine werden nach der Größe eingetheilt einner große in Deutschland ll, 9. 115 defen oder Hoen große eingetheilt einner nach der Größe eingetheilt ll, 9. 115 defen große in Deutschland ll, 9. 115 einne hoben. Deutsch an sich einner nach der Größe eingetheilt ll, 9. 115 defen große in Deutschland ll, 9. 115 einne hoben. Deutsch an sich einner nach der Größe eingetheilt ll, 9. 115 defen große in Deutschland ll, 9. 115 einner nach der Größe eingetheilt la, 9. 115 defen große in Deutschland ll, 9. 115 einner nach der Größe eingetheilt ll, 9. 115 defen große in Deutschland ll, 9. 115 der spissen und Hanschland ll, 9. 115 der spissen und Hanschland ll, 9. 115 defen großen keinen Schieben ll, 9. 115 defen großen und Daarbüchen ll, 9. 115 defen großen keinen Schieben ll, 9. 115 defen große zur Eribe liner merkwürdige Theile linere merkwürdige linere merkwürdige Theile linere merkwürdige linere machen sich des ein |   | San COcteditions Ber Shanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | daj.      | - Jast aus spinnen Seive                 | -/ 13      |
| — glatte, vordus Archieler — welche Richt Reine der Arciopal Reguler — welche Richt Reine der Grüße der Bartfutterale sind 1,63 — veren Ecken oder Höuner die Augenfutterale bas. — werden nach der Größe eingetheilt das. — werden nach der Größe eingekeilt das. — werschiehen Dornen an sich das. — werden nach der Größe eingekeilt das. — werschiehen Dornen an sich das. — werschiehen Rummen Rückenbart das. — werschlen Louis der Größe das der Größen das der Größen haben III, 40 — deren Größe zur Seide II, 10-12 — deren Größe zur Seide II, 11 — deren Größe zur Seide II, 12 — deren Größe zur Seide II, 13 — deren Kückenmark II, 13 — deren Größen rothen in die Erde II, 18 — der Sphiere gehen in die Erde II, 18 — der Größen rothen in der Holten II, 19 — deren Cout löchicht, wie ein Sich in Sich der Großen in Sich der Größen ein Sich der II, 13 — wie sie fie hie der durch erhalten II, 24 — deren Größen der durch erhalten II, 24 — werichteden überwingern in Restern II, 24 — werichteden überwingern in Rester |   | Seron Gintherland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 45      | The Commendians                          | bal.       |
| — glatte, vordus Archieler — welche Richt Reine der Arciopal Reguler — welche Richt Reine der Grüße der Bartfutterale sind 1,63 — veren Ecken oder Höuner die Augenfutterale bas. — werden nach der Größe eingetheilt das. — werden nach der Größe eingekeilt das. — werschiehen Dornen an sich das. — werden nach der Größe eingekeilt das. — werschiehen Dornen an sich das. — werschiehen Rummen Rückenbart das. — werschlen Louis der Größe das der Größen das der Größen haben III, 40 — deren Größe zur Seide II, 10-12 — deren Größe zur Seide II, 11 — deren Größe zur Seide II, 12 — deren Größe zur Seide II, 13 — deren Kückenmark II, 13 — deren Größen rothen in die Erde II, 18 — der Sphiere gehen in die Erde II, 18 — der Größen rothen in der Holten II, 19 — deren Cout löchicht, wie ein Sich in Sich der Großen in Sich der Größen ein Sich der II, 13 — wie sie fie hie der durch erhalten II, 24 — deren Größen der durch erhalten II, 24 — werichteden überwingern in Restern II, 24 — werichteden überwingern in Rester |   | - ceffige, daraus Tagfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 62     | - find nicht das nallkammene Culekt      | daf.       |
| — welche Bolt Achnorate auther 1,62 — vo deren Spiken die Bartsutterale sind. 1,63 — veren Ecken over Hörner die Augensutterale des Schwerterlings — von Pavon: min. könnnt in der warmen Stu- be nicht aus — verden nach der Größe eingetheilt — keinge haben min. könnnt in der warmen Stu- be nicht aus — der Hanswurzraupen — einge haben perliarbigen Staub an sich das: — warme einge Höchen haben — warme einge Höchen haben — ill, 59 — des deweiten sich des sich das einge haben Dornen an sich — wit Eursten und Laarbülcheln — mit Eursten und Laarbülcheln — mit Eursten und Laarbülcheln — mit einem krummen Rückenborn — des des ein Vosekenborn — warme einze Höchen haben — ill, 12.19 — derseiten sechsaart und Paushaltung — singe haben Lornen an sich — wit einem krummen Rückenborn — war und einem Konstenborn — der dehre wie ein Vogelsops — innere einem krummen Rückenborn — der dehre wie ein Vogelsops — innere einem krummen Rückenborn — der dehre wie ein Vogelsops — innere einem krummen Rückenborn — der einge haben Lornen an sich — werden nach der Größe eingetheilt — einge haben Lornen an sich — einge haben Lornen an sich — wit Eursten und Höcheln — war und Laarbülcheln — wie einge Thill, 10-12 — deren Gesche und Ecken — beren Kückenmark — der Splinge gehen in die Erde — innere Rückenmark — der Splinge gehen in die Erde — in der Größe nochen in den Hollsstämmen 1, 13 — der Splinge gehen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen delerlen — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der Größen rothen in den Sollsstämmen 1, 13 — der | , | alarre nature deministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,02      | - Die meisten sninnen sich in ergenen    | Behäusen   |
| - veren Ecken oder Horner die Augenfuterale das.  - von Pavon: min. kömmt in der warmen Starten be nicht aus is, 29  - von Pavon: min. kömmt in der warmen Starten be nicht aus is, 29  - ver Hanswurgraupen is, 25 king is die Erde das is, 29  - veren Pavon: min. kömmt in der warmen Starten be nicht aus is, 29  - ver Hanswurgraupen is, 25 king is die Erde das die fich das is, 29  - veren Entrich aus der Erde das die fich das is, 29  - vereilen koben Dornen an sich is, 39  - mit Bursten und Haarbüscheln das.  - mit einem krummen Rückenborn das.  - mit einem krummen Rückenborn das.  - derseilen sebensart und Hauschaltung das.  - deren Gesähe zur Seide is, 10-12  - deren Gesähe zur Seide is, 11-12  - deren Küstenmark is, 16  - deren Küstenmark is, 16  - deren Küstenmark is der kirchellen is, 18  - deren Küstenmark is der kirchellen iste sie sie sie sie sie sie sie sie sie si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | THE RESERVE AND AND THE PARTY OF THE PARTY O | 316 81 2  |                                          | baf-       |
| Der Schmetterlings  - von Pavon: min. kömmt in der warmen Stnz be nicht aus 11, 29  - von Pavon: min. kömmt in der warmen Stnz be nicht aus 11, 29  - von Pavon: min. kömmt in der warmen Stnz be nicht aus 11, 29  - von Pavon: min. kömmt in der warmen Stnz be nicht aus 11, 29  - von Pavon: min. kömmt in der warmen Stnz be nicht aus 11, 29  - von der haben perliarbigen Staub an sich das. 11, 59  - mit Bursten und Haarbüscheln das. 11, 59  - mit Bursten und Haar |   | we gradi compet ou constructing him                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1       |                                          |            |
| - von Pavon: min. kömmt in der warmen Stuzbe eingethenten be nicht aus is, 29 - febr große in Deutschland is, 9, 115 be nicht aus is, 29 - einige haben Dornen au sich is, 40 - einige haben perlfarbigen Stand an sich das. is, 59 - mit Bursten und Yaarbülgeln das. is, 59 - mit Eursten und Yaarbülgeln das. is, 59 - mit einem krummen Nückenborn das. is, 59 - mit Eursten nud Yaarbülgeln das. is, 59 - mit Eursten krummen Nückenborn das. is, 59 - mit einem krummen Nückenborn das. is, 59 - mit Eursten krummen Nückenborn das. is, 59 - mit einem krummen Nückenborn das. is, 50 - mit einem krummen Nückenborn is, 50 - mit einem Nückenborn is, 50 - mit eine |   | - percu Catal prei Sprut ete autikul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4264      |                                          | Dal.       |
| be nicht aus 11, 29  — ber Harmungen 11, 59  — einige hoben perléarbigen Staub an sich dasse 11, 59  — warum einige Haben haben 111, 12, 19  — gestaltet wie ein Vogelkopf 111, 40  — sind benegliche 111, 58  — or Antiopa, daraus 300 Schlupswespen 1V, 6  — ob sie sich damit die Augen reinigen 11, 67  — ob sie sich damit die Augen reinigen 11, 67  — ob sie sich damit die Augen reinigen 11, 67  — ob sie sich damit die Augen reinigen 11, 68  — deren Kiefender in die Erde 11, 16  — deren Kiefender in die Erde 11, 18  — deren Kiefender in die Erde 11, 18  — deren Kiefender in die Erde 11, 18  — der Ephiare gehen in die Erde 11, 18  — die großen rothen in den Holzstämmen 12, 23  Quercisosia, Phal. Bomb. 11, 136  — deren Cout löchricht, wie ein Sieb 11, 33  Quercus, Phal. Bomb. 11, 133  — wie sie sich den Leiner 11, 40  — jaune 111, 24  — verichtedene überwintern in Mestern 11, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Sair Galler Haller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.0       | - werden nach ber Größe eingetheilt      |            |
| be nicht aus  — ber Hauswurzraupen — einige hoben perlfarbigen Staub an sieh — einige hoben perlfarbigen Staub an sieh — warum einige Haken haben — mit Bursten und Haarbüscheln — mit einem krummen Nückenborn — derschlen wie ein Vogelkopf — gestaltet und Haushaltung — gestalten wie gestalt und Haushaltung — gestalten wie einem keinen Wussellen und Nerven 1, 15 — deren Kussenmark — die großen vollen in die Erde — 1, 18 — die großen rothen in den Holzstämmen 1, 23 — holen auf besondere Art Dihem — 1, 33 — beren Kout löchricht, wie ein Sieh — 1, 33 — wie sie sich ver Binter durch erhalten — 1, 40 — paune — wie sie sich ver Binter durch erhalten — 1, 40 — perichtedene überwingern in Mestern — 1, 40 — werichtedene überwingern — werichtedene ü |   | - von Pavon: min. Tomme in our warm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in Eins   | - sehr große in Deutschland              | 1, 9, 115  |
| - einige hoben pertratorgen Stade an fich daß.  - warum einige Haken haben - gestaltet wie ein Wogelsopf - gestalten Liden - wie gestaltet - gestalten Liden - gestalten - gestalten Liden - gestalten - gestalten Liden - gestalten |   | be nicht aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . II, 2Q  | - einige haben Dornen an sich            | 1, 9       |
| — warunt einigt zuricht geschieft gefahrte und Paushaltung daß.  — gefahret wie ein Bogellopf — fehr bewegliche — arbeiten sich aus der Erde an die Lust 11, 63 — von Masserraupen — von Masserraupen — ber Antiopa, daraus 300 Schlupswespen IV,6 — mötder — und dasser Schwetterlinge — ob sie sich damit die Augen reinigen  Quercisolia, Phal. Bomb.  II, 20 — boten aus besondere Art Othem  II, 23 — boten Cout lüchricht, wie ein Sieb  II, 13 — wie sie sich den Weitern in Mestern  II, 40 — berichtedene überwingern in Mestern  II, 40 — berichtedene überwingern in Mestern  III, 42 — berichtedene Edeide  III, 43 — wie siehe zur Eeide  II, 13 — beren Gescher gehen in de Speide  II, 13 — beren Rusterlen  III, 43 — beren Rusterlen  III, 45 — beren |   | Der Manbionistangen Stanh an Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 59    | - mit Burften und Igaarbufchein          |            |
| - gestattet int in Societoff - stein eine eine stein stein eine stein stein eine stein stein stein eine stein stei |   | ettinge hoven eines Haften baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | daj:      | - Rut einem trummen Heitenvorn           |            |
| — schr bewegliche — arbeiten sich aus der Erde an die Lust — und Masserraupen — von Masserraupen — der Antiopa, daraus 300 Schlupswespen IV,6 — mörder — mörder — ob sie sich damit die Augen reinigen  Quercisosia, Phal. Bomb. Quercisosia, Phal. Bo |   | - gestaltet wie em Bogelfopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112.19    |                                          | tal.       |
| - arbeiten sich dus bet Etot in die Eust II, 68 - beren Gesäße zur Seide II, 13 - von Wasserraupen III, 93 - fresen allerlen II, 13 - fresen allerlen III, 93 - fresen allerlen III, 67 - deren Anciopa, daraus 300 Schlupswessen IV, 6 - deren Anciopa. Musseln und Nerven II, 16 - deren Ancionart II, 16 - deren Ancionart II, 16 - deren Ancionart II, 16 - des zu anatomirenden, wie sie zu tödten, und II, 19 - die großen rothen in den Holzstämmen II, 19 - die großen rothen in den Holzstämmen II, 28 - holen auf besondere Art Othem II, 33 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 33 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 33 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 33 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 33 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 33 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 33 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht, wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie ein Sieb II, 40 - deren Kout löchricht wie e |   | - Cohe hemealitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | innere merkmirdige Theile                | 10-12      |
| — von Majerruspin — der Antiopa, darans 300 Schlupswessen IV,6 — mörder — mörder — ob sie sich damit die Augen reinigen  Quercisolia, Phal. Bomb.  II, 20 — holen auf besondere Art Othem — der Geren Cout löchricht, wie ein Sieb — dern Cout löchricht dern Cout löchricht, wie ein Sieb — dern Cout löchricht der Cout löchricht dern Cout löchricht der Cout löchricht dern Cout löchricht der  |   | - arbeiten fich aus ber Erde an die Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.60     | - Soren Gefake zur Seide                 | I, 11      |
| - der Antiopa, daraus 300 Schlupswessen IV,6 — motder Putzpkoren gewißer Schmetterlinge — ob sie sich damit die Augen reinigen  Quercisolia, Phal. Bomb. Quercisolia, Phal. |   | 45741 SINGHETTERRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 3 2     | Ereben allerien -                        | I.12       |
| — motver Puppforen gewißer Schmetterlinge — ob sie sich damit die Augen reinigen  Quercisolia, Phal. Bomb.  II, 20 — holen auf besondere Art Dihem — holen auf besondere |   | _ der Antiopa, daraus 300 Schlupsweipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 IV.6   | - Deren Enferobren, Muffeln und Nerve    | n 1, is    |
| Quercisolia, Phal. Bomb.  II, 20  — boten auf befondere Art Dihem  I, 33  Queue de Coq.  — jaune  II, 13  — wie sie sich den Wieren und erhalten  II, 40  — perichebene überwingern in Mestern  I, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | - militer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 32    | - beren Rückenmark                       | -I, 16     |
| Quercisosia, Phal. Bomb.  Quercisosia, Phal. Bomb.  Quercisos, Phal. Bomb.  Quercus, Phal. Bomb.  II, 20  — boten auf befondere Art Dihem  II, 33  Queue de Coq.  — jaune  July 24  — perighichene überminiern in Mestern  I, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Diffiguratell (filmillet On) activities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 67    | - ber Sphinge gehen in die Erde          |            |
| Quercisosia, Phal. Bomb.  Quercus, Phal. Bomb.  Quercus, Phal. Bomb.  Queue de Coq.  June  |   | - op he had gumit bie gragen remigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | das.      | — die zu anakomirenden, wie fie zu todt  |            |
| Quercisona, Phal. Bomb.  Chiercus, Phal. Bomb.  Li 136 — beren Cout lüchricht, wie ein Sieb 1, 33  Queue de Cog.  Lil, 13 — wie sie sich den Winter durch erhalten 1, 40  Lil, 24 — verichiedene überwintern in Mestern 1, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | zu behandeln'                            | 1,19       |
| Queue de Cog- jaune  1, 136 — beren Cout lüchricht, wie ein Sieb 1, 33  Ull, 13 — wie sie sich den Winter durch erhalten 1, 40  111, 24 — verichiebene überwintern in Mestern 1, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Quercifolia Phal. Bomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. na    | of die dieben tothen in ben Inglitammet  | 1 1, 2%    |
| Queue de Cog- 111, 13 — wie sie sich beu Winter durch erhalten 1, 40 — jaune 111, 24 — periduebene überwintern in Mestern 1, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Churris Phal. Donio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 126    | - poten an permate an Digent             |            |
| jaune perichiedene überwintern in diestern 1,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Overe de Cog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111, 12   | - wie Ge nich den Minter durch erhalten. |            |
| 6.3 wife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111, 24   | - perichiedene überwiniern in Mestern    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63        |                                          |            |

| to the transfer to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The form White with Cal Entitle II as                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — find ihren Feinden in sich behülstich II, 34                                                                                      |
| Sea agrain charrier and 223 mays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — halbhaarichte — II, 46                                                                                                            |
| bie Promodulitaten and weeklyten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - des großen und mittlern Nachtpfauenauges II, 47                                                                                   |
| Die Section in the State of the | - habon hald rathe hald gethe Punnie Dat.                                                                                           |
| - Die Reammurschen gemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - wer diese zuerst beschrieben hat das.                                                                                             |
| einige o Monat the Ochumer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| pen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| To the state of th | - ob sich einige ben ihrem Gespinnste irren 11, 51                                                                                  |
| pen werven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - einiger Haare wie Ruder gestaltet II, 54                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - einige laufen ichr schnell wie die Saafen II, 56                                                                                  |
| - schone seutich heifen Schild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | things make first functions of South and works                                                                                      |
| - ichone - inige den Rellerwurmern abnlich, heißen Schilds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - einige mit Fühlern, deren Absicht noch unbe-                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fanut II, 56. 57                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — auf der kleinen Hauswurg das. — vierzehnschiftigige vhne Hinterfaße II, 80                                                        |
| - flecken am Tage in der Erde, fommen des Machte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - merzehnfühige none hinterfife . Il. 80                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | misure los Olyton astehmanica und unastehmanite                                                                                     |
| hervor und fregen ocht fuchen 1,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - viererley Arten geschwänzte und ungeschwänzte                                                                                     |
| Date of the state  | 11, 81                                                                                                                              |
| - Wohiten ben thites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mit spikem Schwanze II, 9 ff.                                                                                                       |
| 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000 000 200000                                                                                                                      |
| - beren Geschlecht oft burch die Farben angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - haben mag heinnderg im Sninnen II. 05                                                                                             |
| mird 1, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — haben was besonders im Spinnen II, 95 — mit ungleichen Bauchfüßen II, 118  Blattmiekelnde                                         |
| wird Sachearliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - mit nudferchen Sunchlaken                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| - his alatte that Diecharder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - bes Admirals wickeln die Blatter auch zusams                                                                                      |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | man · II. I                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — auf ber Viola matronalis III, 9                                                                                                   |
| - Die glatte genetichte Monkdisselraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The file of the County of the way Coine                                                                                             |
| bie grune buellichte Moofdiftelraupe das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - machen fich am Glafe einen Weg von Seibe                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, II                                                                                                                             |
| - die auf den James mit bem Nuckenhorn 1, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - rollen die Blatter wie Eiferfuchen III, 15                                                                                        |
| alatte sechzebusungtge mit dent Seatengorn 1, 109  — deren Hant chagrmartig ist das.  — welche der Stephant heißt I, 115  — welche der Stephant heißt Seuschreckenfons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - bleiben lange im Gespinnfte 111, 24                                                                                               |
| wat he der Glephant beißt I, IIs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - mit 18 hautigen Sugen machen eine neue Rlaf-                                                                                      |
| - Die Sichtenraupe mit dem Beuschreckenfopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fe III, 42                                                                                                                          |
| - Die Richtemande in 1, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fe                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - in Weinblattern ohne Fuße 111, 43                                                                                                 |
| - fechzehufüßige rauche gehuckelte I, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - fleine auf Rerbelblättern III, 46                                                                                                 |
| beren Paare in die Saut stechen und brennen baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - auf ben Faulbeerblattern III, 49                                                                                                  |
| - beren Haare in die Inate fechet and de das.  in den Sudländern  beren Feinde  i, 143 IV, 9. 10. 11  haben Immer Interpretatione jede Woche für ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - in ben Gallenknoppen und Wurgeln der Baume                                                                                        |
| I. 143. 145 IV, 2 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111, 56                                                                                                                             |
| - Deren Jenne I 142 IV. 9. 10 Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717:-0                                                                                                                              |
| haben zwirmontinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - in den Fichtengallen                                                                                                              |
| - haben Imtrindititet inge jede Woche für ihre wie viel zween Sperlinge jede Woche für ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in den Korfenwuzeln  in den Kofenknospen  in den Kofenknospen  im trocknen Brod  deren Feinde  III, 66  III, 75  III, 84  IV, 3. II |
| Jungen brauchen  Jungen brauchen  J. 145  Jarunter Bielfräße  fresen sich einander selbst  J. 149 IV. 11  Fresen sich einander selbst  J. 149 IV. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - in den Rojenknospen 111,75                                                                                                        |
| Darunter Rielfraße 1, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - im trockneu Brod III, 84                                                                                                          |
| Gran fich einender selbst 1, 149 IV, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - houn Southe IV. 3. II                                                                                                             |
| - fregen fich Chambet fete haarranpen II, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - leben fort, wenn fie gleich Burmer in fich ha-                                                                                    |
| tominimizate minimization of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - level lott ' weittt be dieter Spurmer in ben da                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hen                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — die in den Blättern miniren                                                                                                       |
| aining rollell 11(1) (111) title betterfier were fuluity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - haben auch Läuse IV, It                                                                                                           |
| man and bom Proncing andicults 41, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Raupenjäger I, 143                                                                                                                  |
| - die große haarichte Wargen : und Zapfenraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TI                                                                                                                                  |
| - die große huntigte 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canal Delitorian                                                                                                                    |
| — auf den Rogelkirichen II, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — aesellige nud undesellige IV. 6                                                                                                   |
| and hom fallen willing 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rannesit der Garther                                                                                                                |
| - einige halten eine Banderschaft II 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rauton körmigt die Alusen der Inlesten . 1, 45                                                                                      |
| emige ganen eine Zaharharitan II, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reaumir, jwo Ausgaben feines & gefrenwerks 1.4                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marke met han Rounen hen Mulana I. 5                                                                                                |
| - haben Fliegenwurmer in fich II, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - macht mit den Raupen den Anfang _ begen                                                                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Other                                                                                                                             |

| the state of the Colorest and have Ducket &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - beffen Beobachtungen an den Luftlochern ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ben bie Schmetterlinge von fich geben, macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puppen I, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | San Cluduages I. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - deken Eintheilung der Schmetterlinge I. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sägefliegen, Mouches à Scie, Tenthredines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - defen Eintheilung der Puppen I, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - neunt die Ligusterraupe Sphinx I, 17. 109, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - rechnet Rosel zu ben Bespen baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - attait tit Eigapeterape optime 1, 17, 109, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - rechnet Rolet zu den Welpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - nennt eine Raupe den Safen I, 132, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salieis, Phal. Bomb. 1, 41, 144 11, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - begen la Livrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samengefäße der Schmetterlinge 1, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - hemit eint einter von Salen 1, 132, 135  - besten la Livrée  Dessen commune  II, 136  III, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samengefäße der Schmetterlinge  Satrelraupe Saugrüßel der Schmetterlinge  wie eine Uhrseder gestaltet beg einigen den Ball lang liegt zwischen den Bartspissen  desen Lage in der Puppe list doppelt  hen dem Sphinx Populi sehr sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - hat bie Blattwickler vorzüglich beschrieben 111, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cartellande I. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — hat die Blattwicker vorzuglich velegrieben III, i<br>— von den Pflanzengallen Reinweide S. Liguster Reizbarkeit der Musteln Refinella, Phal. Tin. Rezeaux, à sind die Insektenaugen Rhamni, Pap.  — die zitrongelben die Männchen, die weißlichen bie Weibchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sandenker der Schmetteringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - pon ven ppangenganen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - wie eine Uhrfeder gestaltet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reinweide S. Liguiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ben einigen dren Roll lang Dal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reinbarkeit der Musteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | liegt milehon den Rortsniken I. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Robinella Phyl. Tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T 64 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bergeren & find die Enseftenangen 111, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - degen Lage in ver puppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rezeaux, a par ou Supercomagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ist doppelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rhamm, Pap. 1, 54, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - hen dem Sphinx Populi sehr furt 1, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Die gitrongelben die Mannepen, die weißlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Savificaoum Cotyled. 11, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| die Weibchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ben dem Sphinx Populi sehr sur 1, 114 Saxifragum Cotyled.  Scarabes -tortues  Edyachinsenbaum  II, 63  II, 63  II, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Phaneure Francula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scarcioes -torines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mullimited y Language 1111, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sayaahinjenvaimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kielin G. onex gigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schäfer von nenentdeckten Theilen an Raupen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bie Neibchen  Rhamnus, Frangula  Kiesin S. Siex gigas  Ringe an den Raupen  marung am zweeten und dritten feine Racte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zwiefaltern - 1, 111. 112 II, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | begen Bersuche mit den Tentaculis der Saus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ringelfuß, Phal. B. Salicis 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wurzraupen II, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 till graph of how Charman and 11, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - bringt viele Sauswurgraupen in eine Rammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ringelvaupe auf den Baumen und Rrautern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neutitia, Cattletins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scheckflügel heißt ber Abmiral, Pap. Atalanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neufria, castronsis  Roesella, Phal. Tin.  Roesella, Phal. Tin.  III, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 54 II, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32 Alala Printipell, Der Coulitetterlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mount siniae! Munnen Menschongesters, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schildkafer, beren garven bedecken ben Leib mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| meune eine auf general general general general general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ihrem eigenen Unrath II,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - hat einige Schmetterlinge ju fcon gemable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Dinhver & Ichn. Coccorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Bohrer S. tohn. Coccorum  Schildranpen — darans die fleinen Blauschiller — haben sechschn Füse — haben fleine kurze Hadrchen  bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rosana, Phal. Tortr.  Rose von Jevicho Rosentnospen, darinnen Raupen III, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suprot Halpers Or Landsfellon Dol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Roland, Phat. Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Darans die tiemen Stanfahmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rose von Jeruso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — haben sechschn Füße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mil, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - haben kleine kurze Haarchen Dal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Molenmore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | more divided in the contract of the contract o |
| no consider Phal forth Kolana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Surtel auf bas.  — deren Puppen sind nicht eckig II, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seas form and Phat B. nudibunda - 22 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outer du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ri Der, fo find einige Raupenhaare gestaltet 11, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - orien puppen him more trity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strong lower and country and Behatter 11,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Deren Manilions fommen nach 14 Zugen nus/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Milotofaller Dos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | einiae inrfolgenden Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZATICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlingen, machen einige Raupen um fich ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Milkfilloffe, 't gar, nound, burbilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | um, wenn sie fich verpappen 1, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumicis, Phal. Noct. 1, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | California de Comonana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schlupsivespen E. Ichnenmons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schlüfte, analogische find trüglich 1,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmeenvurz II, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saft, einen fauren fprift die Vinula von fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schmetterlinge, einige leben den Winter durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l. 0m . n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 44. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Holly IIII MANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - bhlichter in den Holgraupen I, 30. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - beren vornehmfte Theile Daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - III Culture terms of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - beren artia gebildete Angen Dal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - durch folchen betommen die Glügel die Beme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - gaben Mehlftaub auf den Flügeln 1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gungeiraft baj. baj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autil Withdiana mil neut Confessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Little Control of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - indian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| indianischer mit Haaren auf den Flügeln baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de ber Maturaefchichtet ein fehr gutes Buch IV, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - indianifate mit spaaren auf on deifen T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - welche Sagudgel oder Papilions heißen 1, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schuppen auf ben Schmetterlingeflugeln 1, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - beren Eintheilung I, 47 - barunter eine Mittelklaße bar Riem Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — heißen schicklicher Federn I. 53.  — in Bonani Micrographia das.  — weiden weitläuftig beschrieben I, 54.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Samuntor eine Mittelklaße . Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - in Bonani Micrographia daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - deren Nahrung der Honigsaft ber Blumen 11, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - morton moit Suitera haichrichen I FACET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - deren Icharung der Beggerung keine fin 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ibetbeit ibettinaftig befinteben 1, 54° 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| beren Bibchen ohne Begattung keine fruchtba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - line ned einigen fest, brachtia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the second secon | - steden ordentlich mit bem Riel in ber haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wie die Winterschlafer im Frühjahre ausschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| = inte nte zonieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - derselben Absichten bas berselben Etrucktur I, 58 - haarfdruige II, 33 Schwalben ziehen weg I, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - belleiben gibitmien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - find friedfertige Thiere Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - berselben Strucktur 1, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| einiger Welluchen vone Oungel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - haarfarmine II, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - einige haben Flügel, und fliegen nicht Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Calemalhan sichen mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Die schönsten oft aus den ichlechteften Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Supplication further long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - ote ledouben als une an ledterstellen Ranben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | finigen fich ins Wager, und bleiben barinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ja 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben Winter Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| einige behalten die Fatven der Rannen bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schwalbenschwans, Pap. Machaon I, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chamanafalean Pan à queue II ét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - welche die prachtigsten Federschuppen haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schwanzfalter, l'ap à queue II, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| metale ou kinde die de dichabben papen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schmanziheile, besondere am Beibchen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 03 commin sinthails 1, 57. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apollo Daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| this he execuliant company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwanzwespe S. Sirex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Same (Sinthelling plu andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordered Son Solable ain anglian Was luft moundie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schweden baselbst ein großer Berluft, wenn die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - deren verschiedent Jumpoliter I, 58.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raupen den Kohl absressen 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Roven William Bill Come Country Trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechwecke der Insefrenaugen 1.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| madural lie vit Mintel augoretten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sedileau bat die Raupe der Pavon. maior querst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beschrieben 11, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - deren Gebuits intott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sedum Telephium 11, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Savan innere Zuene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seide, spinnen die meisten Raupen 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| achon einell-delotieth will pon fick T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Marerie derfelben in ben Raupen 1, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| berselben Saamengefaße das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — deren Gefäße in der Holgraupe 1, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| oal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - deren Gefäße in der Holgraupe 1, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - vb sie Hoden haben . I, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seidemourmer hat Rosel anatomirt I. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| giner per tubulitati dendificialitation I co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - haben große Gefäße zur Geide I, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| omine net cent interest and the pentegen 1 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - genießen als Schmetterlinge nichts mehr 1, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ob einige Mannchen die Weibchin in ber De:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - heren Nugen I, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| by thing fortichleppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gartung mit fortichleppen II, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — beren Faben 500 Ellen lang Ill, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - an eine Radel gespießt, legen doch noch Eper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | beren Gespinnst wiegt drittehalb Gran Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seifewaßer, auf die Lufilocher der Puppen ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sinize tichen hith mitth bet new Ben Sorke 11 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bacht, ob sie Othem holen 1.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Minitraupen der Safelb atter sollen die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Out have the block there is 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Bettillen die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seladon, Phal. N. Aprilina I, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| schönsten Rachtichmetterlinge seyn 111, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seta aquatica IV, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The first family the state of t | Siebbiene, Sphex cribraria 1,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111. 22 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sidselflügel, Phal. geom. falcat. 11, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO A MARK THIS IS A STATE OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF | Cillian Agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Wilkertunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Silberauge, Pap. Argus II, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| durchs Baker marschiren 111, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gilberband 111,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bilberbuckel III, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnecken, Darinnen Schlupfwelpen IV, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Silberstrich, Pap. Paphia 1, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnorrbock 1, ito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bubiton 800 managed a state of the state of |
| 1. 77 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stant Spin Palling, vibra Schtrage um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sirex, Hole-Schwanzweipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CO STANDARD CONTINUE PROPERTY OF THE PROPERTY  | — Gigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rampelwo hahen einige Rannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sibreckgewehre haben einige Naupen 11.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schröcers Abhandl. über verschiedene Gegenftan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Iuvencus IV, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Storpions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skorpionsliege, Panorps 1,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stigmata S. Luftlocher                                                                                                                                                                                                                                |
| Solandriana, Phal. Tottr. III, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coint to a free Michofiant III 20                                                                                                                                                                                                                     |
| Solandriana, Phal. Tortr. Ill, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otthubushi wireset                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sonderling, Fliat, Domes, Maria 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stockpanner 11, 93                                                                                                                                                                                                                                    |
| Somienblume 1, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stigmata S. Luftlocher Stinckhahn, Wiedehopf III, 39 Stockspanner — deren Phalanenmannchen Kammsormige Fühle                                                                                                                                          |
| I 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | horner bas. — umständlich beschrieben II, 97-100 — auf den Birken II, 101. 102                                                                                                                                                                        |
| Spammeßer I, 6 einige mit 16 Füßen gehen doch so I, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotter All & Established All and and                                                                                                                                                                                                                  |
| - einige mit 16 Fußen geben doch fo I, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — umständlich veschrieben 11, 97-100                                                                                                                                                                                                                  |
| - einiger Weibchen ungeflügelt II, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - auf den Birken II, 101. 102                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - auf ben Bruch : und Zachweiben 11, 103                                                                                                                                                                                                              |
| - zehnfüßige Gerin fauter Nachtwagel II, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - and oth Stady and Sandounter                                                                                                                                                                                                                        |
| MANUSCHIEF THE STATE OF ALL OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stratiotata, Phal. geom.  Stratiotes, Waßerglee  Streckfuß, Phal. Bomb. pudib.  II, 7  III, 96  III, 85  Streckfuß, Phal. Bomb. pudib.  II, 30                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stratiotata, Phal. geom. III, 96                                                                                                                                                                                                                      |
| ihre Menge ein Gegenstand bes Aberglaubens baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cinatiotes Makeralne III 95                                                                                                                                                                                                                           |
| threshenge em collector informien in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stratiotes, 2018etilive                                                                                                                                                                                                                               |
| - wickeln auch die Blatter zusammen 111, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Streckfuß, Phal. Bomb. pudib. 11, 30                                                                                                                                                                                                                  |
| - to a succession professional for the table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strickleitern machen fich die Holgraupen am Glase                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mond zu unterscheiden  — heißen Afterraupentödter, Bastardwespen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stromer von ichablichen Graeraupen. 1, 42                                                                                                                                                                                                             |
| mond ill linter there is a second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strömer von schadlichen Grasraupen 1, 42                                                                                                                                                                                                              |
| — heißen Afterraupentöbter, Sastardwespen, Guépes-Ichneumons IV, 14 — sind eigentliche Raupentödter IV, 40 — cribrariae, Siebbienen I, 73 Sphinkter Oderweit bie Lightforraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stubenfliege hat auf jeder Geite 4000 Augen 1, 45                                                                                                                                                                                                     |
| 1V To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gammalfliagel II 27 110                                                                                                                                                                                                                               |
| Guepes Action 20 amont dater 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stumpelstiegel II, 37. 110<br>Subcutaneae III, 31                                                                                                                                                                                                     |
| find eigenkilche Mindentobere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subcutaneae III, 31                                                                                                                                                                                                                                   |
| ribrariae. Gjebbienen 1, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwammerdamm findet ben gangen Schmet-                                                                                                                                                                                                               |
| - CIIDIALINO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | doubling leban in han Channe                                                                                                                                                                                                                          |
| Sphinkter Oceannin die Liausterranne 1, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | terling schon in der Raupe I, 3<br>— auch die Raupenaugen I, 6                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s | - auch die Raupenaugen                                                                                                                                                                                                                                |
| - heißen Danmerungevogel, Pfeilschwange 1, 17.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - degen Geduld im Anatomiren der Infeften I, 10                                                                                                                                                                                                       |
| Delben Sunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Celerio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tagelmafk IV, 3                                                                                                                                                                                                                                       |
| Convolvuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tagelmafk IV, §                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finence 1, 59. 117. 118. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tagvogel, weiße mit schwarzen Flügeladern 1, 43                                                                                                                                                                                                       |
| Tag Laubige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - indianischer mit Haaren auf den Flügeln I, 46                                                                                                                                                                                                       |
| Euphoroiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - inolanifate unt Saucen und den Dienem 1, 40                                                                                                                                                                                                         |
| Galii "122. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — so heißen die Papilions . 1, 47                                                                                                                                                                                                                     |
| 1, 17, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - mit feche Fußen, auch mit vieren, und zwo                                                                                                                                                                                                           |
| - heißen Dammerungsvogel, plettlemanke 1, 17.18 - Celerio - Convolvuli - Elpenor - Euphorbiae - Galli - Ligustri - Nerii - Ocellata - Pinastri - Populi - Porcellus - Seellatarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - mit sechs Jüben, auch mit vieren, und zwis<br>rauchen Pfötchen I. 58 59<br>- fommen aus erkigen Puppen I. 62<br>- die schönen schwefelgelben I. 106<br>Taschenkraut I. 85<br>Taubenschwanz, Sphinx Stellatar. I. 55<br>Tau, Phal. Attac. I. 6       |
| Nerit 1 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lunchen Albrechen 29.39.34                                                                                                                                                                                                                            |
| Ocellata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — fommen aus eckigen Puppen 1, 62                                                                                                                                                                                                                     |
| Pinastri 1, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - hie schügen schmefelgelben 1. 106                                                                                                                                                                                                                   |
| Danill I IIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tr. Cl. and many                                                                                                                                                                                                                                      |
| Populi 1, 117. 118. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calabentrant , 200                                                                                                                                                                                                                                    |
| _ Porcellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taubenschwanz, Sphinx Stellatar, 1,55                                                                                                                                                                                                                 |
| Scellacarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tan. Phal. Arrac. I. 6                                                                                                                                                                                                                                |
| Zufeloger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teleologie, mas diefelbe verdächtig macht 1,51                                                                                                                                                                                                        |
| Spiegerpin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ceteorolite, ions sectors seroutherd much 11.)                                                                                                                                                                                                        |
| Spierstaude Timphoses 1, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentacula einiger Raupen 11, 56                                                                                                                                                                                                                       |
| Stellatarum Stellatarum Spiegelpunkte S. Luftlöcher Spierstaude Spierstaude Spinnsliege, Hippobosca Spinnsliege, Hippobosca IV, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tentacula einiger Raupen 11, 56<br>Tentacularis, Phal. pyral. 1, 50                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tenthredines, Blattmefpen, Gagefliegen, Mou-                                                                                                                                                                                                          |
| - find Raupenfeinde IV, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tentureaties   Similar part Cultivery 1200                                                                                                                                                                                                            |
| - Ino Mulpenfernov Oranion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ches à fcie I, 8. IV, I. 49                                                                                                                                                                                                                           |
| Spinitvertzeng ver sompen. 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thlaspis I, 85<br>Tiger, Phal. geom. grossular. I, 49<br>Tootengräber, der große schwarze III, 83                                                                                                                                                     |
| Swirded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tigen Phal geom groffular. I 49                                                                                                                                                                                                                       |
| Spiralminirer III, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Till Co                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spiralinities of a colon cinica Floing Wachen 111, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cootengraver, ver große symatte 111, 83                                                                                                                                                                                                               |
| Sprungweise gehen einige kleine Nachtm. III, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Todtenkopfsraupe 1, 8                                                                                                                                                                                                                                 |
| Character of the Contract I be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tortrices III, r                                                                                                                                                                                                                                      |
| - berselben Motte verwahrt die Eper mit Pels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Utilefacti satates series and a series to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Andrew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trauermantel, Pap. Antiopa 1, 45.57.6311,74                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wert seconnier à oreilles des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Triplacia, Phal. Noct. 1,99                                                                                                                                                                                                                           |
| wert seconnier à oreilles des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Triplacia, Phal. Noct. 1,99                                                                                                                                                                                                                           |
| merk Reaumur à oreilles bas.  — nenne Reaumur à oreilles bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Triplacia, Phal. Noct. 1,99                                                                                                                                                                                                                           |
| merk Reaumur à oreilles bas.  — nennt Reaumur à oreilles bas.  — beren Embryonen in Eyern nach den Graden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Triplacia, Phal. Noct.  Troinne, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  III, 74                                                                                                                                                                            |
| merk Reaumur à oreilles bas.  — nennt Reaumur à oreilles bas.  — beren Embryonen in Eyern nach den Graden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Triplacia, Phal. Noct.  Troinne, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  III, 74                                                                                                                                                                            |
| merk Meanmur à oreilles bas.  — nennt Meanmur à oreilles bas.  — beren Embryonen in Eyern nach den Graden ihres Wachsthums bevokachtet I, 41  Stand auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Triplacia, Phal. Nock.  Trovine, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  Uhrfeder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetz                                                                                                                                      |
| merk Meanmur à oreilles bas.  — nennt Meanmur à oreilles bas.  — beren Embryonen in Eyern nach den Graden ihres Wachsthums bevbachtet I, 41  Staub auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Triplacia, Phal. Nock.  Trovinne, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  Uhrfeder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetz  terlinge                                                                                                                           |
| merk — nennt Reaumür à oreilles bas. — heren Embryonen in Evern nach den Graden ihres Wachsthums bevbachtet I, 41 Stand auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46 — deßen Absichten I, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Triplacia, Phal. Nock.  Trovinne, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  Uhrsteder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetz  terlinge  1, 45  1, 12                                                                                                            |
| merk — nennt Reaumir à oreilles bas. — beren Embryonen in Eyern nach den Graden ihres Wachsthums bevbachtet I, 41 Stand auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46 — desen Absichten — an den Puppen, wie an den Pslaumen II, 59 — an den Puppen, wie an den Pslaumen II, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Triplacia, Phal. Nock.  Trovinne, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  Uhrsteder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetz  terlinge  1, 45  1, 12                                                                                                            |
| merk Meaumür à oreilles bas.  — nennt Meaumür à oreilles bas.  — beren Embryonen in Eyern nach den Graden ihres Wachsthums bevbachtet I, 41  Staub auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46  — deßen Absichten I, 62  — an den Puppen, wie an den Pflaumen II, 59  Stechpalmblatt, Phal. Bomb. ilicisol. II, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Triplacia, Phal. Nock.  Trovine, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  Uhrfeder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetzterlinge  Unrathkörner der Naupen, geriefte  verbinden einige Naupen artig mit dem Ge-                                                |
| merk — nennt Reaumür à oreilles bas. — deren Embryonen in Eyern nach den Graden ihres Wachsthums beobachtet I, 41 Stand auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46 — deßen Absichten I, 62 — an den Puppen, wie an den Pflaumen II, 59 Stechpalmblatt, Phal. Bomb. ilicisol. II, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Triplacia, Phal. Nock.  Trovine, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  Uhrfeder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetzterlinge  Unrathkörner der Naupen, geriefte  verbinden einige Naupen artig mit dem Gesspinnste                                        |
| merk — nennt Reaumür à oreilles bas. — beren Embryonen in Eyern nach den Graden ihres Wachsthums beobachtet I, 41 Staub auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46 — desen Absichten I, 62 — an den Puppen, wie an den Pflaumen II, 59 Steelpalmblatt, Phal. Bomb. ilicifol. II, 19 Steindrech, Filipendula II, 9 Steilatgrum, Sphinx I, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Triplacia, Phal. Nock.  Troinne, Liguster Turionella, Phal. Tin.  Uhrfeder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetzterlinge  Unrachförner der Naupen, geriefte  verbinden einige Naupen artig mit dem Gesspinnste  Upupa Epops, Wiedehopf  1, 29  111, 39 |
| merk — nennt Reaumür à oreilles bas. — deren Embryonen in Eyern nach den Graden ihres Wachsthums beobachtet I, 41 Staub auf den Flügeln der Schmetterlinge I, 46 — deßen Absichten I, 62 — an den Puppen, wie an den Pflaumen II, 59 Stechpalmblatt, Phal. Bomb. ilicisol. II, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Triplacia, Phal. Nock.  Trovine, Liguster  Turionella, Phal. Tin.  Uhrfeder, wie eine, der Saugrüßel der Schmetzterlinge  Unrathkörner der Naupen, geriefte  verbinden einige Naupen artig mit dem Gesspinnste                                        |

|   | There & Sirey IV, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weißling, der deutsche, Pap. Crataegi I, 58 Il, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | now chinolische II. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Thetiene Pan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TV PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Thiticata Phal geom. III, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | welden' Mandeulemoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Urticata, Phal. geom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — der chinesische  — der chinesische  Wespen, Naupenseinde  II, 25  Widerstoß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wiedehopf macht sein Nest von Kuth Ill, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Variqueux, Vaisseaux 1, 13 II, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tracegop mucht letti ateli pou acera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Variqueux, Vain ubsicht ben diesem Berke I, 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mignermerf. Das internatione por Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Derraper, John, persuasor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | listaen IV. 10. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Derführer, G. Ichn. persuasor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lingen IV, 10. 11<br>Wiesenlibereyraupe II, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Windelkinder heißen ecfige Raupenpuppen 1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Dieteranie I zu an 11 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Tr /20 100 (0)1([DC1])/10/11/17/19/19 1 4 1 [] (7/7 1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | TEL 1 - MATTONIIIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Winter, wie fich darinnen die Raupen und Schmet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Viridana, Phal. Tortr. Ill, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | terlinge erhalten 1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 27 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - nach dem falten 1740 doch viele schabliche Rau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠ | Pogelfirschen 1,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - man bent tauten 1/40 obay ottie laynottaje bento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | - Raupen darauf II, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ven 11, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Vulcain heißt ber Memiral, Pap. Aralant. 1,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Winterschmetterling, S. Frofischmetterling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | mount yesper 1,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wollflocken, so sehen einige Raupen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | molfamildraune I, 9-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Wachteln, giftig, wenn fie im Frühjahre aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avolfsmildraupe  iwote Art derfelben  11, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | organica nach Neavel formmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwote Art derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | I, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Darinnen vier Zwirnwurmer IV. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Afrika nach Reapel kommen 1, 40 — mußen acht Lage mit Getreide gesuttert wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iwote Art derselben 11, 8 darinnen vier Zwirnwürmer IV. 10 Wollmotte, Phal. N. leporina 11, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ben, che sie qui egen bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wollfact G. Ichn. globatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | vaffenträger, Ph. B. Bucephala II, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | maffentinger , in 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | waldameisen haben einen farfen Geruch I, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | haut, baraus machen fich einige Fliegen ihre Mom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nhenhulle 1V, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - winnchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Wanderschaft gewißer Maupen 11, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Würmer in Raupen, friechen in vierfacher Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Mattettever, villanta Juneumone IV 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | to a least attract of the area | aus and a street a |
|   | Marzen haven einige Seather und 11,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | verwandeln fich in Fliegen, und Ichneumons 1V,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | wasche, nach der weißen lieht fich der C vogel 11,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | MANAGOPAICE III O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | schonen der wesenstrichen Schene in den Kaupen IV, 8 in Gumpsen und Bachen  Xylostella, Phal. Tin.  3 achweide, Osier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are the Children and Court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | - baran viele Geibatine, bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | at any and any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Waßerinsekten bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Xyloftella, Phal. Tip. III, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 200 affer Far F Hill anjungenous Juliefficikon I 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,31,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Watterfalo delst etc. Quoeniourni IV, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3achweibe, Osier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | waßerstille 111, 85 waßermitrostop 111, 62 waßerraupen, wahre 111, 77. 85 — Bersuche damit 111, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jahlenthier den heißt ber Abmiral, Pap. Atalanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | mattermifrolfop III 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Touper mahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jahnbürsten, fo feben einige Raupen aus 11, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 200 apecraupen / 111, 77. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. L. Aline Schiny Populi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | - Bersuche damit III, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanninger, Spiniar Popular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | and a suffer on einem Comeney Stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3ahnflügel, Sphinx Populi 3ahnmotte, Phal. geom. Lacertinar II, 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Dapetined In Phalangum ouiget 1,00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | WeberFnecht, Phalangium I,60.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an sich jur Begattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Advantaged cillings Commercially phase Clarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zanfenraupen . 11, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 1, 41 II, 38. 39. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | an sich zur Begattung IV, 42 Japfenraupen Jiczack, so heißt eine Raupe Jiczack, so heißt eine Raupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 38. 39. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Binnani, Graf, fiehet, wie Ichneumone ihre Eper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Schwetterlingever legen IV. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Maridett. Die Darauf revenden Juseften haben hee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III Capitalitation and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | funders 3mithibuthat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Joll, über dren, einige Raupen lang 1, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | weidenbohrer, G. holgraupe und Coffus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jotenbaly, G. Ichn. glomeratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juder, nennen die Bergleute die große Schwanzwef-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Weidenmotte, Phal. B. Santis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jucce, nennen die Deigieute die gische Civ. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | meidenraupe, die glatte mit Fleischhofern 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | We Strex of pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Weiderich 1, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 Miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Samuel Robott-Dip Stiglingh In 145 - 1 0 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | — begen Rampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wickeln sich wie ein Knaul zusammen 1V, 9. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Weinraupe I, 8, 9, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | waritt left in den Milotit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The Diet Hill the little to th |
|   | - eine andere Art bavon 1, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | eine andere Art davon Parcell I, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and how designed actoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Weinvogel, Sphinx Elpenor, Porcell, 1, 47, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | inh his han Monthlett 19/110119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Weisheit, Spuren der ghulichen in den Raupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3wölfpunft, Phal. Tin. Dodec. III, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 1, 13. 15. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | One of the contract of the con |
|   | , -1 -3' 11, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

















. 15. · 111.4. 771.17 7410. Fiy 12. 17/19.21. . 1 . 1 70 -



P1.0 . 111 2 F10.10. . 7111 13







Fig.1. Juy 3 70.3. Puj. 6. J'11.10.

.

.

٥,,



Fi. 1 · France Fig. 1. F1416. ve Fir. Lips











. 14 12 , h. 1. .77. 1 Tim " Fu 5 Fin 8 Not 10 . Feet 11. July 13 · 4.1 / 6 Jun 14 New 10 Jug 18



:111. Fig. 9 Pig. I. Tig : Fine light Pig 17 . 101 1,4 141% . Fills Fig. 13. 714.00



11/14 Th.I. Fig.1. Tu. 2. File 5. · Fin.o. Tign Fiy. 12 9)4 Fig 13. Fig 1.4. Fig 14. T10:1) Tiy.90. Fig 14.



7111.1. . in. d. "id.11. 1913.



































|       | Tom I                   |                    |
|-------|-------------------------|--------------------|
|       | Fig.1 " mm              | Annual Property    |
|       | Fig. 5  e c a           | Fig: 8             |
|       | n d d b                 | K Da               |
| -     | Fig: 9 Fig 10           | Fig. 12            |
|       | Fig: 13                 |                    |
|       |                         | Fig. 14  a Tig. 16 |
| ,     |                         | Fig:15             |
| А     | Fig.17 Fig:18           | b Fig.20           |
|       |                         | Fig. 21            |
|       | Fig. 24 Fig. 23 Fig. 22 |                    |
|       | d de c                  |                    |
| T. T. |                         | . ,                |

. 1

0



Pl:25. Th. 1 Fry.3. Fig: 9. Fig 11.











Pl 28. Tom 1 Fig. 3. Fig. 2. Fig.1. Fig. 5 Try. 8 Fig. 10 Fig 12 Fig. 16. Fig. 17. Fig 21 Fig: 24 Fig: 23 . Tig 39. Fig 30. Tig 25 Fig 26. Fig:27.























Tom 1 TI4 + Try 1 T14 9 File I. T19.11 Fu 19 · Fily 25 ·Fig.26

















